

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





### Paul Friedrich Achat Ditfc's

# Beschreibung

bauslichen, wiffenschaftlichen, sittlichen, gottes dienfilichen, politischen und friegerischen

Bufta wolf.

## der Admet

nach den verschiedenen Zeitaltern der Nation.

Bum Schulgebrauch und Selbstunterricht.

Erfter Cheil.

Dritte burchaus vermehrte und verbefferte Auflage.

neb#

einer römischen Eroberungs : Geschichte und Länder : Uebersicht.

Herausgegeben

non

D. Johann Beinrich Martin Ernesti, Bergoglichem Rath zu Coburg.

> Erfurt 1807, ben Georg Abam Repfer.

### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENGT AND

and the second

o zo bult - 1 - 3 g**i di S**ali

and a decrease of

Distanti

ء مينست ، ا

Digitized by Google

31,12113

Dem

Durchlauchtigsten Prinzen ju Sachsen Coburg. Saalfeld

u n b

herrn, herrn

## Ferdinand Georg August,

Destreichisch : Raiserlich : Koniglichem Obrift benm ersten Uhlanen : Regiment

unterthänigft gewibmet.



から使

Enrodinuctiglier Prinzen 4 September Lobert – Stalfold

ALLE MADE OF THE PROPERTY.

- **Anomigol**il Anomala, appropriation (c).

on the Residence

AND HOS

### Borrebe gu der erften Auflage,

ie Absicht dieses Handbuchs geht keinesweges dahin, etwas Meues über die Romer und ihre Alterthumer ju liefern. Bielmehr foll baffelbe nur ein Berfuch fenn, alles bas in einer furgen Uebersicht zu vereinigen, mas zu einer vollstäne bigen Befanntschaft mit bem, Romer, feiner Lage und Verfaffung, Anleitung geben fann. Beitalter bat in ber Berichtigung und Beftime. mung diefer Renntniffe, durch bie Bemubung großer Literatoren, ungemeine Fortschritte ges Dan bat angefangen, einzelne Gacher der Alterthumsfunde mit durchdringender Bes nanigleit zu bearbeiten. Man bat die Borarbeis ten verdienter Belehrten voriger Zeiten genußt, aber auch die Schake, welche man von ihnen erfielt, von ihren Schladen gereiniget. Man bat Faufgegeben, mit unnugen Kleinigfeiten fich ju 4 2

ermuben und bafur bem Gangen 3medmäßige feit und Uebersicht ju verschaffen gesucht. hat mit Gorgfalt Die Zeitalter unterschieden, und nach einer gefunden Critit, den Werth und Ins halt ber Stellen gepruft, auf welche man eine jelne Machrichten grundete. Alles dies bat ber romifchen Alterthumsfunde feit gwanzig Sabren eine gang veranderte Geftalt verlieben, Die nur barum noch nicht so sichtbar ist, weil jene Vers besserungen theils in einzelnen Schriften gers ftreuet find; theils in ben Borlefungsbeften großer alademischer und verdienter Schule lebrer verborgen und nur einem fleinen Theile bes Publifums befannt merben.

- Collte es benn aber feines Berfuches werth Die gesammte' romische Alterthumstunde in bem Umfange und ber Geftalt barguftellen, welche ihr diefe Bemubungen gegeben haben ? Gollte Diefe Heberficht Des verbefferien Bangen, nicht von Rugen für manchen wißbegierigen Jungling, wo nicht auch für verschiedene Lehrer,

fenn?

Ich glaube es; und mage daber, bem Dus blifum ein Sandauch vorzulegen, welches diese und feine andere Bestimmung bat. Doch man wird mich noch beffer zu beurtheilen im Stanbe 1 fenn, wenn ich ben Plan und die Absicht diefer Schrift etwas naber werbe beschrieben haben!

Bors erste bitte ich meine tefer nochmals, mich für nichts anders, als für einen Sammler anzusehen. Bu neuen Entdedungen ift der Ums fang

fang diefes Werfes offenbar ju weitlauftig, und der Raum ju enge. 3ch febweige bavon, daß ich es felbft für Die größte Unverschamtheit bale ten wurde, mich jenen großen Literatoren an die Seite zu stellen. Ich wunsche vielmehr nichts weiter, als ihre gemachten Berichtigungen unter einen Gesichtspunkt zu vereinigen. Ob dies nicht auch viele Schwierigkeiten habe; ob dazu nicht eine genaue Uebersicht des Ganzen, vieler Fleiß, eine mubsame Bergleichung und ein wohlgeordnetes Denken erfordert werde; und ab meine Arbeit diese Erforderniffe erfulle? ift eine andere Frage, deren Entscheidung, so wie die ganze Würdigung meines Verdienstes, ich Mannern zu überlaffen schuldig bin, welche fich großere Mebung und Ginficht in Diesem Fache der Wiffenschaften erworben haben. Ich konnte sie nur um derentwillen nicht ganz mit Still: schweigen übergeben, die so leicht den Samm: ler und Abschreiber für einerlen zu halten ge: wohnt find.

Eine genaue und vollständige Bekanntschaft mit dem Romer, seinem häuslichen, wissen: schaftlichen, sittlichen und politischen Zustande zu verschaffen, ist der Hauptzweck dieses Berssuchs. Es war also nöthig, daß ich mit meis nem Plane Gegenstände vereinigte, welche ges wöhnlich nicht zu dem Inbegriffe eines Hands buchs der römischen Alterthümer gezählet wers den. Ich menne die Nachrichten von der Lites ratur und Kunst der Römer, von ihrer Aufs

flarung, ihrem Geschmacke, und ihrem ficile chen Ruftande. Es ift aber boch gewiß, eine folde Berbindung bereits von andern ges municht und fur nothig befunden morben. Ilmb. warum follte fie es nicht fenn, ba bie beften flafe fischen Schriftsteller ber Romer, fo oft auf bie Beschaffenbeit ber Literatur und Runft gu ib= sen Zeiten Rucfficht nehmen, und ohne bleft. Bortenntniffe ibr Bortrag buntel und unvetflåndlich wird. Was ist auch die ganze, Me terthumsfunde anders, als eine Unfeitung, Die uns binterlaffenen Werfe ber Alten verftebon und gebrauchen ju lernen? Endlich wie un: gemein vieles erflart ober bestätiget fich aus ber Beschaffenheit des sittlichen Bustandes einer Das tion? \*) Offenbar aber mare an eine folche Berbindung nicht gedacht worden, wenn ich Diesem Bersuche nur ben allgemeinen Sitel: Romifche Alterthumer, vorgefest hattes : Mar wird mir also die fleine Gitelfeit vergeibe daß ich lieber auf dem Titel meines Buch s ben gangen Inhalt beffelben auskramen, ais jugeben wollte, daß man daffelbe in die ges wohnliche Rlaffe ber Alterthums : Kompendien rechne. Dieser fleine Borgug ber mehreten Boll:

<sup>\*)</sup> Ein auffallendes Benfpiel zur Bestätigung dieser Bahrheit liefert der verdienstvolle herr Prof. Meiners in seiner Geschichte des Verfalls der Sitten unter den Komern.

Bollständigkeit, dunkte mich namlich, eine Sauptsache ben dieser Arbeit zu fenn. Wenn ich aber eine vollständige Bekannte

Wenn ich aber eine vollsäudige Befannts ihner mit den Abmern, ihrer häuslichen, wis sonschäftlichen und politischen Verfassung, verschiebe: so versteht es sich wohl von selbst, daß biermit mich nicht anheischig mache, alle Fragen zu beantworten, die man über Rom sich seine Sinwohner auswerfen könnte. Man is, dunkt mich, in unsern Tagen genugsam von weise Schwachheit unserer Vorsahren zurückt gesommen, als daß diese Erinnerung noch einer laugen Ausführung bedürfte. Ich solge also dierinnen meinen neuen Vorgängern und

tine andern Nachrichten, als solche, trunstiff zur Einsicht und Gebrauch der fen schriftsellerischen und Kunstwerke wahrt wei schriftsellerischen und Kunstwerke wahrt des von Mugen sein kann. Die Erörtes beitzelner, geringfügiger Fragen und Umselle ben dieser und jener, ohne sie, duns wie ben dieser und jener, ohne sie, duns nutatoren; und diesen sie zu überlassen, ber hit mir sowohl meine gegenwärtige kage, wo vonzerossyn Vibliotheken entfernt bin, als wet Plan dieses Werkes.

Dagegen rechne ich mir es jur Pflicht, nach der richtigern Behandlungsart der Neuern, ben jedem einzelnen Theile der romischen Allsterthumer, auf die verschiedenen Zeitalter der Nation, Kucksicht zu nehmen. In der That ift die Befolgung dieses Grundsages nicht so a 4

Beicht, als os basillusebn bai; fie veriesachich merfbare tucken; und eine Dende Bieberbe Attigen find Dafen unwermeiblich: : Di aber auf ber andern Geite obne biefe Behandlud der Bermirrung und Dunfelbeit ben Bem 25 trage ber Atterthumer überall ennfeben : babe ich meinem Buche lieber jene ffeinesb. Diese ungleich größere Unvollkommenheiten. W tieben wollen. Ich habe baber jebem Bul jiven Abschnitte gegeben. Der erfte felt a ber Geschichte bes romifchen Boltes," nach. Wiffen feftgefesten Perioden und in Groubtog fcher Ordnung, Diejenigen Thutfagen muf. auf' jede befondere Rlaffe ber romifchen Du faffung Einfluß und Beziehung gebube bief Der awente aber fichilbert bas Deini jegesind Schiedenen 3meiges bet Alterthumgunde nad feinen verschiedenen Unterabtheiteigen fo, daß daben ftets auf die chronological nung Rucksicht genommen wird. 3th aber ben erften Mofchnitt als eftie Borberei tung ju dem zwenten an. Daber foll in demfetben Zeitalter vor Zeitaltet burchgeren gen; jedes biftorifche Datum, mognus de ein Beranderung in der tage und Berfaffung be Diomer erflaren lagt, angegeben, Die Belepunite vorfüglich merfmurbiger Beranberungen ; anger jeigt, und bie Urfachen berfeiben sutwickele merben. Dennoch foll diefes nur fur; fungmarifch und burch allgemeine, obichou charaftes tiftifche Ungaben gefcheben. Defto umftante licher aber werbe ich mich bemußen, ben zweye ten Abschmitt abzuhandeln.

Bennahe alle Fächer ber romischen Alserthumstunde find burch verdiente Manner eins jein bearbeitet worden. Daß ich ihnen haupt fachlich folgen werde, habe ich bereits gedacht Man wird es mir alfo auch erlauben, daß ich mich ofters auf fie beziehe und zur Ersparung aussthelicher, bennoch entbehrlicher Umftanbe, auf ihre Arbeiten verweife. Denn ich halte bat für, daß ich nichts als eine troctene Momenclatur geben murde, wenn ich alle, ju diefem oder jenem Sache der Alterthumer gehörige Rleinigfeiten, berühren und nur darauf mein Angenmert riche ten wollte, nichts auszuluffen. Bielmehr rechne ich es mir zur Pflicht, in solchen Aleinigkeiten sparsam zu senn. Wenn schon nicht alle Namen ber Unterbedienten ben den obrigkeitlichen Pers fonen, nicht alle Arten von Priefteraufwartern, nicht alle Mamen der Tribus und Curien, oder ber Thore von Rom, a. f. f., in meinem Buche verzeichnet find: fo glaube ich bennoch, ben Ers forberniffen eines Sandbuchs ein Genüge geleis ftet zu haben, so balb nur burch daffelbe ber junge lefer in ben Stand geseht wird, einzelne Theile fomobl, als bas Gange ber romifchen Berfaffung, richtig in überfohen. Dies ju leis sten, und da, wo es ju dieser Uebersicht gehos eige Sauptsachen betrifft, so umständlich und besschreibend zu fenn, als es meine Konnenisse und Die Worarbeiten meiner Borganger verftatten, zähle a 5

jähle ith daher unter die ersten Gwindgeses dieser Schrift. Sie soll, sie kann nicht tiese eindringen, als andere, allein sie soll Uebersich im Ganzen verschaffen. Ich kann mich folglic auch auf keine kritische und genaue Prüfung einzelner Stellen einlassen; weil nur das Gang dare, das Ausgemachte mich angeht. Man wird es mir daher verzeihen, wenn ich bisweil Ien lücken in den Beweisen lasse, und mich lieber auf Reuere beruse, ehe ich mein Buch mit unnüßen, nichts bedeutenden Citaten übersüllen Dafür werde ich ben klassischen Beweisen, durch ost wörtliche Ansührung derselben, meine jungen teser an den sießigen Gebrauch der Allten zu gewöhnen suchen.

Noch ift ein hauptfind übrig, über well thes ich bier einige nothige Vorerinnegungen vorauszuschicken habe. Es betrifft die Ordnung und Stellung ber mannichfaltigen Gegenstände. welche die Alterthumsfunde in fich begreift. Es berrichen bier verschiedene Grundfage, welche Die Ordnung leiten, nach benen ber Bortrag eins gerichtet und ben einzelnen Theilen ihr Dlag ans gewiesen werden foll. Es follen Bieberholuns gen, fo viel als moglich, erfpart werben. Lefer foll die Mation nicht durch Sprunge, sons bern nach einem ftufenweise fortschreitenden Plas ne, tennen lernen. Dem Gedachtniffe bes Jungs lings follen fich die Grundzuge Diefer Befchreis bung bleibend eindrucken. Siergu gebort, bag immer bas Borbergebende bas Machfolgende erflårt.

ertärt, und die einzelnen Stücke so zusammens gepaßt sind, wie sie zusammen gehören. Diese wohlgewählte Ordnung ist eine Hauptsche ben dieser Schrift, und würde ihr vorzügliches Versbienst senn, wenn ich dieselbe mit der Ueberzeus gung dem Publikum übergeben könnte, daß ich sie getroffen habe. Hier fürchte und hoffe ich also am meisten von dem Ausspruche des Kunstrichters.

Run will ich die gemählte Ordnung mit ihren Grunden angeben-; man urtheile: 3w erft hielt ich fur ben, welcher die Romer feus nen lernen will, eine Befchreibung ber Gradt Rom fur besonders nothwendig. Diefe Bes fcreibung bat Ginfluß auf alle Theile ber Bes fcreibung der Mation felbft. Der Urfprung der Nation grundet fich auf die Erbauung der Ihre Lebensarten und Befchaftigungen, ihre Bergnugungen, ihre wiffenschaftlichen Fortgange und ihre Staatsverhandlungen, ibe Emporfteigen und ibr Berfall, find aufs ger naueste mit ben Schickfglen, bem Bachethum, der Große und Berichonerung ber Stadt ven bunden; fogar, daß ber Romer fich gan; uns abilich murbe, nachdem er anfieng auswartige Provingen und Stabte feiner Baterftade vorzuziehen. Und mehreremale fieht man ben Bang ber Dinge, das Gigene der Berfaffung, gar nicht ein, wenn man fich nicht mit dem Ros mer jugleich nach Rom ju verfegen im Stande ift. Die Beschreibung ber Stadt nimmt frens (id

tich auch wiederum Rucksichten auf die Lage und Voefassung der Nation. Es läßt sich aber hier, durch kurze eingestreuete Bemerkungen, viel Licht verbreiten und die Dunkelheiten, wels che aus Mangel einer nähern Kenntniß der Nation, in der Beschreibung von Nom surück bleiben, sind ben weitem so groß nicht, als dies jenigen, welche in der Beschreibung der Nastion selche, die Unbekanntschaft mit ihrer Stadt, verursacht. Ich lässe also sogleich nach der allgemeinen Sinleitung in die Alterthumskunde und Vesonders in das Studium der römischen Alterthumer, das erste Buch dieser Schrift eine Beschreibung von Nom liesern.

Wenn wir ben Ort tennen, fo ift Die Pers fon das nachite, was wir zu tennen munichen. 3ch will mich beutlicher erflaren. Die Gins wohner von Rom maren in verschiedene Rlaffen abgetheilt, und genoffen, nach diefer Abtheilung, febr unter einander verschiedene Borrechte und Gerechtigkeiten. Diefe Abtheilungen ber Ras tion und die davon abhangenden Berechtigfeis ten, find eine Sauptfache, welche alle Mudens blicke vorfommt und ben feinem Theile Der Beschreibung bes romischen Bolfes entbehret merden fann. Die Kenntniffe hiervon be: figen, beißt, fo ju fagen, die Perfon bes Do. mers fennen. Denn bie gange übrige Beschrei: bung enthalt nur Gigenfchaften und Modifica. tionen ber bier angegebenen Sauptfage. - Dan fann biefe Befdreibung ber Gintbeilung und Der

der Borrechte der Momer zu ihrer Staatsverz sassung rechnen. Ich glaube aber durch die oben angeführten Gründe berechtiget zu senn, ihr den Maß sogleich nach der Beschreibung von Rom einzuräumen. In dieses zwente Buch werse ich denn die Kapitel von der väters lichen Gewalt, von den Shen, von den Staven und von den Lebensavten und Beschäftigungen der Römer u. s. s., denen ich insgesamt keine schießlichere Stelle einzuräumen weiß; dennt daß die ersten drep nicht zu dem hänslichen Leben der Römer gehören, ist wohl jedem Kenner der Alterthümer einleuchtend genug.

Das häusliche Leben der Römer nimmt, der von mir gewählten Dedung nach, das dinte Buch ein. Ich zähle dazu die Nachstichten von ihren Badern, Mahlzeiten, Verschichten von ihren Berschichten, von ihren Berschichten, von ihren Berschwendung und endlich von ihren Begräbnissen. Aber ich rechne keine weges dazu: die Münzen, das Maaß und Gewicht der Römer, eben so wenig das Kalenderwesen. Das erke, die Ersindung des Geldes sowohl, als die sent seinemeise Verschönerung der Münzen und die Bestümmung des Maaßes und Gewichte, gehört unstreitig zu dem wissenschaftlichen Jestand, aber der Ausbildung der Nation. Das zwenter aber, nämlich der ganze römische Kalenders bieng ja zanz allein von der Einrichtung der Pontiscen ab. Es war also ein Theil der Gine

ermüben und dafür dem Ganzen Zweeknäßigs keit und Uebersicht zu verschaffen gesucht. Man hat mit Sorgfalt die Zeitalter unterschieden, und nach einer gesunden Eritik, den Werth und Inshalt der Stellen geprüft, auf welche man einszelne Nachrichten gründete. Alles dies hat der römischen Alterthumsfunde seit zwanzig Jahren eine ganz veränderte Gestalt verliehen, die nur darum noch nicht so sichtbar ist, meil zwe Verschesterungen theils in einzelnen Schriften zers streuet sind; theils in den Vorlesungshesten großer akademischer und verdienter Schulskehrer verborgen und nur einem kleinen Theile des Publikums bekannt werden.

Sollte es benn aber feines Versuches werth sein, die gesammte romische Alterthumskunde in dem Umfange und der Gestalt darzustellen, welche ihr diese Bemuhungen gegeben haben? Sollte diese Aebersicht des verbesserren Ganzen, nicht von Rugen für manchen wißbegierigen Jungling, wo nicht auch für verschiedene tehrer,

fenn?

Ich glaube es; und mage daher, dem Pusblifum ein handanch vorzulegen, welches die se und keine andere Bestimmung hat. Doch man wird mich noch besser zu beurtheilen im Stande senn, wenn ich den Plan und die Absicht diesen Schrift etwas naher werde beschrieben haben!

Wors erste bitte ich meine Lefer nochmale, mith für nichts anders, als für einen Sammler anzuseben. Bu neuen Entdeckungen ift ber Mire

fang

fang biefes Werfes offenbar ju weitlauftig, und der Raum ju enge. Ich schweige davon, daß ich es felbft fur die größte Unverschamtheit hale teir wurde, mich jenen großen Literatoren an die Seite zu ftellen. Ich wunsche vielmehr nichts wetter, als ihre gemachten Berichtigungen weter einen Gefichtspunft ju vereinigen. Dies nicht auch viele Schwierigfeiten habe; ob dazu nicht eine genaue Uebersicht des Ganzen, vieler Fleiß, eine mubsame Vergleichung und ein wohlgeordnetes Denken erfordert werde; und ab meine Arbeit diese Erfordernisse erfulle? tst eine andere Frage, deren Entscheidung, so wie die ganze Wurdigung meines Berdienstes, ich Mannern zu überlassen schuldig bin, welche sich größere Uebung und Sinsicht in diesem Fache der Wissenschaften erworben haben. Ich konnte sie nur um derentwillen nicht ganz mit Stillsschweigen übergeben, die so leicht den Samme ler und Abschreiber für einerlen zu halten ges wohnt find.

Eine genaue und vollständige Bekanntschaft mit dem Romer, seinem häuslichen, wissen: schaftlichen, sittlichen und politischen Justande zu verschaffen, ist der Hauptzweck dieses Berssuchs. Es war also nothig, daß ich mit meis nem Plane Gegenstände vereinigte, welche ges wöhnlich nicht zu dem Inbegriffe eines Hands buchs der römischen Alterthümer gezählet wers den. Ich menne die Nachrichten von der Lites ratur und Kunst der Römer, von ihrer Aufstät

flarung, ihrem Geschmacke, und ihrem ficile chen Buftande. Es ift aber boch gewiß, bas eine Tolde Berbindung bereits von andern ges: municht und fur nothig befunden morden. Ileb. marum follte fie es nicht fenn, ba die besten flaf: fifchen Schriftsteller ber Romer, fo oft auf bee Beschaffenbeit ber Literatur und Runft gu ibs sen Zeiten Rucksicht nehmen, und ohne biefe. Borfenntniffe ibr Bortrag buntel und unvetstandlich wird. Was ift auch die gange Me terthumstunde anders, als eine Unleitung, Die uns hinterlaffenen Werte der Alten verftebar und gebrauchen ju lernen? Endlich wie un: gemein vieles erflart ober bestätiget fich aus ber Beschaffenheit des sttlichen Zustandes einer Mas tion? \*) Offenbar aber mate an eine folche Werbindung nicht gedacht worden, wenn ich Diesem Bersuche nur den allgemeinen Sitel: Romifche Alterthumer, vorgefest batter : Dar wird mir alfo die fleine Gitelfeit vergetbe baß ich lieber auf dem Titel meines Buch s ben gangen Inhalt beffelben auskramen, ais jugeben wollte, daß man baffelbe in die ges wohnliche Rlaffe der Alterthums : Kompendien rechne. Dieser fleine Borqua ber mebreren Boll:

<sup>\*)</sup> Ein auffallendes Benfpiel jur Beftätigung diefer Bahrheit liefert der verdienstvolle Herr Prof. Meiners in seiner Geschichte des Verfalls der Sitten unter den Romern.

Polistandigfeit, dunkte mich namlich, eine Sauptfache ben dieser Arbeit zu fenn.

Wenn ich aber eine pollftaudige Befannts Mist mit ben Romern, ihrer bauslichen, wife buichaftlichen und politischen Berfaffung, ver-Miche: fo versteht es sich wohl von selbst, daß 14 biermit mich nicht anheischig mache, alle Fragen zu beantworten, die man über Rom ich seine Sinwohner aufwerfen tonnte. Man ich, buntt mich, in unsern Lagen genugsam von Aler Schachheit unferer Borfahren jurude seies Schnachert unserer Worsahren zurücks
geochnen, als daß diese Eximerung noch einer laugen Ausfihrung bedürfte. Ich solge also
aint hierinnen meinen neuen Vorgängern und liffekt keine andern Nachrichten, als solche, dirin Kennsuß zur Einsicht und Gebrauch der allen schnischerischen und Kunstwerke wahrs halfte von Augen sein kuns. Die Erörtes raus kuzelner, geringfügiger Fragen und Ums finde ben diefer und jener, ohne fie, buns em Stelle ben Miten, gehört für gelehrte Rome nuntatoren; und diefen fie ju überlaffen, bes bit mir fowohl nieine gegenwartige tage, mo uch Ptan diefes Berfes.

Dagegen rechne ich mir es zur Pflicht, nach der richtigern Behandlungsart der Neuern, ben jedem einzelnen Theile der romischen Alsterthümer, auf die verschiedenen Zeitalter der Nation, Machicht zu nehmen. In der That iff die Bestätigt dieses Grundsatzes nicht so a 4 leicht,

Seieht, als os bas Unfebn bat; fie verwesacht merfbare tucken, und eine Menge Bieberbe Mingen find Dafen unvermeiblich. Da aber auf der andern Geite ohne diefe Behandung der Bermirrung und Dunfelbeir ben bem 2 trage ber Atterthumer überall entfteben habe ich meinem Buche lieber jene ffeines, biefe ungleich großere Unvollkommenheiten, tieben wollen. Ich habe baber jebem Bul imen Abidnitte gegeben. Der erfte felle an ber Geschichte bes romischen Boltes! nach iff foffen feftgefegten Perioden und in chroubtom fcher Dronung, Diejenigen Thurfage :: muf. auf jede besondere Rlaffe ber romifchen ? faffung Emfluß und Beziehung gehabt bal Der zwente aber fichilbert bas Delfit jeges de fchiedenen Zweines ber Alterthumgunde: nand feinen verschiedenen Unterabtheiteigen fo, daß daben ftets auf die chronofonifche nung Rudficht genommen wird. Ich 10 aber ben erften Mofchnitt als eine Borbereis tung ju dem zwenten an. Daber foll in demfetben Zeitalter vor Zeitaltes burchge telle gen; jedes biftorische Datum, wogaus gib eres Beranderung in der lage und Berfaffung ber Romer erflaren laßt, angegeben, bie Betepunfre vorzüglich merkwurdiger Beranderungen anger jeigt, und Die Urfachen berfeiben gutwickele Dennoch foll diefes nur fur; funde marifch und burch allgemeine, obfenin charaftes riftifche Ungaben gefcheben. Defto umfiante licher aber werbe ich mich bemußen, ben zweys

ten Abfchuitt abzuhanbein.

Bennahe alle Racher ber romischen Alsers thumstunde find burch verdiente Manner eins jein bearbeitet worden. Daß ich ihnen: hauper fachlich folgen werde, babe ich bereits gebacht Man wird es mir alfo auch erlauben, bak id mich bfters auf fie beziehe und jur Erfparung ausführlicher , bennoch entbehrlither Umftanbe, auf ihre Arbeiten verweife. Denn ich halte bat für, daß ich nichts als eine trockene Momenclatur geben murbe, wenn ich alle, ju diefem ober jenem Rache der Ufterthumer gehörige Rleinigfeiten, berühren und nur darauf mein Angenmert riche ten wollte, nichts auszuluffen. Bielmehr rechne ich es mir jur Pflicht, in folden Rleinigfeiten fparfam zu fenn. Wenn icon nicht alle Ramen ber Unterbedienten ben ben obrigfeitlichen Pers fonen, nicht alle Arten von Priefteraufwartern, nicht alle Mamen der Tribus und Curien, oder der Thore von Rom, n. f. f., in meinem Buche verzeichnet find: fo glaube ich bennoch, ben Ers forderniffen eines handbuchs ein Genüge geleis stet zu haben, so bald nur burch dasselbe der junge teser in den Stand geseht wird, einzelne Theile sowohl, als dus Ganze der romischen Berfaffung, richtig ju überfeben. Dies zu leis ften, und da, wo es ju biefer Ueberficht gebos rige Sauptfachen betrifft, fo umftandlich und bes fcreibend zu fenn, als es meine Renneniffe und die Worarbeiten meiner Borganger verstatten, zähle

zähle ich daher unter die ersten Gwindgesisse dieser Schrift. Sie soll, sie kann nicht tieser eindringen, als andere, allein sie soll Uebersicht im Ganzen verschaffen. Ich kann mich folglich auch auf keine kritische und genaue Prüfung einzelner Stellen einlassen; weil nur das Jangsbare, das Ausgemachte mich angeht. Man wird es mir daher verzeihen, wenn ich bisweis Ien lücken in den Beweisen lasse, und mich lies ber auf Reuere berufe, ehe ich mein Buch mit unnüben, nichts bedeutenden Citaten übersülle. Dafür werde ich ben klassischen Beweisen, durch oft wortliche Ansührung derselben, meine jungen leser an den sleißigen Gebrauch der Alsten zu gewöhnen suchen.

Noch ift:ein Hauptstud ubrig, über wels thes ich bier einige nothige Vorerinnerungen vorauszuschicken habe. Es betrifft die Ordnuna und Stellung ber mannichfaltigen Gegenstände, welche die Alterthumstunde in fich begreift. Es herrichen bier verschiedene Grundfage, welche Die Ordnung leiten, nach benen ber Bortrag eine gerichtet und ben einzelnen Theilen ihr Plag ans gewiesen werden foll. Es follen Wieberholuns gen, fo viel als moglich, erfpart werben. Lefer foll die Mation nicht durch Sprunge, fons bern nach einem ftufenweise fortichreitenben Dlas ne, tennen lernen. Dem Gedachtniffe bes Jungs lings follen fich die Grundzuge biefer Befchreis bung bleibend einbrucken. Sierzu gebort, bag immer das Borbergebende bas Machfolgende erflart.

erklart, und die einzelnen Stude so zusammens gepaßt sind, wie sie zusammen gehören. Diese wohlgewählte Ordnung ist eine Hauptsache ben dieser Schrift, und wurde ihr vorzügliches Bers dienst senn, wenn ich dieselbe mit der Ueberzeus gung dem Publisum übergeben könnte, daß ich sie getrossen habe. Hier fürchte und hosse ich also am meisten von dem Ausspruche des Kunsts richters.

Mun will ich bie gewählte Ordnung mit ibren Grunden angeben; man urtbeile: 3w erft hielt ich fur ben, welcher die Romer feus nen lernen will, eine Befchreibung ber Gradt Rom fur befonders nothwendig. Diefe Bes fchreibung bat Ginffuß auf alle Theile ber Bes fchreibung ber Mation felbft. Der Urfprung der Nation grundet fich auf die Erbauung der Ihre Lebensarten und Beschäftiguns gen, ihre Bergnugungen, ihre miffenschaftlichen Fortgange und ihre Staatsverbandlungen, ibr Emporfteigen und ihr Berfall, find aufs ger naueste mit ben Schickfalen, bem Bachsthum, ber Große und Berichonerung ber Stadt ven bunden; fogar, daß ber Romer fich gang une abnlich murbe, nachdem er anfieng ausware tige Provingen und Stabte feiner Baterftade vorzuziehen. Und mehreremale fieht man den Bang ber Dinge, das Eigene der Berfaffung, gar nicht ein, wenn man fich nicht mit bem Ras mer jugleich nach Rom ju verfegen im Stande ift. Die Beschreibung ber Gtadt nimmt frens lid

lich auch wiederum Ruchschten auf Die Lage und Berfaffung der Mation. Es laft fich aber bier, burch furge eingestreuete Bemerkungen. viel licht verbreiten und die Dunfelheiten, wels che aus Mangel einer nabern Renntnig Der Mation, in ber Befchreibung von Rom juruck bleiben, find ben weitem fo groß nicht, als Dies jenigen, welche in ber Befchreibung ber Das tion selbst, die Unbekanntschaft mit ihrer Stadt, verutsaiht. Ich lasse also sogleich nach der allgemeinen Sinleitung in die Alterthumskunde und befonders in bas Studium ber romifthen Alterthumer, bas erfte Buch Diefer Schrift eine

Beschreibung von Rom liesern. Wenn wir den Ort kennen, so ist die Pers son das nächste, was wir zu kennen wunschen. 3ch will mich beutlicher erflaren. Die Gins wohner von Rom maren in verschiedene Rlaffett abgetheilt, und genoffen, nach diefer Abtheilung, febr unter einander verschiedene Borrechte und Gerechtigfeiten. Diese Abtheilungen ber Ras tion und die davon abhangenden Gerechtigfeis ten, find eine Sauptfache, welche alle Mugens blicke vorfommt und ben feinem Theile Der Befchreibung bes romifchen Bolfes entbehret merden fann. Die Renntniffe biervon befigen, beißt, so ju fagen, die Person bes Ros mers fennen. Denn die ganze übrige Beschreis bung enthalt nur Eigenschaften und Modificas tionen ber bier angegebenen Sauptfage. - Dan fann biefe Befdreibung ber Gintbeilung und Der

der Vorrechte der Romer zu ihrer Staatsvers fassung rechnen. Ich glaube aber durch die oben angeführten Gründe berechtiget zu senn, ihr den Maß sogleich nach der Beschreibung von Rom einzuräumen. In dieses zwente Buch werfe ich denn die Kapitel von der väters lichen Gewalt, von den Shen, von den Stlaven und von den Lebensavten und Beschäftigungen der Romer u. s. s., denen ich insgesamt keine schieflichere Stelle einzuräumen weiß; denn daß die ersten dren nicht zu dem häuslichen Leben der Romer gehören, ist wohl jedenn Kenner der Alterthümer einseuchtend genug.

Kenner der Alterthümer einleuchtend genug.
Das häusliche teben der Womer nimmt,
der von mir gewählten Dednung nach, das
dritte Buch ein Sch zähle dazu die Nachs
richten von ihren Babern, Mahlzeiten, Vers
gnügungen, Uebungen, ingleichen von ihren gnugungen, trevungen, ingielchen von ihrer Bereichtengen, Gerächschaften, von ihrer Bereichwendung und endlich von ihren Begräbnissen. Ihrer ich rechne keinerweges dazu: dies Münzen, das Maaß und Gewicht der Römer, eben, so wenig das Kalenderwesen. Das erke, die Erstüdung des Geldes sowohl, als die fine fenweise .: Berichonerung ber Dangen und. Die Bestimmung bes Maages und Gewiches, gehort unftreitig ju Dem miffenschaftlichen Buffand, ober ber Ausbildung ber Ration. Das zwenter aber, i namlich ber gange romifche Kalenber,: bieng ja gang allein von ber Ginrichtung ber Pontificen ab. Es mar alfo ein Theil ber Gins mir:

### Paul Friebrich Acat Ditfc's

### Beschreibung

hauslichen, wiffenfchaftlichen, fittlichen, gottese bienftlichen, politischen und friegerischen

Buffa polif.

## der Nömer

nach den verschiedenen Zeitaltern der Nation.

Bum Schulgebrauch und Selbstunterricht.

Erfter Cheil.

Dritte burchaus vermehrte und verbeffette Auflage.

Meb#

einer romischen Eroberungs : Geschichte und Länder : Uebersicht.

### Berausgegeben

von

D. Johann Beinrich Martin Ernesti, Derzoglichem Rath zu Coburg.

Erfurt 1807, ben Beorg Abam Renfer.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRAR

ASTOR, LENGY AND TILDEN FOUNDAMONS

The second section of the second seco

A STATE OF THE STA

35.4

Sustantia Sustantia

· -, -, · · · ·

• \* .550 (193)

· "我是我想

#### Dem

Durchlauchtigsten Prinzen zu Sachsen- Coburg - Saalfeld

n n b

Berrn, Serrn

## Ferdinand Georg August,

Destreichisch : Raiserlich : Koniglichem Obrift benm erften Uhlanen : Regiment

unterthänigst gewidmet.



Enroptingkligfige Frânken 4, Gan dins kolangs Graffeik

**n** 3 % 2 % , m 2 m 2 %

4 6 8

Polic Gramation is a substitution of the expect of the constitution of the constitutio

Right of

## Borrebe gu der erften Auflage.

ie Abficht dieses Handbuchs geht keinenweges dahin, etwas Meues über die Romer und ihre Alterthumer ju liefern. Bielmehr foll dasselbe nur ein Berfuch fenn, alles bas in einer furgen Uebersicht zu vereinigen, was zu einer vollstäne bigen Befanutichaft mit bem, Romer, feiner Lage und Berfaffung, Anleitung geben tann. Unfer Beitalter bat in ber Berichtigung und Bestims. mung Diefer Kenntniffe, durch bie Bemubung großer Literatoren, ungemeine Fortschritte ges. Dan bat angefangen, einzelne Gacher tban. ber Alterthumsfunde mit durchdringender Ges nanigleit zu bearbeiten. Man hat die Borarbeis ten verdienter Belehrten voriger Zeiten genußt, aber auch die Schage, welche man von ihnen er: hielt, von ihren Schlacken gereiniget. Dan bat es aufgegeben, mit unnugen Rleinigfeiten fich ju

ermüben und dafür dem Ganzen Zweeknäßigs keit und Uebersicht zu verschaffen gesucht. Man hat mit Sorgfalt die Zeitalter unterschieden, und nach einer gesunden Eritik, den Werth und Ins halt der Stellen geprüft, auf welche man eins zelne Nachrichten gründete. Alles dies hat der römischen Alterthumskunde seit zwanzig Jahren eine ganz veränderte Gestalt verlieben, die nur darum noch nicht so sichtbar ist, weil zwe Verschesterungen theils in einzelnen Schristen zers streuet sind; theils in den Vorlesungshesten großer akademischer und verdienter Schulskehrer verborgen und nur einem kleinen Theile des Publikums bekannt werden.

fenn, die gesammte romische Alterthumskunde in dem Umfange und der Gestalt darzustellen, welche ihr diese Bemuhungen gegeben haben? Sollte diese Meerschicht des verbesserien Ganzen, nicht von Rugen für manchen wißbegierigen Jüngling, wo nicht auch für verschiedene lehrer,

fenn?

Ich glaube es; und mage daher, dem Pusblikum ein handauch vorzulegen, welches diese und keine andere Bestimmung hat. Doch man wird mich noch besser zu beurtheilen im Stande sein, wenn ich den Plan und die Absicht dieser Schrift etwas nabel werde beschrieben haben!

Wors erste bitte ich meine tefer nochmals, mith für nichts anders, als für einen Sammler anzusehen. Bu neuen Entdeckungen ift ber Ums fang

fang diefes Werfes offenbar zu weitläuftig, und der Raum zu enge. Ich schweige davon, daß ich es selbst für die größte Unverschämtheit hals . teir murbe, mich jenen großen Literatoren an Die Seite gu ftellen. Ich wunsche vielmehr nichts wefter, als ihre gemachten Berichtigungen unter einen Gesichtspunkt zu vereinigen. Db bies nicht auch viele Schwierigkeiten habe; ob dazu nicht eine genaue Uebersicht des Ganzen, vieler Fieiß, eine mubsame Vergleichung und ein wohlgeordnetes Denfen erfordert werde; und ab meine Arbeit diese Erforderniffe erfulle? ift eine andere Frage, beren Entscheidung, so wie die gange Wurdigung meines Berdienftes, ich Mannern zu überlaffen schuldig bin, welche fich größere Rebung und Ginsicht in diesem Fache ber Wiffenschaften erworben haben. Ich konnte sie nur um berentwillen nicht gang mit Stills schweigen übergeben, die so leicht ben Samme Ter und Abichreiber für einerlen ju halten ges wohnt find.

Sine genaue und vollständige Bekanntschaft mit dem Romer, seinem häuslichen, wissensschaftlichen, sittlichen und politischen Zustande zu verschaffen, ist der Hauptzweck dieses Berssuchs. Es war also nötzig, daß ich mit meis nem Plane Gegenstände vereinigte, welche ges wöhnlich nicht zu dem Inbegriffe eines Hands buchs der römischen Alterthümer gezählet wers den. Ich menne die Nachrichten von der Lites ratur und Kunst der Kömer, von ihrer Ausschaftlas

flarung, ihrem Geschmacke, und ihrem ficle chen Buftande. Es ift aber boch gewiß, daß. eine folde Berbindung bereits von andern ges : municht und fur nothig befunden worden. 2100. warum follte fie es nicht fenn, ba die beften flafe fifchen Schriftfteller ber Romer, fo oft auf be Beschaffenheit ber Literatur und Runft gu ibs sen Zeiten Rucksicht nehmen, und ohne bieft. Worfenntniffe ibr Bortrag duntel und unvet-Was ift auch die gange Me ståndlich wird. terthumsfunde anders, als eine Anfeitung, Die uns binterlaffenen Werte der Alten verfteben und gebrauchen ju lernen? Endlich wie ungemein vieles erflart ober bestätiget fich gus ber Beschaffenheit des sittlichen Zustandes einer Das tion? \*) Offenbar aber mare an eine folche Berbindung nicht gedacht worden, wenn ich Diesem Bersuche nur den allgemeinen Titel: Romifche Alterthumer, vorgefest hattes : Mar wird mir alfo die fleine Gitelfeit verzeibe . daß ich lieber auf dem Titel meines Buch s ben gangen Inhalt beffelben austramen, ais jugeben wollte, daß man baffelbe in Die ges wohnliche Rlaffe der Alterthums : Kompendien rechne. Diefer fleine Borgug ber mehreten Rolls

<sup>\*)</sup> Ein auffallendes Benfpiel jur Bestätigung biefer Bahrheit liefert der verdienstvolle Berr Prof. Meiners in seiner Geschichte des Verfalls der Sitten unter den Romern.

Rollfiandigfeit, buntte mich namlich, eine Pauptfache ben biefer Arbeit zu fenn. Wenn ich aber eine vollständige Befannte

Maft mit ben Romern, ihrer hauslichen, wiß sonichaftlichen und politischen Verfassung, ver Abeche: fo versteht es sich mohl von selbst, daß hiermit mich nicht anheischig mache, alle Fragen zu beaneworten, die man über Rom fich feine Sinwohner aufwerfen tonnte. Man is, bunte mich, in unfern Tagen genugsam von Wier Schwachheit unferer Borfahren jurude getonnen, als das diese Erinnerung noch einer lasgen Ausführung bedürfte. Ich folge alfo eine Borgangern und liefet teine andern Rachrichten, als solche, dern Kennenist zur Sinsicht und Gebrauch der allen schniftstellerischen und Kunstwerke wahre basse von Kusen senn kann. Die Erdrter raus einzelner, geringfügiger Fragen und Ums faite ben biefer und jener, obne fie, buns fin Stelle der Alten, gehort für gelehrte Roms nentatoren; und diesen fie zu überlassen, bes bit mir sowohl meine gegenwartige tage, mo uch Plan Diefes Werfes.

Dagegen rechne ich mir es zur Pflicht, nach ber richtigern Behandlungsart der Neuern, ben jedem einzelnen Theile der romischen Alsterthümer, auf die verschiedenen Zeitalter der Nation, Känschicht zu nehmen. In der That iff die Bestäutig dieses Grundsatzes nicht so a 4 leicht,

·¥

zähle ich baher unter die ersten Gwändgesisse dieser Schrift. Sie soll, sie kann nicht tieser eindringen, als andere, allein sie soll Uebersicht im Ganzen verschaffen. Ich kann mich folglich auch auf keine kritische und genaue Prüfung einzelner Stellen einlassen, weil nur das Jangsbare, das Ausgemachte mich angeht. Man wird es mir daher verzeihen, wenn ich bisweis Ien lücken in den Beweisen lasse, und mich lies ber auf Reuere berufe, ehe ich mein Inch mit unnügen, nichts bedeutenden Citaten überfülle. Dafür werde ich ben klassischen Beweisen, durch ost wörtliche Anführung derselben, meine jungen teser an den sleißigen Gebrauch der Alsten zu gewöhnen suchen.

Moch ift: ein Sauptfind übrig, über welt thes ich bier einige nothige Vorerinnegungen vorauszuschiefen habe. Es betrifft die Ordnung und Stellung ber mannichfaltigen Gegenftande, welche bie Alterthumsfunde in fich begreift. Es berrichen bier verschiedene Grundfage, welche Die Ordnung leiten, nach benen ber Bortrag eine gerichtet und den einzelnen Theilen ihr Plag ans gewiesen werden foll. Es follen Bieberholune gen, so viel als moglich, erspart werben. Lefer foll die Mation nicht durch Sprunge, fons bern nach einem ftufenweise fortschreitenden Plas ne, tennen lernen. Dem Gedachtniffe bes Junge lings follen fich die Grundzuge diefer Befchreis bung bleibend einbrucken. Sierzu gebort, bag immer bas Borbergebende bas Machfolgende erflårt,

erklart, und die einzelnen Stude so zusammens gepaßt sind, wie sie zusammen gehören. Diese wohlgewählte Ordnung ist eine Hauptsache ben dieser Schrift, und wurde ihr vorzügliches Bers dienst sepu, wenn ich dieselbe mit der Ueberzeus gung dem Publikum übergeben könnte, daß ich sie getrossen habe. Hier surchte und hosse ich also am meisten von dem Ausspruche des Kunstrichters.

Run will ich die gewählte Ordnung mit ihren Grunden angeben; man urtheile: 3w erft hielt ich fur ben, welcher bie Romer feus nen lernen will, eine Befchreibung ber Stadt Rom für besonders nothwendig. Diefe Bes fchreibung bat Ginfluß auf alle Theile ber Bes fchreibung ber Mation felbft. Der Urfprung der Nation grundet fich auf die Erbauung der Ihre Lebensarten und Beschäftigune gen, ihre Bergnugungen, ihre wiffenfchaftlichen Fortgange und ihre Staatsverhandlungen, ibe Emporfteigen und ihr Verfall, find aufs genaueste mit ben Schickfalen, bem Wachsthum, ber Große und Berichonerung ber Stadt ven bunden; fogar, daß ber Romer fich gang uns abnlich murbe, nachdem er anfieng ausware tige Provingen und Stabte feiner Baterftadt vorzuziehen. Und mehreremale fieht man ben Bang ber Dinge, das Sigene ber Berfaffung, gar nicht ein, wenn man fich nicht mit bem Ros mer zugleich nach Rom zu verfegen im Stande ift. Die Beschreibung der Stadt nimmt frens lide

lich auch wiederum Rucfschten auf die Lage und Verfassung der Nation. Es läßt sich aber bier, burd furge eingestreuete Bemertungen, viel licht verbreiten und die Dunkelheiten, mels che aus Mangel einer nabern Renntnig ber Mation, in der Beschreibung von Rom jutuck bleiben, find ben weitem fo groß nicht, als Dies jenigen, welche in Der Befchreibung ber Das tion felbst, die Unbekanntschaft mit ihrer Stadt, verutfacht. Ich laffe also sogleich nach ber allgemeinen Ginleitung in Die Alterthumskunde und befonders in bas Studium ber remifthen Alterthumer, bas erfte Buch Diefer Schrift eine

Beschreibung von Rom liefern.

Wenn wir ben Ort fennen, fo ift Die Pers fon das nachfte, was wir zu fennen munschen. 3ch will mich Deutlicher erflaren. Die Gins wohner von Rom maren in verschiedene Rlaffen abgetheilt, und genoffen, nach diefer Abtheilung, febr unter einander verschiedene Borrechte und Gerechtigfeiten. Diefe Abtheilungen ber Ras tion und die Davon abhangenden Gerechtigfeis ten, find eine Sauptfache, welche alle Hugens blicke portommt und ben feinem Theile Der Befchreibung bes romifchen Bolfes entbehret Die Renntniffe biervon bes fann. merden figen, beißt, fo ju fagen, die Perfon bes Des mers fennen. Denn Die gange übrige Befchreis bung enthalt nur Gigenfchaften und Modifica. tionen ber hier angegebenen Sauptfage. - Dan tann Diefe Befchreibung ber Gintheilung und Der

der Vorrechte der Romer zu ihrer Staatsvers sassung rechnen. Ich glaube aber durch die oben angeführten Gründe berechtiget zu senn, ihr den Maß sogleich nach der Beschreibung von Rom einzuräumen. In dieses zwerte. Buch werse ich denn die Kapitel von der väters lichen Gewalt, von den Chen, von den Stlaven und von den Lebensavten und Beschäftigungen der Römer u. s. f., denen ich insgesamt seine schicklichere Stelle einzuräumen weiß; dennt daß die ersten dren nicht zu dem häuslichen Leben der Römer gehören, ist woßt jedem Kenner der Alterthümer einleuchtend genug.

Das häusliche keben der Abmer nimmt, der von mir gewählten Dedung nach, das driese Binch ein, Ich jähle dazu die Macherichen von ihren Bädern, Mahlzeiten, Verschnügen, ingleichen von ihren Kleidungen, Gerächschaften, von ihrer Verschlichaften, von ihrer Verschlichaften, von ihrer Verschlichaften, von ihrer Verschlichaften, von ihrer Verschlichen ich rechne keine weges dazur dies Münzen, das Maaß und Gewicht der Römer, eben so wenig das Kalenderwesen. Das erste, die Ersindung des Geldes sowohl, als die sturfenweise Verschäng des Rasses und Gewichse, gehört unstreitig zu dem wissenschlichen Inkand, oder der Ausbildung der Nation. Das zweisenderz der drusbildung der Nation. Das zweisenderz bieng ja ganz allein von der Simischung der Pontiscen ab, Es war also ein Theil der Eine wir,

wirkung ber Religion in ben Staat barin bes griffen, folglich laßt es fich nicht von ber Bes schreibung bes romischen Gottesbienftes trennen.

Das alles, was die Ausbildung des Rosmers, seine Auftlarung, seinen Geschmack, dem Bustand der Künste und Wissenschaften andes trifft, rechne ich zu dem vierten Buche dieser Bes schreibung. So wie ich die Sitten des Kömers, seine Biederkeit, Simplicität, Urbanität, Feins heit, den Charakter der Personen, die ihr Zeits alter dirigitten, die blühende Periode sowohl, als den Berfall der Sitten, zum fünsten Buche; seinen Gottesdienst, die Diener dessehen, und den Einfluß, den die Religion auf die Nation hatte, zu dem sechsten Buche zähle.

Dann erft glaube ich, im fiebenten Buche bie gange innere und außere Staatsvermaktung, im gehten bie Berichtspflege, im neunsen aber ben Buftand bes romischen Kriegewefens, abhaus. beln ju burfen. Die Grunde biefer Dronung, bunft:mich, liegen nicht tief. Wer nur einigers. magen mit Dem Buftanbe und ber Berfaffung bes Ramers bekannt ift, weiß ja wohl, melchen Ginfinft ben Reicheftum und die Lebensart ber: Mation, ihre Aufflarung, Sittlichkeit und Res ligion, auf den Stagt und feine Bermaltung, is felbft auf die Gerichtspflege und bas Rtieges wefen ; batte. 3ch habe in Abfitht ber Stude, Die gewöhnlich ju biefen Sacheen gerechnet were ben, feine fonderliche Beranderungen worgenoms men. Die Grunde aber, nach benen ich bie Gtels

Steffing der einzelnen Stucke unter einander, in jedem Zache, eingerichtet habe, hier weitläufsitig anzusigen, kann auf keinen Fall won mir gefordert werden, wenn man nicht mill, daß ich diese Vorrede über ihre Gränzen ausdehnen soll. Theils lag indeß diese einzelne Stellung in der Natur der Gegenstände, theils habe ich die Ursachen der Ordnung zugleich selbst mitzig dem Portrage erörtert.

Dies ist das, was ich über dieses Sauptstück. meines Berluche, die Ordnung und Giellung. ber Altenhumer, ju fagen batte. Sabe ich bier geleistet, was ich follte: so glaube.ich, ist auch ber Zweck biefer Arbeit großtenthoils ppreicht. Er war fein anderer, ale bem ftubirenden Jungs linge Belegenheit in geben, eine Biffenschaft. anundlich und deutlich zu überfeben, die ihm benbem Studium der Alten, jur Welte und Mene fchentenntniß, unentbebrlich ift. Er genieße nun Des Unterrichts perdienter und murdiger Lehrer in biefem gache, ober er genieße ibn nicht; in bens. den Fallen foll ibm diefer Berfuch miglich were, Im ersten wird er eine grundliche Wieders bolung bes Gebouten abgeben tomen; im zwens ten abet fann er auch jum Selbstftudium Dies nen und wenigstens eine Anleitung und Bors bereitung enthalten, tiefer einzudringen.

Man wird es mir erlauben, daß ich nun nach dieser Beschreibung meiner Absicht und meines Planes die Feder niederlege. Ich habe vielleicht schon zu viel gesagt und den Verdacht wider

wiber mich erwecket, von atte mit meinen Bere Dienften fprechen ju wollen. Es mar aber, wie mich duntt, diefe nabere Beichreibung mais nes Plattes nothig, theils um mich vor bent: Dublifum ju rechtfertigen, daß ich nicht aus Moger Schreibesucht ju ben bereits baufigen Sondbuchern ber romifchen Alterthumer, noch-Diefes bingufügte, theifs um meinen Leferit unb Beurtheilern ben Gefichtspunft ju zeigen, auswelchem ich beurtheile ju fenn wunscher Da in biefes Sandbuch bereits var mehrorn Jahi ren ausarbeitete und wollendete: fo Babe ichi feithem auf igteiche Weise die griechischen Ale terthumer in bearbeiten unternommen. Golfe man biefe Webeit nicht fur gang unnug erfens men: fo mare ich entichloffen ? funftig einmal! Die Alterbumer ber Griechen, auf gleiche Beife. behanbelt, ife folgen ju laffenise Sich ermarte nun bas Uetheil fteenger, aber

Ich erwarte nun das Urtheil stenger, aber gerechter Richter, und werde ihren Alisspeuch zu benützen, mir gewislich angelegen semi laftin. Oftermesse 1788.

Det Verfasser.

Bor.

### Borrebe

## jur zwenten Auflage.

Als ich von der zu Ende gehenden ersten Ausgabe dieser 1788 erschienenen Beschreibung der Romer, ersten Theils, dem damals noch zu Oberwündsch sebenden Herrn Verfasser Eröffinung that, und die Nevision und möglichste Verbesesserung der zu veranstaltenden neuen Linfolage auftrug: versprach er, solche, nach den mannichfaltigen, von ausmerksamen Literatoren und Necensenten hin und wieder aufgestellten Vemerkungen, die ich ihm von Zeit zu Zeit mittheilte, zu bewerktelligen, und diesem mit allgemeinem Venfall aufgenommenen Handbuche der römischen Versassung mehrere Volltommens heit zu geben.

Wie ich aber nach der vorschrigen Jubilates Messe den nun angelegenern Wunsch wiederholte, weil der erste Theil vollig vergriffen war; trasten eben, wie er mir schrieb, Umtsveränderuns gen ein, die diesem Geschäfte Hindernisse in den Weg legten; da er von dem kursurst. Sächs. Ober: Consistorio zu der Adjunctur und Dem Pfarr: Umt nach Bibra berusen wurde.

**D**[6

Die mit solchen Veranderungen verknüpften mancherlen Reisen, Ab: und Anzug, die manniche faltigen Vorbereitungen zu seinen nunmehr auch erweiterten Amtsverrichtungen Aner auch großern Gemeinde und eines Filials, auch so mans cherlen Zersteeuungen, die noch eine erweiterte haus, und landwirthschaftliche Einrichtung vers mehrte, und verschiedene dringende Schriftsteller; Verbindlichkeisen, die er mir. freundschaftlich eröffnete, ließen ihm nun eben zu wenig Zeit, diesen ihm so nahe gelegten Auftrag so zwecks mäßig zu erfüllen, als ich es wohl wünschte, und er gewiß unter günstigern Umständen ges leistet haben würde.

Er fchrieb mir indeß gegen Johanni, daß, Da er in den erften Buchern eben wenig ju ver: beffern fande, ich also nur ben Druck, nach ben mir jugeschickten revidirten Bogen beginnen laf: fen mochte, und bag er mir von Zeit ju Zeit Die nothia erachteten Berbefferungen jufchicen werde, welches auch geschabe. Er hatte also bin und wieder beträchtliche Beranderungen und Berbef: ferungen angebracht, wozu die Moten burch bie verdoppelten Buchftaben des baju gemablten Mis phabets und durch Sternchen fich unterscheiben, wie Diefes aufmerksame Lefer und fritische Richter, ber einiger Bergleichung der erften Muflage, fins ben werden. Da aber endlich gegen das Ende bes Drucks eine Pause entstand, und ich auf mehrere Erinnerungsbriefe feine Rachricht ers hielt: wurde ich bewogen, an andere Freunde Der.

ber Gegend zu schreiben, und erhielt endlich von mehrern, auch von Seiten der Familie dies seundes die traurige Nachricht, daß er todts lich frank darnieder läge, und zwen Aerzte alle Hoffnung zur Genesung ausgaben.

Bu meinem Schrecken und inniger Empfine dung, ging mir auch bald die sichere Nachricht zu, daß er am 19. dieses Monats gestorben sen: und dieser in so mancherlen Rucksicht schmerzliche Versluft eines Freundes, mit dem ich über ein Decens nium in genauester Verbindung und traulicher Freundschaft gelebt habe, setze mich nun in die Norhwendigkeit, diesen Theil ohne weitere Versänderungen im Drucke zu vollenden; da ich ohnes hin Exemplare des ersten Theils nothig brauchte, und wegen der herannahenden Messe, auch Sinrichstung der Druckeren, nicht länger verweilen konnte.

Da die veränderten Seitenzahlen das bennt zweiten Theil befindliche Register über bende Theile, zu diesem ersten Theil nun unbrauchbar machten: so fertigte ich ein neues Register, in welches ich alles zum Auffinden Nothige furz angebracht habe, wodurch also jede Auslage ims mer brauchbar bleibt.

Roch muß ich hier die Nachricht anbringen; daß, da ich eben den zwenten Theil der Beschreibung der Griechen von diesem thatigen Gelehrten unter der Presse habe, der auch nochnicht vollendet ift, ein schon dazu erbetener, als Schriftsteller bekannter Gelehrter, solchen und das ganze Werk vollenden und daben die mahrscheinlich \*\*

unter bem Nachlasse des nun Seligen, sich noch findenden Literalien und Excerpte nugen wird. Sen so werde ich mehrere andere, von diesem fruchtbaren Schriftsteller angesangene Werte, durch sachverständige Gelehrte fortsesen lassen.

Bielleicht ift es dem literarischen Dublifum nicht ganz unangepehm, wenn ich von biefem, um bie humanistischen und theologischen Wiffenschafe ten und Alterthumstunde fich gewiß verdient ges machten Gelehrten, einen fleinen biographischen Bentrag aufftelle, ben fo leicht fein Unberer ges mabren mochte, ba ich burch ben mehrjahrigen Ums gang mit ibm, von feiner Dent: und Sandlunges Weise und verschiedenen Berhaltniffen, Kennte niffe befommen und von feinen Bermandten mans che Machrichten etlangt habe, die wohl eben Une bern unbefannt find; ba ber nun Berflarte in feis nen befondern Gelehrten Berbindungen fand, und in den Jahren feiner Schriftftellerifchen Lauf. babn, nach feiner gan; ifolirten Lage und bfonos mifchen Berfaffung, außer Stand gefest mar, 'irgend einen perfonlichen Umgang mit Gelehrten Bu bflegen, noch literarifche Korresponden; ju unterbalten.

Der Herr Abjunctus Ritsch war zu Glaucha im Schönburgischen den 27sten April, nach einer andern Nachricht den zten Man, 1754 geboren, wo sein Herr Vater, Carl Erdmann, erst Archipatrius ben dem Herrn Grafen, dann Amtmann in Penig war; die Mutter, Sophia Christina, geborne Beckin, aber war von Jena.

Mach

Dad vollenderem Soul: Unterricht fam er auf die, immer mit geschickten Dannern befeste fogenante Burften: Schule, Schul- Pforte in Rur : Sachsen, ben Maumburg an der Saale, wo et, nach den mir von einem feiner Coatanen, einem in anfehnlichen Memtern ftebemben befann. ten Gelehrten und Freund bes Geligen mitges theilten Machrichten, unter bem Ramen Daul Achat, somobl ben feinen Lehrern als Mitfchus lern Aufmerkfamkeit erweckte, und bamals ichon für einen ber geschickteften auf Diefer Schule ge halten, und weil er in die eben ju ber Beit febr weit gebende Ausgelaffenheit feiner handfeftern Mitfchuler, nicht einwilligte, von ihnen oft muth: willig geneckt murbe, Er fann auch durch fei: nen immer etwas ungefammten haarpus und faft ennischen Aufzug, auch jugendliche Leichtfertigkeit, nur allzu oft Belegenheit dazu gegeben haben.

- Er soll damals der einzige Primaner geweifen fenn, der vor sich den Sacitus las, und ben dem man sich in philogischen Schwierigkeiten und prosodischen Anliegenheiten Naths erholte. Auch verfertigte er als Erfter des ganzen Cotus, einige recht artige Gelegenheits Gedichte.

Er machte sich auch unter andern durch eine besondere Zuder: Sparkunst seinen damaligen Mischülern merkwürdig. Denn da er sehr gerne Raffee trant, aber wegen immer beklommener Raffe die Untosten dazu selten bestreiten tonnte: so lernte er mit einem Stückhen Zuder, so groß wie eine Haselnuß, oft 14 Lage täglich zwenmal

Raffee trinken. Sein Beheiminis bestand barin, daß er sich nur immer damit die Vorderzähne rieb, weim er eine Tasse trinken wollte Aehnliche okos nomische Raffinements bewies er an seinen Kleis dungsstücken, die er alle selbst, mit ungemeiner Fertigkeit, wieder zusammen flickte, und sich so, wie ein zwenter Gorgias vor der Versammlung der Griechen zu Olympia, als einen wahren Sophisten oder ächten Philosophen bewies, der sich in jede Lage und Umstände zu fügen weiß, und allen auch widrigen Schicksalen tropt.

Bon der Schule Pforte kam er nach Leipe sig, wo er mehere Jahre unter den berühms testen offentlichen Lehrern seiner Zeit, Erusius, Ernesti, Burscher, der ein Vetter von ihm war, u. a. mit stetem dkonomischen Kampf, Uebung der Sparsamkeit und Mäßigkeit, die höhern Wissenschaften studierte, und nebenher die öffentlichen und Privats Vibliotheken benußte, da ihm eben seine stets eingeschränkte Kasse, keinen Auswand für Bücher erlaubte.

Nach vollendeten Studien kam er einige Zeit als Bibliothekarzu dem Herrn Grafen in Glaucha, dann nach Dresden zu dem Herrn Land: Rents meister Weise, als Hauslehrer seiner Familie, wo er immer mitunter seine Lieblings: Fächer ers meiterte, und schon viele Collectanea und Ercerpte zu seinen nachherigen Ausarbeitungen machte. Nebenher gab er eben in Dresden eine Woschenschrift, sur teutsche Mädchen, heraus.

Den

Den Toten Dec. 1782 murbe er gu bein Pfarrdienft nach Ober : und Mila Meder Bundich in Rur: Sachsen bent Querfurt berm fen, mo er fich ben 12ten Jun. 1783 mit Cas rolinen Friederiton, Des furfürft. Gachfif. Muns cius benm Leipziger Confiftorio, Berrn Johann Gottlob Siebarat, alteften Jungfer Tothe ter, verhenrathete. Da die Dienftbefoldung febr gering war und feine Familie fich bold zu vers mehren begann: so wurde die natürliche Meis gung jur Schriftstelleren, auch in ofonomischen Rucksicht, Bedürfniß; Da ohnehin die Aussichs ten ju einer einträglichern Dienftbeforberung fich entfernten, weil en durch feine hellbenkenden lebe baften Unterhaltungen, der bekanntlich in diefen Graaten bedenklichen Heterodopie und Reologie leicht verdächtig und badurch einigen damaligen . gar febr frommelnden Chefs bes geiftlichen Kirs' chen : Raths, Die ibn etwa perfoulich fannten, Deuen er auch mobi, einer ihm eigenen, naturs lichen, anständigen, Frenmuthigfeit wegen, ans ftofig oder miffallig geworden fenn mochte. Mithin durfte er auch nicht hoffen, feinen Liebs lings : Bunfc ju einer eintraglichern Schuls Stelle, ober eines atabemifchen Lebr : Umts bes \ gunftigt zu feben, fo febr er fich ben mehrern Belegenheiten im Lande darum bewarb.

Much wollte es ihm ausmarte nirgends gelingen,

wo er und andere Freunde fich für ihn verwendeten. Ben nachherigen politifchen Beranderungen mogen aber boch feine mannichfaltigen mabren Ber:

Betbienste und reellen Studia mehr erkannt wors den seint: da et den izten Man zu den west sinträglichern, odwohl geschäftsvollern, anch mit einem Filial versehenen Pfarrdienst und Adjunetür in Bibra votirt, den Sten Jun. 1793 in Leipzig konfirmirt wurde, und den 4ten Sonntag uach Trintratis d. J. diesen Dienst antrat.

Eine, Ausgangs des Januar und Anfangs Rebruar, in den Thuringifchen Gegenten einger tretene Raul: und Dervenfieber : Rrantbeit, Die Die ju febr abwechselnbe far die Jahreszeit ju warme offene Witterung veranlaßt haben mag, und die besonders bie Orte betraf, wo die große tentheils in Main, frank gewesenen franzosischen Gekangenen, Die burch ein preußisches Komb mando nach Magdeburg transportirt wurden, übernachteten, batte auch an Diefem Orte viele Inwohner aufe Arankenlager gestreckt, bie er nun aus.Pflicht und Gutmeinen besuchen mußte; fo wie et es fich jum menschenfreundlichen Ber fcaft gemacht batte, ben an diefen Dit auch mobil giemlich baufig jufammen gelegenen Maurigen Opfern eines ber fürchterlichften Rriege, allente balben bengufteben und ihr Schickfal burch liebe reichen Eroft und Gulfleiftung, nach feinem Bers mogen ju milbern, ba er, fichern Rachrichten gu Folge, mit Benbulfe des herrn Grafen von Schulenburg, Seren von Munchhaufen, und Des fury nachber eben verftorbenen menschenfreunde lichen herrn Umtmanns Ruhn in Edardisberge, füt ihre Berpflegung und Beburfniffe mit ger: fors

forget und fich ber Gefangenen allenehalben thas tig angenommen bat, ba er in der frangbfifchen Sprache Manchem benfteben tonnte. die sowohl baburch, als ben ben nachheris gen Rrantenbefuchen eingefogenen gefährlichen Dunfte und in armer Leute Rranfenftube gewohnlich entstehenden Qualm, verfiel er in bie namliche Krantheit, an ber er am 19ten gebr. 1794 frub halb 7 Uhr verstarb. Er mar alfb nur 7 1 Monat in Bibra und hinterließ eine schwangere Wirtwe mit 7 ganz imerzogenen Kinis bern, -6 Sohnen und i' Tochter in dem bulfe lofeften Buftand, benen ben ihren guten Unlagen und Gabigfeiten Unterftugung ju munichen ift, Die alfo ber Aufmertsamteit und Worsorge mit leidiger edelmuthiger Menschenfreunde empfobe len ju werben berbienen.

Bon dem Charafter dieses meines nun vert flatten Freundes nur noch etwas zu erwähnent so war ächte Menschenliebe ben ihm ohne Gränt zen; er konnte keinen Menschen leiden oder in Noth sehen, ohne ihn nach seinen Kräften und Bermögen zu belsen. Seine Zuhörer suchte er immer zum thätigen oder praktischen Christens thume, zur Menschenliebe und zum Glauben an die Verheißungen Jesu, zu ermuntern und in den heitern Augenblicken seiner schweren Kranksbeit, freuete er sich des Zustandes der Vollensdung, weil er dann Wahrheit von Irrihum deuts licher unterscheiden lernen wurde. Er war durchs aus ein Mann vom besten Kopf und Heizen.

Sein unablaffiger Fleiß und fihrifftelberifche Ebatigfeit verdienen um fo mehr Aufmertfamfeit und Bemunderung, da er die vielen in fo wenig Sabren ausgearbeiteten befannten und unbefanns ten Schriften, neben feinen aufs genauefteiber forgren Umtsgeschäften und nothwendigen ofenos mifchen und andern, oft fummervollen Berftreuungen, im Birtel feiner fo jahlreichen Familie, ben einer feinen mehr ermabnten durftigen Umftanden nur angemeffenen fleinen Bibliothet, beforgen, mithin bas mehrefte durch foin fruchtbares Benie bewirfen und die bochft nothigen wichtigeren Werte etwa aus offenelichen und Privatbiblios theken ju erlangen suchen mußte; wie ich ibm oft bergleichen aus hiefigen und andern Biblios thefen beforgt babe.

Was hatte der Mann nicht leisten konnen: wenn er eine, seinen Fahigkeiten und Neigungen angemessenere, Bestimmung und mit der Zeit eine einträglichere Versorgung erlanget hatte; und wenn er an einem Orte angestellt worden ware, wo er öffentliche und Privatbibliotheken hatte nüßen und mit harmloserer Muse, die vorgenommenen Werke begrbeiten, mehr feilen und poliren konnen?

Seine mir nur befannten herausgegebenen Schriften find nun folgende:

Sur beutsche Madden, eine Bochenschrift, Ir Bb.

Sandbuch der Geschichte, ir Theil, welcher die Ges schichte der vornehmsten alten Boller bis auf Cons stantin den Großen enthalt, 8. Erfurt 1784.

Das Fleine Schulbud, jur Erfebnung einer nuss lichen Renntnig ber Belt, 8. Erfurt 1785.

Befdreibung bes hauslichen, wiffenschaftlichen, fitts lichen, gottesbienftlichen, politischen und friegeris ichen Suftandes der Romer, nach den verfchies denen Zeitaltern der Nation, 1788. Zum Schulges brauch und Selbstunterricht, 1e 286. wobon diefes die neue Auflage ift, 2r 286. ebb. 1790.

Die Theologie der Peuern, ober Darftellung ber christichen Glaubenslehre nach den neuesten Berich, tigungen für die Religionslehrer unsers Zeitalters, 8. Erfurt 1790.

Einleitung in die flassischen Schriftfteller ber Romer und Griechen, if Theil, welcher die Eins leitung in die flassischen Schriftsteller ber Romer enthält, gr. 8. Altenburg 1790. — ar enthält bie Einleitung in die Griechen, 1791. ebb.

Befdreibung des hauslichen, gottesbienftlichen, fitts lichen, politifchen, friegerifchen und wiffenichafts lichen Buftandes der Griechen, nach den verschies benen Zeitaltern und Bolterichaften, Erfter Band 8. Erfurt 1791, mobon eine zweyte, von neuem durchfebene, merflich vermebrte und berichs tigte Ausgabe 1806 durch herrn Drofeffor Ropte am berliner Rollnifchen Bymnafium, der zwente Band vom Berftorbenen nur jur Salft bearbeitet, aber 1794 vom herrn Professor M. Kopfner chemals in Eisleben, nachher in Leipzig, vollendet Der britte Band tam 1800 von eben beme felben beraus und ber Vierte ift burch vorgedachten heren Profesior Ropte 18a6 fortgefest, ber auch am funften und lettern grbeitet und bann zu diefen Banben ein zwechmäßiges Regifter gefertiget wers ben mirb.

Lehrbuch der allgemeinen Völkergeschichte zum Schulgebrauch und Selbstunterricht, fortges sest und herausgegeben vom M. E. A. Sorgel, Erster Theil 1796. Zwepter Theil, fortgeseht vom Serrn

herrn Professor Dominicus in Erfuet 1798 und britter Theil von ebenbemselben 1799.

Anweisung zur Pastoralklugheit, für tunftige

Aurger Entwurf ber griechifden Miterthimer nach bem Zeitalter ber Mation, 8. Altenb. 1791.

Einleitung zur Renntniß des hauslichen, wissens schaftlichen, fittlichen, gottesbienstichen, politischen und kriegerischen Juftandes der Romer, als ein Auszug der größern Beschreibung desselben, 8. Erfurt 1791.

Aurzer Entwurf ber alten Geographie, 8.

Voriefungen über die Klaffischen Dichter der Rosmer, 1r Bp. gr 8 Leipz. 1792. 2r Bd. ebb. 1793. Einleitung des Studiums der alten Kunstwerke, f. Künstler u. Kunstiebhaber, 1r Bd. 8. Leipz. 1792. Vieues mythologisches Lepicon, gr 8. Leipz. 1792, zandbuch zur Erklärung der Schriften des alten

Testaments. Erster Theil, enthalt die funf Bucher Mosts, gr. 8. Erfurt 1793. Rurzer Entwurf der Schultwissenschaft, oder Ans weisung für kunftige Schulmanner, ihr Amt zwecks

mäßig zu führen, 8. Leipzig 1793.

Noch verschiedene ausgearbeitete, für Bers leger in Halle, Leipzig und Berlin bestimmte, Werke sind unter mir unbekannten Titeln etwa erschienen oder erscheinen noch; wenn sie anders zur Bollfommenheit gediehen sind, und der Tod nicht die Vollendung unmöglich gemacht hat.

Erfurt, den 28ten Febr. 1794. Revidirt ban 15ten Upril 1807.

G. A. Renfer.

## Borbericht jur britten neuen Ausgabe.

Eine neue Worrede ju biefem Werke ju fchreis ben, ist um so weniger erforderlich, da ich eine eigene Ginleitung der gegenwartigen neuen Mus: gabe voranschicke. Aber einige Borerinnerungen werden erwartet, die ich bier ben ber nas ben Ofter, oder Jubilate: Meffe in möglichster Rurje gebe. Es ift wohl entschieden, bag bas Studium der Alten die Grundlage aller mab. ten gefehrten Bildung ausmacht. Was Liedemann und genisch in ben bekannten Preise Schriften über die beträchtlichen Wortheile ges lagt haben, welche alle Mationen bes jestigen Beitalters aus der Kenntniß und historischen Untersuchung des Zustandes der Wissenschaften ben den Alten gieben tonnen, bas giebt biete über.

ized by Google

über, obgleich in ber zwenten Preisschrift nicht

Alles ohne Widerspruch Statt findet, die beuts lichste Nachweisung. Was ich in der Borrede gum zwenten Theile biefes Buches von ben romifchen Alterthumern gefprochen babe, bas wiederhole ich auch bier: Die romische Alterthumskunde bat - und das' ift ber große Borgug ber Ditichifchen--, feitbem bie ros "mifchen Untiquitaten Rom in feinem gangen Umfange und nach feiner vielgehaltigen Befenbeit begreifen, an Reichhaltigfeit, Fruchtbarkeit und Intereffe ungemein gewonnen; und fo bearbeitet find bie Antiquitaten ein überaus nußliches und intereffantes Studium. Die Beis ten find vorüber, wo man fich, nach ehemalis ger hollandischer Weise, fast allein auf die fo: genannten Ritus, und biefe ohne inneren Bufammenbang, einschränfte. Die Staatsverfaffung Roms, welche nur nach ben Zeiten febr verschieden war, bleibt frenlich die Sauptfache in ben romifchen Untiquitaten. Bunfcht man aber diese gleich ber heutigen Statistif bearbei: tet ju feben: fo machen frenlich die Staaten des Alterthums, der Matur der Sache nach,

eine

eine Ausnahme; die Wiffenschaft ober Runde von ber Befchaffenheit und Berfaffung ber griechischen und romischen Staaten umfaßt alle Merlwurdigfeiten bes Staats, fofern fie nicht gacta und Greigniffe find; Die Staatsverfafe fung felbst bleibt immer bas Wefentliche in bem Syftem; von ber Staateverfaffung bans gen die Einrichtungen und Gebrauche, ber politische, rechtliche, friegerische, religibfe und hausliche Zuftand, felbst die verschiedenen Stus fen der Rultur, ber wiffenfchuftliche und fitte liche Zustand ab. Mennte man biefes Statis ftif: fo ift frenlich die Statiftit ber Griechen und Romer von einem unglaublichen Umfange, wenn man von bem statu publico, privato et domeffico folder Rationen, wie Die Griechen und Romer maren, nur irgend einen Begriff bat; felbft die Philosophie des lebens ift nicht ausgeschlossen. Auch in Ruchsicht Des materiels len Umfangs Babe ich dem in feiner Art vortrefflichen Nitschischen Werke fehr viele Bermehrungen und Berbefferungen, die mir meine vieljährigen Sammlungen, nebft ber neueften lecture, barboten, bingugefügt, ohne bag eben ben

hen ber guten enpographischen Einrichtung bie Bogenzahl ftart vermehrt worben mare. Dun bebauere ich, bag ich nicht jum vollen Ges brauch sowohl der Bottiger'ichen Morgenfcenen im Dugzimmer einer reichen Romerin, als auch ber mir entfommenen Morig-Rambadifchen Anthefa gelangen fonnte. Bier im Baterlande, einem ohnehin berühmten Mufenfige, muß man, auch unter ben großten Aufopferungen, fich felbit mit bem gelehrten Borrathe verfeben. Bas ein -großer Renner von meiner Bearbeitung bas zwenten Theils einft ichrieb, bag ich fur folche Arbeit ein neues Wert batte foreiben fonnen, fann noch weit mehr von biefem erften Cheil gefagt werben. Ginigemale ift es ben Diefer Bearbeitung gefcheben, bag ich Stellen quejog, und zwar gefliffentlich: ich habe es auch en feinem Orte bemerft. -

Ueber ben würdigen Nitsch mochte ich zu seinem noch größeren Ruhme hier Biel sagen, wenn die Zeit es verstattete. Mur von seinen zur dritten Auflage bestimmten handschriftlichen Aufsähen noch einige Worte. Ich glaubte Dieserwegen ben der übernommenen neuen Auss

gabe

by Google.

#### que britten neuen Ausgabe, xxxxx

gabe einen betrachtlichen Theil weniger Arbeit gu finden ; abet der von mir baid barauf burche gefebene Fafeitel gebachter Sandichrift bestand nur, außer einem fleinen Unfang jur britten Musgabe, welcher mich meiterhin febr in Bere legenheit feste, weil nichts folgte, wozu bet Unfang gemacht war, aus der Landerüberficht und ber Erobetungegeschichte, welche bem Berte nun felbft angehangt wurden, und es ist so nur Wenig, was ich ju bem Unbange thun fonnte. Um biefe landerüberficht und Eroberungsgeschichte auch den Befigern ber ets fteren Auffagen ber Mitich'ichen Beschreibung bes Buffandes der Romer ju gewähren, bat ber Bert Berleger von biefem Unbang eine Unjahl Exemplare unter dem Titel:

P. Fr. A. Niesch's Uebersicht der römischen Lander; mit einer kurzen Eroberungsgeschichte der Römer. Aus des Verfasters handschriftlichem Nachlasse; als Uns hang zu dessen Beschreibung des Zustans des der Römer, für die Besitzer der Ersten und Zwepten Auslage.

亦木字

#### Inhalt

|                                                                          | Belte                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| b) Die Fremben in Rom                                                    | 141                                     |
| c) Civis Romanus                                                         | 143                                     |
| 1) Bon den romischen Frengelaffenen<br>2) Bon den Chen der Romer         | 149                                     |
| 3) Bon ber vaterlichen Gewalt ber Ros<br>mer, ben Arten, fie ju etlangen | - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| und ju verlieren                                                         | 181                                     |
| mer ; ; 5) Bon den Ramen, Gefchlechtern und                              | 199                                     |
| Familien der Romer ,                                                     | 210                                     |
| III. Rlaffen bes romifchen Bolts, in Unfehung ihrer Befchaftigun.        |                                         |
| gen und Lebensarten s                                                    | 22                                      |
| Drittes Buch: Beschreibung bes baus:                                     |                                         |
| lichen Lebens der Romer s                                                | 242                                     |
| Einleitung ,                                                             | ebb                                     |
| 1. Befdicte bes hanslichen Lebens                                        |                                         |
| ber Romer ;                                                              | 24                                      |
| II. Das häusliche Leben der Romer                                        | 25                                      |
| , 1) Personen ,                                                          | ebt                                     |
| a) Die romischen Frauenzimmer                                            | ebi                                     |
| b) Die Kinder der Romer und ihre Erziehur                                | 1927                                    |

|            | miles | are abunta | Y        | •         | •        | 29 |
|------------|-------|------------|----------|-----------|----------|----|
| 1)         | Der   | romische   | Datron   | und Cli   | ent      | 29 |
| <b>e</b> ) | Die   | repgelaffi | enen im. | Hause des | 8 Romers |    |
| •          |       |            |          |           |          | _  |

| 2) Sausliche Befchaft | igungen              | 302  |
|-----------------------|----------------------|------|
| a) Berwaltung des     | romischen Sauswesens | ebb. |
| b) Mahlzeiten ber     | Romer ,              | 304  |

b) Mahlzeiten der Romer c) Bon den Badern der Romer d) Bon den Spielen der Romer

325

| Inhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETURN             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Beite             |
| e) Die Uebungen der Romer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 333                |
| f) Die Begrabniffe der Romer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334                |
| 3) Gerathschaften eines römischen Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 359                |
| a) Die Kleidung der Romer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | esb.               |
| b) Gerathschaften ber Romer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374                |
| Anhang von ben Berschwendungen u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Reichthumern der Romer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 409                |
| Biertes Buch: Beschreibung bes 31<br>ftandes der Kunfte und Wiffenschafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | us og j            |
| unter ben Momern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 413                |
| Einleitung 3 , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebb.               |
| the state of the s | :                  |
| I. Geschichte ber Kankenund. Biffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| fcaften unter den Romern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 414                |
| II. Buftand'der Wiffen ich aften un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| ter. ben Romern Palace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 435                |
| 1) 3m Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zepp.              |
| a) Hulfsmittelle in Anthony of the co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 435                |
| b) Denkmähler der romifden Gulehrfami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kit 447            |
| c) Das Charafteriftige in ben Berke und bem Studien ber Samer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 456                |
| 2) Einzelne Biffenfchaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~463               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| a). Dramatische Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ebb.               |
| b) Epische Dichkunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 473<br>482         |
| d) Elegie, Beroide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S AR∡              |
| e) Die bucolifche Dichtfunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 485                |
| I) wis working gavel 3 cm stars .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ebd.               |
| E. C. C. S. W. M. C. WILLIAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 486                |
| h) Befdichtscheibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48 <b>7</b><br>500 |
| k) Obilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 504                |
| *** 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) Mas             |

od by Google

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1) Mathematik, Aftrologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 508     |
| m) Maturgeschichte, Arznenkunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 509     |
| n) Days sund Landwirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 511     |
| o) Atterthamer. Mythologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 515     |
| .689 p) Erdfunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 517     |
| 4 q) Rriegswissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 518     |
| ar): Atherorit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 519     |
| cop s) Grammarifi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebb.    |
| t) Rechtswissenschaft s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 520     |
| III. Buffand ber Runfte unter ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ;       |
| Rome em ville in i de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 527     |
| 1 (1) Bon ben Runften , bie mifter ben Romern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . · · · |
| beliebt maren ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 548     |
| a) Die Bildneren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 529     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 564     |
| Mingfunft Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 571     |
| d). Die Maleren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 578     |
| pon e) Die Baukunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 584     |
| f. f) Musit: Tanz, und Schauspielkunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 588     |
| 2) Rationen, von benen bie Romer Runft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| ced ler und Kunstwerte erhielten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 594     |
| 144 Cay Die Aegipter . 10 in in eine eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 595     |
| B). Die Civifter & Gan Chief an Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 599     |
| of the Company of the | 603     |
| 2 3) Bemertungen fiben bie Rumfliebhaberen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2       |
| der Romer Balgen, welche die Rufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 607     |
| 4) Die allgemeinen golgen, welche bie Rufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| int autek ben Romein Verholbtochte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 610     |
| a) In all the corresponds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ebd.    |
| b) Zeitremnung<br>c) Das Gelo ber Romer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 613     |
| c) Das Gelb der Römet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 628     |
| d) Dag und Gewicht der Momer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 636     |
| e) Der gebildete Befoniat bes großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i       |
| Squifens in Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 640     |
| the state of the s |         |

y Google

# Infaft

Ueberficht der romischen: Lander mitzeiner kunen Eroberungs - Geschichter ber Romer,

Beite

Geschichte berg Erobermug, der römischen

XIV

Aeberficht ber romiffen Lanber 31- 3

I. In Guropa

. e60.

A. ftate B. Gallien biffeits ber Alpen (Gallia cisalpina, togata, ober Obers Staiten)

5. fatt B. Sallien biffeits bes Dog Sallia cispabana'

. ,

€.

| the day appropriately the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deft                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| E. ftatt B. Das eigentliche !<br>Mittels Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Italien, ober                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                     |
| D. fatt C. Unter: Italien,<br>Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | auch Großs                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 14                                  |
| B, Sicilien ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 21                                  |
| 2. Die sfryche Kaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                     |
| 8. Die fübliche Stiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| C. Die norbliche Rufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ; e5b.                                |
| The Die Weite bus Banbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23<br>23<br>30<br>30<br>30            |
| The Oto Buleto do in man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103841 ebb.                           |
| G. Cardinien W. ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 24                                  |
| D. Corsita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| E. Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s ebb.                                |
| 2. Das biffettige Spanten D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | der Hilpar                            |
| nia Taraconensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bouttes 26                            |
| S. Hispania Batica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| C. Seibauer Enktoutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28                                    |
| D. Benachbarte Infein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Was as a constant                     |
| F. Gallien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ilion d                               |
| The same and the same of the s | 1100 X 30                             |
| ANTONIUS DEGLODISME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| Ca dunin endrittett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1 ebb.                              |
| C. Chuig Relitics 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · . •                                 |
| De Gallia Belgica nonvin Lid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33                                    |
| លាកែកម្មក្នុង មួយ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G. Die                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7-11                                  |

| Infale                                    | XL1         |
|-------------------------------------------|-------------|
| ·                                         | beite .     |
| G. Die britannischen Infeln               | 36          |
| 3. Britannia 11                           | ebd.        |
| I. Britania Romana 6                      | ebd.        |
| II. Britanis. Berbare : (38 )             | ebb.        |
| B. Sibernia : :s ;                        | 37          |
| H. Rhatia und Roeicum                     | 38          |
| L. Dhatta                                 | ebd.        |
| II. Morteum ? Co ulini joff               | 40          |
| J. Pankonien , , ;                        | 41          |
| K. Dacia                                  | i 43        |
| L. Masia 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 45          |
| M. Bilbricum Ber C. C. C. C.              | 46          |
| I. Illyris barbate                        |             |
| II. Jupris Gräck                          | 49          |
| N. Magedonia bikhanvas & ak               | 50          |
| O. Thracia s                              | . 52        |
| P. Epirus                                 | <b>53</b> ' |
| Q. Grācia                                 | ebb.        |
| I. Theffatta (Janna) _ ,                  | · 55        |
| II. Hellas (Livábia)                      | ¹ 56        |
| III. Peloponnefus (Morea)                 | 58          |
| IV. Seiechische Infein                    | бо          |

## Swater

| 3)  |                                           |                                                                                                    | , ,                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IJ. | In U                                      | fien                                                                                               |                                                                                                                                                                                      | . 1.4.                                                                                                                                                                                                                       | h.:.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>.</b> :0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A.  | Die !                                     | Provi                                                                                              | ાતું શ                                                                                                                                                                               | fie n                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .; <b>c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| В.  | Die!                                      | Drovi                                                                                              | n4: P                                                                                                                                                                                | on tu                                                                                                                                                                                                                        | \$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C.  | Die                                       | provi                                                                                              | ng C                                                                                                                                                                                 | ilici                                                                                                                                                                                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D.  | Cup                                       | pado                                                                                               | c iai                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                            | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s tes∌ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E.  | Nr m                                      | enia,                                                                                              | (Sail                                                                                                                                                                                | <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                     | : :,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F.  | Meso                                      | pota                                                                                               | mią (                                                                                                                                                                                | (Alplq                                                                                                                                                                                                                       | helitai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Insel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G.  | Bab                                       | yloni                                                                                              | a (C                                                                                                                                                                                 | jraf 2                                                                                                                                                                                                                       | [rabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H.  | Spr                                       | ia                                                                                                 | <u>'</u> .                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>#</b> 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                           | •                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | • •                                       | -                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                           | •                                                                                                  | . •                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E.  | Ma 11                                     | reda                                                                                               | nia                                                                                                                                                                                  | 14.                                                                                                                                                                                                                          | i, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | o#3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .FL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ş                                         | •                                                                                                  | \$                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١   | •                                         |                                                                                                    | <b>*</b> ' '                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | ξ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r.r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,   |                                           |                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भ्यं कर्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | •                                         |                                                                                                    | Çann                                                                                                                                                                                 | ne i                                                                                                                                                                                                                         | ril. <sub>H</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | :                                         | , , ,,,                                                                                            | ( 586                                                                                                                                                                                | 1.18                                                                                                                                                                                                                         | <b>,</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ٠,                                        | (5:65                                                                                              | W) b                                                                                                                                                                                 | มใหม                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠.  | ŧ                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IS. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H   |                                           | 3.                                                                                                 | <b>水彩店</b>                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | II.  A. B. C. D. F. G. H. II. A. B. C. D. | II. In A. Die I. D. Sap E. Arm F. West. G. Sab H. Spr II. In A. Negr B. C. A. Megr E. Wall E. Wall | II. In Uften A. Die Provi B. Die Provi C. Die Provi D. Cappado E. Armenia F. Mesopota G. Babyloni H. Spria II. In Ufrita A. Negypten B. Cytenaica C. Afrifa pr D. Numidia E. Maureda | II. In Aften A. Die Proving A B. Die Proving A C. Die Proving C D. Sappadocia E. Armenia (Sait F. Mesopotamia (S H. Syria II. In Afrika A. Negypten B. Eptenaica, dud C. Useika propri D. Numidia E. Mauredania (1.5716IE) & | II. In Aften  A. Die Proving Aften  B. Die Proving Aften  C. Die Proving Eilici  D. Cappadocia  E. Armenia (Hait)  F. Mesopotamia (Albsa  G. Babylonia (Srat?  H. Spria  II. In Afrika  A. Negypten  B. Cytenaica, duch per  C. Afrika proprin  D. Numidia  E. Mauredania  (hait)  (hait)  (hait)  (hait)  (hait)  (hait) | II. In Aften  A. Die Proving Aften  B. Die Proving Agntus  C. Die Proving Cilicia  D. Cappadocia  E. Armenia (Dail)  F. Mesopotamia (Albschesses  H. Syria  II. In Afrika  A. Negypten  B. Cyrenaica, duch Penkap  C. Afrika proprin  D. Numidia  E. Mauredania  (Annoc) silg generation  (Annoc) silg g | II. In Aften  A. Die Proving Aften  B. Die Proving Agntus  C. Die Proving Cilicia  D. Cappadocia  E. Armenia (Holde Grach, die:  G. Babylonia (Ind Hode Grach)  H. Spria  II. In Afrika  A. Nedypten  B. Cytenaica, duch Penkapolis ge  C. Afrika proprin  D. Numidia  E. Mauredania  (holde Service in | A. Die Proving Assendand B. Die Proving Assendand C. Die Proving Cilicia D. Cappadocia E. Armenia (Hait) F. Wesopotamia (Albschesse, die Insel) G. Sabylonia (Irat Arabe) H. Spria II. In Afrika A. Negypten B. Eptenaica, duch Penkapolis gemann C. Assendand E. Wauredania  (hand) silgin II  (hand) silgin III |

#### Allgemeine Ginleitung.

L Boridufige Erinnerungen über die Alberdingtenfchaft überhaupt.

Ulterthumer (res antiquae, antiquine, auch is der mehrern Zahl) nennen wir Alles, was uns aus alten Zeiten her noch übrig ist, es bes stehe in wirklichen Dingen, die ihr Dasenn aus jenen Zeiten herleiten, als Kunstwerke, Urkunden und Schriften, oder in Denkwurd digkeiten und Nachrichten, welche wir über die verschiedene Versassung, Sitten und Gestwohnheiten alter Volker, theils unmittelbar, theils mittelbar durch Schlußfolge aus den Denkmahlern aller Art ziehen.

2.

nei Jebe Wiffenschaft- also, welche: fich mit Diefen Gegenständen beschäftigt, fie wis auß suchen

Digitized by Google .

fuchen, prufen, und ordnen, fie verfteben und benüßen lehrt, aus allen ben Demorabilien felbit ein Guftem aufftellt, gebort zu der Alterthums. -wiffenschaft im weitesten Berftande; das Studium berfelben faßt eine Renntnig des gans 'zen Alterthums in fich. Es wird die gefammte Philologie und Literatur, dazu alte Endhefchreis bung und's Befchichte, nur baff Begebenheiten und Thathandlungen an fich nicht Gegenstande find, und auch die Untifenfunde, erfordert; ber Staat aber unif ber phyfifchen, policifchen link weitern Berfaffung, nach feinen innern und außern Bedurfniffen, Quellen und Befriedie gungemitteln, nach feinen Ginrichtungen, Bers baltniffen, Sitten und Gebrauchen, ift Baupflacheringeiber in Colour von ) toute iffre ge er . . . bann (iffichte meine a mit

Da es mehr als ein Bolf giebt, von bem wir Alterthumer besigen: so theilt sich offenbar - die Alterthumswissenschaft wieder nach den vere schiedenen Bolfern ein, von benen wir hinterlassene Dinge und Nachrichten besigen. So haben wir Alterthumer der Griechen, der Etruster, ber Romer, der Aegapter, der Hebraer, der Leutsschen u. A. m.

4 Bel & red and

2im Die Andrichumer aber Weithundt habeit einen Verschiedenen ABerth in Rudficht bes Gebraiches, ben

Digitared by Google

#### aber die Altembamsmiffenfich, überh. zuze

ben wir bavon machen, ober ju machen im Stapp De find. Diefer Gebrauch aber beftebt theils barin, daß wir aus ben uns hinterlaffenen Dingen und Machrichten mancherlen Rugliches und Schos nes nachahmen lernen, theils barin, beg wir Daraus allerhand ber Menfchbeit wichtige Auft Harungen auffammeln. Benbes tann besfams men fenn ober nicht. Bu benben Arten von Bes brauch ift aber nothwendig, wenigstens um fo fchafebarer, wenn wir einige Dachrichten babett von wem die Altershumer fich berschreiben, obes was es mit ihnen for eine Bemandenig, hatt Hebrigens haben felbft die Alterthumer, von benen wir wenig, ober gar feine, Dachrichten haben, oder von benen fich, ihrer Robbeit und Plumpheit halber, feine Mufter gur Rachabe mung abnehmen laffen, bennoch für ben Denter einigen Ruben. Gie lehren uns ben Grad ber Ruleur eines Bolfes. Gie geben bie Smfene folge der Sulfsmittel und der Erfindung befferen Wertzeuge, ben Sang ber menschlichen Runft, ober ber menschlichen Einbildungsfraft ang: und laffen fomobl über die Entftehung, als über ben Fortgang menfclicher Kenntniffe, und über die Aufflarung und Musbildung Des Menfchenges fchlechts wichtige Bentrage jufammen lefen. Uns gleich fchagbarer find allerdings biejenigen Alters thumer, die entweder als nachahmungswurdige Mufter ber Schonbeit im Deuten und Bilben. ober als uns febr wichtige Aufflarungen gleiche fam in einer nabern Beliebung mit uns fieben. Bet

#### perma de l'Alfgemeine Cinfeitung 🔀 🤫 🕾

sprüsten Dunkelheigen auf Dunkelheiten häufen. Der Geschichtsschreiber, der Philosoph: der Staatsmann, der Taktiker, mird Fehischiffe mas chen, Wieles in einem durchaus saischen Lichte betrachten und die Ration unrichtig beurtseilen. Verwirke von allen diesen Fehltrüten anzühlichs ven, wurde niche schwer sonn, wenn es den Raugn verstatteten. Sie sind bekannt genungs mit des ppisch allesant den Rugen einer solchen Tins leitung aufs Deutlichste.

7.

20 10 Maria 241

Bir. verhanten jaber biefe: Racielisten box Wolfern ... bereit Alteribumer wir befigesp, des Alten felbft. Gie haben uns bald bom fich i balb won andern Bolfern, entweber in bin mid ber gerftreusen Gradflungen ; ober in einenten Abs bandlungen, Befchreibungen binterlaffen. Diefe Renntuiffe geheren folglich ebenfalle gu: ben Alterthamern, und in fo fente wit fie unter eine ander prufen, jufammenftellen und eigene Be fchreibungen von: atten Bollern und ihren velle fcbiebenen Lagen, Ginrichtungen und Berfaffune gen baraus gufammen fegen, machen: fie einem Theil ber Alteribumswiffenschaft aus. Da aber Diese Machrichten uns vornehmlich den Wen men tichtigem::fichern . Berftandniffe :und: Gebrauche Der Alterthumer eröffnen: fo feben wir fie mit Recht als vine besondere Miffenschaft en; bie wit die Attenhumskunde im engern Bruftande :(-):(1 nens

nentien, fo wie wit die abligen Alcerchinkenifi fenschaften, Die Philotogie, Atlief u. f. f. mit bem Ramen bet alten Literatut befegen. Je vollfiandiger aber diefe Keinrifffe von einem-Boffe und beffen Berfaffung find; befto brauche Bater find auch feine Alteribimer. Brenfich verlaffen uns oft die Alten mit ihren Dachriche. ten und bie nathefiche Folge bavon ift, baß wie dann ju Muthmagungen unfere Buffucht ju nehmen genothiget find. Wie unficher wird aber alebenn bie Befchreibung eines folden Bolles, und jugleich mit the ber Gebrauch ber uns binterlaffenen Alterthumer berfelben? Dies ift besonders der Fall ben folden Ratios nen, beren fcriftstellerifche Berte verloren ges gangen find, von benen wir aber boch noch einige Welle trer Kunft befigen, Die wir als fchabbiere Uebervefte ber grauen Borwett and feben muffen ; if B. ben ben Hegnptern und Etruffern. Bett ficherete Dachrichten faffen' fich im Gegentheile von folthen Bollern errheit len, von benen wir noch viele ihret Scheffts? fleller abrig babent, j. 3. von ben Griecheits und Romein. Eini fo juverlaffiger iff aber buit auch ber Gebrauch ihrer Alterthumer.

Die Merifuthetunbe im eingern Berei fande begreift"affo die biejenigen Blachrichten, welche wis son einem atten Bolle, feiner Bors \*\*\* fals

ั้ง โรงส์ กอมรับการาชี ของผู้สิ่ง ยุระ 3 รายส่วนกรสทาง <mark>8</mark>\*

foffing, und Weschaffenheit noch übrig beben-Diefe Rachrichten befriedigen theils unfere. Wißbegierbe, theils geben fie bem Denfer Stoff ju mancherlen, ber Denschenkenmiß miglichen, Betrachtungen, theils bienen fie une ale Ginfeitung jum rochten Berftandniffe und Bebrauche per bingerlaffenen Alterthumer Diefes. Bolles. , Goll aber diefer drenfache Zweck ben ber Befchreibung geines Bolfes, ober ber ber Alterthumstunde beffelben erreicht merden; fo ift nothwendig, bag wir bie Radrichten von ihnen im Bulgmmenhange, möglichft vollftans: dig, umftandlich deutlich und aus fichern Queb. Len partragens, met den et neben auch fit bei @ a maria de de la constante de ។ ខ្លាស់ស្រីស្រីស្រីស្រី នេះ

**"9.** अस्ति क्षेत्र समिति सम्बद्धाः स .. Man kennt das Wolf noch wenig ober gar nicht, von dem man blaß, die eine und nicht alle Seiten feiner lage und Berfaffung fennt. Man tann haber weber ein richtiges Urtheil über biefelbe fallen, noch fich pornehe wen, feine Ginrichtungen und Morguge nache Bughmen. , Denn bie verschiebenen logen jund Menfaffungen einer Mation, fteben in Den ger nauesten Berbindung unter einander Gine wird durch die andere geleitet und modificiret. Much felbst ben ihrer Unmendung laffen fie sich nicht mohl trennen. Det Rechtsgelehrte braucht mehre als die genichtlichen Meenthump jer wifs fen, und der Arieger, tann ben ber vollfians digen Reuntiff von der keiegerischen Berfasfung ::::

sung eines Bolts, weder von der politischen, noch von der häuslichen Einrichtung die Nach, richten gänzlich entbehren. Es ist also nothe wendig, Alles, was wir von einem Volke wis sen, im Zusammenhange aufzustellen. Denn so bald wir einen Theil übergehen, oder aus Mangel der Nachrichten Wergehen mussen, so bald ist eine buche da, die unf alle Falle Duns kelheiten vernosacht.

TOMA STORY

Die Bollftandigfeit aber ; welche ben ber Befchreibung eines Bolfes nothig ift, erftredt fich feinesweges Dabin, ;als ob es nothig fen, baß gerabe alle inur möglithe Fragen beammore tet merben mußten, die nur die Reugierde üben bie Berfaffung und Beschaffenheit eines Boites aufwerfen fann. Rein, nur bas Musjeichnenbe, bas Gigene, bas Bangbare und Bichtige wird erfordert; ober bas, mas theils uns Gelegenheit giebt, ju einem richtigen Urtheile über bie Ber-Dienfte und Worzuge einer Ration ju gelangen, theils une feine Alterthumer verfteben und ges brauchen lernt. Rleinigfeiten, welche gu feis nem biefer benben Behufe bienen, wennt fchen berfelben bier und ba eine buntle Ermabnung geschieht, noch mehr aber mußige Fragen, welche bloß die Rengierde aufwirft, muffen ichlechters bings von diefer Bollstandigfeit ausgeschloffen bleiben. Ihre Erorterung verurfacht Zeitvers luft, zerftreut den Gelehrten und tobtet die Aufs

mertfamfeit bes Lefers burch ermubenbe Beite fchweifigfeit, ohne nur bas geringfte ju nugen.

11

... Dagenen was juns benm Befen der Alken e in bie Lage und Denfungsart jurudführt, in .: welcher; fie gefchrieben haben ; was ben Rinke ler an ben Werfen ber alten Runft bas Willettes liche, Marionelle und Symbolische von dem eis gentlichen Gegenftant feiner Rachabmung ber : Schönheit, richtig unterfchten beffet, mas ibn in Die Lage und Joee zutlichftellt, in welcher fein Borganger arbeitete; was bem Dechtsgelehreen -ben Urprung und bie Veranloffung biefer und s jener Gefege und Rechte barlege, und ihn won · Benf Umfange und ben Rudfichten berfeiben uns terrichtet. Endlich, was bem Beithechtsichreis Ber, Staatsmanne, Dem Bbilofopben und : Dentenden Krieger, Die Gestinnungen, Rrafte und Bleigungen entwittelt, aus welchen er fabig wirb, eine Unternehmung, ober Sandlungsart ber Ration ju überfeben und von ihrem Werthe ober Unwerthe ju urcheilen : Das macht ben Umfang Der Alterthumsfunde im. engern Berftanber ans und gehört, fo weit namlich bie Rachrichten ber . Alten uns erlauben, biefe Erforderniffe ju erful: len, ju ber Bollftanbigfeit, Die wie ber nuffte achen Befchreibung eines alten Bolfes gu geben baben.

zed by Google

#### über die Biethumswiffenfch, überh. 1111

12

Geben wir aber recht, fo gehoret jur Erfüllung diefer Forderungen ungefahr die Beants wortung folgender Fragen: Bo lebte Das Bolt, das wir beschreiben wollen? In welche Bolks. und Menschenklaffen theilte es fich ein? Worin bestanden die Lebensarten, Beschäftigungen und Bergnügungen diefer befondern Abtheis lungen? Wie waren fie unter einander vere". bunden, oder hiengen von einander ab, welche ausgezeichnere Sitten behauptere jebe ? Ferner, was für Vortechte genoß der einzelne Buraer des Staats? Wie mar es um die Chen, die Erziehung der Kinder, das Bausgefinde und bie Elaven beschaffen, welches Unsehen genoß ber Sausvater? melde Borrechte fein Saus in Rudficht bes Gangen? Woburch zeichneten fich die Mahtzeiten, die Rleider, der Dug, Die offentlichen Bergnugungen aus? Was für befondere Bebrauche berrichten im taglichen ter ben ber Großen und Beringen? unter welchen : Gebrauchen verheprathete man fich, mard geboren, ober fant und murde als Leiche beforgt? Weiter, wie fab es um die Ruftur der Ration aus? welchen Grad erlangte fle, und burch welche Sindetniffe mard fie daben gebruckt, burch welche Beforderumenittel erhoben? wie weit erftreckte fich die Kultur in Ruckficht bes Bangen? Welches waren bie Wiffenschaften und Runfte, Die man trieb? wie weit brachte man

man es in jeber? unter melchen Umftanben murs ben die einzelnen Biffenschaften und Runfte eingeführt, unterhalten, ausgehildet und erhos ben ? Welches find bie vornehneien Gehriftitellet. Der Mation, ibre größten Runtler? welche. Berdienste babeneibnen die Unsterblichkeit ers: morben? Was lagt fich das Charafteristische. in den schriftstellerischen sowohl, als Kunftwer-Ten diefer Mation nennen? Dann, wie fabe es um ibre Volitur aus? Wie maren ibre Giuce beschaffen? Wie erhoben fie fich und verfielen ? Welche Urfachen trugen bierzu ben? Was that man bafur, welche Unitalten unterifinten Die Sittlichkeit, welche unteraruben diefelbe? Doch mehr, welcher Urt mar ber Gottes bienft bes. des Bolles? Welche Gegenstande der allgemeis nen Berehrung gab es? Was lebrte feine Theo. logie von Gott, von ber Regierung ber Welt und ben Schicksalen ber Menfchen, mas vom Tode und funftigen teben? Belde Priefter, Opfer, heilige Gebrauche, Fefte und Berebrungen trafman an? Welchen Ginfluß behauptete Die Religion aufs Leben ihrer Berehrer? Wie war es mit ber Unbanglichkeit an Die Religion Micht weniger, wie fabe es um Bermaltung des Staats aus? Rach welchen Brundgesegen, burch welche obrigfeitliche Pers fonen, mard er regieret? Bie groß mar bie : Macht der herrschenden, wie das Berhaltniß ber Unterthanen gegen fie beschaffen? Durch welche Departements und auf melche Beife, murs

murben die verschiebenen Beschäfte des Staats verwaltet? Welches maren die Behandlungen ber Provingen ? Welche Einflinfte und Sulfe. mittel befaß ber Staat? welche Macht negen Musmartige? Und wie mar insonderheit bie Serechtigfeitebflege beichaffen? Wie verfuhr man ben burgerlichen und peinlichen Prozeffen? Welcher Art gu flagen, ju beweisen und zu enti scheiden bediente man fich? Wie schloß man Bertrage? Beiches waren Die Berbrechen und Strafen der Ration? Dach welchen Befegen fprach man bas Recht? Wie entfranden biefelbe? Endlich, wodurch zeichnete fich bas Rriegemes fen ber Ration aus? Auf was für Art murben wire Solbaten geworbeit? Wie theilte man fle überhampt und insbesondere ab? Welches was ren die verfchiedenen Rlaffen der Befehlshaber, und in welcher Subordination fand ber Sols bat gegen fie? Beldes waren bie eigenen Baf fen der Ration, ihre Bertheidigungs e und Angriffsmerkjeuge im Rleinen und Großen? Welches war die Ordnung ihrer Marsche und Lager, bie Stellung und Unterftugung ihret Ereffen? Bile pflegte man ben Belagerungen gu verfahren? Bie marb bas Deer unterhatten, geubt? Worinnen befrand ber Dienft; bie Strafen und Belohnungen ber Solbaten? Welche Radrichten bat man von bem See. Etat diefes Bolfes? Und julegt, wie groß mar bie Starte und Macht feines ganzen Kriegewefen??

13.

1000

12

Ben alle dem murde die Beschreibung dies fer Dinge von nur menig Nuken fenn, wenn fie nur eine trockene Anzeige biefer und jener in vers Ichiedene Sacher geborigen Dinge, nach ihren Mamen enthielte, und fich nicht jugleich in eine umffandliche und nabere Erbrierung Derfelben einließe. Bu diefer Imftanblichfeit aber, dunft mich, gebort vorzüglich brenerlen. Eritich. baß die Gegenstande, beren gebacht wird, beute lich und nach ihren besondern Sigenschaften, Abs theilungen und Unterscheidungen unter einander, beschrieben werden. Dann, daß man auch jes ben Gegenstand an bem ibm schicklichen Plas und in der Ordnung anreihe, wie eines aus dem andern fich erflart und bas Bange am beften übersehen werden tann. Endlich ift wohl als ein Saupterforderniß ber Umftandlichkeit Die Uns tericheidung ber verschiedenen Zeitalter anguses ben. Daß man nämlich nicht die Zeiten der Rotheit mit benen der Aufeur und die Bluthe eines Bolfs, mit feinem Berfalle, verwechfele, und mas dem einen gehort, dem andern beplege, aber eine Gigenfchaft, einen Gebrauch u. f. f. obne Ausnahme allen Zeitaltern zuschreibe.

14

Ich habe mich über diese Sachen und Zeiterbrung bereits in der Vorrede erflart. Jest laffe

#### über die Meerthimsmiffenfib. überh. zven

laffe men mich nur ben noch einige Anmertund gen bepftigen. Da namlich Die Alterthamer im engern Berftande nicht eine fortlaufende Ge fcichte, fonbern aus einzelnen Sugen gufams mengetragene Gemaibe ober Befchreibungen find: fo verlieren biefen Befchreibungen, alle Babrheit, fo bald wir es vergeffen, die Bert anderungen und Abftufungen ju erwahnen, die Beiten und Schielfale in bem Beift ber Dens fungenrt, Lage und Berfassung eines Bolfes bervorgebmedt haben. Es ift aber gang gewiß thoricht, in den Alteerthumern etwas, als für alle Beiten gultig, angunehmen. Bietmehr ift es nothwendig, Epochen fomobl im Gangen, als in Angebung ber einzelnen Theile foftzufegen, nach benen biefe ober jene Ginricheung und Bers faffung fortdauerte oder aufhorte, oder wichtige Beranderungen erhielt. Der Alterthumsschrifts ftellet barf folglich bie Befdichte ber Ration, die er beschreiben will, nicht einen Augenblick aus ben Sauban legen. Ja er muß fie in ihrem gangen Umfange bis ins fleinfte Dergil fennen. Denn jede vorgefallene Sauptveranderung macht in der Beschreibung eines Boltes eine Epoche aus.

Da indessen alle alte Bolfer dies gemein haben, daß wir ihr Bachsthum, ihre Große und ihren Verfall zu übersehen und zu unters scheiden im Stande sind: so lassen sich alle \*\*\*\*

Codden, bier ben been Beffireibung eines Bol tes mertinfurdig find , mitter bie bren Saupei Spoi den bes Bachsthums; Der Größe und bes Berfalle einer Ration, ober ber aften, mitte fern und neuern Beit vereinigen. Die alte Beit begreiftenberhaupt das erfte Dafenn eines Bolfs feine Ginflehung und bie erften Infange feiner Musbitdung imifich. Die mittlere mufaßt ben Beitraum, in welchem Die Fortgange ber Das tion ju ihrer Große fichtbar werden; bis Gabin, wo maw anfängt; ein Burudfdreiten und eine Abnahme ju bemerten. Die neuere Zeit'fibliefit endfith ben legten Zeitraum bes Dafenns eines Boifs, feine nach und nach entflebende Berminberning an Macht und Gebfe, und endlich bie Berfchmindung beffetben ein.

#### J 6,

Wie demnach der seiner Kunst verstätibige Mahler sich jederzeit für seine Semahlbe den interessantellen Zeitpunkt erwählt: so hat unger fahr auch der Schriftseller der Alterthumer es nothig, demjenigen Zeitpunkte vorzüglich seinen Fleiß zu widmen, wo die genaue Kenntnis des Bolkes, das er schildert, am gemeinnüßigsten wird. Dieser ist die mittlere Zeit der Nation, worfin sie dem höchsten Sipfel ihrer Größe zur Elt und ihn auch wirklich erreicht, in welcher die meisten und größten Münner, Gelehrte, Künster, Staatsmanner und Helden austreten;

T. 190

der det: Zeitraum: wonr ihrem erften flofiffcheib Schrifteller bis. zummulehtem. Ben alle benn hirfen boch meber bie vor diefent Betrountes vorausgebenden Beiediter, noch bie fpacern und lehren. Zeiten Abengungen ober vernachläffiges werden. Denm'de alte Beit enthalt ben Reins m ben falgendon Gobbe; und die lesten Jahr? hunderne eines Beits find gleichfam Die Ente widelung des großen Schanspiels und voll inst tereffanter Bemeuftungen für ben Munftet, Dens fer und Gelehrten. Dur muffen wir uns bus ten, daß mir nicht burch alliu forgfame, aber fruchtlofe Rachforschungen in ben Duntelheiten der erften Zeiten uns und unfere tefer ermuden, ober ben ben baufigen Dachrichten bon bem legten Zeitalter ohne Dingen allju weitschweifig merben.

Mit eben der Sorgfalt haben wir es nor, thig die Quellen zu untenscheiden, aus denen wir, schofen wollen. Nicht alle alee Schriststeller sud bewährte Zengen. Sinige haben durchause ein entscheidendes Anschen, Andere suid nur in. Absicht ihres Zeitgliers zu gebranchen. Einige, stellen durch den Fleiß, mit welchem se die, Rachrichten prüfen, gleichsam Bürgschaft sür; die Zuverlässigseit derselden; Andere haben ohne Unterschled nur gesammelt. Nicht weniger sind Andere seibst wegen der Art ihres Vortrags

ufe: Diefner, Basprifer: aben: Morgliften und großer Bonficht ju gehtauchen. ... In felbft be Bor Angenthle Dote verlebiedenen Grellen : aus. bei Alten, ift biofe: Bebutfantlait grantig; dagemin befanne, bieweilen ein einzigen; aber gerade ben Reietfern vorbachtiges Mort, entichesbon Diefe Prufung ber einzelben Bougniffe fcheint überhaupt ban Sauptverdienift fur fenn, welches fich unfer Beitalter ann die: Abrerthamernerwore ben und bas fommende noch ben erwerben bat-บารซิซ์ ดา การซิซี (สมระการ จันนั้น)

II. Rabere Cinleitung im Die Alterthumer ber Ramer.

Water Same

whole study

errore Canada

18. Unter allen alten Bolfern, von benen wir Heberbleibsel ober Alterthumer besigen, ift, nach ben mufterhaften Griechen, feines, Deffen Alters thumer jahtreicher, in mehrerer Schonheit und: Bollftanbigleirauf uns gefommen maren, feines,. von dem wir mehr lernen tonnten, feines, bas. größern Stoff burbote, über ben Menfchen, feine Rrafte und Sabigfeiten, nubliche und lebrreisde Bemerfungen ju machen; feines endlich, beffen Sitten und Berfaffungen einen farfern Einfluß noch auf uns behaupteten, - als die Romer, Was auch in der That fein Wunder ift, Da-nicht allein Die Momer bas nachte aufge: flårte

Europens gewosenssind, sondein machinus jusgleich die Schäffe der shemaligen aufgeklärtesten Wilter, der Negdypter, der Briechen und Etnister, mit der ihrigen überliefern. Jang gewiß verdiemen es also die Affenhümer dieses Volfes puesst, und vor allen undern, abgehandelt zu werden. Und eine Beschreibung dieses Volfes hat gang gewiß sir den Denker und jeden, der sich mit den Altenkumern dieser Nationen der sich nicht den Altenkumern dieser Nationen der sich mehr, da wir vom keinem alten Volfe so viele Machrichen besiehen, so, daß uns ober ihre Auswahl, als ihr Mangel, in Verlegenheit sehen muß.

¥9.

Run, ich habe es unternommen, in diesem Handbuche eine Beschreibung der Romer und ihrer Berfaffung zu liesern. Die Grundsage und Absichten, welcht ich baben zum Grunde legte, glande ich in der Worrede sattsam ente wickelt zu haben. Es bleibt mit also nichts abrig, als noch einige besondere Benterkungen über die Epochen der romischen Afterthümer und der daben zu gebrauchenden Quellen und huise minel zu machen.

1994 - 18th (2014 - 1 20.

Es giebt überhaupt bren Samptevachen nach denen sich die gange romische Verfassung in bren

bren verfchiebene Ibgile gerfchneiben laft. Die erfte; bie aite Beit ber Dobmer mabret wom Min fange ibres Staats bis jur Berftbrung ber Stabte Corinth und Carthago, welche im Jahre nach Erbauung Rome 608, bor Christi Beburt, 146 erfolgte. In biefem Beitraume bilbete fich bie Mation allmablich , mehr aber in Ansehung ib: wes politifchen Buftanbes, ale in Unfehung ihrer Aiteratur, aus. Der lehfere Theil biefes Zeits raums war ber blubenbfteiln Absicht ben. Gitt: tichkeit und mabren Große biefes Boltes. mittlere Beit ber Romer, erftrecte fich von bem gebachten Jahre an bis zum Tobe des M. Alus relius Antoninus, die Zeit bes bochften Rubms ber Romer, aber auch bes Anfangs ihres Bers Der gebachte Todesfall des Raifer Aures lius und mit ibm ber Berfall ber Ration, er: folgte im Jahre nach ber Erbauung Roms 933, und nach Christ Geburt 180/ Die neuere Zeit ber Romer endlich dauerte vom Jahre nach Er: baunng Roms 933 bis jum Jahre 1129, ober nach Chrifti Geburt 376. In Diesem Reitraume fing die Mation an ju verschwinden und verlor endlich ihr Dasenn Alle diese dren haupt Epo: den muffen in Absicht ber verschiebenen gacher Diefer Beschreibung, wieder in andere Unters Epochen abgetheilet werden. 3ch werbe biefel: ben ben ber einzelnen Musführung naber entwits feln, und begnuge mich jest nur, die Sauptabe ebeilungen afgezeigt zu baben.

Digitized by Google

anse nicht in blaten in der han eranden

In Ansehung ber Quellen und Gemabres manner .- welche ben diefer Schilberung, ber Romer jum Grunde, gelegt werden muffen, begiebe ich mich auf Die allgemeinen Bemerkuns gen, Die ich bereits oben über Die Rachrichten ber Alten gemacht babe, und theile nach benens felben die Zeugniffe über die romischen Alters thumer ein. Die Quellen ber romifchen Altere thumer find aber, angerbem noch überhaupt von einer doppelten Urt, entweder fcbriftliche, ober nicht schriftliche. Bu ben schriftlichen oder geschriebenen gehoren sowohl die Werte Der alten Schriftstellet, als alte noch vorhand Dene Inschriften und Urfunden. Bu den nicht geschriebenen find zu rechnen die noch übrigen Statuen und Bildwerte, Gefaße, Gerathichaften und Trummern alter, noch flebender, ober verfallener und verfcuteter Gebaude, beren immer noch entbedt werben. Bu benben ende lich, Den geschriebenen und nicht geschriebenen, muffen wir Die noch ubrigen alten Dlumen jablen. Die nicht gefdriebenen Dentmaler Des Mitethums bienen mehr gur Erlauserung, ale jur Beschreibung. Gie haben aber auch nachft bem großen Dugen, baß fie viele Dinge. uns anschaulich machen, von benen fich, außer dem Augenscheine, felbst, aus den lehrreichsten Befchreibungen feine Borftellung fammeln laßt. 3ch rede unten Diefen unbefchriebenen Dents måß:

mablern weitläustiger. Es ist aber gewiß, so bald ihr Alterthum erwiesen ist, behaupten dies felben so, wie die Inschriften, unter ben alten Beughiffen, ben ersten Rang. In Ansehung ber alten Schriftsteller unterscheiden wir bas Bettalter, ben Fleiß, ben sie angewendet haben, und ben Inhalt ihrer Schriften.

22

Es ist gewiß, wir haben keinen einzigen Schriftsteller aufzuweisen, der in ber altesten Zeit des romischen Volkes gelebt hatte. Wir haben auch einige bewährte Nachrichten, die uns melden, daß der größte Theil der alten Urkunden ben der Zerstörung der Stadt durch die Galliet verloren gegangen sen, (Livius VI, 1. Vergl. II, 21.) Gleichwohl ist das Mißtrauen, welches einige Gelehrte dieserhalb in die Nachrichten über die ersten Jahrhunderte von Rom haben sehen wollen, welche nämlich lieber alles sur Jabel und Erdichtung erklärten, allzugroß und in der That ungegrunder; a) benn

a) Abhandlungen bieser Art haben der Abr Sallier, Pouilly und Freret zum sechsten Gande der Memoires de l'Academie des Inscript. et B. L. und Beaufort in seiner bekannten Schrift sur kincertitude des einer premiers Siecles de l'Histoire Romaine gestefere. Sohr grüttig ihr aber hauldte Gathe der gelehre Gerniff geber der teutschen Ueberseung von Kargus sons Geschichte der römischen Kepublik, der

einmal find boch nicht alle alte Dentmabler verloren gegangen (S. Liv. VI, 1, 10. Polyb. III, 22, 25. Dionyst. Hal. IV, 26, 28.); und es laft fich diefes nach ber, ben allen roben Bolfern gewöhnlichen, Liebe ju ihren Borfahe ten und ben von ihnen hinterlaffenen Dents mablern, jumal; ba fie den Prieftern anvers trauet waren, und diefe diefelben als Beiligthumen ju betrachten hatten, nicht einmal benfen. Dann ift ja eben fo gewiß, daß fich alle alte Geschichte nicht allein auf Urfunden und Dente mablet, fondern auch gan; vornehmlich auf Tradition und Bolfsfagen grunder; und baff, wenn man diefe, fo voll fie auch immer von Fabeln und Difbentungen fenn mogen, gange lich verwerfen wollte, man allen historischen Glauben abläugnen mußte. Diese Bolfes fagen unter ben Romern aber, fonnten burch Die Gallier meder gertrummert, noch verbrannt werben. Zins benben Stücken ergibt fich bannt beutlich, daß mohl schwerlich sich geradeju alle die alten Machrichten verwerfen laffen, bie wir noch üben bas altefte Rom baben. Wenn mir auch ichon nicht lauguen wollen, baß ihnen bisa weilen etwas von der Genauigfeit in Absicht ber Beit und ber Personant, Die fie angeben, abe

Dett Professei Ged in der, dem ersten Bande :: \*: \*\*morgeseigen Abhandlung erörtete; womit Gattes vers Politgeschichte in ihrem gauzen Umsange, erster Ihl. S. 354 — 359 du vergleichen ist.

abgehet. Denn Diefes geschiehet mit alten Erte Diriburen boch offerts.

23.

Die Quellen also, aus welchen bie altefte womifche Geschichte floß, maten ungefahr diefe: 1) Traditionen und Volssagen, an beren Wahrs. beit fich gar nicht zweifein ließ, außer, daß ihnen in Anfehung ber Folge und des Busammens hangs, ber Angabe ber Beit und bes Dris, bie grengfte Buverlaffigfeit abging. 2) Golche. Praditionen, welche einen fabelhaften Inhalt hatten, die aber boch ber allgemeine Bolleglaube. und Marionalftoly ben ihrem Unfelen erhielt. 2) Ramilienurfunden. Diefe beschuldiger felbft Citero, (Brut. 16.), bag fie Berfalfchungen in bie Befchichte gebracht batten, und Clobius (Platarch. Numa) behauptete thre Erdichrung, nach ber Berfterung ber Stadt durch bie Bale lier, febr laut. 4) Annalen, Die von bem Pontifer Marinus jahrlich aufgezeichnet und bem Bolte offentlich bargelegt wurden. Sie enthielten die Begebenheiten bes Jahres, frepe lich auch die erfolgten Wunden. Biele bon: biefen gingen in dem gallischen Brande vorn loren, doch nicht alle. (Ihrer ermahnen Gellius N. A. IV, c. Horst Ep. Horst, 27. 11. 2. m.) 5) isgai dedroi beren Dionnf (f, 74.) ermabne, und fie, wie es scheint, von ben borgebachten Unnalen unterscheidet, und liega Billio ben eben

ben benfetben (X, 1. XI, 61:). 6) Zidie elintei (Liv. IV, 7, 12. 23, 2. Bergi. X, 38.) 7) Sie enthielten nach bem libins Bergeichniffe ber Ronfulen und Anzeigen ber merfmurbigften Borfalle unter jedem Konfusate. 8) Urkunden und Aufsage der Magistratspersonen, die Livius mit einem allgemeinen Ausdrucke (IV, 7, 10.) anführt. Dionofius gedente besonders der Res, gifter der Cenforen (B. 1. R. 74.) 9) Bee fest und alte Bertrage. Dergleichen maren Die toniglichen Gefege, Die Gefege Der zwölf Tafeln Liv. VI, 1, 10.); das erste Bundniß der Romer und Karihager auf ehernen Tafeln (Polyd. III, 22. 25.); das Bundniß der tateix ner im Tempel der Diana auf einer ehernen Saule (Dionyl. IV, 26.); das Bundniß des Larquinius mit den Gabinern auf einem bolgers nen Schilbe im Tempel des Jupiter Fidius (Id. IV, 18.); bas Bundniß mit ben Arbeatern (Liv. IV, 7, 12) n. a. m.

#### 24

Es läßt sich also nicht längnen, daß die diteste Geschichte ber Romer nicht ganz von Quellen verlassen war. Alles beruht folglich darauf, welchen Gebrauch die ersten römischen Geschichtschreiber von den, noch zu ihrer Zeit vorhandenen, Denkmählern und Bolkssagenmachten. Und da haben wir dam in der That alle Urfache, wohl zusteben zu sezu. Die Römer

Digitized by Google

statius und Silius Italicus? Was ift Uns sicherer, als den übertriebenen Schilderungen eines Marfialis, Persius, Juvenalis, Lucianus und Detrons ju folgen? Und haben wir wohl mehrere Ursache dem Seneca, in einem großen Theile seiner Angaben, Glauben benzus messen? Frensich kann der Sammter der rosmischen Alterthümer diese Zeugnisse nicht ganzentbehren. Sie liefern oft interessante Nacherichten. Ein geschärftes Auge wird ihm aber hoch immer nothig sepp.

30.

Chen dieses haben wir doch auch selbst ben gingeinen Beugniffen bemabrier Bengen nothig, Da namlich, wo entweder ein eintretender Biders fpruch, oder auch felbst die Kritit unsere Aufs mertfamteit rege macht. Die Stellen der 211s ten, in fo fern fie bie Alterthumstunde im ens gern Berftande angehen, theilen fich, wie be-Fanne, in eine iwiefache Gattung ein. Ginige find befdireibenb/ und beren giebe es allerbings feine große: Menge. Unbere bagegen berühren Diefe und jene Sache nuri Wie feicht tann in Absicht ber letten ein Difoerstand, ein eine ziges vorfcbriebenes Wore, eine Ausnahme, uns Berficen? Gengogenstf ift alfa nothig, Die frenglie Rritit Bente Huffammeln alter Dache vichten und Chilberungen nicht, einen Augens blick gu werge ffen in Dies ift vielleicht noch ber mane

Digitized by Google

mangelhafteste Theil der Alterthumstunde. Und ich gestehe es gern, daß ich mir felbst hierin noch lango-nicht genug gethan habe. Dies sen genus von den Quellen, welche uns über die gesammte Beschreibung der Romer nüßliche Nachrichten lieseri. Diejenigen, welche in einzelnen Theilen dieser Beschreibung allein zu ges brauchen sind, zeige ich unten naber an.

31.

Ich fomme nun zu den Hulfsmitteln, oder den Arbeiten neuerer Alterthumsforscher, welche uns in Absicht der romischen Alterthumer vorges arbeitet haben. Ihrer sind eine sehr große Ans zahl. Da ich aber nicht gesonnen bin, eine anz tiquarische Bibliothet diesem Schulbuche einzus verleiben b); so begnüge ich mich allein mit der Anzeige der bekanntesten Werke und einiger darz über ausgestreuten Bemerkungen.

32,

b) Stewe in der, seinem Syntagen. An. Rom. Sein 1701. 4. vorgesesten Bibiothese getter. antiquind Fabricius Bibliothese antiquaria, Hamb, (1716. 4.) die dritte sehr vermehrte Ausgabe von Paul Schafshausen, Hamb. 1760. 4. haben berglete den geltesert; man sindet auch in dieser Bibliothet salt Abhandiungen über rinzelne Thesse der Ritere thumer. Auch Oberlin in der zweiten Ausgabe. seiner Tab. Rituum Romanorum Argent. 1784, hat einen nühlichen Auszug eines anciquarischen Bibliothet gegeben.

t 🖟 reduction il militari

Me neiere antiquaristhe Schriften theiten staffen. Entweder sie beschreiben Blos die stimerlassenen Werte der Miten, und stefern Abstoungen und Zeichnungen Vadon; oder sie handeln einzelne Gebruur ihe, Einklichtungen und Stiffenheiten der Atten ab; oder sie mathen die Alterthumskusden zum Gegenstand ihrer Werte.

33

Bielen Rugen für den Alterthumsforscher haben unstreitig die Schriftseller der ersten Klasse, die Bartoli, Massel, de la Chausse, Fabrett, und aus den neuem Zeiten Winkele mann und Graf Cansus. Ihre Werke sind in vielen Theilen der Alterthumer als Quellen vom zwenten Range anzusehen. Doch gerade hier herschet noch sehr wenig Ordnung und Zwecke mäßigkeit. Die erste Hand an die Schähung und Würdigung der alten Luntwerke legte Christ; c.) ihm solgte Erneste. d) Ehrist des trachtete die Kunstwerke als Denkmäler; Win-

o) Abhandl, über Literatur und Runftwerke, berausgegeben von Teuns, Leipzig 1776. &

Archiveologia litteraria, Lips. 1768. Edit. i altegiasmenoridata surque anota non G. S. Mantini, chent. 1790. 18.

Telmanirlehrte fie uns als Runftwerfe findiren. e) Dach fehle ein Dritter, ber mie berichtigenbem Muge Die Bahl, ben Gebale und Werth beffen. was une an Aicerthumern noch übrig ift, bestimmt; ein Wert, das nicht einen gemeinen Belehrten erfordert, nur eines Denne. 6 Das wir nach diefen Vorausfegungen Das große Werf des Montfaucan 8) nicht für bas Mon plus ub tra in diefem Jache erfennen. verftabt fich wohl von felbft. 

b) Befchichte ber Auft. Breeben 17164. 4. (Wind felmann's eigene neue verbefferte Ausg., arfchiep nicht). Seine Anmertungen über die Befdichte der Runft des Alterthums. Dresben 1767. 4. find Bufdhe und Berbefferungen über feine Befdichte ber Runft. 31 minfthen warn, baff ber herr Seh. C. R. Ubben in Berlin fein aus vieliahre ger Anficht ber Originale verbeffertes Eremplar der Monumenti von Wintelmann in einzelnen Deften ober Lieferungen mitthelleir möge.

f) Siehe Deffelb. Berichtigung und Ergangung ber Mintelmannichen Geschichte der Runft des Alters thums im erften Bande bet beutfchen Schriften Der Sottingifden Societat (Battingen 1771. 8.) und beffen Gammit antiquat, Auffane 2. Ot. Leips. 1778- 1779- 8-

g) Antiquité expliquée, Par. 1789-24. T. X. F. Schatz gab ju Rurnberg 1757 einen tentfacen Auszug davon in einem Collanten berand

Digitized by Google

Die Bearbeiter ber einzelnen Abhandlung gen, wein fie sich schon mit einem Strom von Gelehrlamteit, oft über Rleinigfeiten, Ethiefen, sind im Ganzen großtentheils gründlicher und off einsichtsvoller gewesen, als die Verfasser ganzel Spsteme, besonders sind das ein Graf. Bos, Manutius und Lipsius. Kur ihren Citaien messe minnten und Kur ihren Citaien messe minnten und Lipsius. Kur ihren Citaien messe minnten und Lipsius. Kur ihren Citaien messe minnten und Lipsius. Kur ihren Citaien messe minnten kanntungen von dergleichen Abihandlungen haben Gravius, h) Sallengre i) und Polenus, k) doch nicht stets mit genugses mer Auswahl geliefert. Hierher lassen sich auch die gelehrten Arbeiten der Pariser Alfademie der Innschussen und die Samulungen derselben zahlen.

35

Endlich unter die bekanntesten Werkeuber bie gesammten romischen Alterthumer find ju rechnen der durch seine spätern Herausgebet sehr verbesserte Rosinus; 1) ein Werk, das über einige

h) Thef. Ant. Rom. Traj. ad Rh. Vol. XII. F. ab anno 1696.

i) That. Ant. Rom. Hag. Com. Vol. III. F. 4716.

k) Supplem. Thef. Ant. utriusque (Graevii

<sup>1)</sup> Corpus Ant Rom. Baf. 1583. F. Die neuefte

#### in bie Miteriffmer ber Romet. 1772viz

einige Theife sich mit vieher Erkniticklieft vert breitet, in andern aben dennoch voll tichen ist. Einigleiches Glück, durch seine Herausgeber bes richtiger zu werden, widersuhr dem heraunten Dandbuche des Nieupnort. m) Dieses Buch war benuahe dusch alle: Schulen Teutschlands eingesührer. Allapum verbesterte man doch noch die tücken desselbay nicht und erteichterte die Rühe des jungen tesere, der eisernen Fleis bez sügen muß, wenneihn nicht die über einanden ausgehäufen Annyestungen und Verbesserungen ermüden sollen? \*) Nieupoort schnieb zunächt sür

gelehrte Joh. Friedr. Reiz. Es sind ben bieser Ausgabe außer den Kupfern, Denisteri, (Sups plemente) Paralipomena, Manutii liber de legibus et senatu Momano, Elècta Andr. Schotti de familie Romanorum, de ludis et sestis Romanorum u. a. in. 1184 histoges tommen.

m) Die neueste Ausgabe erschien zu Utrecht 1744. Wilhelm Octo Reiz und Joh. Friedd, Reiz haben sich durch Werbesserung und Besmohrungen besanders um dieses Sandbuch verdient gemacht. Wir haben auch noch von Christiam Gottlieb Schwarz die varzüglichen Oblervatiomes end Nieupoorte Comp. Antiqu. Rom., welche nach seinem Tode zu Altdorf 1757. & herausgesommen sind, und Saymanns Amerkungen über Nieus poorts Handbuch der römischen, Altershümer. Dresben 1786. gr. 8.

\*) Es ist ein Borzug Nieupoorts, bag er die Beellen der Alteit immer unführt; muß derbit Zeuge sand Baber Ginseineng be- ...

siche gehauern Wog zw. Behandlung der Alsterthimer, der Romer. Der Verfasser gesteht es mit Vergnügen, daß er ihm ungemein viel zu verdaulen habe. Nach dieser Anzeige der hekanntesten Werke wird man ihm es gern ers lassen, die übrigen, welche diesen nachkehen, anzuzeigen.

i 4.5% C. Cerfet

### Erites Buch.

#### Beschreibung

# der Stadt Rom

ihr'er Gebäude.

#### Einleitung.

Das Erste, was dem, der die Römet und thre Verfasslung kennen lernen will, nothwendig wied, ist Kenntnis ver Orte, in welchen die Römer sehrten. Dazu gehört vor Allem eine umständliche Kenntnis der Stadt Rom und ihrer Umgebungen. Wir lernen zuerst Rom selbst genau, das heißt, nicht mit allen topographischen Schwierigkeiten, die irgendein hier und da gemachter Platz verursacht; sondern stennen, das und diese Kenntnis zum Verständnis und Gebranch der alten Schriftsteher seberal ausreicht. Budem Ende wird und eine siere Rücksschauf aus das neue Rom, nach der Weise des vergleichenden Mentelle \*), ungemeine Dienste leisten; die bevogsügte Karte

\*) Die von ibm befannte Geographie comparée.

Ritfd Befde, b. Rom. 12 Eb.

Ħ

Digitized by Google

von Rom verbindet bes atte und das neue Rom. Wir liefern also Roms Denkroutdigkeiten, mit der flusenweisen Verschönerung, aus seiner alten Ges schichte, in chronologischer Ordnung; und beschreiben sodann die vornehmsten Arten öffentlicher und Privatgebäude, welche ben den Römern genannt werden; endlich lernen wir die Stadt nach ihren Atgiosen und der datin bestudichen metkeurs digten Gegenden, Plazen und Gedauden sement. Run mag die Uebersicht der romischen Lander solgen, welche wir absichtlich am Schlusse des ersten Theils geben.

# I. Geschichte ber Stadt Rom und ihrer Gebäude.

#### e ... g. inig

Die Geschichte der Stadt Rom cheilt sich nach den Hauptveränderungen, welche sich damit zutrugenzin sieden verschiedere Perioden ab. Die erste Der riode erstreckt sich von ihrer Erbauung, oder Wiederzerneuerung; durch den König Romulus ap die zune. Brande derselben durch die Gallier; also nom Jahre, der Stadt 1 bis zum Jahre-nach ihrer Erbauung, 365. Die Stadt Rom, welche einst dem größten Hoelfeder Welt Herren gab, liegt in dem mittiern Thelle von Italien, dem Gedirge der Apenninen gegen Sädzen westen, und nahe beim Ausstulie des schlammigen Tiderstroms a), der sich vom gedachten Gedirge berab westwärts in's tperhenische Meer stürzt. Die

a) Der jahe Abfturz diefes Stromes vom Gebirge macht ibn zu Ueberschwemmungen geneigt, und daber auch trabe, nur nennt ihn Soraz (3. B. I. 2. 13. 11. 3. 18) wicht deshald, wie der wurdige Berf. in der alten Ausg. mepnt, sondern von seinem gelblichen Sande, flavum.

Landfibilt, ju welcher fle gerechties wurde, bief soo Beiten Latium. Gie Dehnte fich wom gedachten Rluffe an bis an bas Borgebirge Circeji, jest Circelli, pom Deere aber landeinwarts ungefahr bis gum Riuffe Anio (Teverone) aus. Go flein biefe Landschaft war. mar fie bennoch von jeher ber Gis friegerischer und unternehmender Bolfer! Die Umbrer und Siculer. Die man als die alteffen Einwohner berfelben betrachs ten fann, wurden baraus ungefahr um's Jahr vot Chrifti Geburt 1264 von einer Rolonie Delafger vers trieben, welche aus Theffalien um bas Jahr vor Chrift Geburt 1503 un den Mandungen des Do anfant, und bis in blefe Gegenden fich porbrangte. Ihr urs fprunglicher Gis wat in ber Gegent von Moria. Doch febr balb verlieffen fie, nath bem Billen bes fie leitenden Drafels b), Diefen erfilm Bohnplatt, und drangen tiefet in das land ein. Ihr Bug, ging gegen Gubwesten fort, und war was loftingszeichen jum allgemeinen Rantole aller Wifeet in Oberitalien. Die Umbret, Bie Merufter; Steillet, befamen es mit ben neuen Antominlingen gut thum. Endlich fliegen biefelben auf Bie dus Guben gegen Rorben manbernben aufonifden Bottefichten nelde benahe ju berfelben Beit nach Patimen und in Die Gebirge einbrachen. Rach langen Ridoften wutden bende Bolter einig, fchloffen ju Eus thia in Sabinum ein Bundniff, und handelten feite bent' gemeinschafelich. Ihrem boppelten Angriffe wie berftanden weber Die Uinbret', noch die Siculer: jene zogen fich an's abriatifche Meer zuruch ; biefe aber verließen Italien ganglich, und gingen entweder zu Schiffe nach Sichlien, ober schligen sich zu Kande die Meerenge durch c). Nach dem Abgange 21. 2

b) Macrob, L. 7. liefert baffelbe.

e) Dionys. Halicarn: I, 18'-21. Plonyfine laft eigentlich bie Benotrer, eine frühere Linie ber Petafpet, Die 1643 vor Chrifti Geburt am guße von Italien fanbete,

bis nach Latium porbringen. Allein er iert fich, und verwechfelt, wie De. geh. Juftigrath Styne, Bucurf. IV.
"M. Aen. VII. p. 128. gezeigt bat, biefe fubliche Rolonie mit ber angezeigten nordlichen.

<sup>4)</sup> um bie Beit der Berftorung Eroja's.

ausmachte, und eine Stadt für ihren Sauptfit en fannte. Gie fammtlich maren Lateiner. Unter Diefen Bolferschaften blübete auch die Stadt Alba longader Sis einer langen Reibe von Konigen e). Ron ihnen leiteten die benden 3millingsbrüder, Romulus und Kemus, ihren Urfprung ab. Bir übergehen bie fonderbare Geschichte ihrer Gebutt, so wie bee Staatsveranderung, die fie in Alba longa hervor: brachten f). Sie ift bekannt genug. Diese benben Bruber aber waren es, welche eine Kolonie migver, gnügter Albaner in die Gegend ber Tiber führten, und durch fie entweder gang von Reuem Rom Diefe feits bes Stroms, 15,000 Schritte vom Deer ents fernt g), erbaueten, ober bie Unlage ju bemfelben, wie ber bereits auf bem palatinischen Sugel erbauete Riecken ju nennen ift, einnahmen und erweiterten bi. Benug, ihnen und ihren Rolonisten verbanft bas Rolf feinen Urfprung, beffen Beichreibung biefes Buch enthalt.

Die Einnahme ober Grundung ber Stadt ets folgte am 21. April im Jahre vor Chrifti Geburt 744. ober im britten Jahre der fechften Olympiade, eben an bem Tage i), an welchem icon vor ben Beiten

e) Ueber Die altefte Befchichte von Latium geben unter ben alten romifden Gefdichtidreibern Dionvlius pon Balicarnaß, unter ben neuern Cluver in feiner tralia untique und Mannert in feiner Geographie ber Griecen und Rimer, Die befte Mustunft.

f) 5 Diony f I, 66 U. f. f. Liv. 1, 4 M. f. f.

g) e's Tiberim und trans: Tiberim find immer nach ber Lage ber Ramer an verdeben; und Teutschen im Lanbe ift jemfeite ber Eiber. mas ben Romern bicffeite berfelben ift, und umgefehrt.

h) Ron einem bibern Alter ber Gtabt Rom ift Plutarch.

Romulo, p. 22 ed. Frf. nicht ber einzige Beuge.
i) Dan nannte baber biefen Lag. an welchem bies Beft in ber Gulge auch von ben Rameen gefepert wurde, Diem natalem urbis.

### Gefchichte ber Stabt Rom

des Romnlus das Heft der Hirtengottheit Pales
(Palilia) gesepert wurde k). Die Gründung der Stadt
geschafte damit, das Romulus (Remus war von
ihm bereits erschlagen worden) ein paar weiße Rinder
vor einem Pflug spannte, und auf diese Art um den
Palatinusberg im Vierecke eine Furche zog, und
nach dieser Furche einen Erdwall rings umber auswer;
sen ließ. Wo ein Thor (Porta) stehen sollte, ward
der Pflug ausgehoben und getragen (portare). Diese
Gebräuche waren ursprünglich etruscisch. Das erste
Rom saste nicht mehr, als den Palatinusberg in
sich; dies ist die Roma quadrata der Alten. Um die

k) Es giebt nämlich mehrere verschiedene Arten das An= fangsiahr der Erbauung ber Stadt Rom zu berechnen. Die pornehmsten find die Catonische und die Varronis Bis aum zwepten punifchen Rriege gablten Die - Romer ihre Jahre nicht nach der Erbauung der Stadt, fonbern allein nach ben regierenben Ronfulen. fannte Cato Cenforinus mar der erfte, der diefes that. Er nahm an : Rom fep im 3. 432 nach ber Berfterung von Ervia gegrundet worden. Dies verglich Dionys pon Saltcarnaf mit ben eratofthenifchen Olympia: den, und seste daraus das ifte Jahr der zien Olympiade, das dem J. v. Chr. Geb. 752 gleich ift, als das Erbauungsjahr von Rom fest. Anders verfuhr Varro. Seine Mera ober Berechnungsart ift verloren gegan. gen, und Detau (Petavius) in Doctrin. temp. IX. 15. hat fle aus dem Plutarch und Cenforin wieder hergestelle; er hat auch bemerkt, daß Vacro's Glaubmurdigfeit burch aftronomifche Rechnungen fowohl, als burd eine Menge von Beugniffen der Alten ermiefen werben tonne. Rach ber Barronifchen Mera ift bas britte Jahr ber fechften Olympiabe; welches in' bie benben Jahre vor Chr. Geb 753 und 754 faut, bas Erbauungejahr von Rom. Bas aber ben Anfangstag ber Erbauung berrifft : fo ftimmen bier alle Depnungen überein, indem fie XI. Calend. Majae, b. i. ben arften April, fegen. Unter ben Alten folgen ber Darronifden Berechnungsgert Plutard, Dio Caffius, Cicero, Vellejus, Pinius, Tacitus, Gellius, Cenforimus und fa Eufebrus. Bir folgen ibr mit ben meis '

Bewohner feiner Rolonie ju verftarten, legte Romme lus auf bem Rapitolinusberge Die befannte Rreps flatt an. Nachher, als, nach bem fiber ben Frauen, raub entfiandenen Rriege, fich die Gabiner von Cures mit den Romern versohnten, und bepde Bolfer fich in Eines vereinigten, wurde der Rapitolinische Berg und das amifchen benben Bergen liegende That, das Sorum Romanum, der gemeinschaftliche Berfamme lungsplat bender Bolfer, jur Stadt gezogen. dritte Konig Cullus Sostilius vereinigte ben Coliuss Berg; der vierte Uncus Martius den Berg Avens tinus damit. Gervius Cullius aber gab ber Stadt eine Ringmaner von Steinen, und verband bir Quis rinalis " Diminalis : und Efquilinus : Berge, die bereits vorher bewohnt waren, mit berfelben. Schon ber altere Tarquin hatte biefen Dlan; Gervius führte ihn aber aus. Es laft fich nicht laugnen, daf bie Aufnahme ber Berge in Die Stadt verschies dentlich angegeben wird. Ben diefer fervifchen Saupts maner aber blieb es, bis im britten Jahrhunderte nach Chrifti Geburt der R. Aurelianus das Marke feld, welches außerhalb lag, mit einer Mauer verfah, und dann eine neue Ringmauer um Rom aufffihrte, in welche auch der Vatifan : Janiculus und Dine ciusbera eingeschlossen murben. 1)

21 4

meisten Neueren. Es ließen sich auch vielleicht Cato's und Ogrvo's Berechnungen vereinigen, wenn man der Bemerkung folgt, daß, ob man gleich erft im Map die Stadt zu bauen anffeng, boch bereits in dem darauf folgenden Marz das zwepte Jahr der Erdauung gerechnet wurde; denn damals fing man dis auf den Konig Tuma das Jahr mit dem Märzmonate an.

1) S., Liv. I. 44. Vopisc, vita Aurelianic. 39. vergl. kutrop. IX. 15. auch Ausel. Victor. Die beiben lettern gebenten aber nur ber Aufführung ber ftarfften Manern, nichts von bem vergtbferten Gebiete Roms. Die größte Schwierigkeit in ben Radrichten von ben Erweiterungen ber Stadt Rom macht unftreitig bas Wort

Die alteste Stadt der Romer aber, hatte mehr das Ansehen eines Dorses, als einer Hauptstadt. Die Häuser führten aus Weiden gestochtene und mit kehm ausgesüllte Wände (Parietes cratiti) und Stroh, dacher. Dies zu gestehen, sehämen sich die Kömer (Juven. 8, 272. Ovid, Fast. I, 203. III, 183. VI, 261.) selbst nicht. Auch Komulus wohnte in einer, vielleicht nur größern, Strohhütte (casa Romuli), und Numa in dem kleinen Vorplat des nachherigen Tempels der Vesta. Nach einiger Zeit sing man an, Wände von Ziegelsteinen, die in der Sonne

Bort pomocrium. Die Alten erffaren baffelbe burd Jocus poft murum, fowohl innerhalb, ale außerhalb ber Stadt: Die Reuern aber behaupten, Dies pomocrium fep ein freper Blat rings um bie Dauer von Rom gemelen, ber meber beatert, noch befået, noch mit Saufern bebauet merben burfte; und man folgert baraus, daß, fo oft, von einer Erweiterung ober Rort. rudung des pomoerii (fie gebranchen die Borte proferre, ampliare pomocrium) die Rede fep. foldes auch von einer Erweiterung und Fortrudung ber Mauer verftanden merben muffe. Mus dem Livius aber, auf welchen lib. 1. c. 44. man fich bernft, folgt die Beshauptung nicht; es läßt fich vielmehr das Gegentheil aus der gangen Stelle zeigen, f. Udlers Beschreibung der Stadt Rom, G. 10-11. Es miberfprechen auch bier febr deutliche Stellen ber Alten, & B. Die flafe fiche Stelle A. Gell. Noct. att. XIII. 14. mo erachit wirb, ber A. Claudius habe ben aventinischen Berg innerhalb bes Domoriums aufgenommen. In eine Aufnahme Diefes Bergs innerhalb der Rinamauer ift ba gar nicht ju benten; Aucus Martius nahm febon ben Berg in Die Ringmauer auf. Bas aber bie Daupts fache ift: Die Ermeiterung bes Domoriums mar nur bem Gieger erlaube, melder bas romifde Gebiet burch Eroberung neuer Lander vergrößert batte; Diefes that nun Claubine nach Gellius a. a. D. (wie Gulla nach Beneca de brev. vitae 14. und 3.7. Die Stabtmauer felbft ging alfo biefe Ermeiterung bes Domoriums nichts an. Man muß bier wiffen: das Pomortum ward

Conne aetrochnet waren (Domus lateritiat) m), und die Dacher von Schindels (fcandulae), \*) aus Gichens bolt ju banen \*\*). Man übertfinchte auch Die Bans fer mit einem Umpurfe von Ralf und Sand (arenetum). Doch bergleichen Saufer widerstanden weber bem Reier, noch den Ueberschwemmungen. Gelbft bie meiften öffentlichen Bebaude waren in diesen Beiten nur enge und flein, und die Tempel oft. nur eine Mrt von Schwibbogen. Der Geschmack hierin verbefferte fich etwas, als ber funfiliebende Ancus ben Thron bestieg, noch mehr unter ben bevben Tarquiniern. Dit Sulfe der Etruffer legten Diefe Berren verschies dene offentliche Werke an, ben benen man fich and ber aebauenen Steine bebiente. Die Aloaken, welche danials Rom erhielt, find fo fest und dauerhaft, bas man nur mit Dube fie fur Berte Diefer Beiten bak ten kann. Auch die geschmactvolle Anlage des capts tolinischen Tempels macht ihnen große Ehre. In wischen blieb das Gange boch elend und armfelig. In ben erften fo unruhigen Zeiten ber neuen Republit, unter den Anfallen des Tarquins fowohl, als den immermahrenden Emporungen der Bolfstribunen, hatte màn

ward ber Augurien halber gehalten, weil bis an das Pomorium ber Augur die Granze feiner Beabachtungen sestes. Gewöhnlich geschahen nun die Anquria auf dem Capitol. Bon hier aus übersah der Augur nicht die ganze Stadt nach dem Amfanae, welchen ihr Aewbrus gab, wohl aber das alte Ram des Aomulus; und hinter bessen noch vorhandener oder eingebildeter Ringmauer, nach dem Aventinusberge zu, war das Pomörium ein freper Plat.

m) Plin. H. N. 16, 10. Vitruv. II, 3. VII, 3. Noch im flebenten Jahrhunderre ber Stadt fant man in Rom bergleichen Domus lateritias.

<sup>\*)</sup> Plin, H. N. XXXIII. I. Sect. 5. Hardouin.

<sup>\*\*)</sup> florus fagt 1, 13 ben Gelegenheit bee Brandes burd bie Gallier von ben abgebrannten Saufern, bag fie nur Dirtenbatten gemefen maren.

man an eine Verschönerung der Stadt zu benken wes der Zeit, noch Krafte. Das Rom also, welches im J. d. St. 365 die Sallier anzündeten, war ein arms feliger Plat; und es kostete dem großen Camillus viele Wühe, die Bürger abzuhalten, daß sie nicht ihre elenden hütten mit den Palläsken von Veji vertausth; ten n). Indes blieb ein großer Theil der Stadt stehen o).

۲.

Mit biefem Brande ber Stadt und ihrer geschehes nen Miederanfbaunng begann alfo die zwepte Periode Der Stadt. Gie mahret vom Jahre n. Erb. R. 365 ober p. Ehr. Geb. 389 bis jum Jahre n. Erb. R. 553 pber por Christi Geb. 201, da namlich der zwepte pus nifche Krieg fich endigte. — Camill erzwang eine Berordnung, nach welcher ber neue Anbau ber Stadt befohlen wurde. Je mehr biese Widerspruch fand, um besto mehr eilte man, mit bem Baue ju Stanbe gu fommen. Unter andern murbe allen benen, welche verfprachen, binnen Ginem Jahre neue Wohnungen aufzuführen, die Erlaubnif ertheilt, fich die Baumates rialien unentgelblich zu nehmen, wo fie folche antras Diese Gilfertigfeit aber schadete ber Ochonheit fen. Der Stadt. Wenn fie auch porher nicht prachtiger gewesen war: so hatte fle doch mehr Plan. Jest aber nahm sich Riemand die Muhe, den Schutt wege guraumen; und jeder banete fich da an, mo er vorher aemobnt hatte, oder boch, wohin er wollte, ohne auf Die Richtung der Straffen Alickficht zu nehmen. perurfachte Die großte Unregelmäßigfeit der Gaffen, Dag man faum eine gerade fand; es waren nur frumme

n) Liv. V: 24. 25.

o) Ebend. 50-55.

utib ettae Caffen p). Die Rioafe, die vorber mitten durch die Gaffen liefen, tamen nun unter Die Saufer, und überall entstanden Lucken und leere Blate. Uebelftand, den faum der große Brand unter bem Dero vertilgte. Rach ben Zeiten bes Camillus fing gwar ber Romer an, Reichthumer ju gewinnen; allein die Beiten waren zu frugal. Der reiche Romer, wenn er nicht gu Relde lag, mohnte lieber auf feinen landhaufern und pfleate da des Ackerbaues, als daß er an eine Benbefferung feiner Stadthaufer hatte denfen follen. De ber war die Stadt nur ein Aufenthalt ber Sandmets fer und der armern Burger. Man fand alfo noch aes nug Lehmhutten. Indes fing man boch bereits an, fich ber gebrannten Ziegeln zu bedienen, fowohl zu Mauern, als zu ben Dachern; obichon diefe Saufer noch hane fig mit Bolg burchflochten maren, und baher eben fo haufig in Brand geriethen. Heberhaupt erlebte Rom in diefer Periode eine Menge Keuersbrünfte, welche bann allerdings auf eine dauerhaftere Aufführung ber Saufer aufmertfam machten. Gingelne Berfuche gur Bericonerung der Stadt, waren der Limtrachtse tempel des Camillus, die Mayern des Capitols die Wafferleitung und Landftrafte, die Appius Claudius Cacus anlegte, ber Quirinustempel bes L. Papirius Curfor, und daben der angelegte erfte Sonnenweiser der Stadt, die dem Duilling errich tete Ehrenfanle, und andere mehr.

6.

Die dritte Periode der Stadt gablen wir vom J. n. Erb. A. 553, v. Chr. Geb. 201, bis jur Schlacht ben Actium, ober dem J. n. Erb. R. 723, v. Chr. Beb. 31. — Run wurden die Romer Herren der Welt. Eine

p) Vici arcti fagt Tacitus Annal. XV. 38. Daber auch bas gever, wie berfelbe Gefchichtscher a. a. D. fagt, gar nicht ju lofden mar,

Eine Menge Fremde brangte fich mach Rom. Die Seschäfte wurden bringender und häusiger; das Les ben in der Stadt einträglich und geschmackvoll. Der Kömer überließ also den Landbau seinen Sclaven und 20g in die Stadt. Die römischen Feldherren schmuck.

ten Rom mit ben erbeuteten Runftwerfen. Go führte . Cacilius Metellus, nach dem macedonifchen Rriege, querft fein Saus von Marmor auf 4), und ließ viele Statuen an ben Gipfein einiger Tempel auf Debrere folgten bald nach, und, was ans fangs nur der Tempel Zierde war, wurde in der Folge ben Privathaufern gemein r). Dan bauete alfo nun größere, bequemere und hohere Baufer, theils um fie an die Fremden jur Miethe auszngeben, theils um barin mit feinem Gefinde Blat ju haben. Die meis den Saufer blieben iedoch flein und gering; hatte boch Cafar nur ein mittelmaffiges Saus in einer eben wicht ansehnlichen Gaffe, die Suburra hief s) und fogar August auf bem palatinischen Berge ein eben micht febr großes und prächtiges Saus t). M. Les pidus hatte in ganz Rom, etwa 35 Jahre vor dem Confulate Augusts, bas ansehnlichste, bas erfte fchone Sotel (Domus) u); gleichwohl ftanden im Borhofe Deffelben vier erbeutete Gaulen von hometrischem Dare mor, welche zur Aufftellung bestimmt waren, aber nicht von ihm aufgestellt werden konnten, weil man noch feine marmorne Sauten offentlich aufzustellen pflegte. Saufer von großem Umfange und burchaus

Don

d) Vellej, Paterc. I. II.

r) Ebend. U. 1.

<sup>()</sup> Suoton. Caef. c. 46.

t) Ebend August. c. 72.

b) Seinem Bepfpiele ju Folge, wurden nach und nach viele prächtige Saufer aufgeführe; Plinius H. N. XXXVI. 15 fagt, daß innerhalb 35 Jahren das erwähne Saus des Lepidus taum mehr das hundertste gewesen.

non arbemenen und gebactenen Steinen gebauet, ents ffanden nun immer haufiger. Es fonnten aber folde meder an Weitlanfrigfeit, noch an Bracht mit ben fole tern romifden Domus verglichen werden; boch ftans den fie auch weit vor den vorigen empor. Der Lupus fuchte indeg ftufenweise biefe Baufer ju verfchonern. Den erften Bus fur biefelben nahm er aus der Bente ber ausgeplunderten und terftorten Stadte. Marmors faulen und griechische Statuen, wurden ba freplich auf eine außerft gefchmactlofe Beife angebracht. Dan batte Die Werke der Griechen, aber noch nicht ihre Rimitler. Ben alle dem dienten Diefe Berfe, ben romifchen, ober eigentlicher ju fagen, ben etruffischen Runkler ju bils ben. Die Griechen waren aber gewohnt, fich auch hans fia da einzufinden, wo man ihre Runft ichaste und bes lobnte. Mit dem Gulla jog die griechtiche Baufunf nach Rom, und ein befferer Gefchmact tam in die ofe fentlichen Gebaube, obicon die Brivathaufer von Dies fem auten Geschmacke noch entfernt waren. Den Seine vel, welchen Maring der Ehre erbautte, nannte felbfi Ditruv ein Deifterftud. In allem Betrachte man Diefes ber Tempel des Gluds, ben Gulla in Dras nefte errichtete. Mehnliche Gebaude führte Dompeius auf bem Marsfelde, Cafar auf feinem Martte auf. Mit langfamen Schritten folgten Die Privathaufer nach: Dan ichante fich's vielleicht mabrend ber Republif. elluprächtig zu wohnen.

Erft Angust subrie ven griechtichen Beichmast ben den Privathäusern ein. Mit ihm ober wielmehr mit der Schlacht ben Actium n. Erb. A. 723, v. Chr. Seb. 31, sängt sich die vierte Période der Stadt an, die bis auf den großen Brand, durch den K. Nero, ober bis zum I. n., Erb. R. 818, nach. Shr. Geb. 64, sortfäust. August, der Nerisles der Römer, trachtete nach nichts mehr, als seine Römer zu beschästigen,

sind fie baburd von der Achtfamfeit auf die Reifterung abaurieben. Dies that er unter andern and durch Die Baufunft. Vieruv war fein Baumeister, nach Deffen Manen August eine Menge ichoner Gebaude aufführte, welche fich die allgemeine Bewunderung Doch er lief es nicht affein baben bes verdienten. wenden, fondern ermunterte dazu auch andere reiche und vornehme Romer x). 2luguft mufte aber bald aebieten, baf Riemand über flebzig guf in die Bobe Samen follte, weil eine folche Sohe ber den engen Gafe fen nicht nur ber Gefundheit, fondern auch im Rall einer entfehenden Reuersbrunft für Stadt und Gine wohner fehr nachtheilig und gefahrlich war. berrichte nun bald ein großer Purus in den Bohnun. sen y). Man erblidte Privathaufer in Rom, die mit Bauten gefchmuckt, und entweder gang von austandi fchem Dearmor aufgeführt, oder deren Bande in, und andwendin mit Marmor reichlich befleidet waren. Mammera, bes Cafar's Intendant ber Arbeiteleute EPracfectais fabrum), auf Gallen; banete querft ein foldes Saus, deffen Mauern und Gaulen mit Mars mor übergogen murden, auf dem colfichen Berge z). Bleiche Beforberer ber griechischen Baufunft maren Die Gunfflinge des Muguft's, Cornelius Ballus, Gratis lius Caurus, Macenas, und besonders Agrippa. Delen Schwiegerfehn bes Raifers ward nicht allein ber Erfinder der öffentlichen Bader, fondern leitete auch pen ichiedene Bafferleitungen in prachtigen Gangen nach Rom. Er ließ ferner 700 große Bafferbehaltniffe (lacus), 105 Springbrunnen, 150 Bafferhaufer (cafelb), und andere toltbare Werte anlegen. Dazu gierte er die vielen errichteten Werke mit 300 ehernen oder mar-

اگه ∜

x) Suctoni August. c. 29.

y) Bio man aus Plin. Hi N. XXXVI. in mehrern Rapfteln feben fann.

marmur Bathen, und mit 400 marmomen Ganlen aus a). Binnen einem Menschenalter gewann alfo biefe Stadt ein gang verandertes Anfehen, und August batte Recht zu fagen, er habe Die Stadt von Steinen ges funden, und von Marmor hinterlaffe er fie b). Zins auft's erfte bevden nachfolger ahmten ihm in Diefem Buntte nicht nach. Allein Claudius trug mieder nach allen Rraften ben, die Stadt ju verfchonern'c). Gin Gleiches thaten anch seine Gunftlinge. Nero's uns sinnige Reigung jur Pracht ift befannt. Er fuhr alfe auch hierin fort. Bey alle bem hatte fich die alte Unregelmäßigfeit ber Stabt noch nicht verloren. hatte vielmehr immer noch bas Ansehen eines unordente lich burch einander geworfenen Saufens von Gebanden. Dies bewog den in allen seinen Rathschlagen rasendent Nevo, daß er jene große Feuersbrunkt, welche nache her fo viel Chriftenblut toftete, veranstaltete, damit Die Stadt peu und regelmäßig, mit geraben und breis ten Strafen, und noch prachtiger, ale fie war, aufgerifubit werben fonnte U), Alles befidtiget es, ber Rais fer teg bie Stadt - ber Unfang gefcah in ber Bes gent bes Circus - anffeiten, und perhinderte bas los ichen, baf der Brand feche Tage mabrie. Go murden bren Regionen ganglich, und fieben gröftentheffe, im

a) Sbend. c. 15. L. Co.

b) Sepron. August. s. 28. wenn nicht Suetonius August's Worte unrecht verkanden hat, und diese vielmehr in Ginne des Dio Cassus und des Katsers Julianus, in seiner Satyre, Caesares betitelt, zu verstehen find, b. i. ich hinretlass Rom, welches ber meinem Regierungkantrittsschwach und krafilos war, meinem Nachfolgern in einem dauerhaften Juftande: Die Gebäude von Marmor wurden für die bewerhaftesten gezachalten.

c) Wie man aus Plin. H. N. XXXVI. e. 15- feben fann.

d) Sucton. Nero. c. 38.

bie Afche gelegt, und nur vier Begionen blieben mubeschäbiget 'e).

hiermit fing fich alfo die funfte und glangenbite Beriode der Stadt an, Die vom J. n. Erb. R. 818, nach Chr. Geb. 64, bis jum Tode Marc. Aurels n. Erb. b. St. 933, n. Chr. G. 179, sich erstreckt. Rom ging aus feinen Afchenhaufen gleichsam von Reuem bervor, bag ber größte Theil beffen, was wir noch von alten Gebauden in Rom finden, fein Alter nicht bober, als bis in diefe Beiten jurud, berleitet. liek auch die Gaffen der Stadt abmeffen, und ihnen eine gehörige Breite geben; und man war ben diefer Wiederaufbauung der Stadt bergeftalt bemubet, jeden Rlecken ihrer Schonheit ju verdecken, daß, wo fich irs gend noch eine elende Butte unverfehrt erhalten batte, man biefelbe entweder durch Porticus oder burch fonft eine Urt fconer Gebaude ju perftecten fuchte. Der goldene Pallast bes Viero f); ein Werf von einer unfäglichen Pracht und von folder Ausbehnung, Daß er bemahe einer Stadt glich, außer der Menge Kofts harer Gebaude, auch Luft, und gubere Garten, Felder und Balder, mit gabmen und wilden Thieren, Berge und Geeen, und fo ben größten Theil des palatinifchen Bergs, bis jum esquilinifchen, mit allen umberliegen: ben Thalern, umfaßte, ward nun gleichfam bas allges meine Duffer, nach welchem man bauete g). Es vers band

g) Der heutige farnesische Pallast und Garten nimmt

iest ben Raum ein.

e) Chenb. c. 38. Tacit. Annal. XV. 38 - 44. . . f) Er glanzte überall von Gold und andern Rofibarteis ten; bie Speifegimmer maren mit Verlen und Ebelgefteinen gegiert: baber bie ungeheuren Gummen, welche Revo auf biefen Pallaft - feinen vor gen nannte et domum transitoriam - mendete. G. Sucton. Nero. c. 31. Tacit. Annal. XV. 39.

band sich also mit dem guten Geschmacke in der Baus kunst eine so unsinnige Liebe zur Pracht, daß man nichts für schön hielt, was nicht von Rostbarkeiten stroßte. Die schönsten Arten von Marmor, Elsenbein, Perlmutzter, Schildplatte, Gold und Silber, ja selbst Perlen und Edelsteine, wurden an den Gebäuden nicht blos angebracht, sondern verschwendet. Es ist aber sehr begreislich, daß die Beutel der Privatpersonen eine sols che Verschwendung nicht lang aushielten. Die vorzügslichsten Gebände nach den Zeiten des Nero, sührten also die Kaiser und ihre Günstlinge aus. Insonders, heit verewigten sich auf diese Weise die Raiser Vespas sian, Titus, Domitian, Trajan und Adrian. Ihre Regierungen enthalten die schönste Blüthe der Stadt Rom.

9.

Rach dem Tode des Marcus Aurelius sank die Bautunft, und fing an, ob man gleich bis auf die Regierung des Sonorius immer fortfuhr, Die Bes baude ju verfchonern, aus dem Großen und Edlen in matte Runftelep auszuarten. hier erhebt sich die fechfte Periode der Stadt von dem J. b. St. 933, n. Chr. Geb. 175, bis jum Antritt ber Regierung Cone fantin des Großen nach Erb. d. St. 1059, n. Chr. Geb. 306, da sie die Ehre, die Sauptstadt ber Welt ju fepn, mit einer andern theilte. Gie blieb in bies fem Zeitraume immer noch die schönste Stadt der Belt; fie erhielt noch verschiedene prachtvolle Bes bande, und felbst ihr Umfang ward ansehnlich vers größert. Doch unterscheiden fich die Gebande bies fer Zeit gar machtig von benen aus ben vorherges henden Petiaden; es geht ihnen nicht allein die vos rice Bracht, sondern auch Die feitherige Regelmäßige feit ab.

# 18 L. Gefch. D. Stadt Mom u. ihrer Gebaube.

10,

Die flebente und lente Veriode von Rom ba ereift endlich ben nach und nach erfolgenden Berfall Diefer Stadt, bis jur Biederauflebung der Runfte wind Wiffenschaften. Die Zeiten wurden nach Contians tin bem Großen zu unrubig und zu barbarifch, als bag man baran batte benten fonnen, Rom burch neue Bebande zu verschonern. Allenfalls erhielt man noch. mas einmal stand. Dafür sorgten felbst noch die Könige ber Oftgothen; Theodorich vorzüglich mandte febr viel auf Die Ausbefferung alter, und auf Die Anlegung neuer Gebande. Er foll auch verordnet haben, daß jahrlich jur Musbefferung der Dacher in Rom 25,000 Dachziegeln geliefert, und den Einwohnern gefchenft murben; wie man benn auf einigen noch übrigen Dachpfannen ben Ramen bes Ronigs Theodorich, ober vielmehr Buchftaben findet, welche Die Worte ausdrucken: "Da unfer herr, Theodos zich, regierte, war Rom glucklich" h). Mlein auch Diese Sorafalt ward in den folgenden Zeiten der Bari baten vergeffen. Aus Mangel der Unterhaltung vers fielen alfo die iconffen Gebaude; andere murben abs getragen, um darque allerley Gebaude gu errichten: mit einem Wort, das fo fcone Rom verwandelte fic in einen Saufen prachtiger Trummer. Rach ber Bie-Derberftellung der Biffenschaften fing man freplich an, diese Trummer ehrwurdiger zu behandeln. Dan fuchte in erhalten und wiederherzustellen, mas man Connte. Allein man ging baben oft fo ungeschickt und geschmactlos zu Berfe, daß die Bermirrung nur größer ward, und man noch jest über die Lage der merkmurs Digften Plate und Gebaube in Unwiffenheit ift. Das beutige Rom liegt größtentheils jenseits ber Tiber; und die schönffen Plate des. alten Roms, namentlich Da€

h) RG. DN. THD. B. R. R. F. h. e. Regnante Domine nostro Theodorico Bono, Romae Roma felix.

das Forum Romanum, find jest Biehweiden, oder bies nen zu Garten und Weinbergen. Doch auch die Trimmer dieser Stadt sind überaus sehenswerth; und noch sehenswerther und wichtiger mussen sie uns wers den, wenn wir endlich die Roma antica e moderna von dem antiquarischen Polyhistor Zoega erhalten.

# II. Beschreibung ber Stadt Rom. \*)

a) Im Allgemeinen. Die Berge, Gintheis lungen, Thore, Bruden, Gaffen und offfentlichen Plage von Rom.

#### II.

Es ist bekannt, daß die Stadt Rom von den Altesten Zeiten her auf sieben Bergen oder Hügeln a) rubete. Diese sieben Berge, oder Anhöhen, waren der palatinische, capitolinische, colische, aventinissiche, quirinalische, viminalische und esquitinische; und in der Folge kamen noch drep neue, der vatis canische, pincische (collis hortulorum), und der Janiculus: Berg, hinzu. Diese lettern Berge war ten zwar frühzeitig angebauet, doch wurden sie nicht eigentlich zur Stadt gerechnet, die sie der K. Autes lianus b) in den Bezirk seiner neuen Ringmauer aussabin.

9) Abler's aussichrliche Beschreibung ber Stadt Aom. M Apf Altona 1781, 4. Weinlig's Briefe üb. Nom. Dresden 1782 — 87. 111. Gande. in gr. 4. m. Apf.

a) Daber urbe lepticollis von Einigen genannt; aber von feinem alten flaffichen Schrifteller Rome; nur bie Griechen haben aurmabeOog pagen.

b) S. S. 3. S. 39 1). Bis auf diefen Maifer ift feine Erweiterung ber Mauer, aber mohl bes Pomörusms erfolgt, weil folde für unrecht gehalten wurde, vomaribus, ut sjunt, religistatibus.

### 20 II, Beschreibung ber Stadt Rom.

nahm. Von einer beträchtlichen Sobe waren alle Diefe Berge mohl nie; fie murben aber mit ber Beil niedriger, da nach und nach die Thaler und Tiefen ausgefüllt wurden. Jest fann man die Berge, wei gen des gehauften Schutte c), fast nicht mehr unter icheiden. Wir muffen und aber doch mit ihrer kagt bekannt machen, weil wir fonft nicht wiffen, wo wit in Rom d) ju Sause sind. Wir wollen also ihre lage und nach dem Laufe des Stroms bemerken. Det Tiberitrom lauft von Mitternacht gegen Abend, Da, wo er die Stadt erreicht, macht er dren Krum mungen. Die oberfte neigt fich gegen Morgen, die amente gegen Nordweft, die britte wieder gegen Mor gen ju. Bwen der Berge lagen nun auf der Abend feite und die übrigen acht auf der Morgenfeite det Stroms. Die auf der Abendseite waren 1) der Va über; 2) ber Janiculus, um welchen fich eben die un terfte Rrummung schlingt. Die Morgenfeite bei Stroms hatte folgende Berge: 1) den Dincius:Berg - gleich über der oberften Krimmung; weiter bin geget Gaben 2) den Quirinalis, und hinter diesem, mehl gegen Gudoften 3) den Diminalis. Unter biefer Bergen lag in der zwepten Krummung des Strom das Marsfeld. Diefem aber gegen Guben, den aufrinalischen Berge gegen Beften und unmittelba por der britten Rrummung, alfo dem Janiculus ge genüber, stand 4) der Capitolinus. Diesem gege Mi

c) Nicht allein von ben verfallenen Saufern, Tempel und andern großen Gebauben; man hat auch mol Schutt. um Ebenen, Flächen zu erhalten, in Die Thi fer und Tiefen getragen.

d) Norbig ift immer ber Unterfchied gwifchen bem alte und heutigen Rom.

e) Wo jeht ber pabftiche Palaft, die pabftlichen Gartel bas Belvebere, die Peterskirche und eine Menge al berer Gebäude ftehen.

Mittag war das Forum Romanum und noch weister gegen Süden 5) der Palatinus. Ueber den Palatinus erhob sich gegen Morgen 6) der Esquilinus, welcher gegen Mitternacht mit dem viminalischen Bers ge gränzte. Dem Palatinus gegen Mittag, oder dem Esquilinus gegen Abend, lag 7) der Colius. Liefer unten, dem Forum Romanum gegen Abend und dem Janiculus gegenüber, befand sich an der Liber 8) der Aventinus. Diese kage der Berge f.) kann uns den der Beschteibung der Regionen, sobald wir sie innen haben, ungemeinen Ausen schaffen.

#### I 2.

Mir kommen nun zu den Lintheikungen der Stadt. Die Seschichte keunt deren nur zwey. Die erste geschah unter dem K. Servius Tullius. Dieser theilte die Stadt in vier Tribus ein, die er Suburs rana oder Sucusana, Liquilina, Collina und Pas latina nannte. Die zwepte nahm der K. Augustus vor. Er zerschnitt die Stadt in vierzehn Regionen oder Districte, und daben blieb es; wie noch jest Mom in vierzehn Quartiere (Rioni) abgetheilt ist \*). Wir werden bald ein Mehreres davon sagen. Der Umsang der Stadt saste aber auch in ihren blübendsssten Ichwerlich zwen bis drittehalb teutsche Meislen g). Man thut der Sache wohl nicht zu viel, wenn B2 2 man

f) Bon ben Bergen Rome, f. Abler, G. 110-117.

<sup>\*)</sup> Bis auf die Zeiten des Pabfis Styt V. waren nur 13 Quartiere; er that-das 14te (genannt Gorgo) noch bindu.

g) Vopiscus Aurelian. 29 (n. 21) gibt swar ben Umfang auf 50,000 Schritte an: Es scheint aber hier (mas so leicht vom Abschreiber verseben werden konnte) quindecim für quinquaginta zu sesen zu seyn. Su kommt Doptscus mit dem Plintins überein, der I. N. III. 5. ihn auf 13,000 Schritte-berechnet. Noch jest läst sich der Bezief ber alten Stadt, nach allen ihren Ruie

# 23 II. Beschreibung ber Stobt Moni.

man zwen bis drittehalb Willionen Einwohner, die sehr große Jahl der Auskander, und die noch größere der Sklaven eingerechnet \*), zählt. Hatte doch der Cenkus disweilen zu 300,000 Bürger in Rom. Sollten aber unter diesen, den Wassenstänigen, wohl mehr, als der vierte Theil der gesammten Bürgerfamilien, zu verstehen sehn? Das wären schon 1,200,000 Geelen in den Bürgerfamilien. Man kann aber sicher für Rom eine gleich große Summe von Auskländern und Sklaven annehmen h).

### 13.

Mit der Vergrößerung der Stadt, welche zu den Beiten des Romulus nur 4 Thore hatte, nahm auch die Zahl der Thore zu i). Plinius k) zählt 37 l). Wan kam aber, wenn man blos auf Namen sehen will.

Ruinen berechnet, in vier Stunden umschreiten. Ware wirflich Rom, wie Isaac Dog, in Varis Observationibus, und Justus Applius, in Magnitudine urbis Romae: wähnen, so außerordentlich groß, noch größer, als London und Paris jusammen, gewesen: so mußren doch irgendwo Ueberbleibset oder Spuren von den alten Mauern zu sinden sepn, die befanntlich nirgends entdeckt worden sind.

\*) Mancher Große allein hatte ju 200 und 300 Stlaven.

h) S. Gatterer's Lafel, bis jum Anfange bes Raiferthums fortgeführt; in f. Berfuch einer allgemeinen Beltgeschichte, S. 353. Man muß die rom. Bürger von den Sinwohnern in Rom unterscheiden. Jene waren in ben letten Zetten burch gang Iralian zerftreuet. Dierin haben Ifaac Voffius var. Observ. Th. Graev. T. iV und Lipsius de Magn. Rom. T. III. Th. Graev. gefehlt.

i) Olai Borrichii antiqua urbis Romae facies (Hafa. 1687. 4-) p. 6. Molers Befchr. 21 - 28.

k) L. c.

1) Namich 17 Thore ber Servifden, und 19 Thore ber Aurelianifden Mauer.

will, wohl so zusammen zählen. Man muß indest hierben sowohl auf die verschiedenen Mauern, als auf Die perficiedenen Benennungen eines und beffelben Thores Rucficht nehmen. Wir wollen die vornehme ften Thore des alten Roms, welche bis jur Zeit des K. Aurelianus die befannteften gemefen find, bier angeis gen, und und daben nach den benden Sauptmauern richten, die einst die Stadt umgaben. I. In der Gervifden Maner befanden fich zu auferft gegen Often 1) Porta inter Aggeres (jest ganz zugebauet), Quets quetulana \*); 2) noch weiter gegen Guben, Elquis lina, Libitinenfis, Raudusculana. Bor Diefem Thore murben die Diffethater hingerichtet, und ges meine leichen verbrannt; beswegen mar es immer verschloffen. Reben diefem, gegen Mittag, lag 3) D. Tiburtina, Gabiufa, Taurina, jest St. Laurentit, beständig verschlossen. Und so fort 4) Pranestina; 5) Labicana, jest, wie man glaubt, porta major; 6) Colimontana, jest Porta St. Joannis; 7) Afis naria, verschlossen; 8) Vlavia, Meccia, jest. St. Erucio; 9) Latina, Piacularis, Ferentina, liegt jest in Ruinen; 10) Capena, Appia, jest St. Ses

Bir fegen die verschiedenen Namen eines Thores zufammen. Uebrigens verdient die ganze Angabe von
den römischen Thoren noch den besondern Fleiß eines
Alterdumstenners, der sich an Ort und Sielle der
sinder; denn selbst die Bergleichung der neuen Thore
mit den alten ist so gusgemacht noch nicht. Einige Thore suhren noch die alten Namen, sind aber an
einer ganz andern Stelle; es sind auch neue Thore
angelegt. Unter dem Kaiser Justinian waren nur
14 Thore, welche uns Procopius de Bell. Goth,
angrebt; und diese 14 sollen nach Onusphrius Pamphinius, Einem der geößten Altertbumstenner seiner
Zeit, die auf Eines, noch heutigen Tages siehen.
Aber wie kann man der den vielen Weränderungen,
die Kom erfahren hat, genau bestimmer, ob und wie
fern die übrigen Thore noch an der Stelle, oder nur
in der Gegend, wo die ehemaligen waren, sich besinden.

# 24; II. Befchreibung ber Stadt Rom.

baffian, und noch auf berfelben Stelle, wie vorzüge lich die Bafferleitungen und die daben befindliche Appische Strafe beweifen; It) Lavernalis; 12) Trigemina, Mavatis, von den Schiffswerften. Dies fem letten gegen Abend, über ber Tiber, lagen 13) Porta Portuenfis; 14) Janiculenfis, jest Porta St. Pancratii. Gegen Norden endlich führten von der Tiber an 15) P. Glumentana, gwifthen dem Cas pitolium und ber Tiber; 16) Carmentalis, Sceles rata, ben bem Theater bes M. Marcellus (wovon noch ein großer Theil übrig ift) ehedem beständig vers foloffen; 17) Triumphalis; 18) Porta Catularis, am Rufe bes Quirinalberges; 19) Dorta Galutas ris, oben auf dem genannten Berge; bicht daber Templum Salutis; 20) Quirinalis, Agonenfis, Collina; 21) Collatina. Alls II. Die neue Aures lianische Mauer um die Stadt geführt murde, blies ben von biefen Thoren von Mro. I bis 10 fteben; ans fatt der benden Dro. 11 und 12, Lavernalis und Trigemina, fam ein Thor mit dem Namen Oftienfis. Jenseits ber Tiber wurden nach der 13) Porta Jas niculenfis, als neue Thore hinzugefüget: 14) Sontis nalis, Septimiana; 15) Aurelia ober triumphas lis. Gegen Rorden ju erhielt endlich die Aurelias nische Mauer anstatt der alten Thore von Dro. 15 bis 21, lauter neue Thore, nämlich 16) Porta Flamis nia; 17) Pinciana; 18) Galaria; 19) Vios mentana; '20) Diminalis, jest St Agnes. Außer Diesen hatte auch die alte Mauer bes Romulus vier Thore, namlich: Carmentalis, Romana, Pantana oder Saturnia, und Mugonia.

### 14.

Nach den Thoren hat man die Brucken zu merken. Ihrer zählt man vorzüglich folgende acht: 1) Pons Sublicius. Sie war die alteste; vom K. Ancus Martius schon erbauet, eine hölzerne, die auf anf Mahlen (sublicae oder sublices) rubete. Rach der Beit bereitete man fie fo funftlich, bag fie mit größter Gefchwindigfeit abgetragen und wieber gufame mengesett werden konnte m). Als sie vor Alter vere fallen mar, ließ sie der. R. Antonius Pius wieder Unter bem Papfte Adrian I. aber ffurte fie ben einer großen Ueberschwemmung bes Tiber? ftroms ganglich ein, daß nun heutiges Tages nichts mehr von ihr vorhanden ift, wiewohl man ben ber Kirche St Maria Acqyptiaca einige Pfahle im Baffer für Ueberbleibsel berselben halten will. Sie war, ihrer rage nach, ftromabmarts die unterfte. Immer hober hinauf lagen 2) Dons Senatorius, jumeilen (weil fie unten am palatinifchen Berge mar) Dalatinus; die erste ffeinerne Brude - Gie ift in neuern Zeiten unter bem Ramen St. Maria einmal wieder gangbar gemefen, liegt aber jum zweptenimale in Ruinen; 3) Dons Sabricius, n) jest von einem daben ftehenden Janus quatrifons, Donte di quas tro Capi - Gie führte vom Marsfelde nach der Tibers insel; 4) Pons Cestius, 0) jest St. Bartolomao, ging vom der Liberinsel auf Janiculum; 5) Pons Janiculensis, jest Pons Sirti; 6) P Triumphas lis p), Vaticanus; 7) Pons Relius erbanete ber R. Aelius Adrian, jest St. Angelo, von ben auf ihr Gelender gestellten Engeln mit ben Marterwerfzeisgen Chrifti; die schonfte im heutigen Rom - Gie führte

m) Plin. H. N. XXXV. 15.

o) Bahricheinlich vom Ceftius Gallus, aber ben Muffdriften gu Bolge von ben Raifern Valens, Dalens tianus und Gratianus ausgebeffert.

p) Die triumphirenben Felbherren hielten über biefe Brude ihren Gingug nach bem Capitol; man fleht noch Ruinen bep bem heiligen Geift : Pofpital.

n) Bon einem Oberauffeber ber Landftraffen (curacor viarum) 2. fabricius um die Beit ber Catilianifchen Berichmbrung erbauet, wie Die Aufschrift an einem Bogen ber Brude ju erfeinen gibt.

### 26 II. Befdreibung ber Stadt Rom,

gerede nach der Moles Sadriani, der jetigen Engelsburg; 8) P. Milvius, jest Ponte molle, deren Erbauer 13. Aemilius Scaurus war.

### IÇ.

Die Thore und Bruden führten ju den Gaffen und öffentlichen Plagen, und eine Menge heen ftraffen von Rom faft nach allen Sauptftabten Italiens. Die Gaffen theilten die Romer in große, fleine und Rreuzwege ein. Die großen Gaffen führten, wie bie Lanbstragen, ben Ramen Dia, womit bas Bort Dicus q) abwechselt. Biele Did außerhalb Rom nahmen schon in der Stadt ihren Anfang, und ers Viele Dia außerhalb Rom bielten ibre Ramen von ben Thoren, aus welchen man auf die Strafe fam; andere murben von den Obrige feiten, welche fie angelegt hatten, die meiften aber von ben Stabten, ju welchen fie führten, benannt. Rleine und enge Gagden hießen Angiportus, und hetten fie feinen Ausgang, Sundula; Die Rreuzwege, wo mebs rere Straffen zusammen stießen, Compita. Alle Vis cus batten ihre eigenen Ramen, Die fich mehrentheils von einem Tempel, ober einer Rapelle, ober von einem Altar in denselben, berfcbrieben. Die Gaffen hatten ihte eigenen Gaffenmeister, Dico: Magistri, r) wels de die Reinlichkeit und Sicherheit derseiben beforgen mußten; es gab auch noch Oberauffeher über gande straßen und Gaffen (curatores viarum, vicorum), s)

a) Vicus ift eigentlich eine Reibe von Bohn und anderen Gebauben auf berben Seiten ber Strafen; es werben aber auch bie Saufer, und ber Beg zwischen ben Saufer : Reiben alfo genannt.

r) Bu Muguft's Beiten über jeben Dicus vier, Sueron. August. c. 30: es gab aber icon vorher Strafenmete fter, Liv. XXXIV. 7.

s) August fette über jede Region zwep curatores und zwep denunciatores, f. ebend.

und eigene Polizepbediente (denunciatores), welche anzeigen mußten, was öffentlich und heimlich in den Regionen vorgefallen war t).

### 16.

Die öffentlichen Plane waren entweber mit Ras fen bewachsen und murden Campi genannt, oder ges pflastert, und führten den Namen Sora. Die Campi batten verschiedene Bestimmungen; einige lagen in det Stadt felbft, andere in den Borftadten. hier perfammlete fich bas Bolf ju Berathschlagungen; bier ubte fich die junge Mannichaft; bier murde der Burs ger zur Armee enroullirt. hier verbrannte man die Leichen, welches bisweilen mit großen Aufzügen begleit tet war, und bier geschahen auch die Staatsmusterung gen und Beihungen bes Bolfs (census et luftra). Die Sora hatten eine doppelte Bestimmung; dienten fie jum Berfauf verschiedener Baaren (fora venalia, promercalia), und führten davon ihre Natmen, 3. B. Diftorium, Boarium, Suarium, Di scatorium, Olicorium 20,; theils gebranchte man fie (civilia) ju öffentlichen Berfammlungen, jur Entscheis bung gerichtlicher Sandel, jur Unborung offentlicher Reden, und überhaupt jur Abhandlung öffentlicher Von dieser Seite ber war das forum Romanum (auch Magnum oder Detus genannt) das berühmteste; nachst diesem Casars Forum (Sos rum Julium) und Augusts Sorum.

b) Besondere Beschreibung ber offentlichen, und Privatgebaude ber Romer.

### 17.

Seben wir nun auf bie vornehmsten Arten von Gebanden, welche jemals das alte Rom verschönerten:

t) M. f. die vorige Note.

## 28 II. Befdreibung ber Stabt Rom.

fo muffen wir fie erstlich überhaupt in defentliche und Privatgebaude abtheilen. Die offentlichen Gebaude dienten aber entweder nur für den Gottes, dienst, oder jum allgemeinen Rugen und Bergnügen, oder allein zur Pracht. Unter die gottes dien klichen Gebäude gehörten die Tempel, die Zaine, die Theater, Amphitheater, Circus und Naumas dien.

### 18.

Bas bie Tempel anbelangt, fo hatten bie Ros mer Gebaude dieser Art ju bezeichnen, vorzüglich fole gende feche Ramen: Templum, Aedes, Fanum. Delubrum. Aedicula und Sacellum. Alle Diele Mamen bricken im Grunde verschiedene Dinge aus, werden aber doch häufig unter fich verwechselt. Das Bort Templum bezeichnet in ben alteften Beiten jeden von dem Augur mit feinem Krummftaab (lituus geweilten Ort, mobin nachber fein anderes Gebaude aufgeführt werden durfte; bann neben vielen andern Bebeutungen u) einen Prachttempel, ben die Romer du Ehren eines oder mehrerer Gotter baueten. Diese Tempel bestanden theils an und vor fich aus vielen Rimmern und murden eben baburch von ben blos in vier Mauern eingeschloffenen, gemeinen Tempeln (Aedes) unterschieden; theils maren baben gewohn: lich viele Rebengebaube angutreffen x). Wir wollen

u) . Ernesti Clave Cicer. v. templum.

a) G. Festus v. Aedes. Jeber von vier Manden ober Mauern eingeschlossener Ort beißt in der Sprache der Romer Acdes; baber von Tempeln (Die keine Abstheilungen haben) das Wort im Singulari, und von gemeinen Gebäuden oder Wohnbaufern (weil hier mehrere von vier Wanden eingeschlossene Orte sind) im Plurali: des steht insgemein benm Tempel sacra, wenn nicht die Gottheit ausgedruckt wird, welcher ders selbe gewidnet ift.

aber biefe Bebande etwas genauer betrachten. Ihrer Riaur nach maren Die Tempel meiftens im griechischen Geschmack und langlichen Vierect, selten nur, wenigs ftens in spatern Zeiten, wie das Pantheon, rund erbauet. Die Saupttheile, welche uns die Alten an ihren Tempeln bemerten laffen, maren 1) Area, ein breiter, mit einer Einfaffung von Mauerwerf und mit Saidengangen umgebener Plat vor dem Tempel, und eben das, mas bep den Privathaufern Deftibus lum genannt wurde y). Auf Diefem Dlate befund fich 2) öfters ein Bafferhalter jum Gebrauche bes Tems pels, Piscina oder Savista genannt z). 3) Atrium. Bas man fich ben diefer Urt von Rebengebauden ber Tempel benken muffe, ist eigentlich schwer zu bestimmen. So viel wir aus den Nachrichten ver Alten davon begreifen konnten, ist unsere Vorstellung diese: der Vorplat vor den Tempeln (Area) war gewohnlich mit Caulen und Gallerien umgeben, Die ju Berathichlagungen, offentlichen Dabigeiten und Spatiergangen u. f. f. Dienten. Befanden fich nun hinter Diefen Portifus noch angebrachte Bimmer, Die man als Archive, Bibliothefen, Schaffammern ges brauchte, ja die bisweilen fo groß maren, daß fie gu Genatsversammlungen geräumig genug waren - Dies find die Senatula oder Senacula, deren die Alten ben ihren Tempeln gedenken: fo erhielten diefe Bime mer den Ramen Utrium, Borhaus oder Borfaal, meil fie namlich bemm Eingang jum Tempel befindlich mas ren a). Porticus, Sallen, oder bedectte Gange, auf

y) Liv. I, 55. II, 41. Cic. de divin. II, 17. Inspript.

schaften, die nicht gebraucht wurden, aufhob.

a) Festus v. Atrium, Liv. 25, 7, 43, 16. Pitiscus ad Suet.

Aug. c. 29. Spankem. de Usu et Praest. Numis. T. II.

P. 645.

Grut, p. 61. n. 3. 5. 8) Gruter I. c. Feftus v. Favislae. Montfaucon Antiqu. II. p. 47. One lette Bort bedeutet auch unterirbifche Behaltniffe, Sousterrains, barin man heilige Gerathfcaften, bie nicht gebraucht murben, aufhob.

## go Il Beschreibung ber Stadt Rom.

Marmorfaulen geftust. Dergleichen liefen um bie mei ffen Tempel; und man bemertte ben ber Befchreis bung eines Tempels, ob er nur auf Giner Geite. ober auf bepben, ober rings umber, bavon umgeben werbe b). In sofern die Porticus die Seiten ber Tempel umgaben, wurden fie Alae genant. 5) Der Tempel felbft. Die einzelnen Theile Des Tempels maren a. Cella (TEMEVOS, onnos), ober derieniae Theil, morin die Bildfaule ber Gottheit fand. Bis. weilen enthielt ein Tempel bergleichen mehrere. nachdem er nämlich mehrern Gottheiten geweihet mar, wie ber Capitolinische c). Auch stellte man biswels Ien in der, einer gewiffen Gottheit eigenen, Celle noch die Bilder anderer Gottheiten in besondern Mis ichen auf. Dergleichen Rifchen führten nun den Das men Delubrum ober Aedicula d); wie man bas Annere des Tempels auch Denetrale nennt. b. Dros Somus war der mit Caulen ausgeschmuckte Plat por der Cella; c. Opisthodomus der auf gleiche Beife beschaffene Dlas hinter ber Cella. Bepbe Theile wurden jedoch nicht bep allen Tempeln angetroffen, und icheinen vielmals mit ju bem Porticus gereche net worden ju fevn e). d. Abytum, war ein abs desonderter Blas, wohin nur ben Prieftern ju geben erlaubt war f). e. Cella minores waren Behaltniffe, wo die beiligen Gerathschaften aufbewahret wurden, und die Aeditui (Tempethuter) ihre Bohnungen bats Bielleicht gehörten auch Behaltniffe gur Mufe Bewahrung ber Thiere (Zothecae) und die Ruchen (Culinae) hieher, beren einige Aufschriften gebens

b) Vitruv. III. 5.

e) Virrov. IV, 5. 7. Cicero Phil. II, 8. Dionys, Halice Ant. IV.

d) Liv. 35, 10.

e) Virgur. III. 1. 2. Vatro de l. l. 1V.

f) Caefar de B. Civ. 2. 15.

fen g). f. Ará und Altaria. Siervon unten mebr. Babricheinlich aber enthielt ein Prachttempel eine Menge Altare. g. Tholi. Bieber ein buntles Bort. Bie es scheint, warb darunter sowohl die gewolbte Decte bes Tempels, ober bie Ruppel, als Die Rifchen unter ber Decte und bem Schinfbalfen am Dach verftanben, in benen bie Geschente fur ben Tempel aufgehans gen wurden h). h. Saftigium. Go wurde bas Dad ber Tempel genannt, das in Form eines Triangels aufflieg. Dan pflegte Diefe Dacher mit allerlep Gratuen, gwep, und vierfpannigen ausgehauenen Bas gen (Bigae, Quadrigae), Ablern und fo fort, bes sonders am Frontispice, ju zieren. Wenn Privatpers sonen bergleichen Dacher führten, rechnete man es ihnen als eine große Eitelfeit an i). i fores und Gradus. Gewöhnlich hatte jeder Tempel nur Gine Thure; und meiftentheils mar fie von Detall und von prachtiger erhabener Arbeit. Alle Tempel hatten aber Stufen, auf welchen man gu ihnen aufftieg. Bon den alten Tempeln hat fich bas Pantheon des Aggrippa in Rom, jest Maria rotonda, am velk ftanbiaften erbalten b).

### 19.

Ans diesem Angesubrten lassen sich nun bie oben gedachten Borte unterscheiden, bep denen wir aber noch

- g) Vitruv. l. c. Tacit. Hift. III, 74. Gruter Infer. p. 49n. 3. Schwarz Observ. p. 65.
- h) Schwarz Observ. p. 63. et ibi cit.
- i) Cicer, de Orat, III. 46. Sueron. Caef. 81.
- k) Eigentlich von den Tempeln und ihren Theilen haben gehandelt Bulenger Th. Gron. VII. Bellus Th. Graef. T. V. Minutoli Th. Sclengt. T. I. Siehe auch Dem fter ad Rofin. I. 2. Gutherias de vet. Jur, pontif. I. Ill. Schwarz Observ. k. C. Ersaute Tungen giebt Monfaucon T. II. Bergleiche auch Temples anciennes et modernes Par. 1774. 2 Vol. 2.

# 82 IL Beidreibung Der Stadt Ront.

nochmals gebenken, daß sie kfiers mit einander verzwechselt woorden sind. Templum war ein Prachts gebäude, in viele Zimmer abgetheilt, und mit verschies denen Rebengebauden versehen; Aedes ein gemeiner Lempel, ohne diese Zimmer und Nebengebaude. Sas num von Fari bedeutet überhaupt einen geweiheten Platz zu einem Tempel, es mochte nun dieser Tempel nachher aufgesühret worden sepn, oder nicht. Daher zeigt es bald einen Tempel überhaupt, bald nur einen dazu geweihten Platz an. Delubrum, Aedicula und Sacellum drückten theils die Zelle oder Rische einer oder mehrerer Sottheiten aus, die in einem großen oder nur gemeinen Tempel sich befand; theils bezeichnaten sie ein kleines besonderes Tempelchen, oder eine kleine Rapelle 1).

#### 1 204

Ben ben größern Tempeln standen bisweilen auch Haine (luci); bisweilen aber standen lettere auch allein so wohl in der Stadt, als auf dem kande. Sie führten ihren Namen von lucere, dem keuchten vieler kichter, welche an festlichen Tagen auf den barin befindlichen Altaren angezündet wurden m). Es waren eigentlich dichte Geholze von Fichten, Ills men u. dgl., die auch bisweilen von der Art ihrer Bäume den Namen, z. B. Fagutal, lucus fagutalis stührten v).

#### 21

Die Theater waren halbrunde Gebaude, in wel: hen man zu Ehren einer Gottheit Luft; und Trauer: - spiele

<sup>1)</sup> Plin. H. N. XXXVI, 5. Plin. Epift. VIII, 8.

m) Quinctil. in Orat. I, 6.

n) Eschenbach de consecratis gentilium lucis, Jen. 1694.

fpiele, Tange und Pantomimen aufführte ob. Sibre form und Bauart war diefe. Ein Salbfteis mary mit einem langlichen Bierect, bas Frons theatri bieß, gefchloffen; ober mit andern Borten, gwer fange Scheidemande, connua theatri (linistrum et taxe trum), foloffen fich an bem einen Ende mit eines halbrunden, an dem andern mit einer geraben recht minfetichen Mauer. Die balbe Rundung mer mit einer geraden rechiminfelichen Mauer geschloffen: tangs biefer Mauer mar ibie Scena ober der Plati morauf die Borftellungen (fabulae) geschaben. Die Site (ledilia, gradus), ber Bufchquer befanden fic im Haldziekel und zwar nach Theppenform hinter und über einauder. Sie ruhrten auf ungeheuern Gewöh ben, die theils jur Unterflußung des Gebandes, theils als Bugange bienten, durch welche man, per mittelft perschiedener Deffnungen (Vomitoria) ph m den Siten gelangte. Eben diefer Urfache wie megen waren die Gife felbst durch Treppen (Scale) ria), welche von den Vomitorien herunter gingen, gere schnits

p) (oftin) burch welche die Buldauer ein und ausgeben tonnten: Ditkub neunt fie glitus, Lib. V. c. 3. Es mußten viele, und diefe groß angelegt, auch so ein-

Vitfd Befde. b. Nom. zu Ch,

o) Die erften Theater murben nur für eine furze Zeit (the umporuria) gebauer, und inach dem Gebrauche wieder abgebrochen. Pompeine II. verichtete zuseft, und zwar in seinem dweiten Einstan, ein fies henden (the porperuum) pop Quaderftonen, und über demselben einen Nenustempel, um solches nicht wieder niederreiten zu mussen. E. Val. Max. II. 4... Treit. Annal. XXIV. 20. Plin. H N. VIU. 7. Es geschiedt porzüglich dreper Theaser Ernschnungs, nach dem Dompezischen, welches nach dem zu Mitvlehe im mischribatischen Arzeg gesehenen Müster errichtet mar, das marmorne vom Bugust, zum Indepten seines Schweskerschus, des M. Marcellio, eheateum Marcelli, zum Kheil noch porhanden, s. susep. August. c. 43., und bas vom Cornelius Balbus, uahe ben dem Pompeiis schen, s. ebend, c. 29.

Achnitten. und wieberum onrch breite Ablate ober Queergange unterschieden, die man Pracinctiones numte. Die durch diese Treppen und Queergange abantheilten Reihen von Sigen bief man, wogen ibe rer fpibia gulaufenden Beftalt, Cuerei; fie maren uns ter verfcbiedene Guttungen von Berfonen vertheilt. Die Sine (Gradus) waren nicht hoch, aber breit. Die unterften gleich am Theater, Die bavon durch eine niedrige Mauer, Dodium genannt, unterschieden mas ren, waren die ehrenvollsten. hier fagen q) in einer befondern koge bie Rebilen, oder Andere, die bas Spiel ansiellten (ludorum editores, curatores); in ber Kolge bie Kailer; die Loge ward Tribunal Suggeftus, Cubiculum \*) geheiffen. Reben ihnen faffen bie Senatoren und fremben Befandten im Ors defter, cuneus senatorius, oder senatorii ordinis. Der Git gehörte Kinen ausschließend r). Gleich über biefen Genatoren Gigen waren die vierzehn Banke füs die Mitter (Quatuordecim s) s. cuneus eque-

eldtet werden, daß sie von unten an die de feinimten Side schriten. Oaher wegen der Aehnlichseit der hervorfürzenden Menge der Zuschauer: Vomitoria; f. Macrod. Saurnal. VI. 4. Gin ähnlicher Ausbruck in Virgil. Georg. II. 46s. domus alta manc salutantum, pptis vomit vocibus undam.

a) In den alteften Beiten faßen die Buschauer umer einander, auch die Nitter faßen unter den übrigen Burgern, die nach dem Theatergeset des Bolfetribund E. Rostins Otho (lex Roscia Othonia) vom J. R. 686 sedem Auppftand sein besonderer Six angewiesen wurde.

Succon. Cacfar. c. 76. Ejusd. Nero. c. 76. Pfin. Panegyr. c. 51.

r) Daher sedere in Orchestra ein Genatop seyn. Zu ben Beiten bes Saligula murben bie Sibe ber Genatoren mit Kischen (pulvilli) belegt, Dio Cast. Lik. 7. und bie Ritter machien es balb nach, Juvenal, Sayr, III. 152 sq.

Daher federe in quarmordecim (ordinibus) ein Ritter feya.

firis ordinis), und über biefen die Gise für das fibrige Volf (Populares f. cuneus plebis), die ben mehreffen Roum einnahmen, und deshalb wieder im verschiedene Abtheilungen abgesondert wurden. Tebe Diefer Claffen war burch einen 3wischengang abgetheilt. Bollte man nun gu feinem Range: fo flieg man gut erft in ben Gewolben unter ben Sigen burch Trepe' pen bis ju ben Eingangen (Vomitoria) in's Theater: binauf, und von diesen dann burch die außern Treps pen wieder bis zu feinem Range herab; wo es dannt leicht war, auf den Otteergangen zu dem bestimmten Orte ju fommen. Heber bas Ende der Gibe raate die Mauer, welche bas gange Theater umgab, noch weit empor. Durch Diefelbe waren Reufter, ingleit den gewiffe locher gebrochen, ben beffen man gu einem unermeglichen Parafol die großen Segeltuchet (Velaria) anspannte, vermittelft deren man gegen die Hitse der Sonne die Zuschauer zu bedecken pflegs te t). Denn sowohl die Theater, als Amphitheat ter waren ohne Dach und oben offen. Mit bem fleigenden kurus bestand der Zelthimmel nicht mehr aus aufgespannter keinwand, sondern es wurden Diese Decken aus Burpur und andern Farben verfer, tigt, und auch aus Seibenzeug gemacht +). Auf

<sup>8)</sup> Lucret. ÎV, 73. Plin. 19. c. 5. Propert. IV, 1, 15. cf. Maffei de Amphitheatris, c. II.

<sup>\*) &</sup>quot;Man suchte auch durch eine Art von Drudwerten und bobraulifden Borrichtungen die Scenen mit einem erfrifdenben und fublenben Staubregen fo gu beneben, daß baburch theils ber Staub geloscht wurde, ber beb ben Aufgugen, Sangen und so mannichsaltigen Krafte und Aungaußerungen bew bamaligen theatralischen Unterhaltung unmöglich ausbleiben konnte, theils aber auch, und dies vorzuglich, damit sich eben badurch eine angenehme Rublung im gangen Theater verbreiten mbchte. In ben fpatern Beiten Rome, unter ben Raifern. ging man noch weiter, und brachte auch auf ben Sigen der Bufdauer abnliche Robreninge und Drud.

bem breiten Plate por ber weit hervorragenden Moner hatten mahricheinlich die Frauenzimmer ihre Gibe. gathedrae genannt, u); wir haben aber jedoch Urfache zu glauben, baf bie folgende Beit unter ben Raifern ihnen auch die Gibe unter ben Mannsperfo. nen aab x). Das Gebaude eines romifchen Theaters mar aber mehrentheils fo ungeheuer groff, daß es ge: gen 60: und 80,000 Zuschauer faste. Wir kommen nun 1) auf die Scena oder den Porftellungsplan. Er lief von einem Ende der rechtwinklichen Mauer bis zu dem andern. hier ging alfv querft vor ben unterften Sigen eine Mauer, Dodium genannt, bin. Gogleich vor derfelben mar, wie man glaubt y), 2) ber erfte niedrige Plat, wo die Mimen und Bang tomimen tanften, Orchestra \*). hinter biefem und einige Stufen hoher war 3) bas Proscenium (ber Ort por ber Scene), ober Pulpieum z), oder ber Mlas, auf welchem die Schauspieler (histrionen) ihre Rollen fpielten. Dan pflegte ibn, wegen bes wibers lichen

merke an. Man blieb auch bierben nicht fiehen. Der garte Staubregen sollte zugleich auch duftende Wohls derüche gewähren. S. Bottiger im Frennüthigen, Nr. 40. I. 1803. S. 158 ff. Go fagt Arlius Sparrianus in Hadriano: In honorem Trajani balsama et crotum per gradus theatri fluere justic.

. u) Sucton. August. 44.

x) Ovid. de Art. am. I, 133, feq.

3) Wenn nur nicht, wie in Abficht bes romifchen und griedischen Theaterwesens überhaupt oft, so auch hier, eine Berwirrung vorgegangen ift. Die Griechen hatten einen solchen Tangerplas. Bey den Romern ik uns aber keine Stelle bekannt, wo Occheftra als ein Cangplag angegeben wurde. Aller verfteben barunten nur die Sibe der Genatoren.

\*) Bon og Xew, ich tange. Un biefe Abtheifung ber Buhne fire ber Blat, mo bie Genatoren fagen, und bieß bavon quch Orchefter.

z) Hor. de A. P. 279, Virg. Ge. H. 281.

licken Geruches, mit Erocus zu besprengen \*). Noch höher sinnd 4) Scena interior, oder ber Plat, auf dem eigentlich die handlung vorging. Er war umber mit Gemälden, Decorationen und einem schönen Vorhang (Aulaeum 1. siparium) gezie, ret, den man mit Maschinen hinwegzog und veränzberte. Neben diesem Plate und hinter demselben, waren weitlänstige Zimmer, in welchen sich die Schausspieler auß und umfleideren, und ihre Kleider und Geräthschaften ausbewahrten (Posticenium). Um Unordnungen zu verhindern, waren Designatores, sder Lucarii a), welche den Zuschauern ihre Pläte aus wiesen, und Andere aus ihnen nicht gebührenden Stellen trieben. Unter den alten Theatern hat sich übrigens keines besser erhalten, als das herkulanische b).

### 22.

Aus zwen doppelten Theatern c), welche an ben; den Enden zusammenstießen, bestunden die Amphiseheater. Sie waren also völlig rund, oder vielmehr ovalförnig, und mit einer langen Wand umgeben, an welcher hineinwärts die Gradus oder Stusen hinun; tergingen. Wan führte in ihnen Fechterspiele. Thier; gesechte, auch wohl Seegesechte, zum Vergnügen des ro.

\*)' Daber rubra pulpita Horat. Ep. II, 1 -29.

a). Das Gelb., welches fur Entrée gegeben wurde, bieß'

b) S. Winkelmann Rachr. von den neuest. herkulanischen Entdedungen, S. 6. Volkmann Nachr. Th. II. S. 381, 594. Mehrere Schriftsteller find Thes. Graev. T. IX., Polen. T. V. anzutreffen.

c) Ein foldes bauete C. Curio, wie uns Plin. H. N. XXXVI. 15. daffelbe genau beschrieben hat. Die bepben Keater, bepde von Holf, maren so tunklich etrichtet, daß sie mit allen darin befindlichen Zuschauern und Sachen herumgedrechei und so zusammengesigt werden konnten, daß daraus ein Amphitheater entstand.

romifchen Bolles und ju Shren einer gewiffen Gotts heit auf. Die romifche Bracht zeigte fich ben biefen Gebauben vornehmlich in ihrer ungeheuren Groffe, da einige über 100,000 Zuschauer fasten. Ihrer Bauart nach theilten sie sich in zwer Theile. Den dugerften ringe umber machten Die Gibe fur bie Bus schauer aus, die in Treppenform, wie ben ben Theas tern, auf ungeheuern Gewölben ruheten. Gie hats ten biefelbe Rangordnung, Eingange, Treppen und Ducergange, wie ben ben Theatern. Auch ragte die Mauer auf gleiche Weise noch über die Gise der Bus schauer empor, und ein breiter Plat vor berfelben biente besonbers ju ben Sigen ber Frauenzimmer. Richt weniger hatte man in Gewohnheit, auch diese ungeheuern unbedeckten Gebaude mit Segeltüchern ju überspannen. Alle die Gipe eines Amphitheaters zu: sammen genommen, wurden Cavea; Cavea ima bie Sipe ber Senatoren d), was auch sonst Orchestra hieß; Cavea media die Quatuordecim ober Gite ber Rifter; und Cavea summa die Site des Volfes genannt. Den innern Theil machte ein breiter mit Sand bestreuter e) Plat aus: Diefer Rampfplat ward Aretina genannt. Sier fand nichts, als ein Altar in der Mitte, und um denselben her gingen die Ger fechte vor. Jedes Amphitheater hatte zwen große Eingange (oftig), einen jur Rechten, burch melchen (porta

e) Dies war nothwendig, weil Blut ftromte; und der Plat konnte leicht nach bem Kampfe wieder erneuert werden, f. Doß in Etymolog, voc. aren a, p. 42: baher ber Gladiatotenname Arenarii, und die Rebensarten in arenan descendere, operam arenariam edere-

d) Bunachft ber area; auf die Site ber Senatoren folgs ten die 14 Ritterbanke, und auf diese die Bolkshanke. Die Senatorenfitze waren dem Range nach die vors derften Reihen (cavca prima), aber in Rucklicht bessen, daß die Theatersize stufenweise in die Johe gingen, der niedrigste Sit; daher die Redenkart: imag, insimac cavcae so viel, als obscuro loco natus.

(porta major, salavinaria) ber Jug ber Glabiatoren ging, den andern, burch welchen (porta libitinenfis, Die Todtenpforte) man bie getobteten Gladiatoren (mit einem eisernen Saten), oder Die ichmer verwundeten. und die Thiere schleppte; und an dieser Todtenpforte war eine Kammer (spoliarium, Todtenkammer), in welcher fich die Rampfer zubereiteten, ans und ausstleideten, und wohin die Todten gebracht wurden. Damit aber die Buschauer sowohl por der Buth der wilden Thiere, die aus Afrika kamen f), als bep Seegefechten vor dem Baffer geschützt sewn mochten, waren die Site rund herum mit einer breiten Pors mauer (Podium) umgeben, welche aft auch noch obenbrein mit Gitterwerf verfeben mar. Unten burch dieses Podium führten eine Menge Eingange ju der Arena. Die theils von der Strafe ju derfelben fuhr: ten, theils aus ben unterirbifchen, ober vielmehr auf der Oberfläche der Erde befindlichen Kangen der wil den Thiere (Specus), theils aus den Bafferbebaltnif fen famen. Unter ben alten Amphitheatern g) hat fich keines beffer erhalten, als das ju Verona. Auch bewundert man die beträchtlichen Trümmer von dem Despasianischen in Rom, (Amphith. colosseum, il colosseo), welches Amphitheatrum Flavium von set. nem Urheber, und ziweilen Amphith. Titi von felle nem Bollender, ber es einweihte, heift h); von dem ju Capua, von bem' in ber ausgegrabenen Stadt Domoeii und dem ju Pola in Istrien. Man fine

f) Daber: nihil novi ex Africa?

g) Scipio Maffei mennt, es waren nur noch drep Amphitheater, versteht sich Auinen ober Rette, in Italien, zu Rom, Capua und Berona, vorhanden; es find aber deren mehrere, als unten am Berge Casino, zu Besti (Paestum) und Puzzoli. S. Djörnstöhl im zten Bbe feiner Briefe, S. 122 ff.

b) flav. Vefpasianus marb burd den Tod an der Einmeihung verhindert, Die fein Gohn und Nachfolger mit Bracht

iber ferner noch Meberbleibsel von bem Amphitheater bes R. Trajan, und von einem andern gu Arelate (Arled). Das Amphitheater ju Rimes (Amphith, Nemausense) ist jest noch gang unbeschäbigt i).

Circus waren die britte Art von Gebanden, in benen man zu Ehren einer gemiffen Gottheit und zum Bergnügen des romifchen Bolles Spiele k) gab 1). Sie bestanden vornehmlich in Bettrennen, sowohl auf einzelnen Pferden (equis singularibus), als auf Was gen, in Luftgefechten, Ringen, gaufen und bergleichen. Dieritt gab es verschiedene Circus; felbft ju Rom mas ren mehrere: aber ber vornehmfte ift ber Circus Maximus, welchen Dinius, nur mit einiger Abs weichung bon dem aussubrlicheren Dionysius, bei fcbreißt

> Bracht verrichtete: bet Rame Coloffeum ift von bem in ber Rahe ftehenden Color bes R. Rers. G. Suc-

i) Siehe Wintelmann Gendidreiben von ben Bertulan. Entded. G. tr. Dolfmann Radridten, Ib. II. 6. 165, 193 Th. III. G. 690, 27, 346. 243. . Sanptidriftfteller über die romifden Amphitheater find Lipfius, Maffei und Mazochi, porguglich ber lettere. G. Thef. Polen, T. V. Die klasische Stelle über bie Bauart ber alten Theater und Amphetheater ift Victor. L. II. c. 3 u. f. f.

k) Cernamiga curulia, gymnica f. athletica, pugna equestris ac pedeftris, venaționes et pugnae ferarum, proclia navalia.

1) Den alteften Circus hat Romulus ju Ehren bes Reptunus Confus auf bem Marsfelde errichtet, mo aber feine Baufer gur Geite ftanben, welche erft gut ben Zeiren des Carquinius Peifcus, mit dem Circus Maximus, hinjugetommen find. Der Circus des Carquinius I. batte noch feine GiBe: man mußte fe mitbringen; Carquinius I., welcher bas Gefandige Gipe anbringen. G. Dionyl. Halic. III. 68. Liv. I. 35. L. 56. Jul. Cafar ermeiterte, als Dicta. tot. fibreibt m), mit nachft biefem ber Alaminifche, auf eben die Art, nur fleiner gebauet m), an welchen, viele Tempel und Rapellen lagen. Die verschiedenen Circus weichen auch in ber Bauart in, verschiedenen Stucken von einander ab. Ihre gemeinschaftliche" Einricheung aber war diese. Sie waren famtlich ohne Dach und langlich, rund, fo nämlich, daß die benden Flügel hinten von einer runden, vorn aber, wo ber haupteingang mar, pon einer geraden rechte minkelichen Mauer geschloffen murden. In Der Mitte ber pordern Seite, Die auch Oppidum hieß, mar ein groker Eingang, und ju bevden Seiten maren feche fleinere Eingange (carceres), worin und woraus Die Rampfwagen kamen. In Unfebung ihres Umfanges übertrafen fie die Theater und Amphitheater ben Sie unterfichieden fich wieder in dem in: / nern und außern Ebeil. Mamlich an ben bevden Geiten und der hintermaner waren die Gife für die SII.

tor, den Circus, ber Maximus hieß und mar, und ließ einen Euripus (Canal) herumfuhren, theils jur hulfe ben Zeuersgefahren, theils um den Gircus ju Geegefechten unter Baffer feben ju tonnen.

- m) Plin. H. N. XXXVI, 15. Dionys, Halie. Ul. 38. Plisnus redet nur von dem inneren Raum, wenn er ein anderes Maaß, als Dionysius, augidt. Ersterer rechnet den Circus Mazimus unter die größten Merkwürdigkeiten Roms. Maximus wird er genannt, weil er wirklich der größte war, oder auch, weil hier allein die ludi megalenses, den großen Gdernen, dem Jupiter, der Juno, der Minesva und dem Neptun zu Ebren angestellt wurden. Nach dem Dionysius harten wenigstens 150,000 Menschen auf den verschiedenen Sigen Blat, nach dem Plinius 260,000.
- n) Man kann nicht mit Gewißheit fagen, von welchem Alaminius er gebauer ober eingerichtet wurde. Rabe dabep befand fich eine Glabfabrik, davon vierem Flaminium, welches is hart war, das es, auf die Erbe geworfen, nicht gerbrach.

# 42 H. Beschreibung' ber Stadt. Rom.

Auschauer, hier Sori o) genannt, die auf einer breit fachen Reibe von Gaulen rubeten, in Treppenform. wie ben ben Theatern und Amphitheatern, und bar; unter bedectte Gange, Buben put Eingange, anger Bracht p). Innen aber befand fich ein weiter, leerer, mit Gand bestreuter Blat (area). Derfelbe war burch eine, bennabe in der Mitte gerade burch bing geführte, breite, aber niedrige Mauer, Soina ges nannt, in zwep faft gleiche Theile, aber nicht immer und doch fo, daß eine Deffnung an benben Ecten ges laffen wurde, abgetheilet. Um diese Mauer ber aes schahen die Wettlaufe; und awar mußte der Gieger Dieselben siebenmal umlaufen. Bu bem Eube waren an jedem Ende der Spina drep pyramidenformige Saulen (Metae) errichtet. Man bediente fich ders felben ftatt ber Biele, um bie Umtaufe ju jahlen. Daher wurden auch ju gleichem Gebrauche auf Diefe Caulen fieben ovalrunde Rugeln, Ova, bem Caftor und Pallur geweiht, gesteckt. Es ift aber ungewiß, ob man fie nach bem Enbe eines jeben Umlaufs (Curriculum) aufftectte, ober abnahm 9). Nicht weniger befanden fich auf bem Rucken ber Spina verschiedene Tempelchen, Altare und Statuen; auch Jur Bericonerung des Ganzen ein Obeliff, Deffen Stelle anfangs ein Mastbaum vertrat. Der Auslauf gefchah aus den zwolf gewolbten Behaltniffen (carceres), oder Schranken (meiftens aber nur aus den feche jur Rechten bes Haupteinganges fudmarte ges legenen Schranken oder Rammern), die fich vorn an der geraden Mauer, ju bepben Seiten des großen Gins

o) Senatorii, eqestres, populares.

p) Tacit. Ann. 6, 45.

q) Liv. 41, 27. Horat. od. I, I, 4. Cicer. Coel. 31.
und Dionys. Halic. 111, 68. eine flassische Stelle
uberhaupt; dazu Salmasius (Sanmaise) ad Solin. Polyhist. p. 655 sq.

Einganges, befanden, und worin fich die Bagen und Pferde bis ju einem gegebenen Beichen aufhielten. Deswegen war anfangs eine Queerlinie (linea), bis auf welche bie Roffe mit ben Bagen porgeführt wurden, mit Rreibe (creta) ober Ralf (calx) \*) und in ber Rolge ein Schlagbaum ober eine fleine Rette aes togen: damit nicht nur colle von Einem Bunft bas Bettrennen anfingen, und die Pferde den Lauf nicht eher, als bis nach bem gegebenen Beichen antreten mochten; fondern auch, um des laufes Ende und die-Grange bes Sieges ju bezeichnen. Dieses Beichen ward von einem Balfon (podium) \*\*), ber fich über den Schranken (carceres) befand, von dem Bors steher der Spiele, feit Reros Zeiten mit einem weikem Tuche (Mappa), und vordem mit einer Troms pete gegeben. Es find noch Rubera von bem Circus Marimus, b. i. von bem vom Trajan wieder er: baueten - benn ber alte murbe jur Beit bes R. Reto eingeafchert - und von bem Glaminischen Circus vorhanden. Bon ben übrigen Circis ift ber Circus des Caracalla noch am besten erhalten, fast noch Man fann fich hier einen anschaulichen unversehrt. Begriff von der gangen Einrichtung machen: "man fieht die Mauer, welche den Kreis einschlof, die Gibe der Buschauer, Die in der Ditte in einiger Erhöhung aufgeführte Mauer (Ipina) und die Gegend, wo das Biel bes Laufes war" (meta) r).

\*) Die Queerlinie ober Queerfurche mar in den alten Beiten mit Kalt bestreut; baber sie felbst calx ges nannt wurde, und von der Kreide, mit welcher fie unter den Kaifern ausgefüllt war, creta. Späterbin

wannte man fie wiederum linea.

\*\*) Cic. de div. 1, 48. Sueton, Dom. 4. Senec. ep. 108. Am besten hat Salmasius (Saumaise) ad Solin, p. 655 seq. bon den Circis und Iudis circens. gehandelt. Andere fiehe Graev. Thes. T. IX. Pol. T. V. Bergl. Vollemann Nachr. Th. 11. S. 195. 224, 389, 525, 560, 588.

\*\*) S. Ablee, S. 138 f. aus welchem Holgendes hier

nicht am unrechten Orte fieht: "Gemeiniglich bildet

# 44 Il. Beschreibung ber Stadt Ront.

24.

Raft gleiche Bauart mit bem Circus und ben Amphitheatern batten Die Maumachren. Diefe ma ren weite ausgegrabene Plate, welche mit Baffet angefüllt murben, um darin Geegefechte - eine Ur von Schauspielen, jum Bergnugen des Bolfes - ju geben. Die Mauer, werche bieselbe umgab, enthielt Die Site für Die Zuschauer. Dan hatte auch ein Ger baude in Rom, Naumachia genannt, welches um einen eigenen baju ausgegrabenen Gee berum geführt war, damit die Bufchauer figen fonnten. Go lief August zu Vorstellungen ber Seegefechte ben bem Liberstrom einen eigenen See graben, und Domitian ein Schiffstheater, das Naumachia Domitiani hief, Das Wort Maymachia bedeutet demnach fowohl ben Ort und bas Gebaude, wo man bergleisten Geegefechte anstellte, als die Geegefechte felbst, oder die Borffellung diefer Treffen s).

#### 25.

Die dem Nugen und Bergnügen der Romer ges widmeten öffentlichen Gebaude und Orte waren die Cus

man fich ein, die mittlere Mauer, fpina, habe ben Gircus immer in swep gleiche Theile getheilt, und recht in ber Mitte gelegen. In Diefem Errcus aber liegt fie an 38 fuß weiter nach ber linten Geite, fo baf ber Plan auf der rechten weit breiter und geraumiger rift, als auf ber linten. Der Grund liegt barin, baß auf Diefer rechten Geite bas Wettrennen anfing, und und alle Bagen auf Ein Dal aus ihren Behalts niffen (carceres) ausgelaffen murben. Sie fuhren baber im Anfange neben einander, wogu Raum erfordert wurde. Wenn fie aber noch hicht einmal biefe Geite binauf gefommen maren: fo blieben fcon einige etmas gurud, und fle fuhren nun nicht mehr neben, fonbern hinter einander. Das mar alebann noch hau-figer, wenn fie oben um bas Biel herumgebeugt batten, und alfo auf die linfe Geite ber Spina tamen. " s) Sucton. Cael. c. 39. c. 45. August. c. 43. c. 72. Tit: c. 7. Domit. c. 4. Tacit. Annal. XII. 66

Curien, Die Dorticus, Die Baftica, Die dffenes lichen Baber, Garren und Allern, Die Wafferlie minen. Cloafen und Landftragen. Die Curien waren pefprunglich die Gemeindebaufer und Berfantme lungsorter berjenigen Bolfsabtheilungen, Die Romulus. (urid t) nannte: benn mit ber Einthelbutg feines Bolls in Tribus und Curien ordnete er auch an, dif diefe Curien 11) jum religiofen Dienft und au den Berathichlagungen ihre offentlichen Berfammlungs, gebaube und jede der wieder in Abtheilungen (decuriae) getheilte Queien ihren eigenen Sagl hatten. Irber biefer Orte ober Gale hief wieberum Curie x); md ba feine Berfammlung, feine Berathfeblagung thne vorher gegangenen Gottesbienft - baher ber semeinschaftliche Opferaltar (focus) in jedem Berg fummlungsfaate — gesthah, so waren diese Sale ein, grweihet, und im Grunde kleine Tempel. Diese Ge; bande mit Ramen Curia maren auf dem Palatium. August wollte, als fie so zahlreich maren, eine Orts: veränderung vornehmen, daher war zuvor eine Er: anguration nothmendig. Wier Curien aber von den brepfig Curien liegen fich nicht erauguriren; Diefe vier Enrien, welche an ihrer Statte blieben, biegen nun von dieser Zeit an curiae veteres y), und die an einem andern Ort gebaueten Curien, curiae novae z). Mit ber Zeit fing man auch an, bers gleichen Gale ju Versammlungen bes Genats ju

t) Dionys II, 7, 33. 65. IV, 14, sq. Liv. I, 13. 36. 43. 1X, 46.

u) Die Practecti curiarum, Curiones genannt, waren eis gentlich Saccedores, von welchen Jeber im Ramen seiner Cuvis in der Cuvie den Gottesbienk besorgte ober opferre; dahet das französsische Mort cure mit seiner Bedeutung. Diesenigen, welche zu Einer Curie gebörten, wurden curiales genannt.

<sup>2)</sup> Eine einzige Curia im Gangen heißt quch curiae,

y) Tacit, Annal, XII, 24.

<sup>2)</sup> Festus art. novae curiae.

Sanen, Ihrer hatter Rom befonders drev, die Bofff lifte a), Die Dompeifiche b) und Julifte Curie c) Bu: ben Bersammlungen des Bolts war auf dem Sorum Romanum, da, wo auch die Roften sicht befanden, ein großer öffentlicher Dlat, mit bemi Das! men Comitium, ber Anfangs fren und offen, in Der-Folge aber, als Hannibal zum erstenmale mach Italien kam, bedeckt ihurde, und ein anderer auf dem Marss felbe, welcher Ovile oder Septa bief. Auf bem. lettern weiten Berfammlungs Blate, Der mit Dfabe len ober Schranfen, und nachher mit einem prachtigen Gaulenwert umgeben mar, erschien bas Bolf nach' Centurien und stimmte auch centubienweise, auf bem erftern dagegen, ben man weiterbin mit Ganten. Statuen und Bemalben gierte, nach den Enrien; mos von anch die Bolfsversammlungen — jede heißt Cos mitia d) — els Comitia curiata, centuriata, bec nannt wurden.

26.

Die Porticus maren lange bebectte Gange, welche auf Caulen ruheten, und ben ber Sige ber Sonne

a) (Regia Tullii). Als Tullus Hoftlius die Jahl der Senatoren um hundert vermehrte und zu ihren Versammlungen ein geräumigeres Gebäude nötdig war: gab er seinen in dem letteen Jahre seiner Regierung erbatteten Pallak dazu her, und dieser hieß von teht an Curia Hostilii. Bepm Leichenbegängnisse des P. Clodius aber brannte diese Hostilische Lutte ab, J. Die Cast. XL, 49. Abler, S. 239 f.

b) Diefe die berühmieste, in welcher Jul. Cafar ermorbet, die aber nach der Ermordung zugemauert ober verschliefen, und nie wieder zu Sepateversammlungen gebraucht wurde. Suer. Cacl. c. 88.

e) Nom August erbauet; in welcher eine prachtige Statue ber Bictorie aufgerichtet und die mit schönen Gemälben ausgeziert war. S. überhaupt I. A. Ernesti Clay. Cicerons v. Curia.

d) Allezeit im Plurali, wie ber Ort ber Bufgumentunft Comicium, allezeit im Singulari.

Sonne ober touft unbequemer Biterung, ju Spatien gangen, Bufammenfunften und Unterredungen dienten Man fand offentliche und Privat : Porticus fogar an den Hansern reicher und vornehmer Romer. 1) in bet Stadt und auf dem Lande. Die Dorticus fanten enweber frep oder waren an andere Gebaude aes khnt. Im letteren Kalle waren eine oder wer Reis ben Saulen por ber freven Band eines Tempels, bet Markt, und anderer Plage angebracht, zwischen wels den man benn berumging. Standen aber diefe Bornicus frem: fo befand fich bie Band in der Mitte, und die Saulenaange waren an bevoen Seiten derfels ben erbauet. Dief muß man wiffen, weil man fonft nicht einsieht, wie es moglich mar, diese Porticus gusjumalen, und gange Rolgen bistorischer Schildereven darin anzubringen. Bollte man aber annehmen, bag die Bordermande alsbann mit Mauerwerf, amischen ben Caulen ausgefüllt gewesen fenn follten :: fo murbe man behaupten, daß die geschmactvollen Alleen ihre Gemalde felbst bes Lichtes beraubt baben. In biesen Banden aber konnten in Rifchen auch Bildfaulen auf gestellt fenn: und so auch die kostbaren Tafelepen ans gebracht werben, die einige Borticus enthielten. Dann auch bier bauete ber Romer feiner Prachtliebe gemäß. Bir fennen den Porticus des Augusts mit den Brufts bilbern berühmter Romer; wir wiffen, bag in einem andern die Gefchichte der Europa in Gemalden ergablt. und daß mehrere mit koftbaren Marmor und anderen Steinen getäfelt waren e). Man unterschied die Vorticus theils nach ihrer kange, es gab Porticus fadiata, 125 Schritte lang, und semistadiata, 62 Schritt lang, andere fogar 1000 Schritte lang, mils

<sup>\*)</sup> Sueton. Nero, 16. Plin. H. N. V, ep. 6. IV. ep. 2.

e) Die porticus Octavia, und die porticus Argonautarum ben bem Reptunustempel zeichneten fich hierin, wie au Athen bie 500e Auskelin, porzüglich aus.

milifaria, theils machten ihren Unterschied die verschiedenen Reihen Säulen, einige hatten pvep (duplias), einige drev Reihen Säulen (triplices), andere noch mehrere. Oder die darin angebrachten Gemälde, v. Horricus Argonautarum, oder die Geschäfte, welche man darin trieb, z. B. Argentaria, gaben die Gelegenheit zu ihrer Unterscheidung und Benenzung f.). Zum Theil enthielten die Porticus auch Springbrunnen und Wassertünste, den deme man sich abfühlte, auch Fenster mit kaden, die man öffnete und zuschloß, waren darin. Sewöhnlich traf man auch steinerne Site darin an, Epedra, von denen oft die Porticus selbst den Ramen Epodra erz hielten.

#### 27

Ewas Achnliches, obsiden ungemein Prächtigeres, waren die Basilica (d. i. nedes oder porticus ressina), die wohl von der Pracht ihren Namen erhieht ten g). Dies waren nämlich ungeheure Prachtstile, welche unter einem runden Dache auf Säusen ruhe, ten, und gleichsam aus vielen Porticus zusummenge, sest waren; ihre Hohe h) und Beite, die Pracht ihren Säusen und die zahlreichen Statuen, mit welchen sie ausgeschnückt und ihr Dach bedeckt war, gaben ihnen ein prachwolles Ansehen. Die Seiten, Porticus der Basiliem vienten zu Spassergängen i), der mittlere Bäulengang zu allerley Unterhandlungen und zu Hande

f) Vieruv, v, 9. ift bie ffaffifche Stelle über ifme Smart, Siehe auch schwarz Obf. p. 50.

g) Baoidinai 50ai. Die Römer haueten nach Art ber Griechen und behieften auch die Ramen bep.

h) Sie waren fo boch, baf Statius von ihnen einmal fagt: in altum factianti cervix dolet.

i) Daber ber Ausbrud lubbalilicanus bepie Plaurus.

Sundinngogefcaften, mas ben und bie Barfe iff?" ber Saal, mit Ausspicien:baju geweißt; jn. Genathe: verlamminngen und ju Gerichten. Girf unter ber Regierung Augusts bat man ametangen, Bericht in: ben Bafflicis zu balten, ba zwor die Berichne allezeit. unter bem frepen himmel (lub dio) gehalten murben. Merfwurbig find bie Bafilica Porcit Catonis, in meles der die Berfammleng der Belfetribonen: Bafilica Julia: (bem Inting Cafar ju Chren vom August errichtet): in melder bas ludicium contumvirale gehalten murbe k), Basilicae, Augusti; und Nervae, Trajani. Mem Die Basilicae Caefaris, August, Nervae, Trajani porfommen, muß man, nehit ben Gebanben, auch ben Blas, woranf fie lagen; mit verfteben 1).

Die offentlichen Baber, welche bie Ramen There. ma, Balnen, Balinea, Lavacra führen, gehorengang unfereitig unter Die fconften Gebaude bes alten Roms. Ja man kann fagen, baf bie Prachtliebe ber Romer fich nirgende in einem bobern Grade zeigte, als an benfelben. Der heiße himmelsftrich und bie leichte wollene Rleidung, deren fich, bie Romer bediens ten, mit dem vielen Stand, welcher fich bev ber Tracht in bem heißen Klima an den Korper legte, machte ihnen allerdings das Baben gur Rothmendigkeit; end, lich aber gelichter, es gu: ben Walliffen, denen fich ber

k) Bumeilen trug man bie Gipe ber Richter auf ben Darft aus biefer Bafflica, und bielt bier unter frepem Dimmel Gericht, Quinctil. X, 5.

Mitich Beiche. b. Nom. in Eb.

<sup>1)</sup> Die Bauptftelle von ber Bayart biefer Bedanbe ift Vitruv. V. 1. Das aber unfere Borfellung Die richtige fen, fagt Afconius beutlich; auch die Rangen. Giebe Brne fi Excurf. ad Sueton. Aug. 3t. Plin. X. 2p. 36. Montfaucon Ant. T. III. p. 170. Uf. et Pracff. Numif. T. II. p. 186.

### 10 . II. Befdteilung ber Giebt Mon.

unifige Romer: ergab \*). . In ben allmften Beiten pfleate man fich ++) nur an Marketagen zu baben. ind übrigens adalich Sande und Ruge gu mafchen. Mant bennhate fich auch mit bem Bade in ben Rlufe fen, in bet Liber und ben Badrteichen unter frenent Simmel. Als aber die Romer reicher und gartlicher spurben: nahm bie Liebe ju einem bequemern und reichern Babe, die Gewohnheit felbft immer mehr ju: Die Begnemlichkeit führte auch bald Die marmen Ba ber †) ein. Mun erbauete fich ber Romer an feinen Banfern in ber State und auf bem lande Badefinben, welche mit dem Wortschritte ber Zeiten immer prachtie our wurden mit es war menigstens tein Reicher, welcher nicht an kinem Saufe ein Bridathab batte. So hat Seneca, als Brivatmann, wie er felbft fdreibt \*\*\*), außer einem großen Euripus, ein eiges nes Bad an feinem Saufe. Endlich fing Agrippa an, auch jum allgemeinen Gebrauche offentliche Bas Ber, d. i. folde, worin fich Jedermann ementgeldlich, ober nach Erlegung eines geringen Babegeldes, baben Comite, 'aufguführen '\*\*\*\*): denn es wohnten boch

<sup>\*)</sup> Go maren, wie Oberlin fagt, valetudo, mundiries, volupras die Arfacen ber großen Liebe um Baben.

<sup>\*\*+)</sup> Senge. ep. 86.

man mußte aber erft bas Baffer gum Babe beif maden, und in die Babeftuben letten; benn von Natur warme Baffer und Quellen gab es nicht in Rom.

m) Pline II. ep. 17. V. ep. 6. Senec. ep. 51. 86. Statius Silv I, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Mpift. 38.

felben Soristeller, ben ebleren Ramen, nach bents felben Soristeller, ben ebleren Ramen ihrermas für balmen. Man muß wiffen, baß balnen im Plurati balnens (gebräuchlicher), balnen, sowohl von den Privat als diffentlichen Gabern gebraucht wurde, wornehmlich aber von den in den Wahnhaufern zum Bade

auch Biele jur Miethe, welche fich ber offentlichen Baber bedienen mußten. Er fand viele Rachahmer, Unter den Raifern, Die vorzüglich marme Baber ans legten, welche bes Lages über, juweilen auch bes. Rachts, Jedermann frep waren, mard es üblich, daß. man fich taglich babete, und awar furs vor ber Rabli geit (paher ex balneo ad coenam und transitus ad coenam), ober nach geschehener Leibesbemegung, um acht oder neun Uhr. Die öffentlichen Bader murben auch immer schoner und weitlauftiger erbauet, fo, daß endlich ihre Kostbarkeit und ihr Umfang allen Glauben überstieg. Seneca +) flagt daher über den Badelurus der Romer. Man theilte überhaupt -Die Baber ein, in marme (Thermae), falte (Balinea) und Schwinbade (Sudationes). men Baber maren wieber in beife (caldaria) und laue (tepidaria) unterschieden. Anch gab es eigene Baber für ben Sommer und eigene für ben Binter, (thermae aestivales, hiemales); ingleichen befondere Baderi für Mannsperfonen, und befondere für Frauen. simmer ††). Alle diefe Bader, beren es in Rom eine große Menge gab, nebft ben vielen Rebengebauben, Uebungehaufern und Plagen, Spaziergangen und Gareten, faßte der weitlauftige Bezirf eines offentlichen rot mifden Babes ein, wo ein jeber Romer fur ben Ges brauch

bestimmten Platen, mo man marmes und faltes Baffer zum 3wed haben fonnte; thermae hingegen von ben öffentlichen Babegebauben, und von ben warmen (heißen ober lauen) Babern.

<sup>†)</sup> Epift. 86.

<sup>11)</sup> Go war es wenigftens eine lange Zeit; fotter aber, besonders unter den ausschweisenden Kaisern, rif die Unfirtlichkeit ein, daß sich bende Geschlechter zugleich badeten. Man finder kaiserliche Verordnungen, in welchen dies nerhoten, und wieder andere, in melden den es verflattet wied.

blauch etwas jablte i), auch gang umsonft baben Was min aber die eigentliche Bauart eines Badebaufes anlangt o): fo bestand daffelbe aus eis nem langlichen Gebaude, in beffen Ditte unter ber Erbe ein Bimmer (Hypocaustum) anzutreffen war, vermittelft beffen sowohl das Baffer beif gemache. als auch bisweilen ber Rugboben ber anlienenden beis fen Badeftuben (Caldaria , ermarmt murbe. Heber viesem Sprocaustum befand sich ein Bimmer (Valaria). wo dren fupferne Reffel oder Blaten (Ahena) betaes Halt über einander eingemauert maren, baf bie uns terfte Blafe unmittelbar über dem Feuer, Die zwepte über ber unterften, und über Diefer noch eine britte fand; mithin war bas Baffer in ber unterften Blafe fochend beiff, in der zwenten lau, in der britten aber Eine jebe Blafe nun hatte auf bepben Gei: falt. ten ihre fupfernen Rohren (dracones), burch welche bas Baffer aus berfetben mittelft metallener Sabne chen (Epistomia) in die daneben befindlichen Bad; Auben gelaffen werben konnte. Der fich Babenbe öffnete bie Sahnchen, und ließ beifes, laues und fale tes Baffer, wie er wollte, und bis es genug mar, und Die gefällige Barme batte, in bas Bad flieften: er konnte auch beständig im Babe bas Baffer temperis ren und nach Belieben einrichten. Daber aber mas ten diefe Blafen fo eingerichtet, baf der Abgang fo: aleich aus ber barüber ftehenden Blafe, ben ber ober: Ben aber aus einem befondern Bafferhalter (Caftelhum) p) wieder erfett wurde. Reben dem gebach: ten Diengimmer (Sppecauftum) nun, waren auf bevi - den Seiten querft zwey Zimmer für bas beiße Bad (Ca-

n) Solche Baber biefen meritoria, und bas Badegelb mar ein quadrans, ober brep unciae bom as. S. j. G. Horat. L. I. Sac. 3. v. 137.

<sup>.)</sup> Die flaffide Stelle ift Vitruy. V. 10.

p) Festus h. voce.

(Calidarium, Caldarium), dann neben diesen zwen für das laue Bad (Tepidarium), endlich neben biefen wieder zwen fur bas falte Bab (Frigidarium) alfo eingerichtet, bag auf ber einen Seite ble Manns, verfonen, auf der andern die Frauenzimmer badeten. Die Badftuben batten unten auf bem Rugboden einen gemauerten Reffel obet Baffin (Labrum, alveus), worein bas Baffer gelaffen und wieder abgelaffen wurde. In diefen Baffins befanden fich Fußichemmel und Sike (solium, sellae, exedrae), die anfange von Holz oder Stein, endlich gar von Silber waren q), auf welchen man sich eine Zeit lang im Bade bequem aufhalten konnte. Hinter diesen Bassins aber war um bas Bab ein Bang (Schola) \*), welcher bagu biente, daß diejenigen, welche baden wollten, und, weil bas Bad noch voll mar, nicht Plat hatten, bas felbft fo lange verweilten, bis Tene aus bem Bad juruckfamen, wo auch andere Versonen standen, welche Die Babenben entweder besuchten, ober ihnen aufwats teten. Das Baffin umgab ein Gelender ober Gitter (Plateus) \*\*). Bulett errichtete man die warmen oder heißen Badftuben (cellae caldariae) mit einem doppelten und nach bem Dfen ju abhangig gepflafter: ten Boden, felbft über ben Sypocausten, fo daß durch das Feger von unten heren ber Zugboden ju gleich mit erhift murbe. Das nenne Dlinius Balineae pendentes, Ditrup Sufpensurae caldariorum r). Raft auf abnliche Art; Durch einen beis **D** 3 Ren

q) Sueton. Aug. 82. Plin. 33, 12. Martial. Il. ep. 42.

<sup>\*)</sup> Vitrav. V. 10.

<sup>\*\*)</sup> Sbendaß, und III. 4. U. 1. Man muß aus ber Bergleichung mehrerer Dirtunfden Stellen, mas Plus teus ben hat Dabern bebeutet, herausbringen.

r) Plin. H. N. IX, 54. Vitryv. V, 10. Bergl. Palladius de re ruft. t, 40. Damit biefe Baffine nicht auss liefen, gebrauchten die Romer, wie ju allem ihren mafferfeften Gemauer, einen befondern Ritt (Maltentern

## 14 A. Befdreibung ber Stadt Rom.

fen Aufboben und burch angebrachte Barmrobe ren s), murben bie trodenen Dampfe und Schwins baber (fudationes, mugiarneia) \*) erheigt, und Durch ein an ber Decle bes Bimmers angebrachtes, mit einer runden eisernen Rlappe (Clypeus) vets febenes Loch, das man aufmachte und wieder vers folog, abgefühlet t). Weben dem Ofen oder Feuers beerd war ein von Stein ober gebrannten Blegeln gemauertes Gefaß (Propnigeum), mit einem eifers nen Deckel, worein man die glubenben Roblen ichuts tete . und die überfluffigen erfticfte. Berfchiedene Des bengimmer ben ben Badern bienten theils jum Aus. und Unfleiden (Apodyteria) u), theils jum Galben (Elaeothefia, Unctaria) v), theils ju allerlen ber Befundheit juträglichen Uebungen. Dabin gehören Gale jum Ballpielen (Sphaerifteria), eigene Sallen, Spagier: und bedectte Gaulengange ju Leibesübungen und Wettfampfen (Xysti und Xysta). Richt weniger waren ber bergleichen öffentlichen Babern weitläuftige

tectorium). S. Plin. XXXVI, 24. Pallad de re ruftic. I. 41. ( Sier mird ber Ritt befchrieben, und bieg, burch bie Runft bereitet, facticia.

- s) Bergleichen Barmrobren (Tubi) findet man noch an allen Baber Ruinen.
- \*) Laconica und Sudationes (f. affae) find nicht einerlen. Balnea laconica, oder schlechtin Laconica, find solche Baber, ben welchen, wie ben den Locedamoniern, palacstrac, nysti, und überhaupt gymnasia augleich waren.
- e) Gehr grundliche Nachrichten hievon findet man in Cilano's ausführl. Abhandlung ber rom. Alterthumer, Th. 1v. 6. 908, 929 u. 939. Cf. Martial. VI. ep. 42. Cicer. ad Fratr. III, 1.
- u) Cic. 1. c. Wo man feine Rleidungeftude ablegte, und fte eigenen Stlaven (capfarii) in Bermahrung gab (pon anodua).
- v) Plin. II. ep. 17.

Särten und große kofibar ausgelegte Schwimmgräs ben (Euripi) w), die auch zu einem kalten Babe dienten, angebracht. Man sieht also aus dieser Bes schreibung, welche ungemein kostbare Gebäude dergleis chen öffentliche Bäder waren. Die vorzüglichsten legs ten allerdings die Kaiser an \*). Bon den berüstunten Bädern des Nero \*), des Antonius Pius und des Diocletianus sind noch beträchtliche Trümmer vorzhanden.

29

Die Garten der Romer zeichneten fich größtens theils, fowohl durch ihren ungeheuren Umfang, als durch die dabep angebrachten Gebäude aus. Um dieses recht zu verstehen, muß man dreverlen Arten von Säxten bey den Romern wohl unterscheisden. I) Die eigentlichen Sorzi waren nichts ans D4

w) Scuec. ep. 90.

2) Die gelehrten Bente eines Cafalins, Baccius, Sera mareus und vorzüglich eines Joubert über die Baber, findet man in dem Thefaur. Gronov. Tom IX. Gracv. Tom. XII. Supplem. Polen. Tom. III. Thef. Saftengr. Tom. L. V. Capacius de baineis im Thef. Indiae, T. IX. G. auch fiber bie Baber Moler in f. Befdreis bung ber Stadt Rom, G. 91 - 100, und Georgia ober ber Menfc im Leben und im'Staate, Dary, 3. 1806. Rr. 31 8. 38. Gereliche Bortelangen von ben noch'. vorbandenen Ruinen alter Bader findet man in The Baths of the Romans etc. by Charl Cameron, Lond. 1772 f. Gin altes Gemalde won den Thermis Tici, pon einem romifchen Babe, befindet fich in der Vetus Collectio Venera feriptorum, de balneis; mit einer Erlautes rung non Se. Maffei in f. Collectio Agtuarum (1704). Dergl. Montfaucon Ant. expl. Tom. III. E. aud J. A. Pabricii Non jum Gertus Empiricus G. 30. und Woler in feiner Beschreibung Roms, welcher Die Abbildung bort eingerucht bat.

\*) Martial Epigr. VII. 33:
Quid Nerone pejus? thermis quid Neronianis
melius \$

### 16 ... il Backtoibung ber Embe Rom.

"berd, ale Pullitbiffer, ben benen neben großen und meitlauftigen Ganten, alle modliche Gebaude einer ro: miftben Domus annitteffen maren. Die Garten felbft enthielten eine Wenge foftbarer auslandifcher Baume und Gewächte, viele ichone auslandische Thiere, jahle reiche Schattengange und Lauben, große, jum Theil mit Marmer ausgelegte Leiche und Braben Schwimmen, Baben und fleinen Bafferfahrten; in: gleichen haufige Sprinabrunnen, welche, wenn fie nur burch eine Rohre das Baffer von fich gaben, Sontes faltences, fptudelten aber viele Rohren das Baffer, Tymphaa y) genannt wurden. '2) Viridaria z) waren bie Garten an Privathanfern, und bas im Rleinen, was jene gorri im Großen waren. meiften Domus hatten bergleichen Vividaria a). 3) Die Barren auf den platten Dachern Der Baufer und Ginvergebaude (influlat). Diefe bes franden blos aus Reiben Baumen, die der romifche Lurus auf den Dachern anpflanzte (Nemora). bediente fich ihrer ju luftigen Spaziergangen ben der hatte man allerdings viele burch Rom bin gerftreute Baumalleen und Schattengange ju jahlen, welche won ber Urt Baume, and welchen fie bestanden, gewohns lids

y) S. Cilano Afterth. Th. IV. S. 924—928, wo fekt grundlich erwiesen wird, daß Nymphaen keinesdiegs hochzeits häuser, sondern solche Gebäude waren, welche Wasserkunke oder Springbrunnen (koutes & aquae falientes) enthielten: man hat die Stelle des Jonanas Ann, Lib. III. Imp. Leonis magni, p. 41. in welcher er gar nicht von Rom, sondern von Constantinopel, sprint; uns techt verstanden. Cf. Philokrat, vita Apoll. AVIII, II. Grater, Inser, p. 178, n. 5 p. 485 n. 7.

q) Dergleichen Garten werben wir unten anführen.

r) Horat, Od. III. 10, 6. Ep. 1, 10, 22.

a) Senec. de ira 1. fin. Ep. 122. Klotzis Dis, de Nemoribus in tectis actium Rom. Jen. 1762.

lich den Mamen führten, als Laureta, Bureta. Der, gleichen ließ August um sein Mausoleum anpflanzen, und wir werden unten dergleichen mehrere zu erwäh, nen Gelegenheit haben. Aber schon Cafar hat den Anfang gemacht, seine Garten zum öffentlichen Genuß zu eröffnen.

30.

Das viele Baffer ober, welches ber Romer au feinen Babern und Garten brauchte, führten ibm eine große Ungahl prachtiger Wafferleitungen au, bie man mit allem Rechte unter bie Wunder von Rom záhlt. Die erfte banete ber Cenfor Appins Claudius Craffus nach Erb. d. St. 441, weil bas Baffer aus ben Brunnen und Giftemen nicht mehr zweichen wollte, und das Waffer der Tiber zum Tifche gebranche zu fichlammig war; das dadurch nach Rom geteisete Waffer hieß das Appische. Die mois ften biefer Nauchbuche brachten ihr Baffer weit ber: allein fle verschafften fo reichliches Baffer, bag fie fleinen Stromen glichen \*). Die Bauart Diefer Bafi ferleitungen mar nach dem Fronzip c) folgende. Zuerft wurde bas Waffer abgewogen, ab es nach Rom gebeacht werben foune, ober ber Rell beffelben, nach unferem Gebrauch zu reben, nivelliere. Alsbann führte man daffelbe in blevernen ober fleinernen Rob. 20 5

<sup>\*)</sup> Man leitete das Wasser zu drey Absideren in die Stadt, zum gemeinen, öffenelichen Gebrauch, zu den Bädern, und zum besonderen Gebrauch in den Privothäusern; aus dem immisseris vor dem Wasserhause (Castellum) lief das Wasser in die Canalle (Rivi), und theelte sich in verschiedene Theile, und diese in kleinere, und diese wieder in noch kleinere, und so fort.

c) De Ahuse ductibus, Pat 1722, 1732, in 4. das Kaffische. Buch hieraber. herr Brof. Abler aibe in feiner Be-fchreibung ber Stadt Am einem fconen Auszug da-von, bem wir hauptfachlich gefolgt fint.

ren (fiftulae), welche in einer besondern Ginfaffun pon Manerwerf lagen, nach Rom. Man war abe fo viel als möglich, bemubet, Die Rohren in aerad borizontaler lage fortzuführen. Desmegen gingen au Die Mauern, in welchen fie lagen, bald unter ber Ert fort; bald erhoben fle fich über diefelbe. Dft war ma genothigt, Berge ju burchgraben, ober über bazwische liegende Thaler, auf hohen gewolbten Bogen (opus arcuatum) bas Baffer hinwe uführen. Bar bas Baffer eine Strecke gelaufen, fo murbe es in große Wafferhale ter (Piloinae) gelaffen: damit. es fich barin reinigen . und gleichsam einen verftartten Druct erhalten mochte. Ram es endlich nahe an die Stadt, oder in Diefelbe: fo murbe es in befondern batu errichteten Gebauden theils gehoben, theils vertheilt d). Diefe Gebaube oder Bafferhaufer hießen Caftella, auch Dividicula, und die Bertheilung geschah vermittelft gewiffer Buchfen (Calices) aus bictem Mer; \*). Die Rohren maren von Blev, ober Stein e), welche (lettere) Dimus für bie beffen halt, und wurden nach ihrem Gehalte Quinavia, Vicenavia, Quinquagenavia u. f. f. bie größten Cencovicena genannt. Man erhielt übrigens bas Baffer aus ben Mquabucten nut gegen Erlegung eines gewiffen Wafferzolls, von dem Die Roften bestritten wurden. Roch jest find bierüber eine Wenge Gefege vorhanden. Die Direction führ: ten im Anfange die Cenforen und Medilen, welche fie wieder an einzelne Entreprenneurs (Redemtores) per, vach:

d) Helychius v. xasshhoc.

<sup>\*)</sup> Aus den thonernen (tubuli), und blepernen (Aftalae), oder fleinernen Robren, waren diese Calices, um den Unterschleif in der Waffervertheilung abzuwehren Worficht war durchaus nothig, daß Riemanden mohr oder weniger Wasser zum eigenen oder Anderer Schaden zugewendet wurde.

e) Plin. H. N. XXXI. 6. Man hat bergleichen von Beit gu Beir in Rom ausgegraben.

pachteten f), Die fich verpflichten mußten, eine Babl von Unterbedienten außerhalb und innerhalb der Stadt ben den Bafferleitungen ju halten, und ihre Ramen sowohl, als Die Gegenden, in welchen fie wirkfam waren, offentlich anzuzeigen \*). Die Raifer aber beliellten eigene Obergufieher über Die Bafferleituns gen, Curatores Aquarum, welche Die pielen Leute. als Liotores, Apparitores, Samilia Opilicum, und andere Bediente ju ihrem Dieust unter sich hate ten \*\*). Die vornehmften Bafferleitungen nach ben Jahren ihrer Errichtung waren: 1) Aqua Appia (Die altefte), floß febr niedrig, fonft ein gutes Baffer: 2) Unio verus, das Schlechtefte Baffer, ungefund und trube, welches von Tibur herfam; es wurde baher ju Rischteichen, jum Balfen, jum Baffern ber Batten u. f. w. gebraucht; 4) Aqua Marcia, Aufeia, Antoniana, das trinfbarfte unter allen, fam von Cibur über zehn tentiche Meilen weit ber; 4) Aqua cepula; 5) Aqua Julia, zwey Quellen im Lucullanischen; Agrippa vereinigte ble lette mit ber mim; 6) Aqua virgo, ein febr frisches und temes, helles Baffer, leitete eben berfelbe in einem prache tigen Bange nach Rom; 7) Mana Mfletina, Mus gufta, galfia, Sabatina, Cimina (verschiedene Benennungen eines Waffers), ein schlechtes, aber reis des Baffer, leitete August in die Stadt. 8) Mqua Curulea, Albudina, Curtia, Claudia, ber prach, tigfte.

f) Cicer. ad Att. I, 17.

<sup>\*)</sup> Frontin, de aquaeduct. p. 248.

<sup>\*\*)</sup> Die untergeordneten Bedienten ber Obetauffaber wurden, nach dem geonein, ebendaf. S. 256, in zwep Alassen oder Familien getheile; die eine gehörte der Stadt zu (familia publica), und bestand aus 240 Köpfen, die andere dem Raiser, aus 460 Jede Rlasse oder Junfe mar mieder in besondere Saufen getheilt; par nachdem sie einerley Geschäft ben den Wasserleitungen hatten.

tigste Aquaduct unter allen, welcher 40 Meilen (d.
acht tenticke) von Rom aufgefast wurde, und ein seh
schones Basser, das sehr hoch getrieben werde
konnte; 9) Anto novus, zerculana, Annia li
ben höchsten Trieb, war aber sonst trübe. Sept lettern Wasserleitungen erbauete der K. Claudius Dies sind die vornehmsten Aquaducte in Rom \*), we che Frontin kennt; aber auch außerhalb Rom gab e dergleichen fast in allen bedeutenden Städten Italiem und in den Provinzen. Von den Wasserleitungen i Rom sind poch Aninen vorhanden; eine noch gan vollständige von den Kömern ist in Spanien, zu Se govia in Altcastilien g).

#### 31.

Alles übrige aus diesen Wasserleitungen fürst sich echdich in die Aloaken, durch welche dasselb in die Aloaken, durch welche dasselb in die Liber floß. Die Kloaken waren unterird siche Gewölber, deren Bestimmung es war, den Un flath mit dem überstüffigen Wasser in den Strom zichnigen. Ihre ersten Erbauer waren die bezohn Tav quinier. Der jüngere legte besonders die Cloace maxima an h), in welche zu desse leichterer Reinigen

<sup>\*)</sup> Andere zahlen to Wasserleitungen aus denselben Morten des frontins, welche etwas dunsel sind. S. Ablet S. Ab

g) Kenche'nius, und fein geftbillter Berbefferer Polemus (Pat. 1722), ingleichen Fabrerti (Thef. Grace, Tom. IV.) haben hiervon om Grundlichten gehandelt Erläuterung geben Montfaucon Antiqu, expliqueet Tom. IV. Supplement. Tab. 43. ingl. Baebaule, Di raneft und van Guerbel.

h) Liv. I. 38. Aur. Vict. de vir, ill. 8.

ung alle andere Sibleufen Atheten. Durch mehrere' mb neuere Strafen in Rom führte fie Cato mafor i) Der bruhmte Agrippa aber lief, ju ihrer immer, wihrenden Reinigung den Abfluß aus den Aquaducten binein führen. Den Unflath in diefelben binabine faffen, gingen fowohl von ben Gaffen, ale aus ben Sinfern fleine Ranale: in die Rloafe hinab. Sind mb wieder gab es auch großere Deffnungen b), wor ben entfanderten Dumulten ofe fogar gange Saufeis kichname hinabaefturat murben. Daber gefthabe es, baf biefe unterirdifchen Gewoltber biswellen gang vers found wurden, und folglich geraumet werben mußten. Eine folche Raumung unternahm Agrippa 1). Das gröfte Meifterftuct an ben Rivaten ift bie Bobe. Beite und erffaunungewürbige Refligfeit Diefer Ger wife, die von 10 bis 16 Aus hoch und von 12: bis 14 fing weit, noch bis jest unversehet erhalten worden find, obicon die hochften Thurme, Riechen md Pallafte auf ihnen ruhen und Rom mit denfets. ben fcon mehr als einmal Erderschütterungen erlebte. Die Roften ibrer Erbanung laffen fich nach ihren-Raumungskoften berechnen, die Dionns auf 1000 Laslente (750,000 Ribir. beutschen Gelbes) angiebt m). Das Groffe und Danerhafte in Diefer Art von Bebaus ben, welches wir noch mit Bewunderung erblicken, fammt wohl mehr aus dem Zeitalter bes' Agrippa und feiner Rachfolger ben Raumung biefer Schleufen, als ans den Zeiten der Carquinier, ber. Diefe ents warfen nur ben Plan, ben Cato und andere fpatere Romer ausführten. Es fallen bemnach eine Menge Breifel und historische Traume hinweg, auf welche man

i) Liv. XXXIX. 44.

k) strabo IV. p. 22. Alm.

<sup>1)</sup> Dio Caff. XLIX. 43. Plin, H. N. XXXVI. 15. eine flaf: fiche Stelle.

m) Bur Nachlefe bient Lipfius de Magnitudine Rom, III, 12.

# 62 II. Beschreibung ber Stadt Rom,

man ben ber Betrachtung biefen Gebande gera

32

Rächft ben Wafferleitungen und Rlogfen finb besonders die Landstraften ber Romer bas. mas bie wolle Aufmertfamfeit bes Alterthumsforschers verdient; Dronysius pon Salicarnaß halt auch diese dret Berte file die miracula fabricarum Romanarum \*). Bermittelft Diefer Straffen ober Chauffeen, beren Ruinen noch jest in Erstaunen fesen, auch jum Mufter Dienen, wie Daner, Bequemfichteit und Schons heit in der für jeden wohl eingerichteten Staat fo wichtigen Gache zu verbinden feyn, murden bie weit: lauftigen Provinzen bes romifchen Reichs unter fich felbft und mit ber Sauptstadt Rom geneu verbunden, und fo leicht barin alle Berordnungen Roms bekannt gemacht; als man bequem auf diefen Begen nach allen Orten reifen fonnte. Gie erftrecten fich bis an die außerften Grangen des romifchen Gebiets, und Durchfreuten doffelbe in einer ungeheuren gange. Mut pon Rom aus führten at folde Straffen faft nach allen Haupestädten Italiens, jum Theil 60 Deilen weit. Man nennte ste aggeres viarum \*\*) (fo Plinius), weil fie wie ein Damm, bag bie Mitte erhabener, als Die benden Seiten mar, angelegt murden; und militares (Beerftragen), weil über diefelben die Urmeen von ausgegen. Dan legte fie auf folgende Deife Buerff murbe der Weg viele Fuß tief ausgegraf ben, und diefe Bertiefung mit grobem Sande anges fullt; dann legte man in diefen Sand ein Pflafter von vierectigen, auf allen Seiten behauenen Steinen, bas man am Rande mit großen Selfenftucten verwahrete (Mar-

<sup>\*)</sup> Dionyl. Ill. 67.

<sup>\*\*)</sup> ut aqua poffit effigere.

(Margimere), bamit die Erbohung fich nicht feuten ober gefallen, Die gepflafterten Steine nicht burch Dan bang fige Rabren aus einander getrieben werden mochten n): und überfichuttete julest wieder ben gangen Weg mit. Cand, sowohl um das Sahren fanfter mi machen, als und um Die Strafe beito unbeschabigter gu erhalten. Arberdem murden an Den Geiten der Strafen Deis Imieine (Milhiaria, Lapides), alle 1000 Schritt aufe grichtet, nach welchen man die Beite Des Beges, migumeffen pflegte (3. B. ad quintum, ad lextum lapidem); es wurde auch auf Diefen fleinen Caulen bemerft, wie viele taufend Schritte jede pon ber Stadt emfeint mar. Richt meniger murben Gige fur Die gufganger und Stiegen jum Auffigen fur die Reiter angelegt; fie bestanden in furgen Mablsteinen (Cippi). die nicht weit über die Erde hervorragten. An diesen land: und Heerstraffen waren auch viele Grabmabler (monumenta, sepulcralia) mit Gemalben und Aufs schriften, die ihre Bedrefungen und Sebranion (Cancelli) hatten, von den Reisenden aber geoffnet und befehen werden fonnten: Sifte Viator mat gemeints glich die Ueberschrift. Diese Monumente, gewöhnlich fleine Rotunden mit einer Thure und von außen mit erhabener Arbeit in Stein oder Merz geziert, gaben ben landftragen an bepben Seiten ein herrliches Ansehen. Bur bemerfen nur die vornehmften Strafen, welche von Rom aus nach den Städten von Italien gingen.
1) Dia Appia, (Regina viarum) \*). Der Epnfor Appius Craffus führte fie bis Capua o), ein Ans

n) Liv. XLI. 32.

<sup>\*)</sup> Die Königin der Strafen, weil fie die prächtigfte war, und fich am weiteften von Rom erftredte. Sie bestand and lauter Quaderftucken, und die Steine waren so genacht, als ob die Strafe nur Ein Weg, Ein Stein ware.

o) Diodor, Sicul, XX, 36. Procop. de Bell, Gothico 14., (Tom, L. Edit, Paril, 1662; p. 347.) Horat, Sermon-

# 64 II. Befchreibung ben Stadt Rom.

deret, wo nicht Trajan, von Lapua kis nach Beums dustum \*). 2) Dia Flaminia von Rom ble Aris minium. Der K. Augustus machte sich besonders um diese Straße verdient p). 3) Dia Aemilia von Ariminium über Placentia nach Aquileia. 4) Dia Aemilia altera von Rom über Pisa nach Dertona. 3) Dia Aurelia von Rom nach Pisa. 6) Dia Cass sia ging durch ganz Etruscien. 7) Dia Valeria von Rom über Tidur nach Corsnium. 8) Via Latina von Rom aus nach den lateinischen Städzen, u. a. m. Die anfängliche Aussichten. Die Kaiser seigene Curatores Viarum q). Es gas aber auch außerhalb Italien Chaussen, wie wir schon erzwähnt haben, bepnahe sede römische Provinz erhielt mit der Zeit dergleichen, welche durch sie kunsischen.

S. Strado III. p. 225. Procopius beschreibt bie Strafe als ein Bunber, und Boraz gibt eine stone Beschreibung von einer Reise auf derseiben nach Brunz bus; auch in Bergmann's physitalischer Erdbeschreibung sieft man S. 147 eine foone Beschreibung. Roch jest find bewunderungswurdige Reste vorhanden.

\*) Bis nach Brundus führte Apprus die Strafe nicht, wie es nach dem Verfaff, des Guchs de viris iHuftribus e, 34 fo scheint; wenn es der Verf; dort fagt, so ift es ein Irrthum von ihm, oder ein Febler des Abschreisbers. Bur Beit des Apprius, (deffen Lebenszeit auch jur Ausführung eines solden Werts nich hintelchte) ums Indrudibrung eines solden Werts nich hintelchte) ums Indr 442, erstreckte sich das romische Gebier noch lange nicht so weit; nur in der Folge erst wurde die Etraße bis Brundus fortgefährt; sie betrug 360 Meilen von Rom bis Brundus, G. Strabo V. p. 273. Edit, Ball, 1899.

p) Dio Caff, LIII. 22.

a) Die hauptschriftseller über die romischen Landkraßen find Eipfius de Magn. Rom. III, 10. und Bergier des grands chemins des Romains, (Paris 1622. 4.) tateinlich der Drakend, Audg. des Livius Tom. V. p. 605 angehängt; auch in Graevil Thel. I. X.

Bir treffen sie in Spanien, Gallien, Pannonien, selbst in Asien und Afrika an. Sie waren mehr und mins der dauerhaft angelegt, und dienten den römischen heeren sowohl, als den römischen Kausleuten. Spätterhin beschrieben die Itinerarienschreiber diese Wege, und die Provinzen, durch welche sie gingen, mit Anzeige der in denselben liegenden Orte und der Weiten, die sie von einander hatten; eine Beschäftigung, welche, wie man glauben kann, zur Entwersung richtiger Land, karten ungeweine Dienste leistete.

39.

Bu den sur den öffentlichen Anten und das Betz gnügen der Römer errichteten Gebäuden, gehörten auch noch die öffentlichen Wasserkinste (Nymphaea) »), serner die Concertsale (Odea), worin Dichter, Tour fünstler und andere Artissen Wettstreite anskellten; endlich die verschiedenen Schulen; worin sich junge Leute in den Wassen, Ringen, Laufen u. L. f. übten (Ludi). Wan hatte dergleichen Uebungshäuser, die auch Gymnassum, Palastra heißen, und aus mehrteren Sebäuden oder einzelnen Theilen bestanden, z. B. Ephebäum, einem Vorbereitungsplat, Coris ceum oder Gymnasserium, einem Saal zum Ausstleiden, Kläothestum zum Salben; Construktigm Abwischen des Staubes u. s. f., auch ben den Bädern, ja selbst ben den Prinzehäusern.

34.

Wir geben zu den Prachtgebauden von Rom fort. Dahin rechnen wir die Trumphbogen, die Ehrens

Ritsch Beschr. d. Aom. 12 Ch.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Loca Nymphis facra. Grotten (crypta), in welchen kuntliche Bafferfalle, Springbrunnen (aquae fatienters, filani), angebracht waren; man hat fie mit Stastuen von Rymphen geziert und mit Saviengangen umsgeben. Salmafius ad apitolini Gordianum Lib, III.
c. 32 hat am besten bavon gehandelt.

Phrenfauten, die Gbelisken und endlich die ver: iciedenen Grabmabler.

Die Triumphbogen (Arcus triumphales) hat: ten bie Geftalt eines hoben mit prachtigen Portalen gegierten Thors. . Man errichtete fle ben Raifern gu Ehren, und gur Berberrlichung ber Siege beruchmter Reldherren, auch ohne Triumphaufzüge. Die Thaten ber Sieger wurben an denfelben gewohnlich, sowohl immendig, als auswendig, in erhabener Arbeit vorges stellt. Die Dauerhaftigkeit ihres Baues bat uns noch perficiedene diefer Berte erhalten. Deraleichen find 1) der Triumpftogen des R. Augustus ju Rimini, Der alteste unter den noch vorhandenen; 2) der des R. Augustus ju Sufa, einer ber schönften r); 3) ber in Ancona auf ben R. Trajan s); 4) ber bes R. Conftantins des Großen, mit Basreliefs, die pon dem Bogen des R. Trajans genommen worden t); 5) der des R. Titus, oder des Despasianus und Titus, benn ber Genat und bas Bolf ju Rom liek thn diefen bepben Raifern (vornehmlich aber dem Tis tus nach feinem Tode), jum Anbenten bes Siegs über Jerusalem \*) aufführen — er hat viel gelitten — 6) der des R. Sept. Severus ift halb verschüttet; 7) der bes 2. Gallienus, nur bed mittlere Theil fieht noch.

- r') S. Vollikann's Rhoricten Sh. I. S. 109.
- :) S. Chendaf. Th. III. 6. 441.
- t) S. Ebenbaf, Eb. II. S. 170. Winkelmann's Beid. ber Runk, G. 425.
- \*) Buf bem Bogen felbft ift Titus abgebilbet, wie er auf einem Abler ruhet, und von demfelben in die bobe getragen wird, und inmendig erblidt man in Basreliefs ben Triumph bes Citus mit ber Beute aus dem Lempel ju Jerufalem. Die Inschrift bep bem großen Durchgange, wo jur Geite zwep Gaulen fieben, heißt: S. P. Q. R. Divo. Tito. Divi. Vespaffani, Filio, Vespasiano. Augusto.

Alle diefe lettern find in Rom ju finden v). Eben diefelbe Bestimmung jur Berewigung großer Thaten batten bie Ehrenfaulen. Biere Dapon finb bem Raube der Zeiten entgangen. 1) Columna Toajant, mit Basteliefs in weißem Marmor, 120 guß hoch, und inwendig hohl, daß man durch 186 Stufen bine aufsteigen kann; sie hat auch 45 kleine Fenster ober Deffnungen. Die Babreliefs stellen biefes Kaifers Thaten gegen die Dacier por \*). Pabst Sipt V. weihete die Caule dem Apostel Petrus, beffen Bilbe faule von pergoldetem Mer; er darauf errichten lief vv). 2) Columna Antoniana aus einem Stud glatten fvenifiben Granits, marb 1704 ausgegraben, ift aber noch nicht errichtet. x) Auf ihr find die Thaten des Antonius Dius eingegraben; Die inwendige Treppe hat 207 Stufen und 56 Fenster. 3) Columna Aureliana, mit ben en Babrelief in weißem Marmor eingegrabenen Thaten Diefes Raifers gegen Die Dar: comannen. Sie ist mit der Trajanischen fast von gleicher Bobe, auch innen bobl. Auch lauft auf dies fer, wie auf jener, bas Basrelief in Schneckenform um Die Gaule her. y) Derfelbe Pabft Girt V. mel. hete Diese Gaule bem Apostel Paulus, beffen Grathe von vergoldeter Bronge er darauf ftellte. 4) Cos lumna Duilliana ober roftrata, eines ber alteften

v) Diese Reliquien befibreibt Bellori: Veteres Arcis triumphales Rom. 1690 f. Die Basreliefs find in

ebendeff. Adm. Rom. ant. veftig, tu finden.
\*) Der R. Erajan felbft hat biele Strenfaule nicht gefeben; er ftarb unterweges; aber feine Bebeine murben nad Rom gebracht; und in einer golbenen Urne oben in ber Ganie aufbewahrt.

w) Alph. Ciaccont (Expositio brevis columnae Trajanae. Rom. 1616. fol.) M. fabrette (de columna Trajana etc. Rom. 1690. foi.) haben über biefes fcbinfte Ueber-bleibfel bes alten Roms geschrieben.

2) Vignoli Rom. 1705 u. Caftalio Thef. Graw. T. IV. G. Dolfmann, Eh. II. 315.

y) 6. Voltmann, 26. II. 208.

### 68 IL Befchreibung ber Stadt Rom.

Denkmähler von Rom auf den Neberwinder der Carechaginienssichen Flotte, E. Duillus. Besonders ist die Unterschrift demerkenswerth. 2) Die Gäule ist mit den Schiffschnäbeln, oder den Rostris von den erbenteten seindlichen Schiffen, geziert. Dergleichen Columnas rostratas hatte Kom noch mehrere. Auch gehören gewissermaßen diesenigen Säulen hierher, den welchen man sich zum Berkauf verschiedener Dinge versammelte. Ingleichen die Meilensäulen und Sons nenzeiger. Diese letztern gebrauchte man anstatt der Uhren: Sie liesen spisig zu, und um sie her war der Boden im Halbzirkel mit Marmor ansgelegt. Rach ihrem Schatten berechnete man die Stunden.

35.

Die Obelisken waren hohe, viereckige und oben spikig julausende, aus einem Stein gehauene Saulen, welche die römischen Kaiser mit ungeheuren Rosten aus Aegupten nach Nom schafften, und daselbst als Prachtsaulen ausstellen ließen. Nach den Beschreibuns gen des Victor's und Aufus vom alten Kom, was ren sechs große und zwen und vierzig kleine in Rom. Die Zerstörung der Zeit hat sie umgeworfen. Bon den sechs größeren sind vier auf Besehl des Pabstes Sirt Vaus der Erde gegraben, und mit unglaublicher Müsche, Kunst und Rostenauswand burch seinen berühmsten Baumeister Dominicus Jontana wieder aufgesrichtet worden; es wurden nur allein 907 Menschen und 75 Pferde zur Aufrichtung des Vaticanischen Obes list, welcher in der Area der Peterskirche steht, ges

E) Ciacconi Th. Grav. T. IV., Gauges de Gozze Rom. 1635, n. andere Gelehrte; auch von Lipsius hat man in seinen antiq. lection. rom. Il. 14. eine Evelagung; vergl. Voltmann II. 315 und 481. Das Latein der Inscription in uralt; es fommt dem Latein des Audistafelgeseiges sehr nade. Barrolus hat die Chrenzstallen (mie die schönen Triumphobgen) gezeichmet, und Bellort durch einen Commentar erkäuert, welscher mit den Aupferstichen zu Rom 1670. erschien.

braucht. Außer diefen vier großen find noch einige andere in ber Rolge-aufaerichtet worden. Das Werf. windigfte an ben Obelisten find die vielerley agre ptiichen hieroglupben a), auf einigen findet man auch Inscriptionen.

### 36.

Die Grabmabler ber Romer waren von mans derlen Art. Ginige glichen weitlauftigen Ballaften, wie das Manfolaum Augusti, welches der Kaifer für fich und feine Ramilie hatte errichten laffen b), die Moles Sadriani, wohin alle Antonini gebracht wurden, und das Septizonium Severi, des Septis mind Grabmabl von sieben Stocken; andere glichen Boramiden, wie die bes Teftius; andere Thurmen, wie bas Gramabl ber Cacilia. Ginige maren nur für einen Afchenfrug oder einen Sarg; andere bezeichnete ein bloger Stein', wie man ibn fonft ju Grangkeinen gebrauchte (Cippi). Undere waren unterirdift, wie die Columbaria, welche ihren Ramen baber erhiels ten, weil man in benfelben, wie in einem Taubens hause, Höhlen angebracht hatte, worin die Sarge Einige waren für Dehrere beftimme und eingerichtet, andere leer (Cenotaphia), wenn man den leichnam des Verftorbenen nicht erhalten tonnte. +) Die

a) Plin. XXXVI. 10. Kircher Rom. 1690. Mercatus Rom. 1589, und Bargeus Thef. Graev. IV. find die Sauptschriftseller barüber; vergl. Volkmanne Racht. 2h. II. 45. 392. 325. 349. 186.

b) Sucton. August. c. 100. Nero. c. 46.

<sup>\*)</sup> Schriftfteller bieraber find Bellout, beffen Erlaute-rungen über Barrolt Abbildungen ber alten Rom. und Etrufc Maufolken, T. XII. Thef. Gronor fteben. Ebenberfelbe über bas Grabmabl ber Rafonen T. XII. Thef. Graev. Minutoli Th. Sall. T. I. Gorius Colembarium Liviae etc. Flor. 1727. Norifius Geographia Pisana, Venet. 1681 f. Falconer T. VI. Graev. Thef.

# 70 II. Befchreibung ber Stadt Rom.

Die Alten baueten ihre Grabstätten und Denknähler gern an kandstraßen, daher sie denn auch oft Dieben und Wördern zum Aufenthalte dienten, aus welchem sie leicht des Naches die Reisenden aufallen und ausplündern konnz ten. Milo, für welchen Cicero die Bertheidigungsbrede hielt, hat den Clodius hier getödtet, und besonz ders ist das Grahmahl des Bassius am Appischen Wege, nicht weit von Rom, durch Straßenraub bez rüchtigt. c)

- Bu ben Brachtgebauden gehörten enblich noch bie Janusbogen, Jani, welche eine Mebulichfeit mit Den Trinmphbogen batten, und bin und wieber in: Rom vornehmlich als Bierben ber Strafen bienten. Es maren von Stein und Marmor aufgeführte Gdmib: boaen, mit Stathen und anderen Verzierungen, die vier große, aber nie verschloffene, Thore oder Deffs nungen, und vier Giebel hatten; und murden in den Straffen ba, wo fie fich in ben Martt endigten, ges bauet. Diesenigen, welche ba, mo fich men Graffen freugten, etrichtet maren, murben Quadrifrontes ges nannt, weil sie vier Frontispicen hatten, oder weil Janus (bas Symbol ber Jahreszeiten) mit vier Bes fichtern bingestellt mar. Der berühmtefte Sanusbogen war berjenige, durch welchen man auf das Sorum Romanum kam; er war sehr lang und in drep Theile, Janus summus, medius und minus getheilt. mo die Raufleute, Bechsler und Buchhandler (Negociatores, Argentarii, Bibliopolae) thre gaden batten: die Wechsler fagen im medio Jano. d)

37.

c) Afcon. Ped. p. 201.

d) Horat Sermon, 11. 3. Cicer, de Offic. II. am Ende. Horat. Epift. I. 20. Drakenborch über den Livius, im XLI. Buch 37 Cap. ift hier vorzüglich zu lesen, und O1. Borrichii Antiq. urb. fac. c. 6, S. 8, p. 37.

37.

Rach dieser Beschreibung der öffentlichen Gebaude fommen wir zu den Priwatgebauden der Komer. Wir unterscheiden hier vier Benennungen: Domus, Insquia, Aedes und Villa.

Domus find die großen Saufer ber vornehmen Romer, mit denen fich faum unfere heutigen koniglis den Pallafte vergleichen laffen. Einige hatten bis zu 1,800,000 Quedratfuß im Umfänge, und die Dos mus Peronis glich einer mäßigen Stadt. Wert wiffen es aber schon, daß die Hässer der Rommer erft kurz vor Cicero's Zeiten einige Schönheit erhielten, und die großen prächtigen Palläste erst unter den Raifern in Gewonheit famen. Da aber flieg auch die Berfchwendung baran bis auf die Beiten Cras jans gur hochften Unsichweifung. Gie maren mit ben fconften Arten von Marmor gleichsam überzogen, mit machtigen Gaulen geschmucht, und eine Wenge prachtiger Stathen zierten sowohl die Dacher, als Portale berfelben. Die Augboden (Pavimentum) maren oft mit Darmor und mufwifcher Mebeit, und bie gewölbten Decten (Laquearia) und Geitemvande, mit Basrelief in Marmor und Effenbein beleat, wes nigftens mit toftbaren Gemalben bebeckt. Ja an einis gen Speifezimmern war die Pracht fo finnteich ges wefen, Triebwerte ju erfinden, vermitielft beten man Die Decten und Bande nach den Auffagen bep ber Tafel verwandeln fonnte; man traufelte felbft aus Diefen Decken Regen von ben wohlriechenben Baffern auf die Gafte. Ein befonderer Theil der Pracht zeigte fich an den Thuren und ihren Gesimsen, wie an den Fenftern. Die Fenfter waren entweder mit dem toft, baren Berg: oder Frauenglafe, oder mit dem Lapis Dhengites ausgesest. Die Thurgesimse eben somohl, als die Thurflugel felbft, bestunden jum Theil aus fostbarer eingelegter Arbeit, wo Gold, Gilber, Edels fteine mit ausgestochenem Marmor, Elfenbein und Schild:

Schildplatte abwechseiten. Ja sogar auf den Dächernstucke man Pracht, indem man dieselben entweder mit Rupfer, oder zum Wenigsten mit Hoblziegeln, die mit Larven versehen waren, bedeckte, oder Lustwalds, chen anlegte. e)

38.

Doch mir gehen nun ju bem Gingelnen über, und boftbreiben bie Theile einer romifchen Domus. Der haupttheile maren vorzüglich deep. I.) Die Dorders mebaude. Diefe enthielten 1) bas Deftibulum, eis men großen leeren Plat vor dem Saufe, Der, wie es Acheint, auf ben Geiten mit Gallerien und Bimmern, und vorn mit einer niedrigen Mauer eingefaßt mar. Bier hielt man fich auf, wenn man ben Berrn von Saufe fprechen wollte f). Aus diefem Plage trat mon durch die hausthure 2) in das Acrium. Go ward in ben alteften Zeiten ein Gaal, mo ber Berr Des Maufes Die Aufwartung annahm, julest die gange Reihe non Borbergebauben an ben romifchen Saufern, genannt. Dier franden auch die Bruftbilder der Albe nen (Imagines), in Nischen oder Bertiefungen (Armaria, Thecae). Ingleichen fand man hier (vermuthlich nur in den frühern Zeiten) hinter einem Bors - hange bas Bett, Die Ruche und den Beberftuhl der Sausfrau. g) Bu ben benben Geiten bes Afriums waren 3) Cabulina, Tablina (Archive und Bes maidegallerien), die Bemacher fur bas Geld, die Rofts bars

e) Seneca de ira I. Epist, 122. Klotzii Dist. de Nemoribus in tectis acdium Roman. Jen. 1762. 4.

f) Gell. n. a. XVI, c. Plaut. Mostell, III, 2, 130,

g) Hor. I. ep. 5. 31. Senec, ben. III. 28. contr. III. 21. Cicer. pro Mill. 13. pro Salla 31. Plin, XXXV. 2. Vopile. in Flor. 6. Die Dede ober Ruppel bes Utris ums ermant Vitruv. VI. 4.

birfeiten, Die Acten, Bacher und Gemaibe bes Sonse herrn h). Das mange Borberhans, bas mit biefent Gemachern and verschiedenen Gangen und Gauleng werken bestand, führte überhanpt ben Ramen Arrumi. Durch Die hinterthure des Arriums gelangte man II. jn dem Mittelgebaude. Dazu gehörten t pluviten, oder Compluvium, oder Aula, oder Cas padierm (mecaulion), ber innere vierectiae und rund umber nit Zimmern und bebecten Saulengangen ums gebene Baushof, mo unter andern auch ber Altae flie Die Schukgotter (Penates), wie in dem Atrium Die Sausaotter (Lares) auf bem Seetde, und eine Ras pelle ober Rifthe für beren Bildet fich befanden. i) 2) Mancherley Cella, over Gemacher für die Ruche, bie Speisen, bas Solz, ben Mein, bas Del, Rieifch; Bemuffe, Baffer und Getraide it. f. f. k). Gie lies fen fammtlich im Birfel um ben Sanshof ber. Det Birfel, gerade dem Hanshof über, fchloß 3) Triclis nium ober bas Speifezimmer. Main katte bergleit then Speifezimmer (Coenationes) ober Speifefale is einem Saufe mehrere, ja fogar fir alle Jahresgotten! Diefes mar aber bas gewohnlichfte. Bisweilen mar daffelbe mit einem Graben, Euripus, umgeben, wors in jur Beluftigung lebenbige Fische aufbehalten murs ben 1). - Dben über ben gedachten Gemachern bes fanden fich noch mehnere Zamener (Cubicula), theils Speifezimmer, bestonders für den Binter, theils Mohne timmer (Diaetae), theile Schlafzimmer (Dormitoria), forocht für den Mingr, als den Commer. In verschie. Denen

b) Plin. l. c. Vigrav. l. c.

i ) Erneft. Clav. v. Impluvium.

k) Vitruv. VI. 9. Plin. XIV. 21. Varro de L. L. 4, 29. Pallad. de, re rust. I. 17; 18. Mardat. Mil. 56. Pline XXXVI. 22.

<sup>1)</sup> Vitruv. VI. 7. Senec. Tranq. 1. Ep. 100. Quaest. Nat. III. 17. Plin. IX. 17.

### 74 IL: Wefdreibung der Gtabt Rom.4,

benen Saufern aber ging gulange um ben Gaushof her 4) ein bedecter Sautengang (Peryftilium) \*). Deffen bediente man fich, trocken und vor dem Bet ter gefichert gur ben verschiedenen Bemachern ju gei langen. Dem gebrauchte ibn auch ju fleinen Spagieti gangen. Desmegen mar er mit Gigen (Exedrae) verfeben, wo man fich gern mit einem Rraunde an terredete, ingleichen mit Springbrunnen (Silani), ben benen man fich, als an einem fublen Ort, gern burch Das Rauschen des Baffers zu einem Mittaasschlaf eine wiegen lief m). Den britten Theil einer Domus mach, ten III.) Die Webengebaude aus, als a. ein bedecht ter Saulengang (Porticus) n), b. die verschiedenen Arten von Badern (thermae, balnea, lavacra), o) mit den dazu geborigen Bimmern, c. ber Sausaarten (Viridarium), auch bisweilen d. ein Gebaude au körperlichen Uebungen (Grunnafium), oder a. eine Rennbahn (Hippodromus), nicht weniger bie jable reichen Bohnungen der Stlaven und Bedienten des Saufes, worunter besonders das Rranfenzimmer (Valetudinarium) au merfen ift. p)

39•

Hinter und neben viesem ungeheuern Umfange von Gebäuden, bisweilen aber auch allein, lagen die Miethhäuser, welche man fromwerdsweise vermiethete, Insula. Diese Sauser hatten viele Stockwerfe über einander, zu welchen man durch Treppen, sowohl von der

<sup>\*)</sup> Sucton. August. 26. Celfes III. 18.

m) Sucton. Aug. 28. Lucret. VI. 1262. Celfus 1. c.

an ) Senection 83.

o) Id. ep. 86.

p) Senec. de ira I, 16. Ep. 27. Columel II. T.

ber Gaffe aus, als von Innen hinauf, flieg. g) Es genes Saus befaßen. Sie hießen Insulares, auch Conacularii, weil ein ganges Logis Conaculum ger nannt wurde. r)

Dan muß aber bie Uliethbaufer mobl unters ideiden: namlich bas Quortier von Bohnungen, wels de ju den bieber beschriebenen weitlauftigen und prächtigen Saufern gehörten, hinter und neben bene felben, aber boch abgesondert, und zuweilen hoher, als bie Sanptwohnung, waren; bann ein anderes Quar, tier von Sanfern, emweber mit gemeinschaftlichen Mauern und Dachern, bie ju feiner Domus gehors ten, und zwifchen welchen feine offentliche Strafe hindurch ging, oder von entlegenen und unverbundes nen Miethgebauden; und auch einzelne abgefonderte Miethhäuser, um welche man herumgeben fonnte. So gab es großere und Pleinere Infeln. Und fo versteht man die Borte des Cicero, \*) wenn er den Colins, bem man ben Bormurf ber Berichmenbung machte, und jum Beweiß nahm, bag er in ber Infel des Clodius in einem Saufe wohnte, bas jahrlich 937 ! Thaler (er gab aber nur 312 Ih.) Diethe gebe, vertheibigt. Rleinere Inseln, pber so einzelne Saufer, wurden nach Rero's Brand haufig angelegt.; s) Dasber ift nach diesen Zeiten die Inselizabl so groß, t) Ran pflegte die Infeln oder Miethbaufer febr boch,

q) Liv. XXXIX. 14. Tacit. Apr. XV. 42. Dign. IV. de ferv. praed. urb. 1. 8.

Plant. Amphitr. III. 1, 3. r) Varro de L. L. IV. 23. Macrob. Sat. I. 6. Liv. XXXIX. 14. Martial I. 118, 7. Juvenal. Sat. 10, 17. 3, 197 - 202.

<sup>\*)</sup> Oratio pro Coelio, c. 7.

s) Tacit. Annal, XV. 43.

<sup>2)</sup> Die alten Topographen gablen 46,602 Infeln in Rom, und 1780 große prachtige Domue. Man rechne bazu die eigenthumlichen Wohnhäuser (acdes) geringer Leute.

und gemöhnlich von dren Stockwerfen au banen: die weitlamtigen und prachtigen Domus felbft aber hatten felten mehr, als zwep Stocke. Je armer man war. besto, baber wohnte man in den Miethhausern. Martial, der arme Dichter, mußte dreh Treppen ju feiner, Wohnung fleigen 4), und Orbelius Duvillus, Der große Grammatiter, mußte gar unter dem Dache mohnen x). Medes maren fleine gemeine Saufer, wo geringe Leute wohnten. Diejenigen, welche unter ben Ruinen pon Dompeii ausgegraben worden find, haben nichts, Aelinliches mit den Saufern der Großen und Reichen, welche unter bem Namen Domus vorfoms men. Villa endlich murden bie Landbaufer ber Romer genannt, wo neben ben jum Mcterbau gehoris gen Webauden alle nur mogliche Gebaude einer Dos mus, ja oft noch mit größerer Dracht zu finden mas Manche hatten sogar das Unsehen und die ren. Größe der Stadte (villae in urbium modum ex-Aructae) . y). Sie schloffen auch alles in sich. was nur die Ginne vergnugen, und den Gaumen ber friedigen konnte. Es war freplich ein Unterschied unter den Villen: man unterschied auch kandhauser, Die blos jum Vergnügen und jur Pracht (villae urbanae), und die für den Acterbau (villae rufticae) zum landlichen Gebrauch eingerichtet maren; eine an Dere jum Aufbewahren ber Früchte, Pilla fructuaria, murde schon, wenigstens nach Caro und Varco, z) unter ber Villa ruftica begriffen." Bas die Villen ber Großen und Reichen betrifft, fo fam Die innere Bracht mit ber außern volltommen überein; ffe ente bielten nicht nur eine Menge der koftbarften Bimmer, für

m) Martial, L. I. Epigr, 118,

x) Suet. de ill. Gr. c. 9.

y y Salluft. Bell. Catil. c. 12.

z) Cato de re rustica III. 1. IX. 1. Varro XIII. 6.

für jede Zeit des Jahres und Zages, sondern auch die herrlichsten Kunstwerke, Gemalde, Statuen und and der Bilohauerarbeiten. Cicero \*) sagte daher schon, nach in den Landhausern einiger vornehmen Komer die Gemalde und Staaten aller Reiche und Staaten eingeschlossen sewesen seven, die vorhin nur Zierden in den Tempeln der Botter oder ganzer Stadte waren, und einem großen Thelle nach, aus denselben geraubt und geplündert worden find." a)

40

Noch einige allgemeine Anmerkungen, ehe wir bieset Rapitel schließen. Erstlich die Kömer kaunten weber unsere Defen, noch unsere Rauchkänge. b) Jungen Wein, vermittelst des Rauches, mild, lieblich und dauerhaft machte. c) Eigentliche Essen oder Schornsteine aber hatte man nicht. Man sindet das her, das Alles in dem Häusern der Kömer, selbst ihre Ahnenbilder, vom Rauche schwarz (kumosus) bestories ben werden d). Sich nun wider diesen Kauch zu hels

- \*) Meiners Geschichte bes Berfalls ber Sitten und ber Staatsverfaffung ber Admer, S. 161 179.
- a) Schriftsteller sind Castell, Lond. 1728 6. Man; (der bie prächtige Villa des Kaif Diocletians beschreibt), Lond. 1764 f. Juggert Vener. 1746 4. Jelibien bit bie Plinische, Contint die des K. Abrian beschrieben.
- b) Octav. Ferrarius L. I. Elect. c. 9. sucht das Gegentheil zu behaupten. Es haben ihn aber Pern Buermahn in not. ad Petron. p. 646. Lipfius Cent. III. Bp. 76. und andere, besonders aus dem Grunde widerlegt, weil man weder in einer Stelle der Mien, noth an einem alten Gebäude, die geringste Spur dapon fludet.
- c) Martial, III. 52. XIII. 123. X. 36.
- d) Vitrur. VII. 3.

Digitized by Google

belfen, bediente man fich meift ber Roblen, ober man batte ein in Firnif gefottenes Sol; (Lignum coctum), bas geschwind wegloberte. e) Eben fo wenig batten Die Romer mit Defen geheiste Stuben. Sich ju er: marmen, bediente man fich der Roblenbecken (batillum, foculus) und der Ramine. Unter den Raifern aber tain es auf, die Bimmer, befonders Die Speifes gimmer, mit von untenher geheigten Barmrobren gu Durchheizen. Much unfere Schloffer fannten Die Ros mer nicht. Clauftrum ward von jeder Art von Ver: wahrnna gebraucht. Anfanas band man, was man verwahren wollte, mit Stritten zu. Dann bediente man fich ben den Sausthuren bolgerner Riegel, ober in die Mauer eingesetter Queerbalten (Obex, Sera, Vectis, Claustrum, Pelfulus, Repagulum). Diefe nahm entweder der Janitor weg, wenn man auflopfte, ober man batte, fie ju eroffnen, folgendes Inftru: ment \*), (Clavis). Man befestigte in ber Mitte Des Dueerbalfens eine Schraubenmutter, welche ju einer Dazu verfertigten Schraube pafte. Dann fcmitt man in bet Begend diefer Schraubenmutter, also in Die Mitte ber Thure, ein Poch ein, fo groß, daß eine Band bineinpafte. Bermittelft biefes Lochs fcbraubte man bie Schraube, welche man, wie einen Schluffel, ben fich führte, in den Queerbalten ein, und feste fich das mit in den Stand, ben Queerbalten megaustoffen f). Spaterhin bedienten sich die Romer eiferner an die Thure befestigter Riegel, . welche man mit einem Balunal vor, oder zuruckfchob g).

Die Senfter der Aften maren anfanas in der Sobe angebracht und offen; dann murden fie tiefer berabgefest. Gie waren theils vierestig, theils rund, meift

e) Cato de re ruft. 130.

<sup>\*)</sup> Salmaf, Exercit. Plin, p. 649.

f) Apulej. IV. p. 311. Plaut, Caf. V. 2, 7. Cifteil, III. 18.

g) Salmaf, I, c. Sagittarius de januis T. VI. The Gracy.

meift langlich erhauet. Dan bediente fich, biefelben ju betrachten, des Daviers, des Segeltuches, und mit der entstehenden Prachtliebe, frevlich nur in ben Bal. laften, ober in ben Sauptzimmern, und in ben Bars ten, des Spiegelfteins oder Marienglafes (lapis fpecularis) \*), und endlich des noch fostbareren durchs fichtigen Marmors, Lapis Dhengites h). Die Das der waren oben platt, und fonnten baber beffienen werden i); und die gefundenen romischen Dachzies gel +\*) zeigen von der funftlichen Einrichtung der romifchen Dachungen, wie auch auf alten Dentmablem der Biegeln, Die zwey Fuß breit waren, und einer Dachs flube (coenaculum), die mit einem Biegel gebeckt mar, gedacht wird \*\*\*). Die Pracht der romischen Banart zu ersehen, darf man endlich nur die Hohe ihrer Saulen betrachten. Plinius k) sest dieselben an Privathäusern auf 38 rom. Werkschuh, über 18 Leipziger Ellen. Dennoch war Diefes nur die Hohe des Sanlenschafts. Die hoch mußte also ein Stocks wert ausfallen? Un Tempeln war diese Bobe wohl noch um ein Drittheil ftarter. Welche ungeheueren Bebande mußte bas geben? 1)

<sup>\*)</sup> Daber ber Rame biefer Fenfter: Specularia.

h) Salmas. l. c. p. 183. 771. Lips. cent, Ill. ep. 76.

i) Salmas. ad Spartian. Pescenn. 12. Exerc, Plin. 855.

<sup>\*\*)</sup> Bu Bois de Baur, einem Landgute ben Bibr und eine Biertelstunde von Laufanne, find im Jahr 1804, unter mehreren ausgegrabenen Romifchen Alterthumern, noch ganze unbeschädigt erhaltene Dachziegel der Römer gefunden worden, die und beschrieben werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Sueton. de Grammat. c. 11. -

k) H. N. 31, 2. 3.

<sup>1)</sup> Ueberhaupt über die römischen Saufer haben wir aus dem Alterthume sehr wenig Rachrichten; besonders haben darüber geschrieden: Minutolo (Jul.) in seinen Dissertation. Romanam antiquiratem illustrances. Romanam 1689; (auch in Sallengre Thes. T. I.) Grapalons darbaren par-

## 30 , IL Beschreibung bet Geabt Rom.

c) Gebaube ber Stadt nach ben vierzehn Res

4 f.

Wir tommen nun zu ben Regionen ber Stadt

umb wollen eine kurze Anzeige derseiben geben. Da wir aber keine eigentliche Topographie der Stadt m) schreiben wollen: so werden wir nur diesenigen Ges Baude anzeigen, welche in der Geschichte und Literat zur der alten Römer besonders merkwürdig geworden sind. Wir solgen der Zahlenordnung der Regionen. Sie sind zwar nach dieser envas verworsen; wenn aber unsere Leser den beygestigten Plan oder Grundrif zut Hand nehmen wollen: so werden sie mit leichter Muhe

partibus aedium. Parm. 1506. 4, Basil. 1533. 4. Nieses hat auch Seuck in seinen Antiquitat. convivales, Tig. Fol. 1582. abgehandelt; ingl. Lipsius in seinen Briefen. Die noch übrigen Autinen alter Gebäude besschreiben in Absicht der Romer: d'orville Sicula etc. Amst. 1764. Barbault de plus beaux Monuments de Rom. Rom. 1761. Overbeke Reliquiac ant. Romac. Amst. 1764 f. Piranesi Antichita Romae etc. Rom. 1748. Respect s. in Ebrists Litterat. S., 77. Eschens burgs Archaologie S. 153 f. Noch gehören hieder: Wintelmanns Anmerfungen über die Baukunst der Miens, leipz. 1762. 4. Observations sur les edifices des auciens par Roi, 1768. 4. E. L. Itteglin, Geschichte der Baukunst der Alten, ein Handbuch für die Freunde dieser Runst. Ebend. 1796. gr. 8.

funkt der Alten, ein Handbuch für die Freunde dieser Kunst. Sbend. 1796. gr. 8.

m) Außer den alten Beschreibungen der Stadt Rom, die und P. Victor und Soxuus Rufus hinterlassen has den, findet man Topographien von Rom in Graev. Thei. T. 111. Die neueste is Abders (wehrmals angeschiert) ausstährliche Descreibung der Stadt Rom. Altona 1781. 4. noch das beste Werf über das aire Kom; so viele Reisende auch Gelegenheit hatten, einzelne Berichtigungen desselben an Ort und Stelle zu machen.

Rabe gurecht fommen. Bey aller anfcheinenben Unordnung lagt fich aber boch in diefer vom R. August geschehenen Eintheilung ber Gabt ber Bang gewahr werden, welchen er babep genommen hat. Es war namlich die Ordmung, in welcher August die Regionen enmarf, folgende. Er fing ben bem Sauptthore ber Stadt, der Porta Capena, gegen Guben an (Erfte Argion); ging von ba nach bem Coliusberg (3weyte Region); und dem Thale zwischen bem Colius : und Esanilinus : Berg . (Driete Region); und fo weiter in bemfelben Thale bis an den ramis foen Marke und ben Quirinalis. Berg fort (Vierte Res gion). Dann nahm er die außerften Gegenden bet Stadt gegen Morgen vor. Er machte den Anfang mit dem Esquilinus ; und Bimmalis , Berg (Sunfte Region); und ging von da zu dem Quirinalis, und Pintius Berg (Sechfte Region) über. Rachbem er von Duirmalis herabgestiegen war; gablte er nun so fort die innern Gegenden ber Stadt, Die Mage mit fchen bem Quirinand und Marsfelde (Siebende Res gion); ben romifchen Darft, bas Capitolium und Die umliegenden Gegenden (Achte Region); ingleit den das Marsfeld (Teunte Region) auf. Bon da febrte er in Die füblichen Gegenden von Rom, ju bent Balatinus, Berg (Jehnte Region); in den darunter liegenden Gegenden an der Tiber (Eilfen Region); audem Thale zwischen bem Colins und Aventinus (Swolfte Region), und bann ju bem Aventinus : Berg felbft (Dreyzehnee Region) jurnd. Bulest ging er in Die Gegenden auf der Abendseite der Liber ( Vierzahnte Argion) über.

Bu außerft gegen Gudoff lag . die erfte Region.

Die entfernteste gegen Mittag, Porta Capena von dem zu ihr gehörigen Hauptthore (jest S. Ses Vitsch Besche, d. Nom. zu Th.

baftian ) genannt; Diefe Region auftrecte fich noch meit fiber bie Mamern hinaus, und beariff alle ble Blage, welche an bet Appifchen und lateinischen Lanbe firnfe lagen. Dier fant man 4000 Schritte por bet Stadt am lateinischen Bege bie aus Coriolans Ge fcichte verewigten Plate: 1) Die Cluilifchen Graben (Fossae Cluiliae), und 2) bas baben erbauete Templum Fortunge muliebris n). Ungefahr in diefer Be nend, nur bober gegen Often, und naber der Stadt, fand auch der vom Rufus bemerfte 2). Wald sind die Wohnung eines gewissen Navius (Silva et Domus Naevii), ein berüchtigter Aufenthalt von Dieben und Raubern. Man fommt von hier aus in sin Thal, welches 4) das fleine Glufichen 216 mo, jest Aquataccio, bemaffert, bas fich bafelbft in viele fleine Urme 5) Retrices genannt, theilt. Nest beifit diefes That Caffarella. hier mus man 6) das Thal und den gain der durch die Geschichte des Numa so bekannten Egeria; und unfern bavon 7) ben Sain und Tempel ber Camenen, ober, wie Die fratern romifchen Denthologen ben Ramen übets festen, ber Mufen, fuchen, mo Dlaueus und andere Belehrte in ihren Bildfaulen aufgestellt maren o). Den dafigen Pagus pachteten einft die vom R. Do: mitian aus der Ctadt vertriebenen Juden p). -Appischen Wege, 2000 Schritte von ber Stadt, traf man ben burch ben merfwurdigen Ruckung bes Sannie Sals von Rom entstandenen 8) Tempel bes Gottes Re Diemius: a) noch naber ber Stadt 9) ben noch ftebenden - Circus Caracalla, ber fich unter allen am Beften et balten hat; ferner 10) bas ebenfalls und porhandent Grabmabl der Gemablin des Craffus, Cacilia, jest , Capo

n) Bergl. Liv. 11. 34. 41. Plutarch. Coriolan.

o) Plin, XXXIV. 5.

p) Juven; -111, 124

q.) Plin, X. 43. Peftus Edit. Amst. p. 428.

Capo bi Bove. Biete unbete befine Grabmabler: unter andern 11) bas Grabmabl bes Bafilius gaben ben Raubern, auf bem Appifeben Wege, einen fichern Aufentbalt. Much Die Sciptonen liegen hier begras Raber ber Stadt und mach bem tateinifchen Thore tu fant man 12) Die Barten und Spaziers gange Des Craffipes (Horti et Ambulatio Craffis pedia), eines Schwiegenibhues bes Cicero, bie ben große Dann burch feinen bortigen Anfenthalt unb feine Schriften verewigt hatte... In biefer Gegend lag auch 13) der Brunnen und Tempel des Mercurs (Aqua et Templ. Merc.). Bey den Streitigfeiten über die Ginweihung des lettern murde im 3. R. 259 eine eigene Kaufmannsgesellschaft (Collegium Mercatorum) errichtet r). Aus Diesem Dercurs. brumen besprengten, wie uns Opidius ergablt s), jahrlich am 15. May die Kausseute thre Waaren, in ber Memung, fie murben min befto gesegnetern Gewinn einbringen. Roch naber an der Appischen Grafe fund man 14) bep ber heutigen fleinen Rirche della Palme ben berühmten Marstempel (Templ. Martis Extramuranei). In seiner Rachbarschaft lag 15) der Regenstein (Lapis manalis), welches ben anhaltender Durre in feperlicher Procession umbers getragen wurde; man glanbte, bag bann Jupiter Renen fliefen (manare) lief. t) Auf der Abendfeite bes Mps pifden Beges, dem vorigen Tempel gegen über, hat nan ib) ben Efren, und Tugenbrempel (Tompl. hon. et viet.), vom Marcellus erbaut, ingleichen 17) ben Cempel der Tempeftas, den Metellus gelobte, u) ju fichen. In biefet Gegend flog bas ftuschen Almo, wo lährlich der Goein, welcher die Goein Cybele vorstellte,

r) Liv. II. 21 -- 27.

s) Ovid. Faft, L. V. v. 664 fq.

t) Nonius p. 547. Jeftus giebt G. 15a eine anbere Urs fache an.

<sup>1)</sup> Ovid, Faft; VI, 193.

## 24 II. Wufcheelbung ber Gtabt, Rom. 1

mit geößter Fegerkickeit zewaschen wurde. 2). S breitete sich aich hier, sowohl in: als angerhalb der Stadt, der Sulpicische Dicus aus, dessen von den Miten verschiedentlich gedacht wird. Innerhalb der Stadt feint man in dieser Region wenig merkwürz dige Pläte. Die L. Severus, Commodus, Klas gabal, auch ein gewisser Abascantius, dessen Ges mahlin Statius besingt, hatten hier Bader, welche Victor anmerkt. Man weiß aber den Ort nicht mehr genan, wo sie lagen y).

#### 43

Den Colifden Berg faßte über ber zwolften, nub neben ber britten

### die Iwepte Region

th sich. Sie subrte den Namen Colimontium, oder Colimontana. Die merkwürdigste Straße dieser Resgion war die Suburra; sie lief südwärts unter dem Berge die zum Amphitheater des Litus (il Coliseo) hin. Es giebt im heutigen Rom auch eine Straße dieses Namens. Sie ist aber von der alten sehr weit entsernt. Die alte Suburra war ungemein volkreich und hatte eine Menge Buden, worin allerlep Waaren und Kostdarfeiten, auch Gartengewächse, verstanst wurden; man konnte hier alles haben, was die um, und naheliegenden Gegenden Roms von Früchten und Gewächsen hervorbrachten. Daber sich Diebe und Dirnen den dem großen Zusammensluß von Menschen und Gitern hier einsanden. z.) Sie wurde von einer andern Straße, Labernola genannt, queer durchschritz

x) Ovid, Faft. IV. 339.

y) Spartian. Sever. 19. Lamprid. Commod. 17. Heliogab.

E) Martial, L. VII. Epigr, 20. L. Il. Epigr. 17.

ten. Auf bem Berge felbft, wo jest die Rirche G. Maria Imperacrice beym Hofpital &. Jan in Las teran befindlich ift, laa 1) bas fleine Darsfeld (Campus Martius minor), wo ben lieberfchwemmungen bes arokern Marsfeldes, Die Esquiria gehalten murben; 2.) Domus Lateranorum, das feit bem R. Mero a) beständig den Raisern gehörte: R. Zonftantin bauete bier die Riede Basilica Conftantini, welche nachber ur erften Sauptfirche von Rom, fo wie ben Pallaft jum Gibe der Vabite gemorden ift. Das heutige Las teran ift bekannt genug. Ferner lag hier 3) Domus Centumali, das auf Befehl der Auguren niederges riffen wurde b), weil es bep den Augurien die frepe Aussicht nahm; 4) Domus Vectiliana, wo Raifer Commodus feinen Tob fand; und 5) Domus Mas murra, das erfte mit Marmor befleidete Saus in Rom, wo auch Cafar mobnte; Domus Tetricorum, in welcher der Raifer Aurelian mit muswischer Runft abaebildet war, wie er den beuden Terrifern ein Genatorfleid überreicht, und von ihnen Scepter und Krone, wegen der Befrevung vieler Burger vom Tode, erhalt c): 17) endlich ber prichtige Speisesaal des Raifers Domitian, Mica aurea, and dem man Aus aufts Maufoleum fah d). Daben fand, wie man elanbt, auf bem Dlate der Rirche St. Johannis und Dauli, die Refident des Cullus Softilius. meniner befanden sich in dieser Region Macelluns magnum, ber große Fleifchfchranten; ingleichen bers ibiebene Rafernen für fremde Goldaten, als Manfios nes Albana n.f. f.; auch ein (Zeughaus, Armamentarium).

a) Tacit. Annal. XV. 49.

b) Val. Max. Vill. 5.

c) Trebell, Poll, trig, tyrann, c. 23.

a) Martial. It. 59. Er fagt, man foll nichts befto weniger vergnagt fepn; benn bas Maufoleum eringere, bag man bas Leben genießen foll.

tarium), und ein geoffes Magazin für bie erbeutes ten Dinge, Spolium (ober Spokarium) Samas rium. Unter ben Tempeln aber zeichneten fich pornehmlich der von Metellus erbauete Ifistempel des Jupiter Redur, (jest & Maria in Dominis ca); besgleichen Bacdus, und bes gaunus Cems pel, (jest G. Stefano rotondoi) aus. Im Be girte biefer Region liegt jest die berühmte Dilla Mattei

Das Thal griffchen bem efficilinifchen und cotis fichen Berge, welches auch (wegen der Aehnlichkeit mit einem hohsen Schiffe, oder dem Ranme eines Schiffes) Cavina genannt wurde, machte

## die Dritte Region

and, Mis und Strapis oder Moneta genannt. Diese Region prangtet vorzäglich mit dem ungebenern Umphitheater bes Litus e), bem Martte, den Bas bern und bem Saufe biefes Raifers. Unch ber iums gere Dlinius hatte bier ein Band. Das Umphis theater beifft noch in feinen erstaunensmurdigen Ruis ten il Colifeo, ober richtiger Coloffeo (Amphith. cololleum). Theils hat es die Zeit niedergeworfen, abeits hat man es ju neuern Gebanden, g. B. ju den Ballaften St. Marco und Karnefe, abgetragen. Bep der Kirche St. Petri in Vinculis bis jur Rirche St. Martini in Monte, waren die Bader bes Tis tus, melde Trajan erneuerte: daber auch ber Rame Thermae Titi et Trajani. Man findet von ihnen noch ungebeuere Conterrains, Die ju Bafferbebaltern

e) Much bas glavifche genannt, von bem erften Erbaner, Mavius Velpafianus; fein Gong Titus vollendete es nur, Sueton, Flav, Vefpal, c. B. Tit, Vefpal, c. 7.

bienten, und beren man besonders fleben zähle, jest Gette Gale genannt. In einem unterirdischen Bimber alten Runft, Die herrliche Gruppe Des Laocoons,. welche wir noch besigen. Bwischen dem Umphicheater. und dem esquilinifchen Berge bauete Raifer August ; feiner Gemahlin, ju Ehren Die schone Salle ber Elvia (Porticus Liviae), ingleichen die Rafernen fur die. Geefadets der Difemischen Riotte (Caftra Milenatium); wie ficon im J. 701 mit dem Anconius . den Tempel der Ifis und der Gesapis, von wels dem die Region den Ramen erhielt. Go führte auch der R. Claudius bier eine vortreffliche Waffertunft, Tymphaum Claudis, auf. Diese Region enthielt nicht weniger einige der obgedachten Hebungsbaufer . für junge leute, als den Ludus macutinus (ju . Morgenübungen), den Ludus Dacicus, wo man fic. in Datifchen Baffen übte, und andere mehr.

### Die vierte Region

nahm basienige That ein, welches sich zwischen dem palatinischen, esquilinischen, piminalischen und . quiringlischen Berge befand. Bois einem Saupttheile führte fle Anfangs den Ramen Via facra (diese Strafe mar größtentheils in der vierten Region); nach Vespassans Zeiten aber den vom Tempel des Friedens (einem Sauptgebaude in der Region), Templum Pacis. Gie granzte gegen Morgen mit der druten und funften, gegen Mitternacht mit der fecheten und flebenten, gegen Abend mit ber achten Region. Die größte Merkwürdigkeit der vierten Negion war det beilige Weg. Bir wollen ihn vom Markte aus befchreiben. Sier eröffnete ihn 1) der Ardus Sabianus, dem Besteger der Allobroger ju Ehren errichtet; gleich daben mar 2) Regia, bas Kaus

Saus bes "Rer facufficulus. Reben biefeth lag 4) ber Tempel des Ri Antoninus und feiner Gemahi Im Sauftina, die jesige Rirche bes beil. Laurentius in Miranda: 4) ber Tempel bes Remus, jest St. Cofmi und Damiani; und noch weiterhin 5) Der prachtige Friedenstempel benin jegigen Urmens haufe Delle Menticanti. Der Raifer Befpafian ers bauere diefen Tempel, und er war eine Zeit lang der schonfte und reichste Tempel in Rom. Unter andern enthielt er auch die heiligen Getathschaften des Tempels ju Jerufifen. Bugleich war bey bemfele pel eine Bibliothet, wo fich die Belehrten oft vers fammelten, auch ihre Schriften bineinfchenften. Uns ter dem Raifer Commodus brannte er von Grund and ab. : Roch' weiterhim fanden 6) bas Saus bes : Pontifer Marimus, und wahricheinlich and die Wohnting ber Deftalinen; bepbe Ges baude murden auf öffentliche Absten unterhalten; 7) Templum Veneris Cloacina. Sbenfalls in dieser Strafe befand sich 8) der schone Tempel, welchen der R. Trajan det Benus und der Stadt Rom erbauefe. Dan glaubt in den Garten ber Rirche St. Maria nova noch leberbleibfel bayon ju finden. Unter den auf dem beiligen Bege befindlichen Statten, mar die berühmteste Die eherne Statue, welche man ber, in ber Geschichte mit dem Dors fenna berühmten Cloelia errichtet hatte. Der beis lige Weg wurde endlich mit dem Colof bes Nero beschloffen. Bon ba lief eine gerade Strafe in bas Thal zwischen bem colifchen und exquilinischen Berge, welches Carina genannt murde. Dem heiligen Wege gegen Mitternacht führte eine Stras Be, die man Dicus a Cyprio nannte, nach dem quirinalischen Berge. Auf derfelben fand man 1) Tigillum fororium, ein Denkmahl, welches jur Schande bes übrig gebliebenen Boratiers, megen bes an feiner Schwester verübten Brudermordes errich, tet murbe. Es beffand anfangs aus zwep aufrecht: gefiellten Balten und einem Queerbalten; mit ber Beit mard es aus Mauerwerf errichtet. Ferner mar hier angutreffen 2) Aedes Telluris, ein Tempel, wels der oft ju Genateversammlungen gebraucht wurde. Er ftand auf bem Blate des Saufes des beruchtige ten Gp. Caffins Viscellinus. Die heutige fleine Rits de S. Pantaleon foll aus den Ruinen diefes Tems pels entstanden fenn. Daben lag 3) Domus ros ftrata Pompeji. Es war mit Schiffsschnabeln ges ileret. Beiterbin unter bem quirinalifchen Berge, in der Rabe der Kirche la Munziabella und des Dominicaner: Blafteps, fand 4) Sorum Verva auch Craneficorium, und Dervium genannt. Es prangte mit der Bafilica biefes Kalfers; mit dem sonen Tempel der Pallas, vom Domitian erbauet, und mit dem Cempl. Jani quadrifroneis. Der Austieg von da ju dem quiringlischen Berge ward Clivus urff geheißen. Bier befanden fich bie bene den, durch die Geschichte ber vatermorderischen Tullia verewigten Wege: Picus Cyprius, welcher unter dem quirinalischen Berge hinweg zu dem viminalischen führte, und Dicus sceleratus, welcher am Fuse des viminalischen Berges zu dem esquilinischen lief. Diese gause Gegend heißt jest Pantani oder Corre di Conti. Auf der Mittagsseite des heiligen Weges ges borte jur vierten Region 1) Meta sudans, ein Springbrunnen, ber die Gestalt einer Meta in ben Rennbahnen hatte: man findet noch einige Heler. bleibsel berfelben. 2) Den Vicus Sandalaring, eine Strafe; in welcher vornehmlich der romische Buchhandet getrieben wurde, eroffneie ber noch ftes bende Arcus Conftantini; er ift fichtbar aus Studen von dem Arcus Trajani gusammengesest. In der Mitte der gedachte Straffe aber fand 4) der, bem größten Theile nach noch vorhandene Arcus Citi, woran die Beute des Tempels ju Jerusalem in Schonen Bagreliefs vorgestellt ist. Von diefer Strafe ging eine Queergaffe nach dem heiligen Bege uns

ser einem Bogen hinweg, der, 3) Sacriportum ober Sacriporticus genannt wurde. Mitten in dieser Omergasse fag 6) der Fuckerbackermarkt (Forum Gupedinis). 7) Das Pulcapale, ein dem Bulcan geheiligter Platz, lag dem Lupercal auf dem palatic wischen Berge gegen über.

#### 46

Den viminatischen und esquilischen Berg, poer bie Dorgenseite von Rom nahm

Bie Gunfte Argion,

Esquilina cum Turri et Colle Diminali genannt, ein. Gie mar unter allen die weitlauftigfte, und bes griff die gange Morgenfeite der Stadtmauer. Frier lag 1) werst gegen Mitternacht Castrum Pracos Rium, Die schonen Rafernen, welche Sejan für Die kaiferliche Leibmache aufführte. Ferner 2) außen vor Dem efquilinischen Thore Seftertium, der Blat, mo Die Miffethater abgethau murden. Beiterbin außen por ber Mauer befanden fich 3) Divarium, ein ges raumiger Ort, worin wilde Thiere ju den Gefechten aufbewahret murben; 4) die Barten des Blacas bals: 5) die Barten bes Frengelaffenen vom R. Claudius, Pallas; inverhalb ber Mauer aber 6) bas Amphitheatrum Caftrenfe jur Ucbung für die Goldnten; 7) ben Benustempel (Templum Verieris et Cupidinis) sucht man in der Rirche des beilicen Breuges (8. Crucis in Jerusalem); in den daben befindlichen Ruinen aber das, gedachte Umphitheater; mie den Tempel der Minerva Medica in den Rui: nen eines gehneckigen Gebaudes, Die ben ber heutis gen Vihea Colmi angefroffen werben. Ben dem pon gedachter Kirche genannten Krengthor (Porta maggiore, ber ehemaligen Porta Naevia) legte auch Servius Tullius die Festungswerfe an, welche uns ter dem Ramen Aggeres Tullit befannt find. esqui:

esaullische Berg batte viele Namen. Gr wied in verichiedenen Theilen Mons Oppius, Cifpius, Clions Dirbius Pullius genannt. Auf dem Mons Ope pius : lagen die fconen Garten : des Macenas. Daben mohnten die von diefem Dann beschütten Dichter Birgil und Propertius. Diefe Gegend gab fonft eine Grabstatte gemeiner feine ab, und mart Duticuli genannt, Die Garten erftrecten fich bis & Martini in Montibus. Muf ber Bobe bes Berges aber, ba, wo jest die Rirche & Dudentians fich befindet, lag einst der Tempel Der Bestantgots tin Mephitis \*), unter dem man die berühmten Crypta Nepotiana amraf, welche ben Christen oft pur Buflucht bienten. hier also ungefahr hatte man bas thurmahnliche Palais des Macenas ju suchen. Die Auffahrt ju biefem Berge mard Clipus Virbius genannt, Gegen über leg Mons Cipins, wo Ger vins fein Saus hatte, und ber Sain und Tempel bet Jumo Lucina fand, jest fteben die Rirchen G. Mania Majoris, und S. Laurentii in Sonte auf Diefem Bugel. Beiter gurut, gegen ben Coliusberg m, in der Gegend ber beutigen Rirche G. Detri in Vintulis, führte der Clivus Pallius auf den ese quilinifchen Berg. Sier fand die Bafffica, welche Anguft feinen Enfeln Cajus und Lucius. zu Ehren erbauete, ingleichen der Tempel, welchen Marius der Ehre und Tapferfeit (Honori et Virtuti) weihete. hier mobnte auch Carquinius Superbus. esquilinische Berg batte in diefer Gegend viele Baine, als den esquilinischen, den Sain der Sausgotter, (Lucu's larium), ben Sain der Mufen (Querquetulanus), mid ben dem Jupiter heiligen Buchen: Sain (Fagutalia). Auf bem viminalischen Berge, Deffen phere

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Die Tempel der Mobbitis murten gemöhnlich ba gebauer, mo ftinkende, schweselartige Dunfte fich verbretteten.

## 92 II. Befchreibung ber Stadt Rom.

pberffer Gipfel, nach bem Castro Praterio zu, Sepkimilis Mons hieß, lagen besonders die Bader der Agrippina, der Campus Diminalis, die Aedes Mala Fortuna; und, in dem Thale wischen bep den Bergen, die Therma Novati. Un diesen Theil der Gradt gränzten außerhalt der Mauer Mons sas der, Templum Zonoris et Zerculis, wo sich Hans nibal lagerte, und Aedicula Nania, wo Gulla fein kager ausschließ. Sie lagen sammtlich außer den Mauern der Stadt.

#### 47.

Den pincinifchen und quirinatifchen Berg faßte

## die Sechste Region

ein, 2ffta Semita genonnt! In berfelben lagen bben im Thale, zwifchen ben gebachten benden Ber nen i') die prachtigen Garten bes Salluftius und bas Saus biefes Dannes; und auf bem picinifchen Berge felbst, in der Rabe det Villa Ludovist der Circus Galluftit. Ben bem lettern Gebaude ftand ein Botticus, welcher wegen feiner taufend Gaulen Milliatenfis genannt wurde. Liefer herab in dem gedachten Thale, ftanden a) der Tempel und der Cirs cus der Gottin Glore auf bem frepen Plate por ben Barberiniichen Garten, ber jest ben Ramn Diazza Brimana fichrt. 'Bang ju auferft, an der Mauer aber, befand sich in diesem Thale 3) der Campus feeleratus, wohin die unguchtigen Bestalinnen leben. Dig begraben murden. Der Freund des Cicero, At ticus, hatte daben ein Saus. Beiter berab auf bem quirinalischen Berge lagen 4) die toftbaren Therma Diocletiana ben bem beutigen Bernbardinerflofter und dem papftlichen Magazin; und unfern berfelben, wie man glaubt, auf bem Plate ber Rirche St. Ditalis 5) der fcone Tempel, welchen Dapirius Curfor dem Quirinus ju Chren errichtete. Unterhalb Diefes Tem: pels

vels im Thale, in bet Rahe des alten Circus Slora und ber heutigen Diagga Grimana fand 6) ber Teme pel, welchen Domitian bem Glavifoen Gefolechte widmete, in dem befannten Dicus Sortunarum. Un dem weftlichen Ende Des quirinalischen Berges aber laden 7) Therma Conftantini, ben bemfelben fans ben groep marmorne Pferde, Die man noch itie papfisichen Quirinal aufbewahret. Diese pabfiliche Refi ben; ftehet felbft auf bein Blate ber ehemaligen Bar, ber; fo wie man haufige Spuren betfelben auf bem freven Blage des heutigen Pallastes Majatini und im Dallafte Colonna findet. Der anirinalische Bera hatte in feinem westlichen Ende viele Unboben, welche verschiedene Ramen führten. Go war der Clas trifche Sugel (Mons Clatras) ba', mo fest die papits lichen, jum Quirinal geborigen Garten, angutreffen In beffen Rabe fand bas alte Capitolium, ober ber altefte Tempel bes Jupiters, ber Juno und ber Minerva unter einem Dache, welchen Luma et bauete. \*) Enwas hoher hinauf befant fich ber Collis Latiaris, ben dem Barro Die muftellarifche Straft amest. Bon ba, nach dem Garten der Ramilie Cos lonna ju, lag ber Berg Agon, an beffen Whange Aurelians Connentempel fand. Da aber, wo die gedachten Garten anfingen, erhob fich ber Collis Gal lucaris, ber mit bem Tempel ber Salus prangte, ben man im Samnitischen Rriege gelobte, und wels chen nachher bet erfte romifche Maler, ber Patricier Fabins Pictor, mit eigenen Sanden ausmalte. \*) Doch höher in den Aldobrandinischen Garten ficht mat ben Collis Mutialis wo der Tempel des Deus & dins, ber alten Gottheit bet Gabiner, anintreffen mar, in welchem Canaquil, oder Caja Cacilia, ihren Rocten und ibre Spindel aufhing.

<sup>\*)</sup> Varro L. L. IV. p. 29.

<sup>\*\*)</sup> Liv. IX. 43. Plia. XXXV. 4.

## 14 B. Befdreibung ber Stade Monti

48.

Unter bem quirinalisthen Berge hinweg erstreckte

Siebente Region.

Sie führte von ihrer Sauptstraffe ben Ramen Bon der fechften ward fie durch den Dia lata. Dicus Selig in der Gegend ber heutigen Diazza, Grimana geschieden. Sier mar die Bohnung det Dichtere Martial. Etwas tiefer berab lag Templum Quipini nonum, von dem R. August erbauet. Bon de fam men in die Dia lata. Die Dia lata mar der breite Weg, welcher vom heutigen Thale Piazza Da Sciava nach dem Capitol führte. Jenseits biefes Thals erhielt biefe gerade auf faufende Strafe den Ramen Dia Glaminia, und gehorte jur neuhten Rei gion. Gie war eine der prachtigften im alten Rom. Un derfelben bev der Rirche St. Micolai (mit dem Bepnamen in porcilibus ober in porcis) war bak cus vom R. Conftantin errichtet, und die bepden metallenen Pferde bes Eribates befindlich maren. Unter ber breiten Strafe befand fich auch hochft mahr: icheinlich ber Campus Harippa, wo man bas lobs nungshaus ber Goldaten (Diribitorium), eines ber größten Gebaube bes ipatern Rome, nicht weniger Die Septa Aggrippina, ju suchen hat. Bon bier fem Plate fam man endlich ju bem Vicus Aemilius, mo ber große Brand unter bem Rero feinen Unfang nahm, und vielleicht auch ju dem Dicus Sigillarius, wo man von Gold oder Gilber verfertigte Bilbniffe ber Gotter (Sigillaria), auch andere Rleinobien ober Galanderiewaaren verfanfte, selbst Buchbandler ibre Laben hatten \*), welche Belebrte gern bestuchten. Diese Region beifft jest Kione de Trevi, von der einen noch jest gangbaren Bafferleitung Roms.

<sup>\*)</sup> Sucton, Claud, c. 16. Ejusd, Nero, c. 28. Gell, Noct. Att. 11, 3. V, 4.

#### 49

Unter ber fiebenten und neunten Region gegep Mittag traf man

## die Achte Region

an. Sie faßte sowohl das forum Romanum, als den Capitolimus Berg in sich; von dem erften aber sicherte fie den Ramen Forum Romanum. Jest fagt fie den ganzen Bezief, und noch mehr, die Rione di Campitello, ein. Hier lagen die merkwürdigften Plage bes alten Roms. Wir wollen baher biefe Res gion genauer, als irgend eine andere, mid zwar nach ihren Theilen, abhandeln. Den Anfang machen wir mit ber Morgenfeite. Sier grangte Die achte Region mit der fechoten und dem quirinalischen Berge. Gleich unter biefem Berge lag 1) bas Sorum Crajani vdet Ulpium, das mit ber oben beschriebenen Columna Trajani, mit einer Bufilica von eben biefem Raifer, mit der berühmten Bibliotheca Ulpia, dem Trie umphbogen des Trajans und einem vortrefflichen Templum Mufarum, Apollinis et Minerva, pranate. Gleich bavor und naher am Sorum Ros manum lag 2) forum Cafaris, ein ausnehmenb schöner Blag. Dier ftand der fostbare Tempel Denes ris genetricis, ingleichen eine Columna roftrata. Diesem gegen Mittag befand fich 3) Sotum Augusti, nicht weniger icon. Diefer Martt wurde befonbers burch bas prachtige Templum Martis Ultoris, burch die Bafilica Augusti und burch zwen aus: nehmend fthone Porticus verzieret, in welchen die Bruftbilder aller berühmten romifchen Reibherren auf. geftellet waren f).

50.

f) An diese benden Jora und an das Jorum Romanum muß man gebenken, wenn die Alten von dreg Markten sprechen.

Unmittelhar hinter diesen bevben Markten lag das Forum Romanum, jest Campo Vaccinio, welches wir nun von der östlichen Ecke des Capitols an beschreiben wollen. Her kand 1) die colossalische Statue des Usarforius, neben derselben und vor dem Markte des Casars 2) Basilica Aemilii Paulli, eines der schönsten Gebäude der Stadt; noch weiter gegen Wittag, und vor dem Forum Augusti, 3) Templ. Adriani, vom K. Antoninus Pius erbauet; 4) Caberna nova, ehemals Fleischerbuden, von wels chen Virginius das Messer nahm, womit er seine Lochter entleibte. Hier endigte sich die Morgenseite des römischen Marktes, und die Via sacra trat in denselben ein. In dieser Gegend siehen jest die Lirschen St. Adriani, und St. Marxina und Luca.

Bir geben alfo gur mittaglichen Geite, aber bem Theil bes romifchen Marftes über, welcher unter bem Dalatinus Berg hinmeg lief. Sier fogen wir an Der Ede des heiligen Weges 1) auf das Comitium. Diefes war ein freper und mit einer Mauer umschlofe fener Mlas, ju welchen man durch verschiedene Stufen aufflieg. Er biente jur Berfammlung des Bolfs. Muf Diesem Plate stand Gracostafis, ein Bebaude, morin Die fremden Befandten abtreten und Senaculum, in welchem ihnen der Senat Aus Dienz gab. Reben diefen berden Bebauden befand fich die Bafilica des Opimius. Ebenfalls auf dem Comitium fand Sicus Ruminalis, der Baum, wo Sauftulus, nach der Sage, die Wolfin antraf, die Die bepben Zwillingsbrüder, den Romulns und Remus, faugte; ingleichen die metallene Gruppe, welche Diese Begebenheit vorstellte. Reben dem Comittum ben ber heutigen Kirche St. Maria Liberacrice stand die Curia Costilia, der gewohnliche Berfamme Jungsort des romifchen Senats. Much diefes Bebaude hatte Stufen, welche frey nach bem Marftwlas bin lagen:

ligen; von diesen herab ward Servius Tullius geworfen \*). Es brannte Diefes Gebande ab, als die Leiche bes B. Clodius darin verbrannt murde. Kaustus, ein Sohn des Gulla, follte es wieder auf banen. Cafar aber verhinderte burch eine Rabale, daß biefes Gebaade, welches auch nicht auf dem Nape der vorigen Hoftlischen Curie stand, nie zu' Staatsversammlungen gebraucht, sondern in einen Gludstempel verwandelt wurde. Dagegen hauete Cafar ein neues Senathans auf bem Plate bes ale ten auf, das von nun an dazu gebraucht wurde. Diese neue Curia Julia erhielt unter andern Die prachtige Statue der Victoria, welche August him einschenkte. Weiterhin gegen Abend lag 3) Basilica Dortica, bie altefte in Rom; daneben 4) Templum Julii Cáfaris und 5) Templum Castoris, das Die Mittaasfeite am Martte beschlof.

Bor biefer Reihe von Gebauden befanden fich mitten auf dem Markte, por dem Tempel des Cas ftors, ber Brunnen der Juturna, vor der Pafie lica Dortica die Columna Mania, ben der die Tusviri Capitales Gericht hielten, vor der Curia Sostilia aber die alten Roftra. Diese berühmte Redherbuhne war eine Erhohung, welche auf einigen Bogen rubete. Unfangs mar fie gang simpel und bief Suggeftus; bann ward fie mit ben Schnabeln ber Ans tiatifden Schiffe ausgeschmuckt, und erhielt ben Das men Roftra. Der Redner tehrte das Gesicht gegen das Rapitol. Unfern davon waren die Gradus und das Tribunal Aurelii, wo Gericht gehalten murde. Ber feverlichen Gelegenheiten, Reden und bergleichen dienten diese Site anch andern Personen. Bon dem Lempel des Caftors aus ging die neue Straße (Via nova) nach dem Forum Boarium und dem avens tinischen Berge. Un Diefer Strafe lag, unterhalb

<sup>\*)</sup> Liv. I, 48. Dio Caff. XL, 49.

Ritfd Befde, b. Nom, ze Eb.

## 98 II. Befchreibung ber Stadt Rom.

bes Hügels-Velia am palatinischen Berge, das Haus, welches man dem Valerius Publicola auf öffent, liche Kosten bauete. Späterhin ward dasselbe in einen Lempel der Victoria verwandelt.

#### ۲I.

Mir wenden und nun gur Abendseite best romis fchen Marktes. Diese fing fich, bem Tempel bes Cas Bors gegen über, mit dem Tempel der Defta an. Diefer Tempel hatte einen eigenen Sain und ein das ben gelegenes, aber abgesondertes Acrium. Gins ftens bediente fich bes lettern ber Ronig Tuma gu feiner Bohnung; daher führte es den Ramen Atrium regium. Dafteben lag die Bafilica Julii Cafaris, vom Raiser Mugust erbauet. hier wurde das Judis tium centumpirale gehalten. Unmittelbar bavor ftanden die neuen Roftra, welche Cafar errichtete. Bon Diefer Geite des Marktes aus liefen zwey bes rubmte Straffen: Die euscische zwischen dem Tempel ber Defta und ber Bafilica Cafars: und die jus garifche zwischen diefer Bafilica und bem Capitol. Die erfte mar ein ftarter Sanbelsplag. Unf berfele Ben lag auch die Basilica Sempronii, die der juns gere Grachus auf ben Plat bes Saufes vom Scisvio Africanus aufführte. In ber jugarischen Strafe, lag der Plat Aequimelium der aus dem Saufe bes berühmten Kornwucherers Gp. Malius entstand. Bende Strafen wurden von einer Quers gaffe durchschnitten, welche den Namen Velabrum führte, wie vor Beiten die gange Begend amischen bem Markte und der Tiber Diesen Ramen geführet batte. Die mitternachtliche Seite bes Marktes ers frectte fich unter dem Capitolinus Berge bin. lag der Bafilica Julia gegen über 1) Arcus Tis berii. Er wurde errichtet, als man den Teutschen Die Rriegszeichen wieder abnahm, die Parus gegen

fie verloren batte. Daneben befant fich 2) ber bei ruhmte Saturnus, Tempel, welcher die Schatfams mer und das Staatsarchiv von Rom abgab. ihm, mitten auf bem Markte, stand 3) ber groffe . Reilenzeiger (Millarium aureum). Die Entfernung der vornehmften Orte in Italien von Rom mar dars auf eingehauen. Er war wahrscheinlich nicht durchaus, fondern nur die darauf ftehende runde Rugel vergoldet. Beiterhin gegen Morgen lag 4) ber vom Camill gelobte Tempel der Eintracht, noch weiterhin 5) der Arcus des Kaifer Severus, endlich ganz in der Ecke unter dem Rapitol 6) bas berühmte Stadtgefangnif (Carcer publicus oder Tullianus), deffen haupteins gang jedoch nicht vom Markte aus, sondern vom Ra; pitol ber, in der Mitte des Gebaudes, ju den Bobs nungen der Bachter ging. Die Gefangniffe maret nach bem Markte zu. Daber mar noch zu merken a) Robur, ein mit eichenen Bohlen befettes Loc. worein man diejenigen binabfturite, und vor Bunget und Gestank verschmachten ließ, die man nicht offent, lich umbringen wollte; b) Scala gemonia, eine Treppe, welche neben bem Gefangniffe jum Darfte berabging. Muf derfelben wurden die Leichname ents leibter Diffethater zur Schau ausgestellt, ebe man fle nach der Tiber schleppte.

#### 52.

Mitten auf dem Markte lagen noch 1) der Las eus Curtius; man trocknete ihn durch einen gezoges nen Graden (Fossa oder Canalis fori) aus. In dies sem Graden sette sich gern der müßige Podel und ers hielt daher den Namen Canalicola. 2) Der Sons nenweiser, von gleicher Beschaffenheit mit dem in der neunten Region; 3) Puteal Libonis, eine Bühs ne, wo Schuldensachen abgethan wurden; 4) Pila kovatia, die Ehrensäule des übriggebliedenen Sos tatiers; 5) Statua Marsvå, der berüchtigte Sants mels

## 190 IL Befdpreibung ber Stadt Rom.

melplat der unzüchtigen Beibspersonen, aber auch der Abvofaten und ihrer Klienten. Der Markt mar rings umber mit Stufen und begeckten Gangen verseben, und wurde jur Nachtzeit erleuchtet. Die darauf bes findlichen Stathen, aber waren unzählig.

#### \$3.

Wir konnen nun ben zweiten Theil ber gebten Region, den Capitolinifden Berg, besteigen. Auf bilfen führten vom Martte aus drey Bege. Der ers fte ging mifchen dem Chrenbogen des R. Libers und bem Saturnustempel, der zwepte vom Tempel ber Eintracht, ber dritte vom Triumphbogen des Ge verus hinauf. Der übrige Theil mar mit einer Mauer umjogen, die wegen ihrer außerordentlichen Starfe, Den Ramen Substructiones insana führte. Uebrigens hatte der Berg vier Theile ober Abfage. A) Cipus Capicolinus war der erfte. Bu demfelben gelangte man auf allen drev Begen. Bier fand bas Cems plum Jovis Conantis, das August bauete, Die Porta stercoraria und das Saus des Milo, den Cicero vertheidigte. B) Der zwente Absas mar Ins termontium. Bu ihm führte nur der dritte Bea. hier fand das Afylum des Romulus mit dem Teme vel des Vejovis; auch das Staatsardiv, in wels des Despafian Die alteften Staatsurfunden bringen lief (Tabularium vetus); ferner in der Gegend ber beutigen offentlichen Gefangniffe bas Templum Jovis Cuftodis und eine Bibliothet, zwen Pracht gebaude des Raifer Domitianus; endlich die anfebns liche Schule, welche Trajan unter bem Ramen Athe: tidum fliftete. C) Den dritten Theil machte bas que. was man eigentlich Capitolium nannte. \*) Dies

<sup>\*)</sup> Justus Rycquius de Capitolio Romano, Gandavi (Gent) 1617-12, Lugd Bat, 1696, noch einmal mit Den Anmerkungen bes jungern Gronops.

war die mitternachtliche Spice bes Berges, wo jest die Kirche Ara Coli liegt; die mittagliche, unf wels der der damalige Cafarellische Ballaft fieht, nennen alle gute lateiner Arp. Auf der erften Spige traf man vorzüglich den Capitolinischen Tempel an, welchet unter einem Dache dem Jupiter, der Inno und Dik nerva geheiliget mar. Diefer haupttempel ber Stadt war 200 Fuß lang und 185 breit. Die Hauptseite ober ber Eingang beffelben richtete sich nach dem Auf berben Seiten hatte ber Tempel wen Reihen Saulen, vorn aber brep. Diese Bortis tus dienten, dem Bolte die Triumphs : Mabigeiten barin ju geben. Born mar ber Tempel mit einem Mirium versehen, ju welchem man über mehrere Stufen hinauf flieg. Auf noch andern Stufen fam man erst in den Tempel. Der Tempel hatte drep Bellen, die mittelfte war dem Jupiter, die jur recht iten ber Minerva, die jur linken der Juno heilig. Das Dach deffelben war mit metallenen und vergoldes ten Pfannen bedeckt. Bon gleicher Beschaffenheit mar auch die Thir. Auf dem Gipfel des Tempels ber fand fich ein Bagen mit vier zusammengespannten Pferden (Quadriga) von Thon. Bon eben biefer Maffe mar das Bild des Jupiters, bis daffelbe unter bem R. Trajan von Gold verfertiget wurde. Unter der Erde maren Gewolbe (Favissae), wo unter ans bern auch die Bucher der Cumanifchen Sybille vers mahret wurden. Die Schätze Dieses Tempels waren mermeglich. D) Den vierten Theil, ober die mitter, nächtliche Spige des Berges machte Arp aus. hier fand das alte Schloß; die Casa Romuli; der Aedes Junonis moneta mit dem Mungebande auf . dem Plate, wo das Saus des berüchtigten Manlius gemefen mar; die Curia Calabra, worin ber Pons tifer Marimus den Neumond beobachtete; ferner der fleine Tempel des Jupicer Seretrius. Endlich war hier der berufene Aupes Trapeja, von welchem die Staatsverrather herabgeffurgt wurden.

## 102 U Beschreibung ben Stadt Mont.

## Die Meunce Region

führte den Namen Circus Flaminius. Sie ber griff den berühmten Campus Martius g) und eis nen Theil des Collis Hortulorum, überhaupt aber die ganze obere Gegend an der Liber. Wir theilen sie in den obern, mittlern und untern Theil ein.

I, Im obern Theile unter dem Dincius. Berge hinweg bemerken wir a. das Glaminifche Thor. Bon demfelben bis an das Triumphthor der Gervis fchen Mauer, erftrectte fich eine gerade Strafe, b. Dia Glaminia, jest il Corso genannt. Eben dieselbe Strafe mard innerhalb ber Stadt vom Triumphthore an Dia lata geheißen, gehorte aber alebann gur fies beuten Region. Un die flaminische Strafe fliegen die auf dem pincischen Sügeln liegenden c. berithm: ten Queullischen Garten; ferner fand bier d. Die Saule, welche der Senat dem R. Antonius Pius, und eine andere e., welche derfelbe dem R. Aurelius errichten ließ. Die lettere steht noch. Nicht weniger war hier f. das Forum, die Basilica, der Tempel, der Arcus und Porticus des erstgedachten Kaisers; g. ein anderer Porticus, ben dem Tempel des Wepeus nus, von feinen Gemalden Porticus Argonautas rum genannt. Man sucht Spuren von ihm in vers fchiedenen tanulirten Darmorfaulen auf der Diazza di Dietra, fo wie naber nach der Stadt ju auf Der Plazza Capranica ben berühmten Isistempel, und

g) Dieser Campus Martius war einst eine weite Flace, pon Fruchtseldern, die den Carquiniern zugehörten. Als Carquin der Grausame vertrieben wurde, schnitt man die eben reisen Krüchte ab, waf sie, als verstucht, in die Tiber, und weihete diese Flace dem Mars, zu einem Uedungsplan für die Römer. Mit der Zeit ward der meiste Theil bedauet, und nur ein kleiner. Plug blieb fren. Sowohl das Ganze, als bieser Theil, führten aber den alten Namen Campus Martius.

daben h. den ehernen (kleinen) Tempel, welchen Ausgust der Minerva (Templ. Minervae Chalcidicae) errichtete \*); unweit der heutigen Kirche St. Syls vester in Campo Marzio i. die Bader, die Nausmachie, das Odeum und das Stadium des K. Domieian. Endlich hat man auch unter dem Pinciuss Berge das Begräbnis der Domitier zu suchen, wo

hin Nevo begraben murbe.

II. Im mittlern Theile unter ber Flaminischen Strafe bis an die Stadt, fand man al unfern dem. Flaminischen Thore, ben der heutigen Rirche St. Ros dus, das Erbbegrabniß, welches ber Raifer Mugus ftus für feine Kamilie bauete (Mausoleum Augusti). Es hatte die Gestalt eines Schloffes, mar terraffens maßig gebauet und mit weißem Marmor belegt. Das binter mar ein schoner Luftmald ju Spaziergangen; vor dem Maufoleum ftanden zwen Dbelisten. b. Gleith davor fand ein dritter Obelist, der jum Sonnens weiser biente, ber Boden umber mar mit Marmor ansgelegt. Der Altan der Kirche St. Laurentli in Lucina ift das Postament dieses Obelisten. Dicht ber diefer Kirche traf man c auf den Citorischen Sugel (Collis Citorius oder Citatorius), wo der Berold fand, wenn er in den Comitien die Centurien aufrufte. Gleich daben mar d. Septum oder Opile. der mit Mauern und einem Graben einge: schloffene Plat, worin die Centurien ihre Stimmen gaben; und e. der eigentliche Campus Martius, h) ein freper mit Rasen bewachsener Alas, auf welchem fich das romifche Volt versammelte und die romifche Jugend fich in Buffen übte. Auf Diesem Plate *<u>Stand</u>* 

<sup>\*)</sup> Dio Caff. LI. 22.

b) Man muß namlich, wie oben gebacht worben, biefes Bort balb in ber weitern Bebeutung, ba es die ganze Gegend vom Pincius Berge bis an die Tiber begreift, balb in ber engern Bebeutung verfleben, ba es nur einen granen Rafenplat auf bem Marsfelbe beschreibt.

## 104 II. Beschreibung ber Stadt Rom:

fand auch eine, mit einem eifernen Befenber umaes bene Mauer, Buftum genannt, woselbst die faifers lichen keichen verbrannt murben; ingleichen Ara Tes rentii, worauf bey den Ludis facularibus der Pros ferpina geopfert murbe. Weiterhin, wie man glaubt, in ber Gegend der heutigen St. Salvator: Rirche bes fand sich f. Vorticus Europa von der barin abs gemalten Befchichte, und daben zwen Luftwalder ober Alleen von Buches und Lorbeerbaumen (Buxeta, Laureta); nicht weniger g. Villa publica, ein febr aeraumiges Gebaube, worein man die fremben Abgefandten aufnahm, und wo die Censoren ihre Schagung hielten. Unter bem Campus Martius lagen h. das von dem Lieblinge des R. Augusts, Statilius Taurus, erbauete Amphitheater; f. und bas eben biefem Raifer ju Ehren errichtete Theater des Cornelius Balbus; ferner k. der noch vorhans dene prächtige Tempel Pantheon, unter dem R. Aus gust von Agrippa in die Runde erbauet, jest Mas via totonda. Er ift rund und die Ruppel offen \*). Buattani \*\*) betrachtet das Pantheon in drey Theis len, ben Tempel, den Borhof oder die Borhafte, und ben Porticus. Gleich binter biefem Tempel, nach ber Stadt ju, fand man daher auch I. Die Garten, Die Baber und ben See bes Agrippa (Stagnum Agrip-In Diefer Gegend befand fich ehemals ber Dalus Caprea, bey bem Romulus ermordet murde. Unter dem Pantheon maren angutreffen m. die Bader bes R. Alexanders; n. der Circus Agonalis, oder Die

<sup>\*)</sup> Merkwurdig ift es, bağ men in dem alten Rom, um in das Pantheon zu kommen, Stufen hinauf, in dem neuen Rom hingegen Stufen hinunter fteigen muß; was die obige Bemerkung bestätigt, das das jegige Rom gar fehr durch die vielen Rudera erhöht worden.

<sup>\*\*)</sup> S. Guatrant über die Nacharabungen an der Rotunde. Intelligenzbl. der allgem, Jen. Lit. Zeit. No. 34. J. 1806.

die Equiria, von dem Feste, das darin gefepert wurde, so genannt. Die Bader hatte querft Rero gebauet, und R. Merander erneuerte fie blos. Der Circus Agonalis heißt bavon bisweilen Alexandrinus., Ber ber Kirche St. Luftachii und bem Pallafte il Goperno novo entdeckt man Ruinen der Baber. Der Plat bes Circus heißt jest Piazza Movana, und der Ballaft Damfili, und die Rirche St. Manes liegen an ihm.

Endlich III. in dem unterften Theile der neune ten Region, an bem Strome hinweg, lagen von ber Stadtmauer an 1) Porticus Octavia, wie man glaubt, auf der Stelle der Rirche St. Maria in Portica; ingleichen benm Pallaste Orfini 2) Theas trum Marcelli, zwey Gebaube, welche ber R. Augus flus antifficrete. Bon ben festern find noch anfebne liche Trummer vorhanden. 3) Das Gefängniß, web der Decemvir Appius Claudius bauete, nache her ein Tempel der Dieta, fucht man in der heutigen Airde St. Micolao in Carcere. Unfern bavon fand 4) der Tempel des Apollo, und ihm gegenüber 5) der Tempel der Bellona, zwen Tempel, die oft zu Genateversammlungen gebrancht wurden. 3wischen bepben mitten innen, fand 6) Columna bellica, von welcher die feverlichen Rriegserflarungen geschahen. Endlich 7) Circus Flaminius, von einer Menge Tems pel umgeben, lag in ber Begend ber Rirche St. Cae tharina Sunariorum, oder der Pallast Mattei ftebt auf seinen Ruinen. Alle diefe Gebaude maren hart an der Stadt, bep den carmentalischen und flumentas lischen Thoren anzutreffen. Bon da kam man auf ets nen Blat, den besonders Pompejus mit seinem Thea: ter, mit einer Curie, eben ber, in welcher. Cafar ers flochen ward i), mit prachtigen Porticus, und mit einem Lustwald von Ulmbaumen (Platanones) vers . fcbonert

i) Sie blieb beswegen nachher beftandig verfchloffen.

## 106 Il. Befdreibung ber Stadt Rom.

schönert hatte; auf dem Plate des Theaters sieht jest der Pallast Ursini. Roch weiterhin tras man auf einnen andern schönen freyen Plat, welchen die Liebhabe, rin des Pompejus, die bekannte Bestalin Caja Taras tia oder Sussetia, nach ihrem Tode dem römischen Bolke schenkte, Campus minor, auch sonst Campus slorae, jest Campo di Siore genannt. Ueber den selben hin lief Via recta, jest la Strada Julia \*). Diese Region wird jest vorn am Capitol Rione di St. Angelo, oden unter dem quirinalischen Berge, Rione di Colonna, darunter Rione di Campo Marzio genannt.

#### 55.

Bon der groblften Region gelangte man gegen Bits ternacht auf den Palatinus Berg oder,

## die Jehnte Region.

Weil das Sauptwerf derfelben der Faiferliche Dallaft ausmachte (Palatium Augustale), oder weil fie vors nehmlich ben valatinischen Berg in fich faßte, ward fie Palatium genannt. Sie granzte gegen Mitternacht und Morgen mit der vierten Region. Der faiferliche Pallaft nahm feinen Urfprung aus dem Bortenfischen Saufe. Alle diefes abbrannte, ward es vom R. August ungemein prachtig wieder aufgebauet, und das haus des Catilina damit vereiniget. Tiberius verband feinen eidenen Vallast (Domius Tiberii) damit. erweiterte den Pallaft bis an den Martt, und Claus dius führte von demfelben, über den Markt hinmeg, eine Brucke nach dem Capitol. Bor allem erweis terte und verschönerte aber Nero, nach jenem gros fen Brande, deu Pallaft, aus welchem er fein gols benes Saus erbauete, das den größten Theil Des

<sup>&</sup>quot;) Propert II. 32. fpricht umftanblich von biefer Gegend.

palatinischen Berges und alle umber liegende Thaler einnahm, und an Pracht alle Beschreibung übertraf. Rach feinem Tobe aber nahmen Galba, Otho und Dicellius viele Rofibarteiten aus biefem Pallafte, und verfauften fie, um Geld baraus ju lofen. Titus und Defpaffan riffen viele Rebengebaude ab; allein der banlustige Domitian verschönerte, den Vallast von Und jo erfuhr er mancherlen Schickfale, bis er in der gange der Zeit versiel. Jest nimmt der bes ruhmte Farnefische Pallaft und Garten diefen Raum ein. Ginen andern Theil bes ehemaligen faiferlichen Dals lastes begreift die heutige Villa Spada, wo noch ane fehnliche Erummer zu fehen find. Denn alles liegt in Ruinen. Run zu dem Einzelnen. Die Borderfeite dies fes Pallastes machte die Domus Catilina aus. Musicht richtete fich nach bem beiligen Wege. ließ Rero eine prachtige Treppe anlegen, welche der gewohnliche Aufgang nach dem Pallafte war. Diefem Aufgange befand fich im Beftibulo der beruhmte Colof des Revo. Much ffanden hier Gichen, und Pors beerbaume. Auf eine diefer Gichen murde, dem Mus guft ju Ehren, eine Burgerfrone mit der Umschrift: Ob lervatos cives, gefett. Eine Ehrenbezeigung, die hernach auch andern Kaifern widerfuhr. Un das Portal ließ Nero die Borte: Aedes publicae schreis ben. Domus Tiberiana war einer der Hauptflugel Unter ben Tempeln aber, die der Pallaft in fich bes griff, war ber ichonfte ber Tempel bes Apollo von weißem Marmor. Augustus bauete ihn und legte prachtige Porticus und eine Bibliothef daben an. Andere Tempel waren der des August, des Siebers, der Dea Viriplaca, der Tempel der Raiser, des Bacous, der Cybele und andere mehr. Ehemals fanden auch auf diesem Berge die Saufer des Cras sus; des Caculus; des Clodius; das, welches Clodius dem Cicero niedereißen ließ; endlich das Haus des Antonius, in dem Meffala und Agrippa gemeinschaftlich mobneten. In alten Beiten begriff

## 108 II. Befchreibung ber Stadt Rom.

ber palatinifche Berg 1) die Cuvid veteres, ober die alteften Versammlungsfale ber Curien; 2) ben Tems pel und die Wohnungen (Mansiones) ber palas tinifden Galier; 3) ben Tempel bes Jupiter Stas tor; 4) den Cornus Romuli, einen Ahornbaum, der aus dem Wurffpieße entstanden seyn soll, den Romulus vom aventinischen Berge, bep ben mit feinem Brus ber gehaltenen Auswicien hierher schleuberte. martete Diefen Baum gang befonders, und pflegte ans feinem Bachsthume und Grunen bas Boblfenn bes Staats zu beurtheilen. Ferner traf man hier an 3) Cafa Romuli; 6) Roma quadrata, einen viere ectigen mit einer Mauer umgebenen Plas, man die Berfzeuge aufbewahrte, die bey der Gruns dung der Stadt waren gebraucht worden; endlich 7) die Tempel der Ceres, der Victoria und der Sis Des sucht man bep der heutigen S. Gregors : Rirche. Ein nach bem beiligen Wege ju gelegener Plat ward Aupercal geheißen, weil hier die berühmte Bolfin ihre Hohle hatte, welche die bepden Kinder fauate. Der Abhang des palatinischen Berges aber nach dem Martte ju bief Delia.

## 56.

# Gegen Abend ber achten Region lag ... bie Bilfte Region.

Sie nahm das Thal zwischen dem aventluischen und palatinischen Berg, noch jest Circorum genannt, und die Gegend zwischen der Tider und dem Aventinus, dis an das ehemalige trigeminische Thor, ein, und führte den Namen Circus Maximus von der größten Rennbahn, welche sich in derselben befand. Dieses Hauptgebäude begriff über 150,000 Siss für Inschauer, und war 2187 Fuß lang und 933 breit. Seiner Lage nach stand es gleich unter dem Palatinus, Berge, und hatte eine Wenge Tempel um sich her,

von denen der Tempel des gercules, vom Doms peius erbauet, der Tempel der Venus, von Sabius, Gurges, der Tempel der Ceres, des Baechus und der Proferpina, von dem Dictator Posibumius erbauet, die merfwurdigften find. Bon biefem Cirs cus Maximus führten zwen Straffen zu dem Rlus mentalischen Thore, namlich Velabrum maius und Argiletum. Bepbe erftrectten fich hinter bem Marfte und dem Capitolinusberge hinmeg. Delabrum mas jus führte zu dem Sorum Boarium L. Tauri. Dies fer Mark befand fich unter dem Balatinusberge, und an demfelben war Aedes Serculis Victoris und Ara Marima das vornehmfte. Das Argiletum erftrectte fich bis por bas Klumentalische Thor, wo es fich auf bem Rrautermarkte endigte. In ber Stadt führte daffelbe ben Ramen Argiletum fummum. nerhalb der Stadt lag an dieser Strafe das forum Discatorium: in berselben hatte auch Cicero ein Auf dem Krautermarkt (Forum olitorium) geschahen die Subhastationes; jest S. Maria in Porticu. Sier fand auch die Columna lactaria, ben welcher ruchlofe Aeltern ihre Rinder wegfesten; ingleichen die Aedes Jani pom R. Muma, Nebes Dietatis vom M. Acilius Glabrio. Muffer Diefen Theilen erftrectte fich die eilfte Region auch noch hini ter bem Aventinusberge, langs bem Ufer ber Tiber binmeg, und bilbete alfo die Gestalt eines Y. Sinter bem Aventinus war die Porta trigemina die Grange ber Region. hier befanden fich die alten Schiffsmerfte (Navalia vetera), und das, megen des Ausfluffes ber Cloaca marima fart mit Steinen ausgesette Ufer der Tiber, Pulcrum littus genannt. Jest heißt diefe Begend Rioni de Ripa. Man fucht hier in der Ries the S. Stefano in Caco ben ehemaligen Tempel bes Portumnus; oder den Tempel der Volupta; in der Kirche Si Maria Aegyptica aber das vom Servius Tullius erbauete Templum Fortunae civili**s.** .57.

## 110 II. Befdreibung ber Stadt Rom.

57+

Un bie erfte Region granzte gegen Mitternacht

## die Zwolfte Region,

welche die drepzehnte und eilfte gegen Abend, die zehnte gegen Mitternacht, die zwepte gegen Morgen, zu Granznachbarn hatte. Diefe Region, mit Namen Difcina publica, war unter allen die fleinfte, aber auch die volfreichste. Gin ehemals in diefer Begend befindlicher Teich, welchen man haufig ju falten Bas bern gebrauchte, gab ihr ben Ramen. Die Saupte strafe dieser Region war Dia nova, eine der schons ften und prachtigften des alten Roms. Ebenfalls in Diefer Region hatte Rom feine Schönften Bader, Thermae Antoniange von Caracalla erbauet. fieht ber ber heutigen Rirche G. Balbing die leber: refte bavon. Much bie schonen Garten des Mfinius Vollio, und Aedes (der Tempel) Bonae Deae Sublaxanae, ferner das zwepte Septizonium Severi, ein Drachtgebaude von fieben Reihen Gaulen über: einander, das ju Gastmahlern bienen follte, waren bier anzutreffen. Den lettgedachten Tempel verlegte Raifer Adrian vom aventinischen Berge in das Thal.

58.

Junachst an der eilften Region und ihr gegen Abend lag

## die Dreyzehnte Region,

welche den aventinischen Berg in sich begriff, und von demselben auch den Namen Aventinus führte. Hier bemerken wir zuerst auf der Morgenseite des Berges den Clivus Publicus, oder die Auffahrt vom Markte ber auf den aventinischen Berg. Man glaubt, dieser Weg sep derselbe, welcher jest von der Kirche

Rirche S. Anaftafius ju ben benben Rirchen S. Sabina und S. Prifca fuhrt. Denn wenn man ben Beg halb erftiegen hatte, theilte er fich in zwen. Rachftbem auf bem Berge felbft 1) ben berühmten Lempel der Juno (Junonis Reginae), 2) den, befonders wegen feines Acrium, berühmten Tembet der Fredbeit. Gracous lief biefen Tempel aus erft auffichren. Dann gebrauchten Die Cenforen bas Atrium zu ihren Archive. Als hierauf bas gange Bebaude in Flammen aufging, ftellte Afinius Dols lio daffelbe wieder her, und legte hier die erfte, nache her sehr berühmte, Bibliothek an. 3) Der Tems pel der Minerva. Auch dieser Tempel diente hau fig ju Berfammlungen ber Gelehrten und Runftler. Der Plat, wo derfelbe fand, war eben der, wo einft Atmus feine Angurien aufgestellt hatte, und ward Aemuria genannt. Unfern davon war 4) bas Bes grabnif des Raifers C. Catius, Armilustrum ges nannt, Ferner fand auf diefem Berge 5) der ges meinschaftliche Dianentempel, welchen unter bem Geroins die Stabte des Lateinerbundes gemeinschafts lich erbaueten. Auf diesem Berge liegen jest die Rir. den S. Sabina und Prifca. Ginem Stude Mars mor nach, das man in der Kirche S. Prisca sand, lag dieser Tempel ben jener Kirche. Eben daben sucht man auch die sogenannten Bader des Decius, oder die Thermae Varianae. Geta, des Caracalla Brus der, fing fie an, und Elagabal feste fie fort, und vollendete fie. Unter dem Berge gehörten noch ju diefer Region 1) vor der Porta trigemina die neue Anfuhre (Navalia nova), oder ber hafen von Rom. Memilius hatte baben gur Bequemlichkeit Stufen gum Aussteigen (Gradus), einen Porticus und eine Tie derlage (Emporium), ingleichen verschiedene Tempel, des zercules, der zoffnung, des Apollo Medicus

<sup>\*)</sup> Ovid, Fast, V. 293.

## 112 IL Beschreibung ber Stadt Rom.

banen laffen. Auch befanden sich hier viele Rosse häuser (Horrea), wo man das ankommende Getraide auslud; und das Forum Pistorium, wo man Brod perfauste. Endlich traf man noch in dieser Gegend an 2) das Grabmahl des Cestius, eine Pyramide, die noch größtentheils vorhanden ist; und 3) den Mons Testaceus, einen Högel, der aus den zerbrochenen Gessäßen der Topfer entstanden war, die ehemals in dies ser Gegend wohnten.

59.

## Die Vierzehnte Region

wurde Trans Tiberim. ober Transtiberitana genannt; jest beißt fie, mas bavon am Janiculus liegt, Rione di Transtevere, was oben am Baticanus befindlich ist, Rione di Ponte. Sie begriff, der Lange des Stroms nach, folgende Theile: I. Das Thal unter dem Vaticanus Berge. Sier maren a. die Garten der Dichter Opidius und Martialis, des Julius Daullus und der Geliebten des Raifer Viero, Domitia: b. das Acterland bes Cincinnatus, und dia Aecker, welche dem Mutius Scavola geschenkt wurden; c. gang vorzüglich aber das Grabmabl Des Raifer Abrians (Moles Adriagi), angutreffen. Abrian hatte Diefes Grabmahl nach bem Dufter Des Mu: auftischen und so maffiv erbauet, daß es nun zu einer Reftung, unter dem Ramen der Engelsburg, bient, nachdem Babft Urban daffelbe mit Ballen und Gras ben bat einschließen laffen. II. Auf dem Baticanus: · berge befanden fich die Barten, der Circus und de Maumachie des Raisers Mero. Der Circus, deffen Obelist noch bor ber Petersfirche feht, nahm die Stelle ber heutigen Sacriftey Diefer Rirche ein, und reichte bis jur G. Marthafirche. In dem Thale darunter, und da, mo der Garten des Bels vedere liegt, maren die Garten des Rero, die einst Dem .

dem Cajus-Cafar, dann ber Agrippina, ber Gemablindes Germanicus, jugehörten. III. Auf dem Janis culus Berge mar bie Maumadie, welche R. August dem Cafar ju Chren erbauen lief, und bie Therma fentimana, welche ber R. Gept. Seperus erbauete. das Merfwurdiaffe. IV. Auf der Tiberinsel. \*) wels der man mit Mauern Die Gestalt eines Schiffes aes geben, und daber fie auch mit einem Obelist, fact bes Raffbaums, geschmuckt hatte, fanben porguglich ber Tempel bes Aeftulaps, welchem auch die gange Infel geheiligt mar; Die beutige Rirche St. Bartolomais ben ber auch noch bie Spige bes auf ber Infel auf gestellten Obelisten liegt. Rerner mar bier, unmeit ber beutigen Sirtus: Brucke, ber fcone Rannustempel ans intreffen, welchen Ditrup als ein Deisterfind ber Bankunft erhebt. V. Hinter dem Janiculus an der Liber, maren bie Garten, welche Cafar und Tibes rius bem romifchen Bolte vermachten, auch die Gars ten bes R. Galba und des R. Geta, ingleichen das Bruttianifde und Codetanifde Reld, Sain der Gottin Jurina, in welchem Gracous umgebracht murbe, anzutreffen. Die ganze Region mar ein Aufenthalt der niedrigften Bolfeflaffe; ber murben einige Bolferschaften, aufrührische Goldas ten u. f. f. bier jur Strafe ju wohnen verbammt. 4) 3mens

\*) Diefe Infel lag zwifchen bem Marefelbe und Jani-culus mitten im Strome, und foll entftanben fepn, als man bas auf bem Martfelbe Rebenbe reife Getraibe bes Carquinius Superbus in den Strom marf.

\*\*) Septus Aufus und Aveelius Victor baben von ben vierzehn Regionen geschrieben; und G. C. Moler bat feiner ausführlichen Befdreibung ber Stadt Rom, mas son bepben auf uns gefommen ift, am Ende einperleibt, mit Bergleichung verschiedener Ausgaben er felbit in feinem Buche umftånblich von ben vierzehn Regionen gebandelt.

## Zwentes Buch.

# Beschreibung der Romer überhaupt,

ihrer Volksklassen, ihrer Vorrechte, Lebensarten

Beschäftigungen.

## L Geschichte.

I,

Nachdem wir Rom mit seinen Umgebungen haben kennen lernen: so ift nun, und um so mehr, wenn die am Ende als Anhang beygestigte Uebersicht der romisschen Länder zuwor näher mit dem Schauplate, auf welchem wir den Römer künstig in allen seinen kagen und Umständen sehen, bekannt macht, nichts natürslicher, als daß wir uns zu der Nation selbst wenden, und zuwörderst ihre Eintheilung und Volkstlassen, so wie die besondern Vorrechte und Unterscheidungen,

## ihrer Boltskaffen, ihrer Borrechte ic. 115

betrachten, in welchen wir diese Rlaffen erblicken. Wir wollen dabep unferm Plane gemäß versahren, daß wir der Abhandlung selbst eine Geschichte der vornehmsten Veränderungen vorausschicken, die sich in diesen Stücken zutrugen.

2.

Sechs Sauptveranderungen im romuchen Staate find es, auf welche wir hier vorzüglich unfer Mugenmert ju richten, und die wir als fo viel verschiedene Epos chen anzusehen haben. Wiederholungen zu erfparen, wollen wir fo furz als moglich fenn. Die alte Bers faffung ber Lateiner kennen wir schon. Aus ihnen, und vorzüglich aus Alba longa, war die Kolonie entsprungen, die Romulus zu Rom anbauete. Denn theils migvergnugte Burger von Alba, theils die Dits genoffen feiner ehemaligen Streifereven, gefelleten fich ju ihm. Der Lateiner genoß bazumal noch des große ten Theils ber Borguge einer natürlichen Freyheit; und Alba war ber Sauptsig ber trojanischen Kolonie in katium geworden. Der neue Butger von Rom war also ein Wesen einer gang besondern Urt. war nicht gang ohne Bildung. Demungeachtet hatte er feine Frepheit noch durch teine Ginschränkungen verloren, und, um fie eben nicht ju verlieren, fand er fich hier in Rom ein. Denn es ift wohl erwiesen, daß ein großer Theil berer, die das Asplum des Ros mulus nach Rom jog , migvergnugte Burger anderer Staaten waren. Die Anbauer des neuen Roms beg fanden vorzüglich aus drep Rlaffen von Menschen. Die erfte machte ber trojanische ober lateinische Abel aus. Er hatte feine Unhanger und lehnsleute (Clientes), die ihm ergeben maren und folgten. Die zwepte Rlaffe bestand eben aus dergleichen Lehnsleuten, welche den Adel als Schusherren (Patroni) erfann: ten, und gewiffermaßen von ihm abhingen. Die britte endlich machten folche Leute aus, Die weder Schusherren, noch Lehnsleute waren.

4

Digitized by GOOGLE

## 116 Befchreibung der Romer überhaupt,

3

Diesen' drev Arten von Menfchen follte nun Romnlus Gefete geben, und das Rothwendigfte mar. ihnen Unterwerfung ju lehren. In bem eigenen Saufe jedes Burgers mar bies unmöglich. Da erfannte fich ber Momer für einen unumschränkten herrn. Borrechte, welche baraus herfloffen, bat wohl fcmerlich Romulus gegeben. Gie maren vorbanden, und werden ihm nur jugefchrieben, weil fie vom Anfanae ber geltend maren. Wir mennen die vaterliche Ges malt, Die Rechte bes Sausberrn über feine Ebes frau und über feine Stlaven. Etwas mehr fonnte Romnlus in offentlichen Verhandlungen thun. Doch wenn wir recht urtheilen, bestand das Berdienft bes Romulus auch bier mehr barin, daß er die Ginrichs tungen, die er fand, benutte, als daß er felbft bets gleichen erft getroffen haben follte. Ja wenn wir noch weiter geben wollen: fo fonnen wir glauben, baff auch nicht einmal bas Berbienft einer flugen Une ordnung dem Romulus zuzuschreiben ift; sondern diese Einrichtungen fügten sich stillschweigend in die Lage und Form, die sie nachher hatten, ohne daß es daben weiter eines besondern Gesetzebers bedurfte. Allers dings aber schrieb man in ber Folgezeit das dem Ros mulus zu, mas unter ihm geschah. Wenn wir biefe Unmerkungen und überhaupt eine Rucklicht auf Die Damalige Robbeit und Wildheit der Ration ju Gruns be legen: fo erflaren fich und eine Menge ber nacht berigen Einrichtungen. Wir sehen, wie es möglich war, bag die Großen, ber Abel, ober die Patronf in einen, ben Königen so beschwerlichen Staatsrath, als der Senat war, jufammentreten tonnten. Bir begreifen, wie die, für die Rlienten fo bedruckenden Patronatsrechte entstehen konnten. Der fo machtige Unterfchied wifthen dem Abel und den Plebejern, und die großen Vorrechte des erften unter einem roben Bolfe find und ben Beitem nicht mehr fo auffallend.

Digitized by Google .

## ihrer Bolfettaffen, ihrer Borrechte ic. 117

Wir erblicken nun in dem altesten römischen Staate eine Art von Lehnsspstem. Eine Menge Nächtige machen die Nation and. Einer ist ihr Anführer; aber nur Anführer, nicht herr. Sie leiten ihn selbst durch ihre Versammlung. Durch eben diese Versammlung gebieten sie auch einer zahlreichen Menge von Lehns, leuten, die zwar wild und roh sind, und also sich nicht wie Staven beherrschen lassen; dennoch aber unter dem Scheine einiger häuslichen und politischen Frepsheit leicht von ihnen regieret werden.

4

Das alteffe Rom war arm, und lebte in größter-Emfalt ber Sitten: man kannte also noch nicht, mas ein Stlave fen, oder man bedurfte derfelben nicht. Much mar man fo begierig, bie Menge ber Burger ju vergrößern, bag jeder Gremdling, ber fich nur nach Rom wenden wollte, bas Burgerrecht erhielt; Romulus versette sogar die Einvohner einiger übers wundenen Städte nach Rom und machte sie zu rbs mifchen Bürgern a). Es gab alfo jest weben Frembe linge, noch Greygelaffene, noch Stlaven in Rom; jeder, der hier lebte, mar ein freper romifcher Burger, der des Rechts der Quiriten fich im pollfommenen Rafe zu erfreuen hattte. Den einzigen Unterschied umer ben Burgern machte bas Datronat, ober bie Patricierrourde. Uebrigens war der ben Beitem größte Theil der Nation arm, und hatte nichts Eiges nes, außer mas ihm ber Ackerban arnten ließ, ober die Beute im Rriege verschaffte. Die altesten Romer hatten auch weder gandwerker, oder Rünftler oder Raufleuse unter fich. Man bediente fich vielmehr in allen diesen Gewerben der Benhülfe der Etruster 5 3 und

a) Liv. I. 8 13. 29. 33. Tacit. Ann. RI. 24. Cic. pr. Corn. Balb. 31.

## 118 Beichreibung der Romer überhaupt,

und anderer benachbarten Nationen. Der Patricier und Plebejer stellten sich einer, wie der andere, nachs dem es erforderlich war, hinter den Pflug, oder in die Linie des Treffens.

5.

Die friedlichen Zeiten des Numa anderten hierin Berschiedenes. Rom erhielt handwerker, und in ber Menge, baf numa bieselben in Innungen oder Zunfte (collegia, Rolvwige) eintheilen konnte. Much reiften junge Romer nach Etrurien, und lernten dafelbst die gelehrten Renntniffe, welche man dazue mal hatte. Unter ben Machfolgern bes Ruma wuchs ber Reichthnm und die Macht bes Staats. aab den Romern eine Alte von Boblstand. fceint fich auch unter ihm der gandlung und Gees fabet gewidmet ju haben. Der ju Oftia angelegte Hafen giebt einen Beweis davon. Roch mehr wuchs biefer Bohlftand unter dem Tarquinius Ptiscus. Unter ihm, oder schon vorher, tam auch die Gewohns beit auf Rriegsgefangene ju Stlaven ju machen. Servius, ber fich nach diefem Ronige auf den Thron schwang, war ber Sohn einer sehr angesehenen Dame, Die von Cornkulum, ben Eroberung diefer Stadt, als Gefangene nach Rom fam, und ihn dafelbft gebar, und er wurde aus einem Freygelaffenen Relchs: Ses nator und Schwiegersohn des Konigs. Unter feiner portrefflichen Regierung flieg die Dacht bes Staats von Innen und von Augen. Eben diefer Bobiffand aber traf, wie es scheint, vorzüglich ben Abel und vergrößerte ben Unterschied zwischen bem Patricier und Plebeier noch mehr. Diefer Abstand mußte groß fenn, weil diefer faatskluge Ronig es fur notig fand, burch die Einführung des Cenfus und der Comitien nach den Centurien, die Macht der Plepejer und ihr Unsehen in den Comitien noch mehr einzuschranken. Servius legte damit den Grund zu der Ariftofratie. Die

## ihrer Wolfsflassen, ihrer Worrechte zc. 119

die wir bald in Rom erblicken werben. Tarquin der Zweyte, ober der Defpot genannt, erhob fich . darauf jum Monarchen, und bald mit unumschränke ter Gewalt durch seine Anstalten gegen den Senat und das Bolf; er hatte Urfache, feinen Thron ju befestigen, und bas Unsehen und die Dacht eines Ros nigs ju vermehren. Der gedemuthigte Erbadel, ber nur herrschen wollte, murrte; aber er vermochte nicht, das Joch abzuwerfen, bis es ihm glückte, durch einen so erschütternden Austritt, als die Leiche einer entebts ten Gelbstmorderin mar, bas Bolf ju emporen. vertrieb man den, welcher ju febr Konig ju fepn fcbien, mit der gefammten Konigsfamilie, wegen der angeblichen Unterdrückungen. Rom mard fren, ober vielmehr die Aristokratie erhob ihr haupt wieder. Bis hierher geht die erste Epoche, die wir, die Veranderungen unter ben romifchen Bolfsflaffen ju bes fcbreiben, gefest haben. Alfo vom 3. n. Erb. R. I. bis jum Jahr 244. Den Sauptunterschied unter den Romern machte bis jest die Patricierwurde; dennoch blieb jeder Civis Romanus im ungefrantten Belit feis ner Fregheit und feiner Borrechte.

6

Jest entstand eine nene Aristofratie. Die Fesseln, weiche den Patricier gehindert hatten, die Plebejer ganz zu unterjochen, waren zerbrochen. Die Einfalt der Mebejer hatte bep der Errichtung der Staatsvers fassing nicht für sich gesorgt. Die Patricier sahen sich also kaum der Ansalle des Larquinius entledigt, als sie in allem Ernste darauf dachten, sich die Plesbejer gänzlich zu Unterthanen zu machen. Die Reichssen mid Angesehensten unter ihnen hatte man bey der neuen Staatsveränderung mit unter die Patricier ausz genommen; und die übrigen Aermeren zu unterdrücken, bediente man sich der Schulden, welche sie an die Pastricier, theils als Patrone, theils als gereichte Dars lehne,

Digitized by Google

## 120 Beschreibung ber Momer aberhaupt,

lehne, zu bezahlen hatten. Die Armseligkeit der altes fen Romer hatte nämlich ein bardarisches Gesetz vers anlast, vermöge deffen jeder Schuldner, der nicht zu bezahlen im Stande war, das rechtmäßige Eigenthum seiner Släubiger wurde. Dieses Geseges bediente man sich, und wenn einige Reden, welche Livius über diesen Umstand ansührt, nicht gänzlich erdichtet sind: so ward der Zustand des armen römischen Pobels dadurch sehr kläglich. Seine Gläubiger schleppten ühn in die schmählichsten Gesängnisse, und sein Rücken ward von der Peitsche berselben nicht heil.

7

Tarquin verfette bem neuen Rrevffaate Damit Die gefährlichfte Bunde, dag er diefen Machtheil ben Plebeiern febr zeitig befannt machte. Noch fruber fuchte Valerius den armern Theil des Bolfs pon Diesem Ungemach ju retten, indem er bas befannte Befes wegen ber Berufung auf bas versammelte Dolf gab. Er erlangte dafür ben Bevnamen Doblis cola, ein Benname, ber in dem Munde der Arifto. fraten wohl schwerlich etwas anders, als ein Schimpf: name mar. Diefe bepben Barnungen machten die Plebejer febr zeitig auf ihren Bortheil aufmertfam. Dennoch mabrete es geraume Beit, ebe die Patricier fich die einmal erhaltenen Bortheile wieder aus ben Sanden winden liegen. Der neue Frepftaat verfiel damit in eine außerft gefährliche Lage. Bis es ms lett den Dlebejern gluctte, den Batriciern die berühms ten Beschüßer ihrer Frenheit, die Volkstribunen, abzudringen, welche durch eine Reihe von Jahren fels nen Beg unversucht ließen, die Patricier ju demuthis gen und fie endlich ziemlich aus allen vorbin erhals tenen Bortheilen festen. Dief ift die zweyte Perice De, welche bis auf die Beiten des großen Camills ober vom Jahr nach der Erb. R. 244 bis 388 forts lauft.

## ihrer Bolfstlaffen, ihrer Porrechte tc. 121

٤.

Rom nahm in biefer Zeit an innerm Boble fiande fehr langfam gu. Der Burger blieb arm, wenn fcon einige Große, ben bamaligen Zeiten nach, machtige Reichthumer besagen. Die vorige Ginfalt der Gitten blieb. Dan fcamte fich noch nicht, feie nen Ader felbft zu bauen. Prufige Burger gab es nur wenige. Daben nahrten fich viele Sinwohner von Rom-von Sandwerketn, und bereits im ersten fahre nach der Bertreibung des Larquins schloff Rom einen Bandelsvertrag mit Carthago, der ein Bes weis ift, bag es mit ber Sandlung ber Romer fic doch einigermaßen der Dibe verlohnte. Dan hatte auch bereits gesemäßige Greygelaffene. Gie nabre ten fich unter dem Schute ihrer ebemaligen herren mid minmehrigen Patronen, doch war weder ihrer, noch der Stlaven, eine große Ungahl. Much in dies fem Zeitraume wendeten sich verschiedene zum Theil bemittelte Grembe nach Rom und erlangten bas ros mische Burgerrecht. Besonders geschah dieses von ben Einwohnern ber lateinischen Stabte, beren Saupes ftade Rom feit bem letten Konige ju werden anger fangen hatte. Dan schickte auch verschiedentlich von Rom Rolonien ab. Die Rolonisten blieben gwar tomifche Burger; fie verloren aber bennoch einen großen Theil ihrer Borrechte.

9

Der mächtige Unterschled, welcher ehemals zwisschen den Patriciern und Plebejern obwaltete, verlor sich unter dem Camillus ganz. Da bep der im J. d. St. 388 erfolgten Aussohnung der Patricier und Plebejer, die Lestern das Recht erhielten, auch als Plebejer an allen Staats; und Priesterwürden Theil zu nehmen: so entstand nun eine neue Unterscheidung der römischen Bürger, nach melcher sie nämlich in

. Digitized by Google

## 122 Befdreibung ber Romer überhaupt,

berühmte (nobiles) und unberühmte (ignobiles) Ramilien abgetheilt murden. Jeden, der zu einer ber hochsten Staatswurden gelangte, brachte gleichsam eis nen Ahn (Imaginem) auf feine Familie; da diese bas Recht erlangte, fein Bild, als bas Bild eines berühmten Dannes, offentlich aufzustellen. Gemebe eine Ramilie von bergleichen Borfahren und ihren Bilbern aufzuweifen hatte, befto ebler mar fie. fer Derdienstadel hob awar ben Adel ber Patricier nicht auf; er verdunkelte ihn aber doch. Siermit Begann benn bie dritte Epoche ber Unterscheidungen inter ben Burgerflaffen. Gie mabret vom I. n. Erb. R. 388 bis um Goluffe bes zwepten punischen Kries ges n. Erb. R. 553. Der romifche Burger theilte fich nun in den abelichen und gemeinen, fo wie der Abel in ben pacricifchen und plebeiifchen ab. Diefe Ginrichtung war vortrefflich, fo lange noch bas Nebergewicht der abelichen Kamilien nicht allzusehr butch Reichthum vergrößert wurde. Dies mar bet Buftand diefer Periode. Der angesehenfte Mann ichamte fich nicht, vom Pfluge jum Confulate berufen gu merden; und felbft ein glucklicher Beerführer vers langte, jurnctgerufen ju werden, bamit fein Baners gutchen nicht ju Grunde gehen mochte. Jeder fabige Ropf aus dem niedrigften Stande, machte die gereche teften Unfpruche baranf, daß feine Berdienfte bemers fet wurden, und feine Erwartung fchlug nur felten fehl. Es gab also in diesem Zeitraume eine Gleiche beit ber Burger, und fie biente jum großen Baches thume des Staats. Der Romer war noch mehr für Die Ehre, als fur Reichthumer, empfanglich.

#### 10.

Auch bier vergrößerte sich also bas Bürgervers mögen sehr langsam; eben so langsam die Kultur und Politur des Römers. Man muß erstannen, wenn man sieht; in welcher glücklichen Einfalt und Armuth die

die Romer noch lebten, ba fie bereits herren bes arbfi ten Theils von Italien waren. Unstreitig aber hielt sie bie Ehrfurcht vor den Sitten ihrer Borfahren und der friegerische Beift, der allgemein herrschte, ab. die schwelgerischen Gitten ber Griechen in Unteritalien anzunehmen. Den beffen und edelften Theil der Ras tion machten jest die Einwohner des platten gandes, ober die landlichen Stamme (rufticae Tribus), and. Die Bandwerfer und Freygelaffenen, und übera haupt ber armere Theil des Boles, befand fich in den ftadtifchen Zunften. Außerdem beobachtete Rom ben feinen Eroberungen die Gewohnheit, ben Burgern ganger übermundenen Stabte, ungeachtet fie nicht nach Rom abgeführt wurden, bas Burgerrecht zu ers theilen. b) Man trieb von Rom aus bis nach Africa Kandel und Schifffahrt, und die Carthager Tanben es nothia, burch einen Sandelsvertrag die Romer bierin einzuschranken. Jemehr fich die Besitzungen ber Ros mer erweiterten, besto mehr Fremdlinge gab es, die fich für fich, oder für ihre Stadte und Bolfer, in Rom aufhielten. Die Cenforen aber, welche in der vorfer, gehenben Beriode entstanden waren, hatten das Recht, wen fie wollten, unter die Burger Roms aufzunehe men. Dan ichickte jest baufiger, als vormals, Ros Ionien aus. Da auch die Geschäfte bes Staats ers weitert murben: fo fanden viele romifche Burger ben ben Fleinen Bedienungen ihren Unterhalt, benen man diese und jene Besorgung auftrug. Die bevden erften Rriege mit Carthago waren aber gleichfam die Ratasfroube, in welcher sich dieses alles anderte.

#### TI.

Rom hatte mabrend berfelben ungemein gelitten; bie Stadt mar entwolfert, bas Land von feinen Uns bauern

b) Liv. XXVI. 24.

## 124 Befdreibung ber Romer überhaupt,

Bauern entbibit worden. Alle Raffen bes Staats mas ren erfibopft, fogar bag man eine Berringerung bes Dingfuges, als bas einzige Mittel, bem Staate auf. auhelfen, anfah. Run mard Friede. Rom erhielt ungebenere Summen, die bald aus der Staatsfaffe fich in bie Raffen ber Burger verloren. Babllofe-Oflas pen famen in die Botmäßigfeit ber Romer, mit ihnen auch weite Fluren ber iconften fruchtbarften Mecter und liegende Grunde in Sicilien, Sardinien, Ufrica und Spanien Dit einem Wort, feit ben Zeiten bes großen Africanus ward der Romer reich. Diefer Reichthum an baarem Gelbe, Gflaven und gand, autern fiel meiftentheils in die Sande der Großen. Defto armer wurde ber gemeine Mann, ber ben bem. durch die Eroberungen fo vieler kander, immer mehr anmachfenden Reichthume ber Großen, nichts in Den Banden hatte, wodurch er fich mit ihnen vergleichen fonnte.

#### 12

Die Eroberung von Macedonien, Affen, Afrika und Spanien, die wir als die vierte Poche der Beranderungen in den Burgertlaffen anfehen, brachte hierin ben Beitem die ansehnlichsten Beranderungen Der Große lief nun feine Zecker burch bie Bande feiner Sklaven anbauen. Dies nicht allein, feine Sflavenfamilie mußte ibn auch mit allen Urs ten von Sandwerksfabrifaten verfehen. Mie viele Burger der armern Klaffe waren damit nicht außer Brod gefest. Nicht weniger groß war die Anjahl Der Stlaven, Die der Bornehme blos feiner Begnems lichkeit halber und zur Pracht unterhielt. Biele Ders felben fette er oft blos barum in Frenheit, um ein delto ansehnlicheres Leichengefolge zu haben. Mie diose Breggelaffene vermehrten bie Bahl ber gemeinen Burs ger und vermischten die Ration mit so vielem frems ben

gitized by Google

## ihter Bolfeflaffen, ihret Borrechte it. 125

ben Amunche, daß man glanden kann, fie habe gut den Zeiten Augusts nur noch aus den großen und angesehenen Familien bestanden. Nicht weniger drängs ten fich ben dem immer mehr ansteigenden Reichthum der Stadt täglich Tausende von Fremden nach Rom, benen oft die Willtühr eines Einzigen das Burgers recht verlieh.

#### 13.

Man fieht ein, daß dem großen und reichen Ros mer diefer Ausfebut von Armen , Frengelaffenen und fremdlingen, allerdings fehr verächtlich vorfomment mußte. Er bediente fich aber ihrer zur Erreichung feiner Absichten, und flichte burch fie groß und angefeben und auf wichtige Poften erhoben ju werben. Denn ber Romer fam nun immer niehr von feiner wigen Denfungsart ab. Er schenete fich nicht, die elendeften Dittel anzuwenden, um fich nur empor gu fowingen. Daher fand jener elende Schwarm, ber ben Ramen 'romischer Burger führte, immer feine herren, die ihn erhielten, um durch ihn ber ben Bolfsversammlungen Stimmen und Dacht zu haben. Ran durchiese die Reden, welche Grachus gehalten haben foll, (ganglich erdichtet waren fie boch unftreitim nicht). Welch ein trauriges Bild entwirft derfelbe von dem größten Theile ber Romer? Bon biefer Beit an, lebte das alte Rom nur noch in feinem Abel, ju wels dem die senatorischen und ritterlichen Samilien gehörten; der übrige Theil der Burger von Rom vers biente kaum diesen Ramen. Außer Wenigen, Die fich als Raufleute, Runftler, Sandwerfer und in verschies denen fleinen Bedienungen ernährten, lebte ein großer Theil einzig von ben Geschenken und Austheilungen der Großen, oder gehörte ju den eigentlichen Berte lern. Und biefer benden lettern Anzahl mehrte fich - 1 tiglich ftarter, obschon von Zeit ju Zeit ansehnliche Ros

## 126 Beichreibung ber Romer überhaupt,

Rolonien bavon in die Anslander abgesichet murden. Gleichwohl hing von diesem Abbel, welcher größten; theils auch die Armee aus seinem Mittel stellete, das Gluck und Bohl des Staats ab, und die Marier, Gullen, Pompejer, Casaren, Antonen und Octas votanen; machten ihr Gluck durch feine andern Wert; zeuge, als indem sie Burger dieser Art, für sich zu gewinnen wußten.

### 14.

Bey alle dem war dieser romische Pobel nicht so ungebildet und roh, als er in mancher jesigen Hauptstadt anzutreffen seyn wurde. Vielmehr bildete er sich im täglichen Umgange mit den größten und vor; nehmsten Männern aus, und erlangte durch eine selztene Art von Verseinerung. Diejenigen unter den Römern aber, die ihr Absehen auf wichtige Ehrenzstellen und Staatswürden gerichtet hatten, hatten diese Ausbildung so nothig, daß ohne dieselbe zu einizzer Größe zu gelangen, beynahe unmöglich war. Dies war die Versassing des römischen Volfes bis zur Schlacht bey Actium, oder vom J. n. Erb. R. 353 dis zum Jahre 723, in welchen Zeitraum wir vie vierte Periode seken.

#### 15.

Run änderte sich die Gestalt des römischen Bolstes abermals merklich. Ein großer Theil der großen Familien war während des abscheulichen Triums wirats ausgestorben, oder verarmt. Die noch übrigen Großen suchte August entweder zu zerstreuen, oder entsfernte sie sonst von allem Untheile an der Regierung. Der vornehme Kömer versanf nun in Unthätigkeit und Wollust; oder, was der bessere Theil that, ergab sich dem Wissenschaften. Andere, zum Theil aus dem nies

niedrigsten Bobel, schwangen sich durch Verdienst um das kaiserliche Haus empor und sisseten neue Fasmilien. Wiederum kamen Viele der alten Hauser durch die Word, Verdannungs, und Consistations, Bessehle der grausamen Nachsolger des Augusts, ins Elend und in Vergessenheit. Der öffentlichen Bedienun, gen, an den die alten Familien Theil nahmen, gab es nur wenige, und die meisten Staatsamter gelangsten an Günstlinge, oder wurden durch neue Ehrensamter verdrängt. Zu den Zeiten des Caracalla also, so weit, oder vom Jahre n. Erb. R. 723 bis zum I. 818 reicht die fünste Periode, waren nur wenige von den alten römischen Seschlechtern noch in Ansehen, und die blühenden Familien hatten sich entweder erst neuerdings erhoben, oder gehörten zu den Ausländern, wie sich im Gegentheil eine Wenge angesehener Fasmilien in die Provinzen des Reichs zerstreuet hatte. Mit einem Worte, die Nation der Römer starb in ihrer eigenen Vatersadt, in Kom, aus.

#### 16.

Der romifche Pobel lebte noch in allen den Rlaf. fen, bie wir oben angezeigt haben. Seine Angahl ward eben nicht vermehrt, aber auch nicht vermindert. Denn die alte Urt, sich von der Verkaufung feiner Stimme zu ernahren, fand, feit der ganglichen Auf, bebung der Comitien, nicht mehr fatt. Deffen uns geachtet fanden viele Taufende ihr Brod ben den jahr. lichen, monatlichen und außerordentlichen Geld: und Getraideaustheilungen der Raifer. Undere ernahre ten fich als Beforderer der Beichlichfeit und Bollufte, oder als Spione und Angeber, oder als öffentliche Bettler, wenn wir dem Geneca Glauben beymeffen durfen. Diefe gabllofe Menge ju verbeffern oder gu verforgen, ließ man fich gar nicht einfallen. Aber die Rechte eines romischen Burgers wurden feit dem Anfange ber Monarchie immer mehr beschnitten. Man schränfte.

## 128 Befdreibung der Romer überhaupt,

fichrankte bie Freplaffungen, die Gewalt der Bater über ihre Rinder, und der herren über ihre Stlaven ein.

17.

Endlich gab Caracalla seine befannte Konstitution, wodurch alle frengeborne Unterthanen des Reichs zu den Rechten der römischen Bürger erhoben wurz den. c) Damit hörte gewissermaßen die Nation selbst nuf. Schon längst bestand das römische Wolf aus einem Gemisch aller Nationen. d) Man betrachtete aber dennoch die Einwohner von Rom als die Ration. Run aber verschwand auch dieses; und wir würden, die Sitten und Verfassungen aller Nationen des rö, mischen Reichs zu beschreiben, nötbig haben, wenn wir auf diese neuen Römer Rücksicht nehmen wollten. Indes dauerte der, in den vorhergehenden Paragra, phen beschriebene Zustand der Vornehmen und Gemeisnen bis auf die Zeiten des Augustulus oder bis n, Erb. R. 1429 fort.

# II. Volksklassen unter den Romern, nach dem Unterschiede der Geburt.

18.

Nach dieser Sinleitung and der Geschichte, wollen wir nun die vornehmsten Bolkstaffen der Römer, ihr be Botrechte, kebensarten und Beschäftigungen nat her betrachten. Wir nehmen das Wort Romer hier im weitläuftigsten Verstande, und rechnen darunter alle Sinwohner des alten Roms, deren Abtheilungen wir theils nach ihren besondern Rechten, theils nach ihren

Digitized by Google

c) Dio LXXVII. 10. Spanh. Orb. Rom. 11. f.

d) Juv. Sat. 111. 58. Herod. VII. 7.

ihren Lebensarten und Beschäftigungen, abhandeln wollen. Wir werden also zuerst von den römischen Sclaven, dann von den Fremplingen in Kom, und endlich von den römischen Türgern und ihren Vorrechten, namentlich von den Freylassungen, den Chen, der väterlichen Gewalt, dem Unterschiede der yntrisse schen und plepeisischen Geschlechter und dem Abel der Komer, reden; sodann aber die verschiedenen Lebenssarten und Beschäftigungen der Einwohner von Kom, die sich in Absicht dessen in Bettler, Leute, die von der guten Gelegenheit ihre Nahrung suchten, in Landseute, handwerter, Soldaten, Kausleute, Staatsofspisianten, in Ritter, Reue von Abel, und Attadeliche, abtheilen lassen, anzugeben suchen.

## a) Der romifce Gflave.

19.50

Man wurde ein Stlave durch Gedurt von einer Stlwin, durch Gefangenschaft, durch Nichtbezahlung seiner Schulden, durch Aerdrechen, wer sich 3. B. den Eensus entzogen hatte: \*) und Stlaveren hörte auf, nicht durch den Lod des Herrn, sondern des Stlaver, durch die Rücktehr in seine porigen Rechte (postliminium), aber nicht durch die Flucht, woder det Stlaver hind flere gebietes bleibt, und sidlich durch Freviassung (mandenissis). Es sind nut bler, wie sust immer in römischen Rechtssachen, gewisse heiden des Staats zu unterscheiden \*\*). In der zweise

<sup>9)</sup> Si quis nomen summ in canston, non dezuleder; Ferner fiquis in desenu militari cimuis, nomen non dediffet militiae; si quis prerii habendi caussa vendi seipussus esset. Letteres nahm, unter den Ratsern sehr überhand.

Dem herrn Brofessor Sugo ju Folge, welcher also periodistri: 1.) Bon Entstehung des Staats dis auf die 3mbli Lafeln (J. Roms 1 bis 300 ober vor Christus Vitla Beiche. d. Rom, 12 Cb.

## 230 Befchreibung ber Momer überhaupt,

zwepten Periode, von dem 3molftafelgefet bis auf. Cicero, entfieht bie Staveren nicht mehr fo leicht, wie bother, nicht mehr benn furtum manifestum und wohl auch nicht bemm Schuldner, ber nicht be: Jablt. In ber britten, bon Cicero bis auf Merander Beverit, mar die Verschiedenheit zwischen Stlaven und Frepen nicht mehr so groß, wie ehedem: bennt bende hatten die Kaifer über fich, und die Frepen was ven nicht zugleich, auch bie Regenten. Das Eriminals recht geht nun mit auf die Berbrechen, welche von ober an Staven begangen werden, durch bas SC. Clau-dianum ward eine neue Entfiehungkart ber Sflaves ren und des Batronats bestimmt; durch die Lex Melia Sentia iff bas Ende ber Stlaveren theils ers fcwert - undankbare Frengelaffene werden auch wies ber Sflaven. - theils erleichtert, weil es nicht immer der Manumiffion bedanf. Die Romer nannten alle ihre Sklaven jusammen Samilia; wir sagen dafür Befinde. Die Stlaven, welche man in ber Stadt gebrauchte, wurden Samilia urbana. (Stadtgefinde). bie, beren man fich auf ben Landgutern bediente, Ses milia ruftica (Landgelinde), geheißen. Die romis fiben Leibeigenen waren aber nicht alle von einerlen Art. Da gab es erstlich eingebohrne (Vernae) und erfaufte oder gefangene Gflaven (Mancipia), oder, wie der Romer fagte, fervi vel nascuntur vel funt. Die im Haufe geborenen Stlaven, Verna ober Dernaculi, genoffen einer weit gutigern Bes bande

750 bis 450). II.) Von den Imdif Tafeln dis auf Cicero (von 300 dis 650 und von 450 dis 100).

III.) Bon Cicero dis auf Alexander Severus (von 650 dis 1000), sder von 100 vor, bis 250 nach Edri-Aus). IV.) Von Alexander Severus dis auf Jufinian (von 1000 dis 1300, oder von 250 dis 550). Mit Versgnügen folgen mir überakt diesem vortressischen Führer nach dem zwepten ganz von neuem ausgearbeitevem Versich seines Leheduchs der Geschichte des römischen Rechts Achts (Verlin 1999, 8).

handlung, als die erfauften, oder Mancipia. Diefe Derna murben ihrem herrn von einer Stavin gebos ren, die er entweder fcwanger erfauft, doer einem feiner Leibeigenen bepgelegt hatte. Nach dem Sinne der römischen Rechtsgelehrten, fand aber unter Leibeiges nen keine Che (Matrimonium) flack, sondern die Sclas verebe erhielt allein den Ramen Contubernium, und die Kapben Epseleute; die übrigens der herr tremmer konnte, wenn er wollte, wurden Consubernia gesaunt.

#### 20.

Die Mancipia \*) wurden burch Gefangenschaft. ober Bertauf, Stlaven. Alle Kriegsgefangene maren Leibeigene besienigen, bemt fie fich ergaben. \*\*) Raufe ten fie fich nun nicht los, so blieben fie es. Die übers wundenen Ginwohner eines landes, murden aber nur bann fur Stlaven angeseben, wenn fie burch ein Ges natus Consultum baju verbammt murben. Dief geschab jedoch felten, nur bev Emporungen oder bev Keinden, die sich ohne Schonung gegen sich und die Romer vertheibiget hatten. Außet bem murben fie Deditif genannt, Dieg mar der eigene Name ber Une terthanen ber Romer, die es burch leberwindung mure, Die gefangenen Stlaven eines Bolfes blieben Stlaven, waren fie aber romifche Burger, fo fas men fie fogleich in Frepheit. Es tonnte aber auch Jes mand außer bem Rriege in Leibeigenschaft tommen. Co mar es den romifchen Batern erlaubt, ihre Rinder gu verkaufen. Go waren alle Findelfinder Stlaven dess genigen, ber fie erzog. Go verfauften fich oftere arme Lente mit ben Ihrigen felbft. Go murben ehemals

igitzed by Google

<sup>\*)</sup> Quod mann capti funt, i. t. in potestatem domini ve-

<sup>(40)</sup> Daber bas Bort fereus von fervo, well fie ale Arlegegefangene am Leben-ethalten wurden.

## 132 Befchreibung ber Romer überhaupe,

affe Schuldner, die nicht bezahlen konnten, leibeigene ihrer Gläubiger. Endlich konnte auch Jemand zur Serafe in die leibeigenschaft verstoßen werden. Dieß geschaft denen, die dem Census und der Umverbung zur Armee sich zu unterwerfen weigerten; e) ferner denjenigen, die ach bestias et ach metalla verhammenunden; f) den undansbaren Frenzelassenen; g) und den Frauenzimmern, die auf der Unzucht mit anderer Leute Anechten entwol wurden.

#### 2.14.

Es wurden aber auch ganze Schisstadungen voll fremder Staven nach Rom geschlerpt. Man nannte dergleichen Stavenhander Vendlitiarios, auch zum Schimpf Mangones. Die Staven aber nicht Merx, sondern Venales. h) Die Staven aber nicht Merx, sondern Venales. h) Die Staven wurden auf einer Bishne (Cataka) ausgesteller, und mußten dann auf den Lapis mancipiorum treten, sich nackend ausziehen und beschen lassen. i) Man seste ihnen einen Kranz von kaube oder Binmen auf (sub corana venum ire, vendi) k), und hing ihnen ein Tistelchen (Titulus) an den Hals, worauf Nachricht von isnen gegeben war. i) Den Staven aus barbas risten kändern aber, welche im Preise die niedrigsten waren; bestrich man die Füsse mit Kreide oder Spps (pedes gyplati, albi). m) Staven, sür welche der

<sup>9)</sup> Dionyf. IV. p. 221. Cic. pr. Czecin. 24.

f) S. 3. Inft. quib. mod. folvitur patr. pot.

g) Suet. Claud. 25.

b) Plaut. Trinum. 11. 2, 49. Digeft. 1.,50. tit. 26., L. 207.

i) Daber die Redensart : de Lapide emtus. Cic. in Pison. 15. Columel de R. R. IIf. 3, 8.

k) Yarr. de re ruft. II, 10.

<sup>1)</sup> Gell. 4, 2.

m) Dig. I, 21, c. 2, l. 1. Plin, L. 5, ep. 19a. Tibull. H. 3, 59. Juven. I, 211a. Ovid. Amor. I, 2, 61. Plin. H. N. XXXV. 17. 18.

Berkaufer feine Burgschaft leiftete, trugen hite. n') Die griechischen Stlaven galten am Meisten. Wenn man Stlaven taufen wollte: so war allerdings große Borstcht nothig. Denn die Stlavenhandler bedieneen sich mannichfaltiger Betrügereven, rauften den Alten den Bart aus, und zwangen die Stlaven, sich jung und luftig zu stellen. 0)

22,

In Ansehung ihrer herren, waren die Sklaven entweder öffentliche, oder fie gehörten Privatpets, sonen gu. Der Staat unterhielt namlich eine große Menge leibeigener, die ben den Bafferleitungen, ben ben öffentlichen Gebauden ber Stadt und auf den Schiffen bes Staats gebraucht murben. fentlichen Stlaven waren meift Befangene, und wurs ben entweber nach ihren Baterlandern, g. B. Cyprii, Brutiani, ober nach ihren Besiegern, 3. B. Gelliani, Clodiani, genannt. Ihr Schicksal war im Sanzen weit erträglicher, als das der Gflaven von Privatleuten. . Endlich in Ansehung ihrer Geschäfte maren Die Stlaven der Privatpersonen in mancherley Rlaffen abgetheilt. Beb den Romern wurde alles von den Sflaven, hochstens bon-ben Frengeloffenen, beforgt, und biefe thaten ihre Dienste nach Beschaffenheit ihrer Fahigfeiten : felbft die hentigen Hofamter waren officia fervilia: fein freber Romer bediente ben Andern. Die bevden hanptflaffen maren bas Stadt, und Landgefinde oder Samilia urbana und Samilia ruftica. Dann, gab es wieder Servi ordinarii (angesehene), die ju bestimmten Geschäften gebraucht wurden, und Servi vicarit, die ben ordentlichen, unter welchen fie ftans

' Digitized by Google

n) Gell. VII. 4.

o) Claud. Eutrop. I, 35. Propert. IV, 5. 51.

## 134 Beichreibung ber Romer überhaupt,

ben, in Gehalfen gegeben murben; p) der ordents liche Stlave konnte alle kaft der Geschäfte seinen Bicarien auflegen. Endlich Mediastini, \*) die zu ellen, besonders groben Arbeiten gebraucht murden.

23

Die Reichen befagen viele, die Bermogenden wes miger Sflaven. Daber ftellten biejenigen, welche ber Sflaven in Menge hatten, ju jedem, oft geringen Befchafte einen, ja wohl nar mehrere Stlaven an. Eine lange Lifte biefer verschiedenen Bedienten anzus führen, murbe ju weiter nichts dienen, als die romis fche Pracht gu beweisen, Dir begnugen uns baber, mur die besondern Bedienungen der romischen Stlas ven anguführen, die theils oft vorkommen, theils nicht so leicht zu verstehen sind. Die oberfte Stelle unter ben romischen Sausbedienten nahm i) ber Actor, ber Sausvogt ober Saushofmeifter, ein, ber au feinem Benftand ben Rechnungsführer batte, wel der über das Calendarium gefett mar. Ihm mar Die Rurforge fur das gange Sauswesen überlaffen. g) Diesem folgte 2) Dispensator, der die Birthichaft und Ausgaben bes Saufes, auch die Bertheilung ber Rahrungsmittel (demensum, diarium) unter bas Gefinde beforgte; oft hatte er die Schuldner und Ras pitalien des herrn unter fich. r) Um die Perfon bes Beren waren junachft 3) Miniftri cubiculi ober Cus bicularis, Die Rammerdiener. Gie fleibeten ben Berrn aus

<sup>9)</sup> Inft. 1. 2. 2. 20, 17. 1. 4. tit. 7. 5. 4. Martial II. 18, 7. Horat. fat. II. 7. 9.

<sup>\*)</sup> Servus medius, niri omnibus parere debes. U l'plum in Tit. de operis Servorum leg. 6. fest bem Serva artifici Servum mediastinum entgegens

a) Plin III, ep. 19.

<sup>1)</sup> Suet. Ner. 44.

aus und an s); 4) die Consores pusten den Bart mid verschnitten das Haar t); 5) Cinerarii kräusels ten mit dem Calamistro das Haar; 6) Amanuenses oder a manu, ad epistolis, waren die Secretaire, benen man oft die wichtigsten Geheimnisse anverstrauete; 7) Servi ad manum aber waren Laquaien, die dem Herrn stets den der Hand waren u). War der Herr ein Selehrter, so hielt er sich 3) Servi a studiis, 9) a Bibliotheca, 10) Anagnostes\*), inst, gesammt Gelehrte, die zur Unterhaltung mehr, als zur Bedienung gebraucht wurden, und ost sehr beliedt waren. Desgleichen hatte man 11) Lidrarii und Libraria, die zum Bücherabschreiben und Eindinden gebraucht wurden.

·24.

Die Garderobe des Herrn beforgten ra) Puert & veste oder Oestispices. Im Bade bediente den Romer 13) der Perfusor. 14) der Unctor oder Alipta saltze ihn. Auf Reisen hatte der Komer 15) Lecticarii, Sanstenträger; 16) Pedissequi, Nachstreter, aus unter diesen Tomenclatures. Dieses waren Knethte von einem guten Gedächtnisse, und von großer Bekanntschaft unter den Leuten, die dem Herrn die Ramen derer anzeigten, die ihm entgegen kamen. 17) Pse Tabellarii cursores oder a vedibus waren Botenläuser. Ben Tische warteten auf 18) der Leccia

Digitized by Google

t) Liv. III. 17.

t) Martial. 8. 52. Senec. de brev. vit. 12.

u) Cle. de Or. 111, 60.

<sup>\*)</sup> Ein Solcher mar Dionysius bennt Cicero, Epift. at. Dio. XIII, 77.., welcher ihm piele Bucher entwendet batte und bavon gelaufen war.

x) Cic. Fam. XVI., 21. pr. Sulla, 15. in Rull. 11, 13. ad. Att. 12, 6.

## -136 Befdreibung ber Romer überhaupt

sterniator y) und Structor, welche die Tasel bereite, ten: 20) die Carptores ober Borschneiber: 21) die Docillatores, pueti ad Ciathos, ministri vini, die Mundschenken; 22) die Infertores, welche die Speisen auftrugen 2); 23) der Diribitor, welcher vorlegte. a) Man hielt auch gange Banden Sanger, 24) Symphoniaci, welche bey der Lasel sangen, die Haustapelle).

#### 2500

Die Auflicht über die Kinder führten 25) bet Gernus Juricius, der sie pflegen und warten, b) und 26) der Padagogus, der sie begleiken und uns terrichten mußte. \*) Die Thure bewachten 27) die Servi oftiarii oder Jantrores. \*\*) Sie hatten ihre eigene Cella, oft einen hund ben sich und einen Staß, lägen auch oft selbst an einer Kette. c) Ben hern meldeten 28) die Admissionales oder Ministri ance fores. d) 29) Der Arriensis, ein besonders treuer Kneche, war über das Atrium ges sest.

- y) Plaud. Pleud. I, 2, 29.
- z) Senec. ep. 95.
- a) Juven. 5, 67.
- b) Varro de R. R. II, I. 9. Jul. Caes. R. Civ. III. 107. B. Alex. c. A.
- \*) Die Dadagogt, welche in einem gewiffen Anfeben ftanben, murben ber Bahl nach vom August mit ben Aeraten bepbehalten, als er die Menge ber Stlaven auf eine geringere Bahl berabfeste.
- \*\*) Auch gab es Janitrices, bavon eine Stelle im R. E. Apoft. Gefch. XII. 13.
- .c) Ovid. Amor. I, 6. I. Sucton, de cl. Ph. 3. Colum. de R. R. I. pracf.
- d) Mercial IV. 79. Amm. Mare. XV. 6.

Digitized by Google

sekt; 30) der Cellartus oder Procurator peni, ster die Borrathsfammer; 31) der Suppellecticatius über den Hausrath; 32) der Insularis über die Miethhäuser. 33) Viridarius war der Gärtner, 34) Die Analectä, Peniculi, Scopiavit segten die Zummer aus. Bu dem Hosstaat eines Könters 321. Motten auch 35) Modici, Chirurgi, deren Instrukmente Ferramenta hießen; ingleichen bepnahe alle Arten von Aubeitern und Handwertsleuten. Daher auch einige wirthschaftliche Kömer, wie 3. B. Atricus, wiel Geld mit ihren Sklaven zu verdienen wußten. Muf gleiche Weise, wie die Herren die Sklaven, gesbrauchten auch die römischen Frauenzimmer ihre Sklaven, wimmen.

#### 26.

In der Jamilia rustica oder auf ihren kands gütern unterhielten die Romer Leibeigene bevderley Geschlechts zu allen Theilen der Landwirthschaft, der Biehzucht, dem Ackers, dem Gartens und Weindau, der Jägerey, Försterey und Fischeren. Richt weniger alle die Handwerker, deren man daden nöthig hatte. Ueber das ganze kandgesinde war der Servus Villis cus (Autgowos) \*), und bessen Frau die Vislica, gesett. Unter dem Villicus stand der Monitor, welcher zur Arbeit ermunteree. Auch war ein besomderer Ansseller, Servus Accor, da. \*\*)

#### 27.

Die Mamen ber romischen leibeigenen flammten mimeber von ihrem kande ab, als Gyrus, Gera, Beta, Sher

<sup>\*)</sup> Votro nennt ibn Agriculturae princeps.

<sup>\*\*)</sup> Um die Arren der landlichen Gtlaven und ihre Befchaftigungen kennen zu lernen, muß man in Columella
de re ruftica, bas eilfte Buch, Villicus überfchrieben,
(gang) lefen.

## 338 Befchreibung ber Aomer überhaupt.

-ober von einem Zufall, Tito, Laurus. Ueberhaupt aber rufte man alle Rhechte ber bem Vornamen ihres herrn und bem angehängten Worte Duer ober Dor, 2. B. Marcipor (das ift, Marci puer), Caipor, Dublipor .- Aber diese Bewohnheit ift, nach Quinctis Man, \*) bald abgefontmen. Die Menge ber in Rom befindlichen Sflaven war ungeheuer groß. - Gin einzis mer Romer hatte oft ihner zu hunderten, ja Laufens So hinterlief C. Cacillus Claudius Isidos gus, ber im Jahre Roms 746 ftarb, 4116 Sflaven. e) Man pflegte fie baber in Decurien, ober, nach unferet Art ju reben, in Compagnien, abzutheilen, 30 und ließ fich täglich ihre Liften vorlefen und anlagen, wels che tobt, frank ober entlaufen waren. So erzählt Seneca \*\*\*) von einem gewiffen Demetrius Dome pejanus, ber auch eine fo große Wenge von Stlaven gehabt habe, baß ihm täglich des Morgens, gleichwie man täglich einem Reldheren von bem Buffande feinet Urmee Rachricht giebt, Die Ungahl feiner Gflaven ans atzeigt merben mufte. Die Gefahr ben biefer unges beuren Menge fremden Gefindels faben bie flugen Romer febr mobl ein. Dan geftattete es baber nicht. Die Sklaven burch eine eigene Tracht von den Freys gebornen ju unterscheiben, und fich felbft unter eine ander fenntlich ju machen. Dan fchranfte aus eben bem Grunde die allzuhäufigen Freplaffungen ein.

28.

Ob es nun wohl außerhalb Rom einige Male gu Stlavenemporungen fam: fo hörte man boch

a) Man sebe Pignor, de Serv. Pat, praes. mn p, 200. Dopar, ad Aen, I, 709. Burrmann ad Lucan, I, 170.

De tranquillitate animi, c. 8.

<sup>\*)</sup> Illud genus (sc. nominum), quod ducebatur a domino, in servis jam intercidit,

<sup>\*)</sup> S. mas Burrmann ad Petronii Saryric, c. 37 et 47 in Abfict auf ben Eumolpus, beffen Geschichte bier fatyrisch beschrieben wird, angemertt hat.

## ihrer Bollsklaffen, ihret Bonnechte zu igg

in Rom felbft nie nur von bem enfon Unschaine eines Aufruhre unter den Leibeigenen. Dieg verurfachte unftreitig bas verschiebene Berhalten, melches man gegen fle bachtete. Erft in ber Folge, als Reiche thum und Pepigkeit überhand nahmen, murden die Berren allmalich harter und graufamer. Es ift ges wiß, einige Arten von Leibeigenen, besonders die aus, barbarifchen fandern, empfanden bas hartefte Loos ber Menicheit. Gie murben in unterirbifche Befange niffe (Ergaftula) \*) eingesverrt, mußten ber ber elene belten Roft und mit Retten (Compedibus) gefeffelt f) Die schwersten Arbeiten verrichten und die Beitsche und der Stock ihres Buchtmeisters fam fast nie von ihrem Rucken. Ja, einige herren begingen die fürchterliche Graufamfeit, ihre Muranen mit lebendigen Sflaven ju futtern. Schauderhafte Behandlung! Allein, mel che Schande, wenn von Chriften in Amerika abnliche begangen merden! - Doch Leibeigene, Die brauchs barer maren, behandelten die Romer weit anders. und gingen oft mit ihnen als Freunde und Bertraute Dies milbe Schicksal genossen vorzüglich die Derna. Sie werben uns baber als febr fect bes schrieben, und nahmen sich im Namen ihrer herren gegen Fremde oftwals viel heraus. \*\*) Gute und vers nunftige herren behandelten überhaupt die Stlaven gang andere. g) Auch foutte der Staat, 3. B. uns ter bem R. Claudius die franken Sklaven gegen die Unmenschlichkeiten ihrer herren; und Die Gewalt bes Serrn über ben Stlaven, wurde fogar juribisch eine 964

<sup>\*)</sup> leber bie Ergaftula , Lipfius in Aleetie, 'Lib, II.'c. 14.

f) Plor. 411, 19. 20. IV, 8. Colum. 1. ult, Lucan, VII, 400. Liber mar febr miber biefe Ergaftula (Arbeits: und Auchthaufer). Abrian und Theodogus hoben fie gang auf.

<sup>4.</sup> Daber Vernilis procecites jum Sprichmort.

g) Man febe Plin, III. ep, 19. - VIII, ep. 16.

## 946 Beldeutbung Der Iboner überhaupe,

geschränft: "wegen körperkiber Mishandlungen, wes gen des Iwangs zur Unzucht, und wahrscheinlich auch wegen willkahrlicher Entziehung des Peculiums, durfte Der Stlave die Hulfe der Obrigkeit annum, " \*)

29

Ben alle bem blieb bas Loos, ein romifcher Cklave ju fenn, nichts Wünfchenemerthes. Gie murben über: baupt nach ben romischen Gefeten nicht als Berfonen, sondern als Sachen, betrachtet (non pro personis, led rebus erant in commercio). Daher fonnten fie nichts Eigenes befigen, teine Chen fcbliefen, und fogar ihre Kinder gehörten ihren Berren. Gie felbft. aber fonnten verfauft, verfchenft, vererbt und vers pfandet merben. Ihren herren aber fand bas Recht aber ihr Leben und Tod zu; und Mes, was fie ers warben, gehorte ihm. Ram ihr Beer ploglich um's Leben: fo maren fle Alle ben fchrectlichften Martern unterworfen. Eben biefe ergingen oft, nach ber Bes muthart ihres herrit, bey ben geringften Berbrechen über fle. Much pflegte man benen, Die entliefen, ges wiffe Belchen auf die Stirn ju brennen (Stigmata inscribere), wovon fie Stigmatici, Inscripti genannt wurden h) Die Raiser Abrian, Antoninus Ding

\*) S. Sugo S. 311.

L') Marrial: Ill. 21. Vill. 75. Iuven. X, 179. Plantuk
Cafin, 11, 6, 49. nennt fle auch Litteratos; weil diest Zeischen, womit fle gebrandwarkt wurden, gewöhnlich aus Buchtaben bestamben. Dieses Stigma schaffte nachber Constantin der Geoge ab; denn er gebot in einer Constantin (f. Cod. Justinian. Tit, de poena, L. 17 ausdrücklich, daß wan nicht, mehr ein Stigma auf die Stirn eines Stiaven oder sonst Verurtheisten einbrensnen soll (vetuit inscribi faciem servorum et aliorum damnatorum), quin (wird hinjugespist) facies hominis ad pulchritudinem coelestem smilis sit sigurata. Es wurde nun die Gewöhnheit eingesührt, dergleicken

Pfine und Conftanaire der Groffe, siedem freviell, im Schickfal, fo viel möglich, zu lindern: allein es blieben bennoch eine Wänge Graufamkeiten gegen fin ibrig: und der Bunfch; and diefem Inftande ju gen langen, mar der natürlichste, den ein Menfch haben konnte, i):

## b) Die Fremben in Rom.

30

Sin jeder Sinwohner von Nom, ber nicht ein römssiel Bürger war, worde unter die Fremblinge (Perégrini) gezählt. Er mochte nun dus einer lateit nischen Stadt, aus Italien, oder aus einer andern Provinz abstammen. k.) Die Fremblinge oder Richte römer waren entweder Bundesgenossen, oder Dediti, (welche sich den Rämern auf Willelihnerzeben hatten)\*) oder Provinzialen; und die Bundesgenossen hatten)\*) oder frowinzialen; und die Bundesgenossen lateinische, oder italienische. Lestene genossen unterschied wiele Borzüge, als die Lateiner. W. Der Unterschied der Bundesgenossen sein (Socii) hörte nach dem Marstellen

Belaven mit einem beschriebenen Lupfernen Salebautbei au bezeichnen, beren man nach finbet; f. Pignet, p. 15.

- i) Man vergleiche Sigonius de Jure ant. Pop. Rom. (barin ein eigenes Rapitel do servis) Venet. 1560. 8-11 Lips. 1715. 8. Graev. Th. T. 1. Pignorius de servis corumque apud veteres ministeriis. August. Vind. 1610. 4. Pat. 1656. 4. Th. Pol. T. Ils. Popma de opprie servorum. Antw. 1606. 8. Th. Pol. T. Ils. Muratorii Dissertatio de servis, in Tom. Ils. Societ. Co-sumbariae Florentinae.
- k) Schiller, Diff. de jure Peregrino, No. IX.
- \*)- Sie mußten die pan ben Romern vorgeschriebene Formulam juris annehmen,
- \*\* Sigonius de antiquo jure Italiae. Venet, 1560. Fol. Lipf, 1715. 8. Graev. Thef. T. H.

## 342 Beffertbinig ber Donier iderhaupt, >

sen dundesgenössen das römische Bürgerrecht gänzlich massenssen den das römische Bürgerrecht gänzlich magestehen, und von dieser Zeis un waren die Bundess gwossen alle römische Bürger. Rach dem Caracalla and-seiser berühmten Verondmung (Canstitutio), wonden allein die Freygelassen, welche man latimasseder deditiae conditionis nannte, noch zu den Fremdslingen der Stadt nezählt. 1) And piese schos Justissian von den Fremden aus. Es machten aber dets gleichen Fremdlinge, seit dem Rom die Gränzen seiner Herrschaft über Italien ausdehnte, immer einen großen Sheil der Einwohner von Rom, zumal unser der Kaissen, aus; und von Zeit zu zeit gelangten viele denz. Alben zur Bärgerschaft.

31.

Indes war zwischen ihnen und den römischen Burgern ein mächtiger Unterschied. Wan erlaubte thnen den Aussenthalt in der Stadt nut aus Verzims, stigung. Sie wurden daher oft aus der Stadt verzwiesen. So geschah es im J. d. St. 627 auf Besehl; des von dem Volkstridun M. Junius Pennus ger gebenen m) Geseges; und im J. d. 6t. 688 durch das Gesehlenden. Deten dies thaten die Kaiser, dep entstehenden Theuerungen. O) Die Fremden genossen des Rechts der Quiriten in keisnem Stück, besassen keine väserliche Gewalt, nicht das Recht, Testamente zu machen u. s. k. Wenn' das her ein Perzgrinus starb: so versielen seine Güter Aussangs an densenigen, der Jure Applicationis sein

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Ulpian, Fragm. 20. 14.

m) Gic, de Off. III, 14, in Brut. 28. Peft. v. Bespublica

n) Cic. Off. ib. Agrar, I, 4, pro Archia f.

o) Suct. Aug. 44.

staten gewesen war, p) gulest an den kaiserlichen giscus. Ferner durften auch dies Fremdlinge fich nicht der Coga bedienen. D Wurhen sie aber Kurgen: in verwandelten sie ihre Tamen, und nahmen gewohnlich den Ramen und Vornamen besten au, den jeun dazu verhalf. r) Sie hatten endlich einen besondern Pracoca den Pracoc vergringis, der die unter und mit ihnem abwaltenden Streitigkeiten schichteie.

47 32. fr ... vontaut! it.

er agreciació à s Vinici

Doch wurden ihnen afte durch befondete Aerging stigungen Ausnahmen von siesen Gesesen verstatetz Einige erhielten die Erlandnist, Logen justragis zell auch verschieden die Erlandnist, Logen justragis zell auch verschieden, die der die der die Erlandniste Gewalt, idas Richt, Lestamente zu machen, n. f. Nicht weniger, od sie schon teine Lestaments Erben sepun konnten, konnten sie doch durch ein Fideissammist erben, u.) Urburhaupt linderten die Raiser sehr viel von dem Justanderder Fremden. Das frepe Ram scheint sie, im Gangen genommen, so behandelt zu haben, wie der Zugfand der Städte und Länden wer, aus dem sie abzispmuten.

## e) Civis Remanus.

33.

Bir werden weiter unten Gelegenheit haben, von dem Umfange ber Borrechte eines romifchen Burgers

- p) Cit, de Orati I, 39,501
- 9) Suet. Claud, 25. Plin, ep. IV., 11, VIL 3.
- 1) Cfc, ad Fam, Xill, 36,
- s) L. 2. g. 28. de orig. jur.
- 't) L. 12. D. de jure fifci.
- u) S. I. Infte de fideice haered.

## #44 Befdreibung bei Momet ficerbaire,

Preben : jest wollen wir thn baber nur ale einen Deil ber Ginwohner von Rom in Gegenfage ber Selaven und Fremblitige beschreiben. Ein romifcher Birger wurde berjenige genanne, ber', mo nicht bes Stein Techtes der Quiriten (Jura Quiritium), boch bes Bligerrechtes (Jus civitatis) genog. Bur Ers Belling ber Civitat felbft wurdt ein Genatusconfule tum ober Dleblefeirum (Lien Populi) erforbett. ") Das romifche Burgerrecht in feinem vollen und meis teften Umfange begriff alle Rechte und Krepheiten (Jus Quiritium'), welche nur ben Gingeborenen und Bod Bosniaften, (Quiritibus T. civibus ingeministyndamen. Diefe gemffen vie Civiede mit woll Kein: Mechte (aptimo gare) e aber bie ben Duftiten aflein einenthumlichen Reitet Tourten with Andern; Die aiche gennime Momer (1 .c. Romiae nati et domieilium' ibi'habentes) waten; in gleichem Umfange, mehr aber memiger, ju Theile werden. Richt alle weiche romifice Burger genannt werben, halten bas Reche ber Quirten; fo genießen biejenigen, welche in die Ablonien geschick werden, ein geringeres Riecht, als bie fileigen Oniliten. Ditn maf auch bie Beiten unterscheiben. - Man ward Romer Baubtfachi lich durch die Geburt, durch die Aufnahme, welche in der erften Periode (vom G. Mane !!) bis 300) wohl noch fehr leicht war, und Riemand versagt werden konnte, ber fich ben offentlichen Laften umerwerfen wollte; ob es wohl damals icon Beregrinen gab, Die nicht Momer werben fonnten guch wenn fie es wollten: In der zwenten Periode (von 390 bis 650 %. Roms) ift zwischen bem Romer mit vollem Rechte und bem Nicht! Abmer oder Peregrin ein merklicher Bwifchenraum (6.35). Es fand ein Unterschied zwischen öffentlichen und Privatrechten ber Burger Statt; wodurch Richt über bas, mas noch dunkel iff, verbreitet wird. Die Drivat

<sup>\*)</sup> Liv. XXXVI, 36. XXVL 32.4.

Privatrechte, ober diejenigen Jura, welche gusammen Die rem privatam betreffen, beigen eigentlich bas Recht der Quiriten; und die öffentlichen Rechte, oder diejenigen Jura, welche rem publicam betref: fen, heißen eigentlich bas Recht ber Civitat. Got nach fonnte Temand das Recht der Quititen haben. ohne daben das Recht der Civitat ju befigen. Die Privatrechte (acht an der Zahl) find: 1) bas Recht ber perfonlichen Frenheit (Jus libertatis), d. i. die Frevheit von aller Rnechtschaft (a domini potestate) und herrichaft (a regis imperio), und Sicherheit ges gen graufames und schimpfliches Berfahren ber Das gistrate (a magistratus potentia) und gegen sflavis iche Behandlung ber Glaubiger; ber romifche Burger durfte nur die Borte: ich bin ein Romer (civis Rom.) aussprechen (quiritare), ober sich an einen Bolfstribunen wenden (appellare), oder feine Diti burger um Bulfe anslehen (quiritium fidem implorare), oder sich auf das ganje Bolf berufen (provocare). 2) Das Jamillenrecht (Jus gentifitatis), bas Recht, ein Gefchlecht ju haben (welches fich Uni fangs bie Patricier allein anmagten), und bavon ju erben, wenn feine Erben von Seiten des Baters, feine Agnaten vorhanden waren. Riemand durfte - fe war es lange Beit — aus einer patricischen Ramis lie in eine plebejifche, ober ans einer plebejifchen in bie patricische übergeben — bie Adoption machte eine Ausnahme: 3) Das Recht, an den Opferhande lungen, des Bolfs (lacra publica) und einzelner Ges schlechter (facra privata) Theil ju nehmen (Jus facrorum). Es gehörte biefes Recht, wenigstens in bem lettern Falle, ju ben Privatrechten; große Familien ordneten für ihre Sacra etgene Priefter — ber Poni tifer Maximus forgte nur dafür, daß folche nicht ver: nachläffigt murden. 4) Das Eherecht (Jus connubiorum), wichtig wegen der häuslichen Berrschaft, und nicht alle Chen maren erlaubt und gefehmäßig. 5) Das vaterliche Recht-(Jus patriae potestatis), Vittich Beicht, d. Aom. 12 Cb.

## 146 Befdreibung ber Homer überhaupt,

nehft der Adoption und Emancipation. 6) Das Eigenthumsrecht (Jus legitimi dominii et usucapionis). ?) Das Testaments und Erbschaftssrecht. 3u den öffentlichen Rechten gehören: 1) Das Recht der Einzeichnung (Jus census) in das Verzeichnis der Einzeichnung der Les gionen zu dienen (Jus militiae). 3) Das Recht der Abgaben (Jus tributorum et vectigalium). 4) Das Recht, in den Comitien zu kimmen (Jus luffragiorum); es hieß vorzugsweise Jus quiritium, und war das wichtigste. 5) Das Recht zu Ehrens stellen (Jus honorum), zu allen Staats: und Pries sterwürden (sacerdocia, magistratus, imperia). \*)

#### 34.

Man erlangte die Civitat entweder durch die Gebust, oder durch eine gesemmäßige Antlassung aus der Staveren, oder durch die Aufnahme, durch Schenkung. Durch Schenkung erhielten das römissche Bürgerrecht alle diesenigen, welche sich in Rom niederließen, nicht weniger die Einwohner überwundes, ner Städte, die man nach Rom versetze; dann sowohl einzelne Personen, die sich in Rom aufhielten, als die Einwohner ganzer überwundener Städte, ob sie siche micht

<sup>\*)</sup> Man tann noch eine siebenfache Abtheilung unter ben Burgern annehmen: 1) ex natalibus; se sind theils ingenui, theils libertini; 2) ex gente; theils patricii, theils plebeji; 3) ex censu; classici, proletarii, actarii; 4) ex ordine; senatores, equites, plebeji; 5) ex honore; magistratus, privati, sacerdotes, nonfacerdotes; 6) ex jure imaginis; 7) ex factionibus; optimates. populares. Uebrigens if Sigonius de jure antiquo civium Romanorum, such in Graevii Thes. T. I. das Dauptwers.

nicht nach Rom zogen; x) endlich wurde es ganzen Ländern, und zulest von Caracalla allen frenzebornen Unterthanen bes romischen Reichs verwilligt. Ja, es sinden sich auch Beweise, das dasselbe unter den Raic sern verkanst worden ist. y) Die Freylassung, welche das römische Bürgerrecht geben sollte, muste gesetze mäsig geschehen senn. Die Geburt aber verlieh dasselbe, wenn Jemand von einem Römer aus einer gessetzenässigen Ehe gezeugt war.

.35•

Es wurden nämlich die römischen Bürger in Anssehung ihrer Geburt in Freygelassene (Libertini) \*), und Freygeborne (Ingenui), d. i. die von ihrer Ges burt an Römer waren \*\*), abgetheilt. Die Freylasssung, sollte sie zu dem Bürgerrechte verhelsen, mußte gesehmäßig geschehen seyn. Aber auch unter die Freysgebornen konnte Riemand gezählet werden, als der, welcher aus einer gesehmäßigen She, von einem Rössener und einer Römerin, gezeugt worden war, und.

z) Liv. II, 26, XXVI, 84. XXXIX, 19.

y) Suet. Cacf. 84.

\*\*) Die also auch allein Agnaten haben können; dies fest justum civis Romani matrimonium poratis.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> So wurden die ehemaligen Stlaven, welche die Frepbeit von ihren derren erlangt hatten, genamt; nur
ift der Unterschied, der sederzeit Statt gefunden hat,
daß liberti die Frengelassenen in Absicht und Berhältniß ihrer herten (Patroni), und libertini die Frengelassen in Betug auf ihren bürgerlichen Stand-sind.
Was die sonst übel verstandene Stele, succ. Claud. 24betrifft, als wären nicht die Frengelassenen selbst, sondern die Kinder der Frengelassenen sibertini genannt
worden: so ist der Sinn: in dan ältesten Zeiten führten nicht nur die Manumiss, sondern auch die Kinder
und Nachkommen berselben den Namen libertini.

## 148 Beschreibung ber Romer überhaupt.

nie in einer gesehmäßigen Leibeigenschaft geftanden Batte. Wie aber Diefes einen Unterschied unter ben romifchen Burgern' machte: fo machte einen andern in Unfebung ber Geburt auch bas Befdlecht, aus welchem er ftammte. Dies alles genauer ju beschreis ben, wollen wir nun sowohl von den Freplaffung den ber Romet, als von ihren Chen, bierauf von der paterlichen Gewalt, und endlich von dem Unterschiede ber patricifchen und pfebeifichen Gefdlechter handeln. Rur fugen wir noch an; was jum weitern Unterricht nothig ift. Es ift in der zweyten Periode, von dem 3molftafelgeset bis auf Cicero, in der Civitat zwie schen dem Romer mit vollem Rechte (civis optimo jure, optima lege f. conditione) und bem Nicht Romer (Peregrinus) ein Zwischenraum, mit gar manniche faltigen Abfrufungen ausgefüllt, auf welchem die Buns besgenoffen fteben, die im Begenfate der Erftern auch Deregrinen, und im Gegenfage ber lettern auch wohl Romer, Cives, im weitern Sinne heißen. Der höchste Grad ber Civitat wird nun febr oft auch burch besondere Ertheilung von Volksversammlungen, ober auch wohl von einem einzelnen Befehlshaber, ber bant bevollmächtigt ift, erlangt. — Berloren wird er durch freywillige Annahme eines andern Burgers reches, namentlich in einer Rolonie, welche etwa ges rabe nur auf die Latinitat angelegt mar, und auch feitdem nicht mehr erhalten bat, burch Verbannung, als eigentliche Strafe (aquae et ignis interdictio), und durch fremvillige Verbannung, um einer Lebens, strafe ju entgeben (folum vertere exilii caula), nach der Lex Porcia und anderen. Die geringere Civis tat, die katinitat, wie fie jest noch hieg, obgleich die ursprünglichen katinen jest alle bas Jus quiritium hatten, erlangte man gang nach ber Analogie ber eis genthumlichen Civitat; und aus ihr trat man beraus. entweder um diese zu erlangen, oder um noch tiefer zu finken. In der Civitat sind noch immer die vol len cives von den Latinen, wenigstens benen aus

bet Lex Junia Norbana und ben Peregrinen, wer nigstens den Deditii, verschieden. Es ist aber meht als wahrscheinlich, daß es noch jest auch frepgeborne Latinen (Latini coloniarii) und frepgeborne Peregrinen mit sehr verschiedenen Rechten gegeben hat. \*)

## i) Bon ben romifchen Frengelaffenen.

### . 36.

Das Ende der römischen Knechtschaft und der Eintritt in das Recht eines Bürgers wat die Freyslassung (Manumissio), welche die alten Juristen durch die Worte de manu datio erklären; sie schreibt sich vom Services Tullius her, der den Census einsührte. Die instische Manumissio aber war zwepe sach, entweder keyerlich (justa), oder nicht (minus justa). Die keyerliche Losslassung geschah auf eine drepfache Meise, entweder durch Eintragung in die Musterrolle der Kömer (per censum), oder durch Erstemtnist der Obrigkeit (per vindicationem in libertatern, per xindictann, in jure, coram magistratu), oder durch ein Testament (per testamentum).

#### 37.

Die erste unter biesen brey Arten war die seperlichte. Der Hert führte seinen Knecht, dessen Kopf fahl abgeschoren war, vor das Tribunal des Prätors, in der Folge auch vor den Constit. Hier saste er denselben den der Hand, oder bey dem Kopse, brebete R 3 ihn

<sup>\*)</sup> S. Bugo, S. 167 — 168 und 310. Bir haben bie Stellen absichtlich eingerudt.

ihn im Kreis herum, z) und gab ihm mit ben fepers lichen Worten: Hünc hominem liberum elle volo, eine Ohrfeige a). Sodann nahm der Prätor eine Ruthe, Vindicta genahnt, legte sie auf den Kopf des Knechts und sagte; Aio te liberum more Quiritium. Der Prätor gab dann die Ruthe dem kictor, welcher hiermit einige Schläge auf den Kopf des Knechts that, und also die Ceremonie beendigte b). Endlich trug ein diffentlicher Schreiber die ganze Verzhandlung in das Protocoll des Prätors ein c). Der Knecht aber holte sich den Hut, als das Zeichen der erlangten Freyheit, in dem Tempel der Söttin Fessonia, d)

38.

Die zwepte Urt der koslassung erforderte weniger Umstände. Der Knecht erhielt von Finem Herrn die Erlaubniß, seinen Namen und Antogen bey den Censoren in die Schahungsregister eintragen zu lass sam Damit ward er als ein römischer Bürger vom Tage der kustration an angesehen. e) Diese Art der Wannunission scheint nach den Zeiten des Tibers abzgefommen zu sein; sie ist in der dritten Periode eine Untiquität. \*) Die Freylassung endlich vermittelst eines

z) Das Bort Vertere und Vertigo merben baber von Freylaffungen gebraucht. Perf. Sat. IV, 75. Sen. ep. 3.

a) Claudian de IV. Cons. Hon. v. 614. Ans diefer Stelle und Ammian. Marc. 52, 9. ergiebt fich, daß in der Folge der Beit die Consulen gewöhnlich die Losluffungen bepm Antritte ihres Amtes verricheten.

b) Perf. San V, 75. Plant Milit. glor. IV, 1, 15. Horat. Sat. 11, 7, 75. Juvenal. V. 111.

c) Plaut. Perf. IV, 3. 16. Ter. Adelph. V, 9. 3.

d) Plaut. Amph. I, I. 436, F. Serv. ad Acn. 8. v. 564.

e) Cicer. de Orat. J 40. Ulp. t. I. de libert. S. 8.

<sup>\*)</sup> Ulpian. I. S. 8, "Die Stelle ift mertwurdig, weil bier bas abgekommene Recht beuilich von bem noch gufrigen unter-

## ihrer Bollstlaffen, ihrer Worrechte zt. 171

eines Teftaments gefchah entweber geraben, ba der herr feinen Knecht im Teftamente gu einem Frenz gelaffenen, \*) mit den geraben Borten: Davus fervus meus liber efto, erflatt, \*\*) bergleichen Freis gelaffene murden Orcini Charonitae genannt: ober burch ein Sideifammis- mit ben Borten: rogo haeredem meum, ut Davum manumittat, in melschem Falle ber Erbe ber Patron bes Frengelaffenen wurde. In benden Fallen aber war der Anecht von dem Tage an fren, als ber Erbe die Erbichaft ans Roch eine dritte Rlaffe von Freygelaffenen machten Diejenigen aus, beren Freybeit auf einen ge: wiffen Tag ober bey einer gewiffen fich ereignenden Bedingung festgesett wurde. 3. B. Dein Knecht foll frep fenn vier Monate nach meinem Lode, oder nach dem Lobe meiner Frau. Diese blieben zwar noch fo lange Stlaven, bis der Lag oder die Bedins 8.4 gung

<sup>\*)</sup> Er ging baber mit bebedtem Saupte (pilcarus) por ber Leiche ber.

<sup>28)</sup> Es ift bier aus Jupo's zwepter Periode (von den Ambil Tafeln bis auf Cicero) zu bemerken, daß in diefer in der Manumission durch ein Testament, die nun fehr häusig zu werden scheint, wheils als Lurus, theils mu Erben zu haben, wohl que Bedingungen also kan liberi vorkommen, daß eine Abgade von fünf Procent auf Manumissionen liegt, daß daben ein eigener Contract über die Rechte des Patrons eingegangen werden kann, und daß wahrscheinlich schon zest ein Stlave zuweilen ohne kamisches Rechtsgeschäft (blos inter amicos) manumittirt war, der nach dem Gerichtsgebrauch nur die Frepheit von klavischen Arbeiten genog sin ibertate morari).

f) Diga I, 40. t. 4. 1. 23. 24.

### 112 Befdreibung ber Momer überhaupt,

gung eintrat; wurden aber indeffen flatu liberi ges nannt. g)

#### 39+

Menn aber diese brey seperlichen Arten von Frey, sassungen ausgekommen sind, läßt sich nicht sagen. Der nachherige König Servius ist der erste Freyges lassen, dessen die Geschichte gedenkt. Ben ihm aber sand keine von den gedachten drey Arten statt: denn Tarquinius der ältere lebte noch, einen Censum gab es noch nicht, und die Manumisso per vindictam ward erst im J. d. St. 245 zu Ehren des Sklaven ers sunden, der die Verschwörung der Sohne des Brutus entbeckte. h)

#### :40

Die Manumissionen sollten eigentlich eine Bes sohnung verdienter Sklaven sepn; mit der Zeit aber entstanden viele Mißbräuche. Man gab allen seinen Sklaven die Freyheit, auch den nichtswürdigsten, nur um eine zahlreiche Leichenbegleitung zu haben; oder bose Schuldner sprachen viele Knechte los, um die Freygelassen, die man ihnen nicht nehmen konnte, zu ihren Diensten zu behalten. Hierwider wurde im J. d. St. 751 Ler Zuria Caninia gegeben, welche die Zestatoren einschränkte, und die Zahl der Freyzuslassenden festsetze, i) und im J. 757 Ler Aelia Sens tia

g) S. Festus v. Sratuliber. In ber britten Periode (von Cicero bis auf Alexander Severus) gab es flami liberi van mehr als Einer Art. Sugo, G. 309 und 310.

h) Liv. II, 5.

i) Heinecc, Ant. 129. Ein Berr 4 B., welcher bunbert Selaven hatte, burfte mir tehn los laffen.

# ihrer Bolfetlaffen, ihrer Berrechte ich 153

tia, welche die Freplaffungen nichtig machte, Die jum Schaden der Schuldner geschahen. k)

#### 41.

Mit ben Zeiten bes R. August und ber Triumvis ren wurden die Danumiffionen immer gewöhnlicher. Richt allein die feverliche Loslaffung per vindictam ward dahin erniedriget, daß sie überall geschehen fonnte, wo man ben Prator (Profonful, Proprawe) antraf 1. B. in feinem Saufe, auf ber Gaffe, im Bas de u. f. f.; l') fondern man schuf auch bren neue meniger feverliche Arten von Manumissionen (Minus justae). Diese maren 1) inter amicos. Det herr lud funf gute Freunde ju sich, und erflarte vor ihnen, daß er feinem Knechte Die Frenheit fchenka m) Roch weniger Umstande machte 2) Manumissio pen mensam, da der herr seinen Knecht mit fich zu Tische feten ließ, und neben ihm fpeifte, n) 3) Manumife fio per epistolam geschah, wenn ber Berr feinem abmefenden Oflaven einen ichriftlichen Auffat gab, in welchem er ibn für frey erflarte. Doch mar nothig, daß dieser Brief oder Auffas nachber von funf glaube murdigen Bengen unterschrieben und die Loslaffung bestätiget wurde. o) Alle diese und noch andere p) 8.5 auf

Digitized by Google

k) Ulp, Frag. I. 12. 134 Caji Inft. I, I. 5. cf. Tacit. Ann. 15. 35. August hieft blefes umer ihm gegebent Gefet fo werth, daß er deffen Aufrechthaltung noch auf dem Todbette dem Tiber empfahl. Cf. Dio Cast. 36.

<sup>1)</sup> Dig. 40, 2.7.

m) Cod. Juft. VII, 6, 1.

n) Das geschah sonft niemals. Dies erflart Plaut. Stich. 1 III, 4, 32. V, 4, 21. Cf. Plin. 7, cp. 16.

e) Cod. Juft. 1. c. Dig. 1.41, t. 2, 1. 38.

p) 3 Benn ber Herr einem jungen Eflaven eine Bulla anlegte und einer Stlavin Frauenkleiber tragen lief, einen anbern zu verschiebenenmafen Sohn hieb, n. f. f.

# 354 Befchreibung Der Damer überhaupt,

duf eine solche unsepenliche Art Losgelassene konnten wieder in die Knechtschaft zurückgebrucht werden, so bald es dem Herrn reuete, oder sie sich grober Ber, brechen schuldig machten. q) Diese Frengelassenen suchten daher so bald, als möglich, die Bestätigung ährer Frenkssung auf eine seperlichere Art (justam libertatom). Außerordentliche Fälle waren ed Magentschulchen der Kniser, r) oder 2) Manumisson durch die Wachtsprüche der Kniser, r) oder 2) Manumisso in Ecclessa, da nämlich nach den Zeiten Constantins des Großen, die christischen Lehrer sich die Frenheit herausnahmen, Knechte fren zu lassen. s

#### 42,

Man war aber von jeher sehr dawider, daß nicht Bie Stadt durch allzwiele Freylassungen mit lüder, lichem Gesindel überschwemmt werden möchte. Des, wegen beschnitt man vorzüglich durch zwey merk würdige Geses den Freygelassen ihre Vorrechte. Ler Junia Nordana vom I. der St. 771 beraubt te alle diejenigen des römischen Bürgerrechts, welche nicht auf eine seperliche Art waren in Freyheit gesest worden, und verwies sie in die Rechte der Lateiner (von welchen einige mit den Rechten der Quiriten übereinstimmten), das heißt, sie wurden Cives latini (davon unten mehr). Diese Freygelassenen wurden insbesondere Latini Juniani genannt, t.) und hati

Digitized by Google

q) Tacit. Ann. XIII, 26. 27. Suet. Aug. 40.

r) Dig. 1. 40. t. 1. L. 14. t. 8. L. 2. Sueton. Claud. 25. Cod. VII. t. 6. So gab Tiberius alle Ruechte fren, Die ihre Herren frank auf die Tiberinsel ausgesest hatzen, ohne für sie zu forgen.

s) Sozomen. Scholaft. H. Beel, I, 9. Cod. 1, 13, I.

<sup>(1)</sup> Arten, wie man die Wirkung diefes Gefetes ju ver-

ten blod Latinitat, nicht römische Civitat. Dig obengedachte Lex Aelia Sentia \*) aber, die im J. d. St. 757 gegeben wurde, schränkte die Freplassing gen dahin ein, daß Niemand, der einen Stlaven frepgeben wollte, unter 20 Jahren, der Stlave über selbst nicht unter 30 Jahren seyn sollte. Insbesons dere verordnete dieses Geset, daß alle Rnechte, die in ihrer Knechtschaft gesesselt gewesen (Compoditi), oder gebrandmarkt worden, oder auf der Folter ges legen, weder römische Bürger, noch Latini Juniansi werden konnten, wenn sie schon frepgelassen würden. Sondern ihre Freylassung sollte blos dienen, sie in den Zustand überwundener Wölker (Declitiorum) zu bringen, die an die Rechte eines römischen Bürgers nicht den geringsten Anspruch hatten. Dergleichen Frepgelassen wurden Liberti deditig genannt, u)

**\*43** 

Es gab also überhanpt der Freygelassenen dreiserlen Arten, 1) Liberti justa libertate. Diese warten römische Bürger; nur in die Tridus tustick sonnten sie nicht gelangen. 2) Liberti Juniani. Diese hatten die Rechte der Lateiner; sie erlangten dann öfters das wahre Bürgerrecht 3) Liberti des ditii. Dies war die elendeste Klasse, welcher alle weistete. Erhöhung abgeschnitten war, x) die zwar als steve Ledten, aber in der That als Sklaven stars

<sup>\*) -</sup>Es find über hiefe Cer Melia Sentia viole, im ben Pandeften ermachtte, Senatus Consulta erschienen, welche den Sinn des Gofches ausgedehnt haben, 3. B.: daß rei capitalium criminum keinen Sklaven freplagen durften. S. Historia juris von Gravina.

u) S. Dio Caff, L. 55. Suet. Aug. 40. Heinere. Ant.

x) Suer. Aug. 40. Caj. Inft. I, 1. 4.

### 156 Befchreibung der Romer aberhaupt,

farben. Juweilen geschahen auch Manumissionen durch Lostansung. Wenn namtich der Leibeigeme sein techtmäßig oder unrechtmäßig erworbenes Sigenthum anwendete, sich bon seinem herrn die Freyheit zu erskausen. Ein solcher Knecht mußte vorher mit dem herrn über die Summe einig geworden seyn, und erhielt, hatte er sie abgetragen, einen Schein darz über. Denn gelögierige herren pflegten ost das Beld zu behalten, and ließen dennoch den Knecht nicht los. Daher war auch in solchem Falle den Sklaven erslaubt, vor Gericht zu erscheinen, was sie sonst nicht dursten, und ihren herrn zu verklagen. y)

#### 44

Das Zeichen ber erlangten Freyheit war der Zut, welchen der Freygelassene auf dem glattgeschoft renen Kopfe trug; das Zeichen der romischen Burgerschaft aber die Toga. Der Freygelassene trug auch nunmehr Schuhe, und erlangte einen vollstächtigen Tlamen. Der Name aber und Borname, welchen er min sührte, war der Geschlechts; und Borname (nomen et praenomen) seines herrn, wozu er seinen ehemaligen Knechtsnamen als Junamen (agnomen) seite. 3. B. M. Tullius Tiro ward der Freygelassene des Cicero, und ein anderer Freygelassener von ihm, der sein Bibliothetar war, M. Tullius Laus ra \*) geheißen.

#### 45.

Der Freygelaffene blieb feinem gewesenen Serra immer noch in einer Verbindung gewisse Dienfte gu leiften

\*) Derfelbe Laurea, non welchem ein febr fcones Epigramm auf einen Gefundbrunnen, welchen min bem

y) Terent. Phom. II, 1. 62. Plaut. Aulul. V. 1-3.
Cafin, II, 5..5. Perfa 1, 1, 33. Sence. ep. 80. Dig.
1. 40. t. 1. L. 9.

leisten schuldig; bisweilen batten fich anch bie Berren von ben Stlaven, welche fie freyliegen, gewiffe Dienste au leisten versprechen laffen, Die fie nun leis ften mußten. Der Bert marb ber Patron bes Freng gelaffenen, und ber Frepgelaffene bes Beren Ellent. In Ructsicht auf den ehemaligen herrn nannte man bas Arengelaffenen Libertus; in Rucficht auf Andere auf feinen Stand und auf die erlangte Frenheit, Lie bertimus. z) Der Batron fonnte feinen undanfbaren Frengelaffenen wieder in ben Gflavenftand miruck fesen, aber praevia cognitione praetoris, a) und nicht bep affen und jeden Fallen der Undankbarkeis Die Digbandlungen der Frepgelaffenen von ihren Schutherren schränfte Die Ler Aelia Gentia ein. Der Cohn eines romischen Burgers, wenn ihn ichou fein Bater verfaufte, oder jur Schadenerfehung (Noxae) hingab, anch der gefangenen Schuldne wur: ben nach ihrer Freplaffung nicht Liberti, sondern blieben Ingenui. b)

2) **Bo**y

bem Landgute bes Cicevo nach beffen Sob entbedte, befannt ift.

- 2) Cicero in Verr. I, 47. Sigon. de jure Pop. Rom. I, 6.
- a) Sucton. Claud. c. 29. Sucton ergablt es bier obne Einschaftung: er hat fic, mie Casaubonus bemerte, ju unbestimmt ausgebrudt, was man aus einer Stelle ber Panbecten 1. 5. D. tit, de jure parron, offenbar flebt, wo nur ber gall a libertus delatores submiserit, qui de statu patroni ei facerent quaestionem, ana gegeben wird.
- b) tieber die Manumission dient zur Nachlese Wilhelm a Loon Bleutheria f, de manumissione servorum apud Romanos, Ultraj. 1685. 12. Poleni supplement, T. III, und der eben angesührte Sigonius. Bur Erläuterung fann dienen Columbarium libert. et serv. Liviac Ang., Plor. 1727.

## 158 Befdreibung bet Romer überhaupt,

### 2) Bon ben Chen ber Romer.

46

Ehe (nuptiae, matrimonium, conjugium); imd zwar monogamische, war von seher unter den Kömern; und unter allen Borzügen, deren der römische Bürger genoß, unstreitig das Recht, ein Hank Kisten zu dürsen, das wichtigste. In seinem Hank war seder Hausvater ganz souverain, sogar daß ihn, den Gesegen nach, Niemand aus demselben reischen, oder nur zu einem Gerichte vorladen durste. Sen, oder nur zu einem Gerichte vorladen durste. Sen, oder nur zu einem Gerichte vorladen durste. Sen, seiner Kinder, seiner Stlaven; und selbst unter der Wonarchie wurden ihm nur einzelne Theile dieser Gewalt entrissen. Sanz natürlich brauchte es nun, damit Jemand eine solche Herrschaft erlangte oder ausgab, besonderer Feverlicheiten, die wir num der Reihe nach durchgehen wollen.

Die Ebe, ober die Besinnehmung einer Pers son gur Chegattin, war gleichsam ber Ursprung einer folden hauslichen herrschaft; wir reben alfo

dapon zuerft.

#### 47.

Bep der Möglichkeit der Che (connubium) kam es auf Frepheit beyder Theile, auf Civität, auf körs perliche Reise, und, nach den Worten des Imaliaselz gesetzes, auch auf Gleichheit des Standes unter den Patriciern und Plebejern an, und endlich darauf, daß kein zu naher Grad von Blutsverwandtschaft die She zum Incest machte. In auf; und absteigender Linie war die She unmöglich, ohne alle Rücksicht auf die Iahl der Zeugungen, und selbst die gewesene She des einen Theils mit einem Ascendenten des anderen, mach, te die She unter ihnen selbst zum Incest (Schwieger; ältern und Stiesältern). Hingegen in der Seitenlinie mußte

Digitized by Google

mußte es auf die Rabe ankommen; nicht allen von einem gemeinschaftlichen Dritten abstammenden Bers fonen war die Che untersagt, sondern nur, wo gar au wenig 3wifchenpersonen maren, alfo, wo bie Berg wandtschaft sich schon durch zwen, drep ober vier Zeus gungen (Sinfen, gradus) erflaren ließ. Go in bet 'erften Periode. In der zweyten Periode fest bie Ent? flehring der Che icon lange nicht mehr Gleichbeit bes Standes zwifchen Patriciern und Plebejern voraus, und viele, die nicht romische Burger 'mit vollestem Rechte waren, hatten doch das Connubium mit bent Romern, d. i. einen Bertrag gemacht, daß man gegens feitige Benrathen verftatten wolle; aber eine Frenges laffene durfte wohl icon jest eigentlich teinen Frengebos renen, und Diemand, ber nicht mit ihr ju berfelben Gens gehörte, heprathen. In der dritten Beriode hat sich nun am Connubium geandert, baf ein einzelner Raff ber Verwandtichaft im britten Grade ihm nicht entges gen feht, bag aber bagegen bestimmter, als vorher, bie Libertinitat oder die ichlechte Aufführung der Weibse verson ein hinderniß ift, und daß eine Frau von mehr als funfzig Jahren mit einem jungern Manne gar feine Che eingehen fann, und eben fo fein Bormund por abgelegter Rechnung, mit seiner gewesenen Pupille, oder feine obrigfeitliche Person in der Proving mit einer Provincialin. Auf die Eivität kommt es noch in Co wett an, daß die Peregrinen ber Regel nach fein Commbium haben. \*) Es maren also unter den Ros mern nicht alle Urten von Chen erlaubt, und alfo ges segmäßig. Wor bem Jahre der St. 308 waren alle Zeyrathen zwischen Patriciern und Plebejern vers boten. Diefes Gefet aber mard durch den Bolfstrie bun C. Canulejus wieder aufgehoben. c) Reinem romischen Bürger mar es auch vergonnt, eine Ause láns

<sup>\*)</sup> Sugo S. 45. 46. S. 169. 170. S. 311. 312.

c) Liv. IV. 6.

## 160 Befchreibung ber Romer überhaupt,

lähderin, aber wohl Krauentimmer aus Latium, Came panien, ju heprathen. Doch wurde in besondern Fal-len die Erlaubnig dazu vom Genate ertheilt, und auf einer fupfernen Safel offentlich ausgestellt. d.) gehörte ju einer gesehmäßigen Ehe in ben atteffen Beis ten, bag ein Frepgeborener wieder eine Frevgeborene und ein Frengelaffener wieder eine Frengelaffene bens Als die Bevolkerung in Rom aber unter rathete.' bem August durch die innern Rriege abgenommen bats ie: so wurde durch die Lex Julia et Papia, Poppaca' de maritandis ordinibus verorinet, dan alle Frengeborene Frengelaffene beprathen durften, obne Daburch ihrem Stande etwas ju vergeben; nur durf. ten die Genatoren und ihre Cohne fich mit frengelase fenen Frauentimmern nicht vermablen. e) Rein Adovs tirter-burfte fich mit der Bittwe deffen verehelichen, der ihn adoptirt hatte. f) In Ansehung der Jahre war bem mannlichen Geschlechte das vierzehnte, bent weib: lichen das zwolfte bestimmt. g) Das gedachte Papische Befes verbot aber alle Benrathen, wo der Untericbied ber Jahre ju auffallend mat. Riemals endlich fand unter ben Romern die Volvgamie fatt. Der Triumpir Antonius gab das erfte Bepfpiel.

#### 48.

Man achtete es in Nom übrigens für die Schul; digfeit eines romischen Burgers, sich zu verheprathen, damit von Zeit zu Zeit junge Burger herangezogen werden möchten. Nach dem Sulla aber ward das ehelose Leden, weil es Freyheit zu allen Ausschweigen.

d) Liv. 38. 36. 43. 3. Gruter, infer. fuhrt bergleichen Safeln an , p. 573 und 575.

c) Dig. 23. 2. 23. Dio Cassius 5. c. 1 - 6.

f) Dig. 23. 2,

g) Macrob, Saturn, VII. 7. Somn, Scip. 6. Dio Cass-LIV, 16.

fungen gab, sehr gewöhnlich. Daber sahe man unter dem R. Angustus eine Menge Familien verlöschen. Auch dies bewog den Kaiser, dem liebel durch das ges dachte im J. d. St. 761 gegebene sehr wettläuftige Papische Gesen zu steuren h). Ja es wurde selbst zur Beobachtung dieses Gesets und zur Aufrechthals tung desselben, eine eigene Obrigkeit unter dem Namen Custodes legis papiae Poppasae eingesetzt. i)

#### 49.

Wir wollen nun die Ebegebräuche der Römer nächer abhandeln. Sie dentlicher übersehen zu lassen, bringen wir dieselben in dren Rlassen, indem wir zus erst von den Ebeverlädnissen, dann von den Jochs zeiten, endlich von den Ebescheidungen und den Ges bräuchen daben handeln wollen.

#### 50.

Reine Che entsteht ohne Uebereinkunft, \*) aber es wird nicht gerade die Uebereinkunft beyder Ehes gatten erfordert, und noch weniger ist immer blos diese hinreichend. Die Gewalt eines Andern wirkt auch bier. Der Consens dessen, der Jemand in der väterlichen Gewalt hat, ist zu dessen Shangsrecht. \*\*)

- h) Dio Cass. LVI, 5 8.
- i) Tacit. Ann. III, 28.
- \*) Consensus facit nuprias. Hugo.
- \*\*) Gell. IV. 4. fuhrt aus S. Sulpic. de dot. Die form ber Sponsalien und die Alage baraus an, wie sie bis auf die lex Julia in Larium Geatr gefunden habe. Sonst ward nur ber Betrug, den man mit zweperlen Sponsalien, ju gleicher Zeit, getrieben hatte, badurch bestraft, daß Insamie daraus folgte. S. die Stelle im Edifte Fr. 1. in F. D. 3, 2. Jugo.

Vitfa Befar. d. Aom. ir Ch.

### 162 Beschreibung der Romer überhaupt,

So in dem Zeitraume von den Zwolf Safeln bis anf Cicero. Man folog jedoch jede rechtmäßige Che durch ein Cheverlobnif. Daben murde erfordert. baf ber Brautigam um die Braut anhielt, und ber Bater berfelben es ihr gufagte. Bier gebrauchen bie Romer die Worter: Ripulari, Ripulatio, Spondere, sponsio und despondere, desponsio. Bas sagen Diefe Borter? Die Romer faben bas Berlobnif ale einen Bergleich an. Derjenige, welcher ben Untrag machte, also ber Brautigam, welcher anhielt, Stipulabatur, und fein Untrag mar Ripulatio. Bierauf willigte ber Brautvater ein (spondebat, sponsio). Endlich nahm der Brautigam wieder die Ginwilligung und bas Berfprechen des Baters an (delpondebat, delponfio). Die gange Feperlichkeit führte ben Ramen Sponsalia. Das Berlobnif war gultig und rechts magig, so bald bende Theile eingewilliget hatten. Doch pflegte man in spatern Beiten über Die Berlobung einen schriftlichen Auffat zu machen, und alle Ans wesende beslegelten benselben mit ihren Ringen ; pors guglich ließ man folche Bertrage von den Rotarien (Signatoribus) unterzeichnen und bestegeln. Rach ges ichehener Unterzeichnung (oblignatio) gab ber Braus tigam der Brant anstatt bes Dablichabes eulen Ring (annulus pronubus), welcher noch ju bes Plinius Zeiten von Gifen war; und man wunschte Gluck mit ben Worten: feliciter, feliciter; ein Gastmahl bes folof die gange Feperlichkeit. +). Go lange die Une terhandlung wegen einer Berlobung mabrete, nannte man den Brautigam Sponsus speratus, und die Braut Sponsa sperata oder pacta, oder blok sperata, pacta, k) Es war aber auch gewohnlich,

<sup>\*)</sup> Nicht immer wurde bas Gastmahl an dem Verlobungstage gegeben, suweilen auch einige Tage später: ein Bepspiel bepm Cicero ad Quinct. fratr. 11, 5. 6.

k) Terent. Heauton. IV, 5, 26. Ovid. Bpiff, XI, 21. Cf. Juvenal, Sat, II, v. 119 et VI. v. 25, 27. Plin. H. N. 33. I.

Kinder in den frühesten Jahren der Rindheit ju verk loben. Denn die römischen Bater maßten sich auch bierin ein umimschränttes Recht über ihre Kinder an; bis sich nach und nach die Sitten etwas mitberten; und man besonders den Sohnen das Vorrrecht zugez stand, daß ihnen keine Fran ausgedrungen werden konnte. 1).

#### 51.

Bep der Berlobung wurde jugleich der Hochzeitstag sestgeset. Man bediente sich dabep einer größen Auswahl. Eine große Menge Tage im Jahre wurden sur unglücklich gerechnet und angesehen (dies atri, ominosi, infelices, religiosi, devitandi), und man schoß an ihnen keine Eheverbindungen. Solche omit nose Tage waren alle Kalenden, Ronen und Jous, ins gleichen die ersten Tage, welche diesen solgten, und Dies postridiani genannt wurden. Derner jählte man hierher den ganzen May, weil in demselben die Les muria vorsielen. m) Das Fest der Salier am ersten März n) und überhaupt alle die Tage, welche dem Dienste unterirdischer Sotter gewidmet waren, oder diesenigen, an welchen das römische Bolk schwere Nies derlagen erlitten hatte. o)

#### ٢2.

Die Berheprathungen ber Romer konnten auf breperley Beise vollzogen werden; entweder durch ein La feyers

- 1) Digeft. I. 23. tit. v. 11 13.
- \*) Macrob. I. 15.
- m) Ovidius Faft. V. v. 490.
- m) Ovidius Fast. III. v. 393.
- o) Ovid. Faft. VI. v. 219. fragte ben ber Berheprathung feiner Cochter bie Flaminica. d. i. die Gemahlin bes Flamen Dialis, um Rath, und erhielt gur Untwort, ber Monat Janius fep bie gladlichte Beit.

## 164 Beschreibung ber Momen überhäupt,

feverlithes Chifer (confarreations), ober burd eine Art eines Baufs (coemtione), oder durch Bericht ring in Jahredfrift, burch bie blofe Beywohnung von einem Jahre (Ulu). Bey allen bren Arten warb eine Ueberaabe ber Fran an ben Mann (Conventio in manum) vorausgesett, ba namlich bie Arau num aus ber vaterlichen Gewalt unter die gerrichaft bes Mannes fam. p) Die lette Urt, fich ju verben rathen, war febr alt. Daber fie auch schon in ben Safeln p) gut geheißen und bestimmt wird. Rahm man namlich ein frepgebornes Frauenzimmer zu fich. und hatte mit ihr ein ganges Jahr im Cheffande gelebt, ohne daß die Frau einmal dren Rachte lang pon ihrem Manne entfernt gewesen mar (Trinoctiom, Gelurpatam ieret, fagen bie gwolf Zafeln): fo marb fie als rechtmäßige Chefran (ulu) angefeben; r) fie tam nun ganglich in die Gewalt des Mannes (in manum et potestatem viri), und hief ulucapta. Die Bache berubte theils auf bem Willen des Mannes, ob er das Frauenzimmer ju feiner Frau, ober ju feiner Bepfcblaferin (Concubina) begehrte: boch marb ben einem frengebornen Frauenzimmer allezeit ber Ente folug, fie jur Fran ju haben, vorausgefest s); theils beruhete diefe Che in dem Billen ber Frau. wollte fie nicht in die Gewalt ihres Mannes fommen :

p) Ulpian. t. 11, 13. vornehmlich Cicero pro Flace. 34. Kam die Frau in die Gewalt bes Mannet, so ward fie Materafamilias, wenn fie gleich noch feine Kinder hatte, wo nicht, nur Matrona genannt. S. Gell. 18, 6.

q) Tab. VI. i. v.

r) Ovidius Fast, III. v. 395. Gellius III. 2. 'Cic, 1. c.

s) D. l. 4. de Connubiis L. 24. de ric, nupt, I. 34. ad leg. Jul. de adult. Der Mann mußte es zur ausbrücklichen Bedingung gemacht haben, ut ufti caperet. Diefe Ufu capio wurde aber eben durch die Ufurpatio trinoctii unsterbrochen, weil sich da die Fran eigenmachtig wieder in Frepheit zu seinen schien.

## ihrer Bolfsflaffen, ihrer Borrechte 2c. 165

o unterbrach fie jährlich dren Rächte lang die Uffestapionem, und blieb also unter der Gewalt ihrer Ver, wandten; \*) ward aber auch dann nicht Materfamis lias, sondern nur Matrona. t)

#### 53.

Eben so alt, und mabricbeinlich bie alleraltefte Art ber Romer, ihre Chen ju schließen, mar bie burch ein feverliches Opfer (confarreatione); man tonute sie mit unserer Trauung vergleichen. Man bediente fich daben gewiffer feverlichen, uns aber unbefanne ten Borte, Die entweder von Braut und Brautigam, oder von den gegenwärtigen Brieftern (auch dieses ift ungewiß), boch in Gegenwart von zehen Zeugen, aus gesprochen murben, und eines Opfers, ber welchem man getrochnetes Dinkelforn (Far) mit Salg vers mischt (mola salsa) opferte. Dieses Opfer ward viels leicht in ben alteffen Beiten von jedem Briefter barges bracht, in der Rolge aber fonnte es nur von dem Dons tifer Marimus und Glamen Dialis gemeinschaftlich verrichtet werden, welche davon ein besonderes Einstemmen hatten. u) Bugleich ward auch ein Brod von Dinfelforn (panis farreus l. libum farreum) \*\*) bars

\*) In dem Zeitraume von Cicero bis auf Alexander Severus, scheint die ftrenge Che nicht wehr durch Usus entstanden zu sepn; wenigstens tommt nun von dem trinoctium usurpandi caussa nichts mehr vor. Bielleicht hatte dies die Lex Julia et Papia Poppaca, vielleicht aber auch die Lex Claudia geandert. S. Sugo.

t) Cic. pr. Flacco 34. Gell. 18, 6.

n) Servius ad Virg. Georg. 1. 31. Tacit. Annal. IV. 16. und bes Lipsius Anmerf., Cic. Topic. c. 3. Valer. Max. I. 11. 5. 5. 5.

2. in facris nihil religiofius confarrentions vinculo erat

## 166 Befchreibung ber Romer überhaupt,

gebracht, und ben Chelenten als ein Beichen ihrer funftigen ungertrennlichen Gemeinschaft überreicht. x) Diese Urt von Bermablung mar unter allen Die ebrs murbigfte. Gie eribeilte ber Fran Die Frepheit, an allen Kamilienfeften bes Dannes Theil gu nehmen; fente fie in die Gemeinschaft bes Gottesbienftes bes Mannes; machte diefelbe ju feiner Erbin entweder über bas gange Bermogen beffelben, wenn er ohne Rinber verftarb, ober über einen aleichen Antheil mit ben Rindern, wenn er dergleichen hinterließ, und er: femmerte die Scheidung. Dem Manne aber gab diefe Bermahlung volles Recht über bas Bermbaen feinet Krau, und sie ibm ganglich wie eine Tochter in seine Gewalt (potestas) y). Diese Urt, sich ju verehelichen, fam aber, besonders der großen Rosten halber, nach und nach in Bergeffenheit, und zu ben Reiten bes R. Tiberins fast ganglich außer Gebrauch. 2) Uebrie , gens ift noch bas zu bemerfen, dag die Rinder fol cher Chen, wenn ihre bepben Aeltern noch am Leben waren, (maxine proprie) Patrimi et Matrimi bieß fen. Dergleichen Rinder abet batten ben dem Gottess dienst große Borrechte. a)

#### 54.

Da also die Confarreatio ju kofibar, Usus ober Usucapio aber ju unsicher war, besonders, weil ben dieser lettern ber Mann nicht leicht volle Gewalt über

x) Ulpian t. 9. Plin. I, 18. 1. Dionys. Hal. II, 25.

y) Dionys Halic. II, 27. Gell. 18, 6. Cic. Top. IV. Gell. 11. 23. Tac. Ann. 21. 13, 32. Pariat. LL. Mosaic. et Rom, t. 16. ex loco Caji.

z) Tacit. Ann. IV, 16.

a) So erflaren Tacit. Ann. IV. und Feft. v. Flamin. und V. Patrimus biefe Worte ausbrudlich.

## ihrer Vollstfaffen, ihrer Worrechte 2c. 167

über seine Rrau erlangte: so erfand man bie britte Art, die Berheprathung burch den Unfauf einer Frau (coemtione), ber nur ein Schrinfauf (imaginaria emtio et venditio) und bloge Ceremonie war, welche den Mann in alle Rechte der Confarreatio feste, ohne Diefe Roften ju machen. Der Brautigam gab dem Bater ber Braut einen Raufschilling (numos, dicis caussa), und er erfaufte bamit die Krau, fo, baf fie aus ber vaterlichen Bewalt in die feinige fam. Die Gebrauche ben diefer letten Urt von Bermablung find und größtentheils unbefannt, ausges nommen das Wenige, was uns Boetius in seinen Unmertungen zu dem IVten Cap. Top. Ciceron. auf behalten hat. Jugleichen Nonius de propriis, Serm. 12, 50. Seine Borte sind: Veteri lege Ro-mana asses tres ad maritum veniens solebat adferre; atque unum, quem in manu tenebat, tanquam emendi caussa, marito dare; alterum. quem in pede habebat, in foco Larium familia. rium ponere; tertium in sacciperio quem condiderat, compito vicinali solere resonare, i. e. deponere.

#### 55.

Der Jusammengebung durch ein seperliches Opser oder durch einen Kauf, solgte die seperliche Heimholung der Braut in das Haus des Bräutigams. (Bep der Ukacapio scheinen diese Gebräuche nicht geswöhnlich gewesen zu sepn, die wir nun beschreiben wollen). Vor der Zeimholung der Braut geschahen aber gewisse Solennitäten, so auch bep derselben und nachber; wir wollen davon einzeln reden, Es versseht sich, daß diese Gebräuche keine Nothwendigkeit waren. Wir reden von gewähnlichen.

Bor ber Heimholung ber Braut ftellte man gu: erft feverliche Porbedeutungen (Auspicia) an, welche durch die Saruspices beobachtet murben. \*) Diefe Sarufvices waren mahricheinlich auch jugegen, wenn man den Henrathskontraft unterzeichnete, und vielleicht wurde ihnen setbft die Mitgabe überreicht. b) Sobann brachte man den Gottheiten, welche die Che beglücken, ober zerftoren fonnten, porzüglich aber ber Juno, ale Borfteberin ber hochzeiten, ein aweriabe riges Schaaf (Bidental) jum Opfer bar. c) Das ben murde, ehe noch die Opferituce auf den Altar gelegt murden, die Galle aus der leber des Thiers himveggenommen, und unten am Altar binaeworfen. d) Bu gleicher Beit gertheilte man bas Saar ber Braut mit der eifernen Spige einer kanze, welche davon hasta coelebaris hieß. Bielleicht wollte man bamit auf den Raub der Sabinerinnen zielen, oder es follte diese Sandlung eine gute Vorbedeutung gur Erzeugung tapferer Cohne fenn. e) Bar Diefes gefchehen: fo legte die Braut ihren hochzeitlichen Schmuck an, und begab fich damit auf den Schoof ihrer Mutter, oder einer naben Berwandtin, die Mutterstelle an ihr vers trat.

57-

<sup>\*)</sup> Ausbices nuptiis interponuntur. Go in den alteften Zeiten; in der Folge der Zeit wurden nur einige Perfonen, welche die Jauuspices vorftellten, jur hochzeit mit eingesaben. Cic. de Divin, I., 16. Val. Max. II, 1.

b) Juvenal. Sat. X. v. 330 seq. Tacit, Ann. I. XI. c. 27. I. XV. c. 37. Sucton, Glaud. c. 26. Cic. pro Cluent. c. 3.

c) Servius ad Virg. Aen. IV. 59.

d) Plutarch, praecept, conjug. p. 141.

e) Plutarch, Romulo p. 26. Ovid, Faft, Il. 560.

Der Braueschmuck aber war von bem untere fcbieben, ben fie als Jungfrau trug. 218 Jungfran trug fie eine verbramte Toga (toga praetexta), und ein goldenes Anhangset (bulla aurea), ingleichen eine besondere Saube (Vitta virginalis), Rleidungsftude, von denen wir in der Folge reden werden. legte sie dieselben ab. Die Toga praterta weibete fie dem jungfraulichen Glude (Fortunae virginali), die Bulla aurea und andere Spielmerfe aber, Der Venus oder dem Lar familiaris. Als Brant ward sie mit einer besondern Tunica befleibet, welche ben Ramen Recta führte, weil sie ohne alle Berbras mung war, und daher auch Dura genannt wird. f) Sie ethielt ferner eine Picta recta, bies war eine doppelte Ropfbinde, mit welcher bie, nach Art ber Romerinnen, in feche Bopfe aufgeflochtenen Saare ans dem Racten auf dem Scheitel guruct gebunden murs ben, g) und baber einen erhabenen Auffat bilbeten, auf welchen man einen Krant feste. h) Unter die vorzüglichften Stude ber Brautfleidung gehörten ends lit ber Gartel (Zona ober Cingulum sponsale) und die Ropfs oder Gesichtsdecke (Flammeum). Die Zona war von weißer Wolle und durfte noch nicht gebraucht sepp. Dieser Gürtel war mit einem Berfulegenoten, einer Urt von Schleife, gefconrget, wels dem der Brautigam hernach im Bette erft auflöffe. Daber ben jungfraulichen Gurtel (Zonam folvere) auflosen, (von Dichtern metonymisch gebraucht) fo viel bedeutete, als einem Dadochen ihre Unschuld raus

f) Gellius l. VII. c. 12. Plin. VIII. c. 48.

g) Mercer. ad Alex. ab Alex. V. c. 18. v. 22g. Starius l. I. Silv. v. 2, v. 113. Lucan. II. v. 258.

b) Carull. Carm. 62.

## 170 Befdreibung ber Romer überhaupt,

ben. i) Bon dem Brautschleper aber kam die Res denkart her, daß einem Berhüllen (nubero alicui) und einen Mann nehmen, gleich viel bedeuten; und die Braut hieß daher Plupta (nupta marito, i. e. mariti caussa). Diese Gesichtsdecke war seuersarbig, und' erhielt daher den Namen Glammeum. k) Wit ihr verhüllte die Braut das Gesicht, und auch dieses zu entblößen, war dem Bräutigam allein erlaubt.

### 18.

Sal nun die Braut, mit biefem Sochzeitpus ans gethan, auf dem Schoofe ihrer Mutter ober Bermands tin: fo fellte fich ber Brantigam, als von ungefabr. ein, und raubte, ben Raub ber Sabinerinnen nachaus ahmen, diefelbe aus dem Schoofe binweg, und hiers auf geschah die feverliche Seimbolung ber Braut nach dem Sause ihres Mannes (Domum deductio). Diefe Beimholung geschah allezeit ben buntler Racht, und die Gottin, welche die Braut baben anrufte, mar Die Juno, die auch daher den Bennamen Domiduca erhielt. 3men Junglinge, beren Aeltern noch bepbers feits am leben maren, ober Rinder von Cheleuten, Die durch die Confarreatio jusammengegeben waren, (patrimijet matrimi) führten die Braut; ein brits ter (praelux) aber, oder mehrere, nachdem die Sochs zeit prachtig fenn follte, trugen fictene Sackeln (Faces I. taedas pineas) vor ihr her. Diese Brants führer wurden gewohnlich Paranymphi (auch ma-Lozor vom Peutal and vom Oxyozor) genannt. ter der Brant trug ein Knabe (puer impubes), bent man Camillus nannte, ihr Somudfaftden Cume-

i) Macrob. I, 19. Ovid. Heroid. II. v. 114.

k) Voffus Etym. S. Flammeum, p. 252.

merum) 1), und darin auch die Anhängsel, welche dem Kinde, das sie gebären würde, angehängt wers den sollten. Diesem Knaben solgten die Wägde den Brant mit ihren angepusten Rocken und der Spin, bel, (colus, fusus, flamen) und dann die Verwands im und Freunde der Braut (cognati et affines) mit Geschenken für sie. Dies nannte man Officium nuptiale. m)

#### 59.

Ber nun die Brant an das hans ihres Brautis sand gefommen: fo war es ihr nicht erlaubt, die Thurichwelle gu betreten, fondern die Braut fuh. ter trugelt fie in bas Saus, wie fie fie fcon aus bem Saufe ihrer Meltern getragen hatten. n) Das hand war mit Iweigen und Blumen ausgeputt, und mit schonen Decken (aulaea) belege. Che aber noch die Braut daffelbe betrat, zierte sie die Thumpfosten mit weißen wollenen Binden (vittae laneae) und beftrich fie mit Schweins, ober Bolfsfett (adipe fuilh) o). Hierauf, entweder noch por dem hause oder wenn sie bereits in in daffelbe gebracht war, rufte sie aus: Ubi tu Cajus, ego Caja. , Damit nahm fie gleichsam von ben Rechten einer Sausfran Bests p). Dan brachte ihr nun auch, in eben der Absicht, die Shiuffel, welche fie bem Sausknecht einhandigte, ingleichen Leuer und Wasser, als Symbole einer vols ligen

<sup>1)</sup> S. Festus bep biesem Morte und bes gelehrten Dacier Unmert. bagu, p. 104.

m) Javenal. Sat. II. v. 132. Suet. Calig. 25/ Cland. 26.

n) Plautus Cafin. Act. IV. Sc. 4. v. I. Casult. Carm. 60; v. 166. Pluezich. Quaeste Rom. 19. Serv. ad Virg. Eclog. 8. v. 29.

o) Plin. 1. 29. 2. Servius ad Virg. Acn. 4. v. 458.

P) Quinctil. Inft. Orat. 1, 57. Pluterche Quaeft. Rom. 30,

## 172 Befdreibung ber 36bmer überhaupt,

kgen Gemeinschaft wischen ihnen; q) und fo war benn die feperliche Heimholung geschehen, bey der man auch Musik hatte.

60.

Ihr folgte erstlich der Jochzeitschmauß (Coena nuptialis). Bor demselben noch gingen die Berwandsten der beiderseitigen Brautleute hin und verdrannsten mit größter Sorgsalt die Jackeln, welche man ben der heimholung gebraucht hatte, weil man in dem Wahne stand, es könne damit großer Schaben angestichtet werden. r) Die Wahlzeit ben dem Berlödnisseichteten die Aletern der Braut, den Hochzeitschmauß der Bräutigam aus. s) Wan machte ben demselben Wusik und die Gäste rusten den Hochzeitsgott (Talasio l. Talasius) t) an. Die Art ihres Gesanges ward auch Hymenäum geheißen. u) Noch den der Wahlzeit psiegte man endlich unter die amvesenden Kinder Tüsse auszuwerfen. x)

#### 61.

Rach berselben aber wurde die Braut feverlich 311 Bette gebracht (in toro collocabatur). Dieses ges

q) Festus, p. 82. Cicero Philip. p. II, 28. Digest. I, 66. S. 1. de donatione inter vir. et uxor.

r) Pestus, p. 420, et Dac.

s) Cicoro Ep. ad Quinct, Frate, II. 5. Juven, Sat. VI. v. 203.

<sup>2)</sup> S. Liv. I. 9. mo die Gewohnheit erflart ift, und Fe-Aus bep diesem Borte; die Griechen riefen: Hymen, Hymenaec.

u) Terent. Adelph. Act. v. Sc. 7. v. 7.

<sup>, &#</sup>x27;x) Catull. Cafin. 60, v. 131.

kibah von einer **Natvo**ne, welche nur einmal achem uthet hatte (uni vira), und ber man baben ben Ramen Dronuba ober Bona fomina gab.y) Das Bett felbft Bard Torus ober Lectus aenialis (a gigriendo, der weil es den Gentis hellig war) geheißen; hatte vor Alters feinen Ort in bem Atrium, wo es sch ber Thure gegen über befund, und erhielt baber den Ramen Leceus adverfus. 2) Wahrend beffen überreichte man ben Gaften fleine Geschenfe verfchier dener Art (Apophoreta), als Korbchen (mit roben Speifen), Fruchtteller (Canifiella, Sportulae), Dofts oder Porbeerfuchen (Mustacea), a) Die jungen Frauens zimmer traten nun vor die Thure der Brautkammer (Thalamus), und ffimmten einen Gefang jum Lobe der jungen Cheleute, den Brautgesang (Epithalamium) an. b) Sogleich nach ihnen erneuerten bie Innalinae ben Gefang mit muthwilligen, und etwas ichlüpfrigen Hochzeitliebern. Dies waren die Sefcens nina, melde entweder von ber etruscischen Stadt. Sescenna, von ba fie nach Rom famen, ober von bem Gott bes Banberns, Sascinus, welchen man baburch p verschene glaubte, ihren Arfprung ableiteten. c)

#### 62.

Am Tage nach der Hochzeit war bas erfte Ges schaft der neuen Chefrau (nova nupta), sobald sie mur

y) Feftus, p. 384.

<sup>2)</sup> Juvenal. Sat. X. 334. Tacit. Annal. XV. 37. Propert. 18, 32. 85.

a) Cato de re ruftica, c. 121. Plinius 1. XV, 30. Daber laureolam in mustaceo quaerere, Rubm in Rleinigkeis ten fuchen.

b) Statius J. II. - Silv. 7. v. 87. 1. I. Silv. 2. v. 235.

c) Catull. Carm. 60. v. 126. Feftus, p. 320.

### 174 Befchreibung ber Router überhaupt,

une angekleibet war, ben Laven thres nunmehrigen Saufes ein Opfer zu bringen, ut ita'libertatem uxoriam auspicaretur, \*) barauf trat fle die häuslichen Geschäfte an. d) Am solgenden Abend sanden sich die Hochzeitgäste abermals ein; der junge Schemann gab
khein einen Schmauß (Repotia) e), und empfing von ihnen mit seiner Braut die Hochzeitgeschenke, f) die er wieder mit kleinen Gegengeschenken (Apophoratis) er;

#### 63.

Mehr als ein Polizengeste schränkte den Auswand ber Sochzeiten ein. Das Licinische Gesetz vom J. d. St. 656 erlaubte nicht mehr, als 200 As dazu anzuzwenden. Ein anderes, das unter der Regierung des Augustus gegeben wurde, verstattete eine Summe von 1000 Sestertien oder 2500 As. g)

### 64.

Wie beschließen mit den Chescheidungen. Wan trennte aber sowohl Cheverlobnisse, als wirkliche Then. Bep den Berlobten nannte man die Trens nung Repudium renunciantis. Die Formula sollemnis daben war: Conditione tua non utor. h) Denn der heprathtsvertrag oder das Bundnis zwischen wen

<sup>\*)</sup> Gell. X. 23.

d) Macrob. Satur. I, 15.

e) Repotia telebrabantur. Horat. 3erm. II. 2. 60 (inflauzatio epulasum). Feftus, p. 441.

f) Dig. I. 19, de administr. et pericul. tutor.

g) Plaut, Gellius II, 24.

<sup>&#</sup>x27;h) Plant. Aulul. IV, 10-53. Dig. 1. 20. zit. 16. 1. 107.

wer Berlobten ward eigentlich Combicio i) geneits net. Die Trennung wirklicher Chelente bief Divors tium: und ber Dann verabschiedete feite Rrun mit ben Borten: res tuas tibi habes, and habeto. ober vade, exi foras; collige faccinulas, \*) notes dem er ihr die Schluffel abgeforbert, k) und bie Ia feln bei Chefontrafts gerbrochen hatte. 1) Romulus icon gefrattete ben Dannern, fich von ihren Weis bern ju scheiben, wenn fie fich ber Gifemischeren gegen ihre Rinder unterfangen, fremde Rinder unterarichos ben, bes Chebruchs fich schulbig gemacht, ober bent Arunfe ergeben hatten. m) In ben Gefeten ber 3molf Tafeln (Tab. X. I. VI.) ward nur vorgeschrieben, baf der Mann eine gegrundete Urfache haben follte. Rachher forderte man daben fieben tuchtige Bens' gen, n) Die Chefcheibungen wurden besonders in fpatern Beiten febr gewohnlich, bag fie baber burch Befete eingefchrantt, werden mußten. Dag fonft tu gendhafte, Die marbigften Manner bas Band ber Che oft fehr leicht getrennt haben, gehörte jum Berfall ber Sitten, und ift befonders bep einem Cato und Cicero fehr tabelhaft. Man muß ben ber Cheschels dung wiederum die Zeiten wohl unterscheiden. dem Reitraume der Entstehung des Staats bis auf bie

i) Dig. 1. II. S. 2. de divort. Plant. Aul. III. g. Stich. I. 2. 81.

<sup>\*)</sup> Plaut. Trinum. II, I. v. 31. Martial. II. Epigr. 105.
Juven. fatyr. VI, 145. mo ber Ritus und die Formula
folennis der Cheschendung.

k) Cicero Phil. II, 28.

<sup>1)</sup> Juvenal. IX, 75.

m) Plutarch. Rom. p. 31. Gell. X, 23. Plin, XIV. c. 13. Valer. Max. 11, 9. 11. Aber die bestimmten Urfachen mußten auch von versammelten Freunden unterfucht werden.

a) Digeft. 1. 24. t. 2, l. 9.

### 176 Balleribung ber Romet Merhaupt,

die Amolf Safein mar bie Schridung als blote Beis vatfache, jeboch, wenn ber andere Theil nicht einwill ligte. nur aus ben feftgefetten Beweggrunden, erlaubt. Rur fragt fich, ob hierin alle Chen gleich maren, ober ab nicht etwa die Diffarreatio mehr Schwierigfelt machte; und dann, ob es mabr fev, daß erft im brite den, ober gar erft im fechften Jahrhundert Moms, eine Scheidung porfiel. Dies mochte wohl, nach Suno, ein Diffverftanbnig von bem erffen Ben fele von ber actio rei uxoriae gewesen fem. 0) In dem groepten Zeitraume, von ben Bwolf Tafeln bis auf Cicero, wird bas Ende ber Che fehr oft durch Scheidung bewirft, woben vielleicht schon jest eine Untersuchung, wer ber schuldige Thell fen (indicium morum), wegen ber Buructgabe bes Deprathsgutes, wenigstens nach befonbern Berabi rebungen, wichtig war, vielleicht auch fcon Anftalten gegen Unterfchiebung und Unterfchlagung eines Rin. bes Statt fanden. In bem britten Zeitraume von Cicero bis auf Alexander Severus, fann die Scheit dung von jedem Theile einfeitig geschehen; nur eine Arengelaffene barf ihren Batron nicht wiber feinen Billen verlaffen, ber fculdige Theil leibet Berluft an dem heprathsgut. In dem vierten Zeitraume, von Alexander Severus bis auf Justinian, war das Ende ber Che burch Scheidung und noch mehr die einseis tige Berfoffung auf bestimmte Grunde eingeschräuft. Die mente Che mard eber gehindert, als befordert. \*)

65.

o) Gell. IV, 3.. welcher feine Quelle, Serv, Sulpicius de dotibus anführt, aus welcher hocht mahrscheinlich alle Andere geschöpft haben. — Die Einwendung, welche Montesquieu XVI, 6. gegen biese Geschichte vorbringt, Coriolan habe fich ja geschieden, beweist an fich gar nichts; benn Coriolan horte auf, ein Romer au sepn.

<sup>\*)</sup> S. Hugo's Lehrbuch; S. 49. 170. 312. 397.

## - ihrer Bolleffeffett, ihrer Borreche ic. 177

- 65. C

Wie es aber verschiedene Arten gab, auf welche, man in eine Che trat: so wurden, nach Maaßgabe derzselben, besonderliche Feperlichseiten ersordert, wenn man dieselbe wieder ausheben wollte. Eine Che, welche durch ein seperliches Opser (Confarreatione) geschlossen worden war, konnte auch nicht anders, als vermittelst eines andern Opsers, welches man Dissarratio nannte, getrennt werden. p) Chen, die durch einen Scheinkauß geschlossen waren, wurden durch eine Lossaufung (Remancipatio) wieder getrennt. War die Frau unschuldig, so ethielt sie ihre Mitgabe zur zuch. Im gegenseitigen Falle aber behielt der Mannsstreiden Kind einen sechsten Theil die zur Hälste der Ritgabe innen. Eine Lebebrecherin verlor den dritzten Theil der Mitgabe. p)

66.

Es ift noch nöthig, daß wir theils von der Michagabe (Dos) der Frauen, theils von dem Zustande und der Lage der römischen Chefrauen, etwas bepfüsgen. Die Römer gaben, wie die meisten andern Bölster, ihren Töchtern, die sie verheprateten, eine Mickagabe. Die Ursache dieser Gewohnheit liegt unstreitig darin, daß man die Töchter doch nicht ganz blos aus dem Hause schiefen wollte, indes die Sohne alleinige

p) Festus, p. 120.

q) Paulus Inft. 1. 11. t. de dot, Novell. 117. c. 8. Ueber die Shen der Römer bienen überhaupt jur Nachlese: Bristonius de ritu nuptiarum et jure connubiorum, Lugd. Bat. 1641. 12. Fr. Hottomannus de veteri ritu nuptiarum, Lugd. Bat. 1641. 12. Bepde, auch de spuriis et legit. liberis, im gien Tom. des Thes. Graev. Ingleis den Ayreri Dist. de jure connubiorum ap. Rom. Goett. 1736. Biele Bemmen geben ebenfalls hierüber eine Erläuterung.

## 178 Beffreibung ber Moiner überhaupt,

Erben des väterlichen Nachlasses wurden. r) Eine Mitgabe aber schien den Komern so nothwendig zu sein, daß salf mit dadurch die Chefrauen von deu Concubinen unterschieden witrden. s) Ihre Ausstatztungen waren daher oft sehr prächtig. Die zwepte. Gemahlin des L. Paullus brachte ihm 25 Talente zu. Der ältere Afrikanus versprach ieder seiner bepf den Töchter 50 Talente zur Mitgabe. t) Doch bez stand die Mitgabe nicht immer in vaarem Gelde; bischeilen auch in liegenden Gründen, Stadt; und kandzgütern, in Knechten und Mägden und andern Dingen, die im Werthe waren. u) Die gewöhnliche Ausstengtwornehmer Frauenzimmer war aber eine Million Sessiertien (Decies centena ober Decies centum millia Sestertium). x)

#### 57.

Die Mitgabe wurde aber auf eine brepfache Art gereicht. Entweder man gab sie daar (dabatur), und dann waf es sehr gewohnlich, dieselbe ben den Aruspicen den Tag vor der Hochzeit niederzulegen y). Goer die Mitgade wurde nur versprochen spromittebatur), da denn die gewohnliche Zahlungszeit nachIahr und Tag, nach zwen oder dren Jahren ward z. Goer endlich die Mitgade wurde seperlich bestimmt

r) Cf. Perizonii Diff, ad keg. Vocon. p. 113.

s) Plaut, Trin. III, 2, 63. III, 3, 3.

t) Excerpt, Polyb. Peirefc. p. 99. 155.

<sup>&#</sup>x27;u) L. 13. 1. 14. S. I. D. de fund, dot. 1, 9. C. de rei vind,

x) Martial, 11; 24, 2, 65, Juven. Sat. VI, X. 335. Senec. conf. ad Helv. c. 12, L. 6, S. 1. D, de usur. et fruct.

y) Sucton. Claud. 26. Juven. Sat. X. 333.

<sup>2)</sup> Plant. Trin. V, 2, 34. Cir. ad Att. XI, 4, 23. Excerpt. Polyb. Peirefc. p. 157.

(dicebatur). :a). Das Krauenzimmer ihatte ben feis ner Mitgabe allegeit einen Tucar nothig; war feiner borhanden, fo gab ihn der Drater: ( Ein bergleichen Tutor ward dahenipratorianus geheißen... Ferner theilte sich die Mitgabe auch ein, in Dotem profitons tiam, adventitiam et receptitiam. Bas der Bater seiner Lochter mitgab, mard Dos profectitia geheis fen. In den alteften Beiten fiel diefe Ditgabe, fo wie, die adventicia, dem Manne heim. Dann ward mifchen benden ein Unterschied getroffen. Starb die Sochter in der, Che: fo fiel Die gange pagerliche Mitts gabe (profectitia) wieder an den Bater unter. Sinterließ fie jedoch Rinder: fo behielt der Mann für jebes ben funften Theil. b) Starb dagegen ber Bas ter, fo fiel die gange vaterliche Mitgabe dem Manne anheim. c) Adventitia dos aber mar alles andere Vermögen, mas die Frau anders moher zur Mitgabe ethielt. Diese Mitgabe blieb in jedem Falle ben dem Chemanne; d) es mare denn, dag derjenige, welcher diese Mitgabe gab, ausdrücklich ihre Buruckgebung bes bungen hatte. In diesem Falle mard eine dergleichen Mitgabe; Dos recepticia genannt. e) Da in den folgenden Beiten die Chescheidungen fo baufig murben: le perordnete August (Lege Julia de adulteriis), daß fein Chemann die mitgebrachten Guter feiner Frau veraußern, oder verpfanden durfte, die in Itas lien lagen. Ben benen außerhalb Italien fand ohnes dem keine Besignehmung oder Usucapio statt. Sicherstellung der Frau, megen ihrer Mitgabe, führte man auch diejenige Schenfung ein, welche anfangs Donatio ante, dann propter Tuptias genannt M 2 · murs

a) Ulp. Fragm. VI, 1. Cic. pro Flacco, 25. 34. 35.

b) L. 59. D. folumatr.

c) Ulp. Fr. 6, 4.

d) Cujac. Obferv. 9, 4. .

<sup>0)</sup> Ulp. 1, c.

### Tho Befchreiburg ber Romer aberhaupt,

wurde; ba nämlich der Mann einen Theil feines Bermögens, gewöhnlich für jede Lidra des Einge brachten einen halben Aureus seiner Frau aussetzte. Wies hatte eine Nehnlichkeit mit unsver Morgens gabe.

68.

Was den Zustand der romischen Chefrauen gegett ihre Manner anbetrifft; fo fam Alles darauf an, ob fle burch ihre Ehe in bie mannliche Gewalt fich bei geben (in Manum conveniebant). Daher unters Thied man die Ehen cum et fine Convencione in manum. Im erften Fall, einer ftrengen romifchen Effe, ward, wie schon erwähnt, die Shefrau Maters, familias geheißen; im letten aber nur Matrona. Der Mann bekam aber seine Frau in seine Gemalt, durch alle dren Arten gesehmäßiger Chen, die Com farreacio, Coemtio und den Ufus. Mur bann tam sie nicht in seine Gewalt, wenn sie, wie eben fcon erörtert worden ift, ben ber legten Att bie Befignelmung durch eine jahrliche breynacht lithe Abwesenheit unterbrach. Dies thaten in den lettern Zeiten Die romischen Frauen gewohnlich. Bar aber eine Chefrau unter ber mannlichen Ges walt (potestas maritalis): so hatte bet Chemann gang bie Rechte eines Baters über fie, und fie ward als feine Tochter angesehen. Daber eignen einer fols chen Chefrau die Rechtsgelehrten f) capitis Deminus tionem ju. Gie führte auch von ihrem Manne ben Mamen. Alles, was der Fran an Bermogen gufiel, gehörte bem Manne. Gie hatte daher auch, wie die Tochter und Sklavinnen, ein Peculium. g) Ja der Mann war der einzige Richter über fie, und behauptete noa

f) Ulp. t. 11. 13.

g) Cic. Top. IV. Plant, Cafin, II, 2, 26.

von den alkklien Zeiten bis zu den letzten, das Recht über Leben und Tod über 'dieselde: h) \*) sie nannte ihn deswegen auch Zetr. i). Dagegen wardie Materfamilias auch weit angesehener in ihrem Jause und im Staate. Sie war so gut, wie eine Tochter, die gesehmässige Erdin; und eine Scheidung von ihr hatte viele Schillerissteiten. k)

3) Bon ber vaterlichen Gewalt ber Romer, den Arten, fie ju erlangen und ju verfteren.

69.

Der römische Vater hatte eine eigene Art von unumschränkter Herschaft über seine Kinder, die ihn zum herrn über dieselben machte, der weiter keine andere Einschränkungen kannte, als die ihm seine Reigung und Willschr auserlegte. Dieses Vorrecht römischer Väter (ein Zeichen der vollkommensten Freystheit) wurde Potestas pacria \*\*) genannt, und ersstrechte sich über Zade und Gut, has ein Sohn berstwaren oder erweitben nichte, nud an das der Berschreite spätersen Anspruch mächen durfte, über die Freybeit seiner Person, und über Leib und Keben.

h) Gell, 2, 23. Plin. H. N. RIV, 13. Rebere Beofpiele' fibren Suer, Tib. 35. Tac. Antu. 2, r. 63.132 au.

i) Virg. Aen, IV. adde Non. Marcell. c. IV. n. 121.

k) Gell. XVIII, 6 und Cicero pro Flace, e. c. find hierhen bie Dauptfiellen. Grupen de uxore Romana.

39) Begen ber Unumforinttheit majeftas patria genaunt,

<sup>\*)</sup> Man findet jedoch die Krenge Che'in bem Zeitraume von dem Indistafelgeses, die auf Cicero gurch den Vorbehalt der Fran (hona recoptitia), und haburch, daß der Berluft der Kamilienrechte jest überhaupt nicht mehr so wichtig mar, gemildert: Sugo.

# · 182, Befdneihung her Romer überhaupt;

Der Bater kounten seine Kinder anksetzen und mit Leibes, und anderir schweren Strasen belegen, enterben, sigar todten, wenn sie es verdienten; selbst des Sap ters, sondern des Großvaters. Man erlangte aber diese ummischränkte Gewalt durch ehrliche Gehurt von der Frau oder Schwiegertochter durch eigenkliche Adoption, wodurch ein Vater sein Kind einem Ans dern verkauste, oder durch Atrogation in Volksver, sammlungen, das heißt, durch eine Handbung der gei seigenenden Gewalt im Staate, durch eine ker, weil es einen Patersamilias in die Sewalt eines andern bringen soute; oder durch die-Legitimation. Doch alles dies wird sich bep der weitern Abhandlung näher ents wickeln. Jehr gehen wir weiter.

70.

Buerst wollen wir auf die Gebrauche sehen, wele che bey der Geburt eines Bendes vor sich gingen. Außer einer Menge Unrufungen an/Bottheiten, welche ber Gebareuden helfen follten, maren die Aufbes bung des neugeborenen Rindes vom Vater, bas Geburtsfeft und der Beihnigstag , Die vornehmften; Die Sanptpersonen aber, welche daben workamen, Die Rindbetterin (Puerpera), die Wehemutter (Oblietrix), die Umme (Nutrix) und eine Gehulfin derfels ben, ein Rindermadchen (Gerula), "Godald die Rind, betterin von bem Rinde entbunden, und daffelbe ges mafchen worden war, wurde es in Bindeln gewickelt und fo vor die Fuße des Baters gelegt: Denn auf Diefen kam es an, ob er das Kind als das feinige ers Wollte er fennen, ober meggesetet haben wollte. Das Rind gnuehmen: fo hob er es von der Erde auf: das nannte man mit einer feverlichen Redensatt Tols lete infantem: Er that diefes entweder felbit, ober in feiner Abwefenheit, burch einen Bevollmachtigten, ober befahl auch nur, bag es Die Mehemutter aufbes

## ihrer Boilptioffen, ihrer Barrechte x. 483

ben sollte, welches eben baffelbe mar. Durch biesen Gebrauch erlangte ein neugebornes Kind Rindesserechte.

711

Im gegenseitigen Falle aber wurde es feinem Schicffale überlaffen und meggefest (exponebatur). Man legte diese Rinder dann entweder auf Die frepe Gaffe, oder besonders ben der Mildfaute fcolumna lactea) in Der euften Region, nieder, wo fie theils por hunger und Kalte umfainen , theils von Thieres jerriffen, theile von fremden Leuten aufgenommen und erzogen wurden. - Eine Menge geringer keute thaten biefes mehr aus Eigennus, als aus Mitleiden. Sie erzogen aber diese Kinder sehr gering und verkausten sie, wenn sie erwachsen waren, als Staven, oder, wenn es Madchen waren, in die öffentlichen huren. baufer. Es gab auch noch mehrere Arten, wie ruche lofe Leute aus folden angenommenen Kindern Ruben ju gieben fuchten. Ginige erzogen 3merge daraus, in dem fie mit immenschlicher Graushmfeit ihre Rorper in eigende dazu verfertigte Raften fperrten, und ihnen die kummerlichste Nahrung piwogen, um alles Wachs, thum an ihnen zu verhindern. Andere verftummelten diese Kinder aufs ungluctlichfte, damit fie durch Betsteln ihren Berfen Geld und Brod jusanmen bringen mochten. D Die herrschend in Rom ben alle bem bie Gewohnheit mar, feine Kinder wegzufegen, davon zem gen eine Menge Gefete, wohnrch man diefen ruchtofen Gebrauch einzuschranken Luchte.

Das Fest, womit man den Geburtstag eines neugeborenen Rindes beging, wurde besonders am M 4 drit:

<sup>1)</sup> Senec, v. Contr. 33.

# 184 Befdreibung bet Romer überhaupt,

britten Tage nach' ber Beburt gefevert. Da bina Inan ben Schupgoirern bes Saufes gu Chren einen Rrang (Coronae natalitiae) von Epheu und Lorbeer an der Sausthure auf und gab ein fenerliches Baft; mal, m) Endlich am achten Tage ber Madchen, und am neunten der Rnaben, murden fie mit besondern uns unbekannten Gebrauchen geweihet, und erhieften ihre Ramen. Diefer Tag hief Dies luftricus. n) Bu gleis ther Beit war auch ber Bater gehalten, Die Geburt und die Aufnahme feines Rindes dem Stagte ans Auzeigen. Dies gefchah in ben altesten Beiten burch Erlegung eines Stud Gelbes in den Tempel ber Jus no Lucina; nach den Beiten bes Raifers Antonius aber babnich, bag ber Bater feinen und bes Rindes Mamen, in dem Aeravio des Saturns antefate und aufzeichnen ließ. o)

## 73.

Die zwepte Art, Vater zu werden, und zu der väterlichen Gewalt zu gelangen, war die Aufnahme an Kindesstatt. Der wahre Grund der Adoption war die Religion; man adoptirte, wenn man keine Kinder hatte, andere, ut sacra familiaria perpetua essant, nec ipsorum morte exstinguerentur. Diese Aufnahme an Kindesstatt geschah,, theils durch die Adoptio, wan nahm nämlich entweder Leute an Kindesstatt auf, die selbst noch ünter väterlicher Gewalt waren, oder solche, die Feiner väterlichen Gewalt mehr unterworsen waren. Im ersten Falle hieß es Adoptio, im zwepten Arros gatio. Bepde hatten ihre besondern Gebräuche.

m) Statius I, IV, Silv. 8, v. 24. befchreibt ein foldes Gaftmal.

n) Macrob, Saturn. 1. 16.

e) Jul. Capin Anton. c. 9.

Die Abopero gefchah vor einer feden Detlatete, por beren Tribunal man eine gefesmäßige Berhandlung vornehmen komite; in Rom vorzuglich vor bem Prator; in den Provingen vor den Proconsulen und Propratoren. Durch diese Sandlung ) gaben frengehorne Kinder fore Ansprüche auf vas Gessschiecht, aus welchen sie waren, auf, und tragen in bas Geschlecht und bie Gerechtsame ihrer neuen Aeltern über. Folglich mußte ber feibliche Batet perfi fein Rind feiner paterlichen Gematt entlag. fen, und ein anderer mußte es in die, feinige auf Dieses war eben bie freverliche Sands nehmen. lung, welche vor dem Tribunal geschah. Die vaterliche Gewalt aber, welche ein leibficher Batet über fein Rind befaß, wurde als fo groß und ungere fforbar angesehen, daß, wenn auch ber Bater sein Rio wegmal verkauft hatte, cund es losgelassen worden pare, dassels bennoch zum drittenmale in seine Gewalt zurück kam, und nur erst, nach dem dritten Verkauf, als völlig der väterlichen Gewalt ents ledigt, angesehen wurde. Auf diese Voraussetzung gründsten sich die Gedräuche, welche bey der Adoption, und, wie wir nachher sehen werden, auch ben der Emancipation eines Cobnes überhaupt beobachtet murden.

#### 74.

Wenn nämlich zwen Bater über bie Aboption eines Kindes fich beredet hatten, gingen sie berde mit fünf Zugen vor das Tristinal des Prators. Da vertauste zum erstenmal der leibliche Varer sein Kind an den Bater, welcher es aufnehmen wallte. Sobald dieses geschehen, war gab der Letztere das erkanste, wir

<sup>\*)</sup> Actio legitima, quá qui natura liberi non funt, lege efficiuntur.

# 186 Beffereihung ben Romer geelfeckbis!

ihm nun leibeigen mikandige Kind wieder frem, und es fam um zweptenmale in die Gewalt feines leibe lichen Baters. Dieser verkaufte es also zum zweptenmale an den Pater Aboptiqua, welcher es jum zweptenmale an den Pater Aboptiqua, welcher es jum zweptenmale wieder losgab. Mar denn hiermit das Kind zum drittenmale in die Gewalt seines leiblichei Baters gesommen: so konnte er nun, wenn er basselbe zum drittenmale verkaufte, keinen weiteren Ausbruch daran machen. That er denn also dieses so kam das Kind unwiderruflich in die Gewalt dessenigen, der dasselbe an Kindesklatt aufnahm. Es hahm das her nun auch ein solches Kind, den Namen des Geschlechts spwohl, als der Familie seines nenen Baters au, und ward sein gesetzmäßiger. Erbe. p)

Dieser bisher bestiriebenen Wooptio ist biejenige entgegen gesett, die durch Testamente gelchah, da Jesmand einem einen ansehnlichen Theil seines Nachlasses unter der Bedingung vermachte, daß er seinen Rumen forstühre. a). Frauenzlimmer konnten zeigentlich Miemanden adoptiven; allein auf diese Art war es ihnen doch nachgelassen, wenn sie es hämlich einem ihrer Erden zur Bedingung machten, daß er seinen Gesschlechtsnamen sahren lassen, und dasur den Namen seiner Erblasserin annehmen solle. r)

्र होते **१५७५ ।** १९५५ - **१७७७५ - १**९५

76

Eine hierben aufstoßende Frage ist die: Verau berte auch der Adoptatus hiermit fein Geschlecht,

p) Die Sauptfielle Gell. V. 19. und die hieber gebrigen Gelege fiehen Digen 1. S. ii. 7. L. 113 und 36.

q) Corn. Nep. Attico et 5: Cicer. de Off. III, 18. Sueton. Caelare 73. August. 102. Dio Cass. 1, 45. I.

r) Cicer. ad Att. l. v. II, ep. 8.

# ihm Aplfoflaffen, ihrer Morrechte 22. 187

also, daß er, wenn er schon ein geborener Patricier, war, zu einem Plebejer wurde, sobald ihn ein Plebejer, adoptirt hatte? Man entscheidet diese Frage gewöhns lich so: daß zwar dieses in Absicht des Adoptatis seichehen sep, aber seinen Nachkommen (Adoptatis) sey hierin Freyheit gelassen worden; und zum Beweis sidt man an, daß den Rachkommen eines Adoptatischaft man an, daß den Rachkommen eines Adoptatischaft meldes sie ausgenommen worden paren, auch den Tribus ihres ehemaligen Geschlechts, aus dem sie ges bürig waren, bevzubehalten. s.) Dennoch scheinen die Geschichten der römischen Familien und Geschlechter diesem Borgeben ganz zu widersprechen, und man kam sich den Uebergang mancher ehemals patricissen Familien zu den Plebejern außerdem gar nicht ertiaren, t.)

### 774

Sollte ein Mann, welcher außer aller väterz, lichen Gewalt, und sein eigener herr (horno sui juris) war, in die Gewalt eines andern, durch die Misnahme an Kindesstatt, kommen: so wurde mehr, namlich die Einwilligung des ganzen römischen Volks in den Comitien, nach den Curien, erfordert, und die Handlung ward durch den Ponifier Maximus, verichtet. Die Einwilligung des römischen Volks war nöttig, weil dieses nun einen steven Mannwerlor; dieser hatte, bisher sein eigenes Vermögen und seine eigenen Schulden; mußte wohl auch seine eigenen bestimmten Feste und Mahlzeiten (sacra privata) bes obe

s) Go entideibet Nieupoort S. Vt. c. V. S. 1. aus bem Graevius ad Cic. Epift. ad Att. IX, 16. Die Sache.

t) Suet Tib. 2. Dio Caff. XXXVIII. 62. Cic. pr. dom. 13. vornehmlich Liv. V. 12. Tacit. Ann. V. 1. Ovid. Faft. IV. V. 21., mofelbft von der durch die Aboption erhaltenen Patriciermurbe und Robilität gereden wird.

# 188 Befthreibung ber Domer überhaupt,

obachten, welche nan vielleicht erloschen waren. Der Pontifer Maximus kam ins Spiel; wegen der Jeste und gottesvienstlichen Gebrände, welche die einzelnen Familien auf sich hutten. u) Die ganze Handlung führte den Namen Arrogatio, weil der Pontiser Maximus, nachdem er den kunftigen Sohn sowohl, x) als Vater, und lifte Einwilligung hefragt hatte, auch das römische Volk nach den Eurien in folgenden Worken um keine Einwilligung fragte (rogadat):

Velitis, jubeatis, Quirites, uti Cajus Decius Quincto Cornelio, tam jure, legeque filius fibi fiet, quam si ex eo patre matreque familias ejus natus estet, utique ei vitae necisque in eo potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita uti dixi, ita vos Quirites rogo. y)

Hierauf zog derfelbe die in eine Urne gemischten Rusgeln mie dem Namen jeder Eurie hervor und jede gezogene Eurie gab dann durch ihren Littor die Antworte uti rogas. Bep der Einwilligung der sechszehnten Eurie aber wurde die Sache als genehmiget von dem römischen Volk, angesehen. Sobald der Staat größer war, konnte man auf die Bewilligung des Volks rechnen, wenn sich nur bep der Untersuchung durch die Pontifices kein Anskand zeigte. Daher war das Votiren wohl schon in der Periode von Roms Entsstehung dis zum Iwolftaselgeses, nur zum Scheine; 30 öffentliche Personen (lictores) erklärten, vie Eurien sepen es zusrieden, noch ehe diese gefragt waren.

u) Cic, pr. dom. 13.

x) Gic. pr. dom. 29.

y) Gell. V, 19. nebft Cic, pr. dome bie liaffice Stelle.

Hatte aber das römische Volk feine Ginwilligung gegeben, fo erfolgte Die Deteftatio Sacrorum, oder ein feverlicher Eid, womit der Arrogirte versprach, daß er den Kamilien Gottesdienft feiner neuen Kamil lie unverandert fortsetzen wolle (oder nach den Bors ten des Eides: Iuro, me sacra privata Gentilitia N.N., qui mihi pater est, post ejus mortem, ex instituto pontificum, singulis annis, stato die et loco, more patrum, pro l'alute familiae continuaturum et nunquam intermissurum). z) Es famen aber auch mit dem, welcher arrogirt wurde, alle Rins der deffelben, als Enfel mit in die vaterliche Gewalt bes arrogirenden Baters, und wurden als Enfel bef. felben angefeben. Uebrigens ward nicht leicht Jemans den die Erlaubnif ju arrogiren versagt, menn ders jenler, welcher arrogirt werben follte, fein mundiges Alter erreicht hatte. Debrere Unterfuchungen ftellte' man ben Unmundigen an, die arrogirt werden follten; und einem Dormunde war es ganglich untersagt, seis nen Mundel sich grrogiren zu laffen , a) weil namlich die Arrogirenden ben Arrogationen diefer Art gemeis niglich großen Vortheil fuchten. Metfwirtdig ift, daß in Anfang bes Zeitraums von Cicero bis Meranber Gevetus, außer der Arrogation auf Bolfsversamminns gen, die noch jest, auch eine durch ein Teffament, vor: tommt; fie ift aber nicht mit angeführt, well natüts licher Beise nach dem Tode des Arrogatten ja boch feine vaterliche Gewalt möglich ift, weil die Annahme des Ramens feine neuen Rechte giebt, und weil zu biesen boch noch auch eine Volksversammlung gehört. \*)

<sup>1)</sup> Livius I, 7. IX, 29.

a) L. 17. pr. D. de adopt.

<sup>\*) &</sup>quot;Der junge Octav mar von Julius Cafar im Teftar mente aboptirt (eigentlich artogitt): Dies hatte er icon

### 196 Befdreibung ber Abmet überhaupt,

In dem Zeitraume von Alexander Severus bis Justinian follte die vaterliche Gewalt nur durch die Adoption erlangt werdeu, welche ein leiblicher Asce dent vornehme. Eine Art von Adoption ward auch Frauenzimmern gestattet. Die Entlassung aus der varterlichen Gewalt sollte nun ohne Verkauf und ohne besondere Fiducia vor der Obrigteit geschehen. Ben der Entstehung kam nun die eigemische Adoption nur felten, aber dagegen eine drenstuche Legitimation vor, eine für die Gewissenhaften; eine für die Vornehmen und eine für die Vom Kaiser Beginstigten, hingegen durch die bloße Arrogation konnte ein natürlicher Sohn ihie mehr zum gesestlichen werden.

79

Die britte Art, zu der väterlichen Gemalt zu kommen, nämlich durch die Legitimation seiner um ehlichen Kinder, ist neuer, und wahrscheinlich erst unter den Kaisern ausgekommen; daher auch Nieupoort, welcher hauptsächlich nur die Sitteu und Gebräucke der freven Komer zu beschreiben sich vornahm, dier von schweigt. Es geschah aber diese Legenmation unehlicher Kinder, oder deren Anerkennung als rechtmäßige Kinder, vorzüglich auf viererlen Weise, entweder, wenn man die Mutter hepvathete, d) oder durch ein besonderes Scift des regierenden Fürsten, welches man auswirkte, c) oder dadurch, daß man diese

fcon por ber Obrigfeit angenommen, als er boch noch nothig fand, fobald er Confut mar; in einer Bolfsversammtung diese Arrogation bestätigen zu laffen, meil
er sonft in Ansehung ber Frengelassenen bes Teftirers
feine Rechte gehabt hatte. " Sugo, S. 51, 52,
171, 312, 313, 373.

b) L. 5. C. de natur. lib, Novell. 89, pr.

c) Nov. 89 , 9. 74. 2.

biefe Rinter unter seinem Ramen in das öffentliche Gebutebregister im Tempel bes Saturns eintragen ließ, do ober endlich, indem man fie freywillig zu der so beschwerlichen Burde der Decurionen in den Mus nicipien darbot. e)

80.

Die Rechte ber vaterlichen Gewalt maren ale lerdings febr groß und von benen, welche ein Berr, über feinen Rnecht batte, nicht unterschieden; ja fie erstrectien fich in verschiedenen Stucken fogar noch Der Bater aber hatte, wie ichon bemerft wurde, ein Mecht sowohl über Die Person und das les ben feiner Rinder, als über Die Bersonen und das Les ben seiner Enkel und Urenkel. (Denn wer selbst noch unter volterlieber Gewalt war; konnte diese Gewalt nicht über andere ausüben). f) Auf die Hausvätet fam es also erfflich an, ob fie die ihrer Gewalt burch die Geburt zugefallenen Rinder ober Entel erziehen laffen ober weggesett haben wollten. Romulus ges flattete allein, Rinder meganfegen, wenn fle als Rrfip! pel ober als Difigehurten geboren wurden; 'fie muße ten aber menigfteus bren Jahre lang erfogen, und bann eift die Sache vor einem besondern Gericht von fünf Mannern untersucht werden; g) Romulus glaubte, daß man auch gegen schwichliche Kinder, wenn sie schon dren Jahre erzogen worden, nicht so grausant fenn tonnte, fie auszuseten. Die Meltern burften alfo nur mich ben bren Sabren, im Kall ber zu großen Schwach

d) Digeft. 1. 22. tite 3, 1. 29, S. 1. Juvenal, Sat. 9: v. 83. Sueron. Calig. 25.

c) Diese Ligitimation fuhrte der R. Theodosius II. ein-Codex Justin. 1. v. tic. 27. 1. 3. Cf. Em. Merill obs, VII. 26.

f) L. 21. D. ad leg. Jul. de adult, ,

g) Dionyf. Hal. l. II, c. 14, .

## 192 Befchreibung ber Abiner übethauns

Schwachheit des Kindes, ihre Rachannenlaumen rufen, um. ihnen das Kind zu zeigen, und fie über das Borhaben urtheilen zu laffen: billigten diese das Bon haben, dann staud es ihnen fren, das Kind auszusehen. Die Gesese der zwölf Tafeln aber sahen es als eine Frenheit der römischen Bater an, daß man ihnen en laubte, ihre krüppeligen Kinder wegzusehen, ohne solche Jemanden vorzuzeigen. Damit nahm die unselige Ge wohnheit, and Gelz und Bosinst Kinder wegzusehen, sehr überhand, h) bis Constantin der Große solche durch seperliche Gesese ganzlich einschränfte und aufhob.

### 81.

Der Bater konnte selbst erwachsene Rinder, — schon Romulus ertheilte die Gewalt i) — wenn sie widerspenstig, den väterlichen Befehlen nicht gehorchten, ohne die geringste Verantwortung zu besürchten, um's leben bringen; aber die Kinder, welche noch sein Gebrauch ihrer Vernunst hatten, blieben verschont. k) Diese väterliche Gewalt wurde in den soll genden Zeiten, selbst durch die Gebräuche der Arrogation (s. oben) bestätigt. 1) So weit gingen die Recht und Gewalt des Vateres: er konnte sogar seinen Sohn, wie einen Knecht, oder ein Stück Vieh, hatte er Schaden angerschtet, zur Ersesung des Schadens, an Jeinand überlassen Gemalt eines Hausdaters über seine King

Digitized by Google

h) Sonec. de ira I, 13. Liv. 1. 27. c. 37. Torent. Heant. IV, 1, 13. Noodti Julius Paulus c. 2. Diefer lettere fcone Eraftat ift bas hauptbuch hierüber.

i) Livius II, 5. and 41. III, 48. VIII, 7. 'Val. Max. V. 8.

k) Dion. Halicarn. II. 26. 27. Bynkershoek de jure occidendi et vendendi liberos; in f. Opuse.

i) L. II. D. de liber. et posthem, l. uit. c, de Patr. poteff.

# ihrer Boffeffaffen, ihrer Borrechte zc. 193

Amber endlich zu beschreiben, m) verordnete Romulus, daß, wenn auch ein Barer seine Linder zweymal verstauß, wenn auch ein Barer seine Linder zweymal verstauß sam deitenmale in seine Gewalt besommen und die Wacht haben sollte, sie zum drittenmale wieder zu versaufen. Würden sie denn auch da wieder freisgelassen: so sollten sie alsdamt erst für entsassen der väterlichen Gewalt angesehen werden. n) Hierin war der Zustaud eines Kindes härter, als der eines leibeigenen Stlaven. Dieser ward von seinem Herrn einmal verkauft, und sodamt von seinem neuen Herrn lingsreyheit geseht; so hatte der ehemalige Herr auch nicht die geringsten Ansprüche an ihm. Das Kind aber sonnte verkauft und frevgelassen werden, es kam wieder, wie vor, unter värerliche Gewalt, und so auch jum zweptenmale, die endlich der dritte Verkauf, wels den der Vater mit ihm aussellich von der värers solgende abermalige Loslassing es gänzlich von der värers lichen Gewalt und den Ansprüchen desselben lössprach.

### 82.

Bie nut leib und leben ber Kinder und Enkelbem hausvater jugehörten, so gehörte ihm auch alles Eigenthum (Peculium) ju, was die Kinder sich vers dienten, geschenkt erhielten, ererbten, oder sonst auf irgend eine Art erwarben. 0) Das Eigenthum eines Soli-

m) Auf biefe Art, icheint es, lagt fich biefes, allerdings pielen Unmahricheinlichkeiten unterworfene Gefes, am Beften erklären, wenn man es als eine Bestimmungt ber Granzen ber vaterlichen Gewalt angeht. Denn font konnte wohl ber gall außerst felten vorkommen, bas einer breimal verkauft und auch breymal wieder losgelaffen murbe.

B) Dionyf. XI, 27.

o) Dionyf, Hal. VIII, 79. Livies II, 41.

With Befor, b. Köm. ir Ch.

# 194, Beschreibung her Alonen Abertungeri

Sohnes war dreverley. 1). Peculium, pposectitiumes. d. i. dissenige Privatvermogen, melches der Sohn vom Vater, oder von nahen Vermandten, aus liebe jum Bater, erhalten hat. Auf dieles hatte der Vater ein volles Recht; prosectitium bief es, weil es vom Bater herfam (proficiscebatur). 2) Peculium adn ventitium, welches dem Gobne von mutterlicher. Seite, von feiner Mutter ober Großmutter, juftarb, ober ibm von feinen Berwandten burch ein Teftament, ohne Rufficht auf den Bater, ju Theil mard. Der Bater hatte davon nichts, als ben Niegbranch (ulum fructum). Peculium castrenie, alles eigene Ber. mogen, bas fich ber Gohn als Rrieger, er mochte &. nun bon feinem Golde ersparen, ober als Gefchent für feine Dienfte ben der Urmee, oder als Beute ers halten haben, oder als Redper, Staatsmann und Runfler (peculium quali caltrenle), burch allerlen Auten von Beichaftigungen erwarb, gle burch Dienfte. ben bem Staate oder burch befondere Bemubungen, welche er den Parthenen leistete. Ueber bevde, pec. castronle und quali castronle hatte der Bater dem Sohne gar nichts zu gebiefen. Das Peculium non caftrenle marb auch erft unter ben Raifern üblich. Der Bater fonnte auch feine Rinder, ohne darüber bie geringfte Rechenschaft ablegen ju burfen, ganglich enterben; er branchte fie gar nicht im' Teffamente. ausbrucklich von der Erbschaft auszuschliegen, er durfte fle upr mit Stillschweigen übergehen. Es gab auch feine andere Urt, ein folches Testament ruckgangig ju machen, als daß der Gobn feinen Bater fur mabne funig erwies. In der Folge der Zeit verlor diefe Ges walt febr; und mit Stillschweigen durfte ber Bater feinen Sohn im Testament gar nicht übergeben;" fons bern mußte durchaus rechtmäßige Urfathen ber Ents erbung angeben. Baren Die Urfachen nicht binreis chend: fo konnte der Sohn fich ben bem Prator ber schweren, und die Vernichtung des Testaments vers langen. Die Rage heff querela iriofficiose telka-अविशासक क्षांकेस हैं। स्टार्क स्टाइन स्टाइन

Digitized by Google

# ihen Bollskaffen, ihrer Borrechte ich 195

menti, p) und der Prator gab dem Sohne die posfessio bonorum contra tabulas. So hatten die Bäter jus vitae ac necis, jus liberos exponendi, jus ter vendendi, jus noxae tradendi, jus exheredandi, jus acquirendi peculium.

83.

Man fragt mit Recht nach ben Urfachen, um bes ren willen man den Vatern eine fo tyrannische Gewalt iber ihre Kinder zugestand. Ein Hauptursache war wohl, nach dem Dionysius pon Falicarnaß, die große Liebe ber Romer jur Difciplin: aber gewiß iff der rohe noch unpolicirte Buftand der erften Romer, und jene natürliche Frenheit, von welcher das romis iche Bolt, bis ju ben Raifern, nie juruckgebracht wurde, die erste Grundlage dieser Gewalt. Bar doch felbst die Gewalt, welche man der Obrigfeit verlieh, so streng sich ihr auch der Romer unterwarf, nur eine abertragene Gewalt, nie erzwungen. Bey Diefer Ueg bertragung fahe aber ber Romer nur auf das offente liche oder das gemeine Befen (respublica), in fo fern namlich andere romische Burger darunter litten. In feinem Saufe aber ließ er fich nie einschranken. Daher wurden Gesetze über das Verhalten der Hauss herren gegen ihre Rinder und Rnechte, erft dann eine puführen möglich, als die romische Frenheit ganglich mierdruckt mar. Der romische Sausvater aber, der fich fein Rind wegzusegen fur erlaubt hielt, glaubte, wenn er ihm das leben geschenkt habe, fep ihm nicht weniger alles andere gegen daffelbe verstattet. q)

N 2 84.

P) Die Borte der XII. Tab., worauf sich diefes Recht grundete, maren: Patersamilias uni legassit, super pacunia turelave sua, ita jus est.

<sup>&</sup>quot;A) Bergi. Sence, de benef. XI, II.

# 196 Befdreibung ber Momet Werbandt

84.

Dan muß jeboch; wie schon erinnert murbe, bie Beiten unterscheiben. In bem Zeitraume vom 3melf tafelgefet bis auf Cicero, mar die Gewalt bes Baters ben Rechten nach vollig Dieselbe. wie in dem porbers gehenden, von der Entstehning Roms bis zum 2molfe tafelgefet; aber den Sitten nach tam mohl das Bers kaufen des Sohnes nie mehr in der Absicht vor, das durch etwas zu erwerben, und ber der Erbschaft sab man nicht mehr so bloß auf die vaterliche Gewalt, wie sonft. Darum war auch die Auflösung der vac terlichen Gewalt ben Lebzeiten für Die Berlaffenschafs ten etwas weniger nachtheilig. In dem Zeitraume von Cicero bis Alexander Severus, ift die vaterliche Gewalt gegen Digbrauche mehr gesichert. Gie ents 'feht, wie vorher, nur daß jest noch eine arrogatio impuberis vorfommt, und daß die adoptio ex tribus maribus besondere Wirfungen bat. Auch ift gegen Simulationen nun mehrere Vorsicht verordnet. Unter den Raisern erhielt die vaterliche Gewalt viel Einschränkungen. Dan sprach nach und nach, bis ju ben Zeiten Raifers Conftantin bes Großen, ben Bas tern das Recht über leben und Tod ihrer Kinder aanze lich ab. Das Weafeten neugeborener Kinder mard verboten. Rein Bater durfte mehr feine Rinder vers taufen oder verpfanden, außer im außersten Rothfalle, wo dieses mit neugebornen Kindern (languinolentis) erlaubt mar. Ja felbft die Enterbung rechtmagiger Rinder, ohne Urfache, mard nicht mehr gestattet. Ansehung des Eigenthums (Peculium) der Kinder aber, murben brev ober vier Arten von eigenem Bers mogen (6. 82.) eingeschränft, und die Rinder hatten Die Erlaubnig, Darüber in fchalten, ohne bag ber Bas ter weiter Unspruch machen durfte. Ueber das Des zulium caftrenfe fonnte ber Gobn ein Teftament mas

Digitized by Google

# ihrer Wolfeflaffen, ihrer Werrechte ic. 197

machen. ») Bu dem Sigenthum des Gohnes, an dem der Bater feinen Anspruch zu machen hatte, gehörte vorzüglich Peculium profectitium, daß, wenn der Bater dem Sohne eine Art von Sinnahme, oder ein Kapital übergeben hatte, etwas zu erwerben, sowohl das Kapital, als der Gewinn, dem Sohne eigenthums lich blieb.

### 85.

Die Gemalt, eines romifchen Baters über feinen Cohn ward nun aufgehoben! Erflich (durch naturs lichen Tod verffeht fich von felbst), durch den burs gerlichen Tod (Capitis deminutio), das ift, wenn der Bater Die Rechte eines Quiris, eines romischen Burgers verlor, entweder in die Acht erflaret, oder ind Elend verwiesen, oder, wie unter den Raisern ges schaff, auf eine unbewohnte Insel gebracht wurde (Deportatio in infulam). Denn ber nur tonnte die Ges walt romifder Bater über feine Rinder befigen, der das Jus Quititium hatte. s) Zwentens hörte die väterliche Gewalt auf, sobald der Sohn Flamen Diaslis wurde, ober die Lochter unter die Destalinnen ein: In fpatern Beiten bob auch die Burde eines, trat. Faiferlichen geheimen Rathe (Pafricii), eines Bie, foofs oder Confuls diefelbe auf. Diefe Patricierwurde, welche den vertrautesten Butritt jur Perfort des Rais fere gab , fam erft unter Constantin dem Großen auf. Drittens beengigte bie vatertiche Gewalt , wenigftens. eine Zeit lang, Die Gefangenschaft, in welche ber Bas ter gerieth, bis er burch bas Jus Postlimini in seine Rechte wieder eintrat. t) Kam er aber nicht wieder R 3 Sec. 2. 11

r) Digeft. 1. 29. t. I. I. Ulpian. t. 23. S. 10.

s) Plin. Ep. X, 6. ...

t) S. 5. Inft, quib. med. folv. patr. peteft, L. 16. D. de enpt. et posti.

# 198 Rofchreibuts bet Romer überfanpt,

jurud: so mard es (loge Cornelia) angesen; als sep er in der Sunde der Gesangenschaft verstorben. Viertens verlor man die väserliche Gewalt durch die Adoption des Sohnes (wenn der Bater ihn von einem Andern adoptiven ließ, dato filio in adoptionem). Endlich durch eine gesemmäßige Lossagung des Vaters von dem Rechte (Emancipatio).

### / 86.

Die Gebrauche ben biefer Sandlung grundeten fich abermal darant, daß der Batet' fein Rind breps mal verkaufen und daffelbe breymal loggelaffen wers den muffe, ehe es jur volligen Frenheit gelange. Das her ward auch beh biefer Feverlichfeit eine ordentliche Art von Verfaufung, mit Bugiehung von funf Zeugen, vor bem Tribunal bes Pratore vorgestellet, Der nas turliche Vater verfanfte nämlich jum Schein per aes et libram Ginem feiner Freunde, ber bavon pater fiduciarius, b. i. derjenige, welchem man feinen Sohn, mit dem Butrauen und der Bedingung der Ructgabe, ale Eigenthum übergiebt, u) genannt wurde, feinen Cohn jum leibeigenen Sflaven ju brey vers fibiebenen Dalen, und biefer gab ibn jebergeit, und endlich julett, wie einen Stlaven per vindictam wieder fren; baber die brepmalige Freplaffung, Manumissio legitima per vindictam. Diese Bes brauche schaffte Raffer Justinian x) ganglich ab, und befahl nur, daß man fich beswegen ben ber Obrigfeit melben folite. Der Sohn ward durch die Emancipation fein freger herr und rechtmäßiger Befiger feines Eigenthiling; both behielt ber Bater Die Balfte des Ertrags beffelben, als ein Borrecht, only reacted the appropriate

u) Cic. off. III. 15. Fam. VII. 12. Per off met (

Ky Codex 8. 4. 49. L. 6.

# ifner Willeffeffett, ifrer Birrechte ic. 199

und that in die Medite ein, die funft ein herr fiete feinen Frepgeluffenen hatte: Ge ward feit Patron. y)

87.

Kein Pater konnte aber gezwungen merben, flis nen Sohn zu mancipinen, außer in dem Fall einer sehr großen Granfemkeit, oden wenn irgend ein Arnas gatus den reisen Jahren demerkte, er fep den seiner Arrogation hingergangen und zurückgesetzt worden. 2) Allein auch fein Sohn konnte gezwungen werden, sich emancipiren zu lassen. Denn ost verlor der Sohn durch die Emancipation gar sehr.

Don den Bormundschaften der Romer.

88.

1.1.134

Starb ber Bater, und der Sohn hatte noch nicht das männliche Alter erreicht: so kam er aus der väter; lichen Gewält unter Vormundschaft. Es ist dader wohl dier der schicklichste Ort; von den Vormundschaften ber Komer etwas ju sagen. Die Romer theilten ihre Obrimundet in drei Rassen ein. Se waren einweher durch Testamente verdronet (Tutdres testamentalii), oder sie traten in die Rechte der Bormundschaft gesemmäßig ein (Tutares legierini), oder sie avurden von der Ebrigkeit bestelltet (Tutares daskvi).

89.

Die Tutela Testamentaria scheint unter allen die alteste gewesen zu seyn. Denn bereits Ancus Mars

y) Dig. L. Si a parent, quis manum.

<sup>2)</sup> Inft. Quibas Mod. foly. Patr. poteth an mig. g. in

## 200 Befchreitung: Ber Stonies Michaept,

reide-fette- im Zeffamente feinen Schnen bem & Tare quineus jum Bornnipd, an ilm beit Gefesen bet XII Tafeln ward aber ausdrucklich veroronet: PA-TERFAMILIAS, VTI LEGASSIT SVPER PECV-NIAE. TVTELAEVE SUAE REI, ITA JVS ESTO. Logare theift biet' fo viel, "als im Beffamente vers "webnen b') Diefe-Befrellung eined Bovininte grini Dete fich auf Die warmtiche Gumate: batter fonnte ife auch nur von benen geftheben "bie biefe Bewalt Belaffen , mithin von Teiner Drutter. " Dernietchen Borminder mußten ohne alle Bargichaft und Weitere Untersuchung angenommen werben. Die zweite Urt von Vormundschaften batte ihren Geneit in ben Ges fegen der XII Tafeln, wo c) verordnet war: SI INTESTATO MORITVR, CVI SVVS HE-RES NEC ESCIT, AGNATVS PROXIMVS TV-TELAM NANCITOR. Gie mard baher Tutela legitima genannt, und nach berfelben erlangte jeders zeit ber nachste Bluteverwandte bas Recht, ber Bors mund eines hinterlaffenen Unmundigen ju werden. Qu dieser gesetzwäßigen Tutel die allerdings oft viel Anheil anrichtete, d.) tamen noch zwen Arten von Bos mundschaften, welche bende unter bem Ramen gefet magiger Bormundschaften begriffen murben. Die er ffe mar die gesetmäßige Vormundschaft, welche ein Datron ober feine Rinder über Die Rinder ibres perforbenen Grengelaffenen führten. .) Dicht mes niger geborte hierher die fegenannte Tutela Siducias , Rigo

a) Liv. 1, 46.

b) Godofred de Leg. XII. T. V. T. D. activ.

e) Ulpian, Fr. 29. I. II, 3.

## ther Bollemafiti, ibret Bonechte le. Ics

ria; vermöge weither bit Bater, welcher einen Gone emantisiret batte, wie ber Batron blefes emantipirien Colnes, fo auch, mar berfelbe noch numunnbig, foint eeftemofiger Bormund war. Er warbe der Nidle clarius geheiffen: weil bie Art von Heberlaffung buich Bertauf an einen Aubern, Die ben ber Emans continu iber natürliche Bater unternahm : Dacetun Siducia genannt murbe: baber andi ber Undere, wels ber ben emancipieren Cohn an fich taufte .. ben Ras mm Dater Mouciavus führte. f) dette alet

10 1 22 2 2 2 2 5

Es fonnte aber and endlich ber gall eintreten wo weder testamentarische, noch gesehmäßige Vormuns ber Statt hatten: bann gaben die Magiftratspers fonen Porminder (Tuteres dativi). Das Gefes. welches fie dazu berechtigte, war Ler Acilia, welches unfreitig im J. n. Erb. R. 443 von bem Bolferribun 2. Arilius Regulus g') gegeben murbe. Bermoge biefes Gefeges murbe bet Prator Urbanus mit Bugies hung ber Bolfstribunen berechtiget, den Unmimbigen und framenzimmern, welche weder gesetmäßig, noch durch ein Testament; einen Bormund erhalten konnten, einen zu geben. Ber ber Bestimmung eines sol 92 5

Dr. of aid aid of

i) Et kam namite befannelich ber Gohn ber bem beitten 3: Bertauf ganglich aus ber paterlichen Gewalt und in ber Bemalt beffen, ber ihn faufte. Satte ihn nun biefer nicht mieber losgelaffen : fo batte ber Baten alle Patronate-Rechte u. f.f. an feinem emancipirten Cobne verloren. Danum frate diefer Ben dem dritten Ber-Tauf noch die Worte ben: Ego vere hunc filium meum tibi mancupo en conditione, ut mihr remancupes, ut inter bonos bene agier oportet, me proptes te tuamque FIDEM frauder. Das mar bas gebachte Pactum fiduciae. f. Ulpian. Fr. XI, 5. und A. Schultingii Jurisprad. Anti-

g) Liv. IX, 30,

## 202 Bedreifeng Der Bifunte lifethoude,

ichen Bonnundestelam estunger bed Leibung von bie meillen: Gumpfen-an. h J. Da aber Diefet Wefen an fangs nut fier Rom gale, murbe es im Du fere. R. 722 burd bie Ler Julia. Titla auch auf Schnebin den ausgebehnt. i) "Unter ibem R. Claudmistfan Die Macht, Borminder ju befeatigen, durch and Ces matus Confultum Claudianum en die Confulu in ben beneniffe blieb, bis Ma- Linconius beibeniging Luen Pratot: titteleris. ober pupillaris ennauetesd) Doch fam auch zingleich die Bemobuheit wie Dag in Rom der Prafectus Urbis, so wie der Prator Urbas nus, in den Provinzen aber Die Statthalter, ja fogar Die Magistatspersonen einzelner Stadte, Bormunder . Company of the create contract of the contra

a vitte sir e de grand kommen a. I as ok dee, i 914 e por in old grade

The Later of Contract of the C

Doch nicht allein ben Unmundigen (malculi impuberes), auch den Frauenzimmern wurden von ben Romern Bormunden gegeben. n) Gie waren zwepfacher Art, entwedet pupillares, welche allein während der Minderjährigkeit, ober perpetui, die auf Zeitlebens ihnen vorstanden. Die ersten verstraten ganz die Stelle ihrer Mündel (gerebant et interponebant auctoritätem), die lettern wurden nur jur Gultigfeit ihrer Gefchafte gebraucht (internonebant auctoritatem, non gerebant). Co fomite Line of the state of

h) Ein Bedstel f, Liv. 39, 9,

2 212, 11

i') Ulpian, Fr. IX, 18. Tapiti Ann. 3, 257 (18 k) Suer. Claud, 23. Plin. Ep. 11, 13.

J. 1) Jul. CapicoV; M; Antongo ; 10 10 10 11 10 10 10

m) s, Noont de Jurisd. 11, 8

n) Liv. XXXIV, 2. Cic. pr. Muraenaiman som ar baf

p) Boeth. in Cic. Top. IV.

g) Liv. IN. 70.

man einem erwachfenten granenzichmer Geld auszahl len. Allein es bedurfte eines Bornunds, wein fie einen Bergleich errichten, etwas verfingern, eine at rideliche und burgerliche Sandlung vornehmen follte. Ja felbst verheprathen komiten sie fich nicht ohne Barmund. p.) Uebrigens maren Die Tutotes Der Frauenzimmer theils teftamentarifche, die ihnen and von ihren Mannern gefest:wurden ; q) .theils gefenmäßige, r) thodo gegebene. ... In iber Bor mundschaft ihrer Manner ::aber :waren :bie Frauen nie. Denn entweder fie maren in der ehelichen Ge walt, bann fand feine Vormunbichaft Statt: Der fie warm es nicht; bann flanden fie unter ber Bormund schaft ihrer Agnaten. 83 Das weibliche Gefichecht fonnte nie eine Vormundlebaft, führen, und war Beite lebens von Underen abhangig. Rur hat man ges weifelt, ob Diefe Abhangigfeit schon in dem Zeite taume von Roms Entstehung bis zu den zwölf Tas feln anfreng , als Tutel angefehen ju werden. 5 Sier fam blos Auctoritas vor; denn, der Bormund ers flatte nur seine Einwilligung, und nur ben wichtigen In der Bett von den gwolf Tafeln bis auf Cicero, ift die Tutel fiber Frauenzimmer eben fo häusig, als über Unmundige: aber jest war erstere oft nur im Scheine; denn die Bittme mablte fich

p) Cic. Top., XI. pr. A. Caecin, 25. pr. Flacco 34. Ulpian, XI, 25. 27.

<sup>9)</sup> Liv. XXXIX, 19.

r) Die gesemäßige Normundichaft konnte bisweilen auch Minderiährigen zufallen, f. Ulpian. Fr. XI. 24. bann wurde sie an einen andern Tutor von bend Practor übertragen. Oder bisweilen trat sie auch ein Agnate an den andern ab, dergleichen Tutores hießen Ceftiii. Das Schum Chaudianum hob biese Abtres jung auf.

s) Grarer, Jafer. p. 552. 2.

# 204 Befdveibung ber Romer überfinnt,

oft einen Bormund, welchen sie wollte, und ed ift wieder michei mingabrscheinlich, daß sie ihre Walk sich wieder durfreinenen Lassen. Alles kam darauf an, oh ihr verstorbener Mann sie dagt in seinem Testamente sür fähig erklärt hatte. Und in der solgenden Periode, von Cieero bis auf Alexander: Severus, sinder sich die Tutel noch bep Unmimdigen und bep Frauenzims mern. Frenzehovene Frauenzimmer waren nun aber wenigstonstwon der beschwertichen Tutel ihrer Agnatien sten ster, und jedes Frauenzimmer konnte durch Kimder von aller Tutel los kommen. Noch weiter hin, von Alexander Severus dis auf Justinian, hatte die Autel ihrer mehr über Frauenzimmer, als Solche, Statt: im Gegentheil konnten die Mutter und Große mutter sie seibst sühren.

92.

Es wurden einige Franenzimmer schon in früher Zeit von der Nothwendigkeit. Vormünder zu haben, frengesprochen. Dies geschah von K. August den Beistalen, t) von dem Senate der Octavia und Lis via; u) durch die Ler Papia Poppaa erhielten dieses Vorrecht alle Frengeborene, die dren, alle Frengelassen, die dren, alle Frengelassen, die vier Kinder geboren hatten, k) durch vesondere Nachsicht aber auch ost Unfruchtbare. y) Diese weibliche Tutel erhielt sich die auf die Zeiten des R. Leo. z) In Justinians Zeiten war aber keine Sput mehr davon übrig.

\*) & Sugo S. 171 bis 172. S. 314.

Die

<sup>1 8)</sup> Dia Caff 56.

u) 1d. 1. 49.

<sup>.</sup> AdeDie Calliss. Ulpian. Fr. 29712. 3.

y) Die Caff. 55. Plin. Ep. II, 13. VII, 26 號海5.

z) D. g. C. de leg. tutela Cf. Schilter. Exerc, 37/1239.

## theer Wolfeflaffen, ihrer Worrechte zu. 205

Die Bormänder vertraten überhaupt die Geelle ihrer Bundel, und beforgem ihr Bestes. Sie hatzien aber über dieselben keine naterliche Gewalt, sons dern diese wurden als freve, keiner andern Gewals unterworfene Leute (homines sui juris), angesehen. Uebrigens herrschte ben der Romern, der allerdings sehr auffallende Grundsaß; wer die Anwartschaft auf die künstige Beerbung habe, der nüffensich mich die Beschwerde gefallen lassen, Vormund zu werden. Ein Grundsaß, der die armen Ummindigen oft dem schrecklichsten Bosheiten blosstellte.

### 93.

Bas nun die Geschäfte ber Vormunder ans fangt: To theilten die Romer dieselben in zwey Mrs ten. Borerft galt im romifchen Rechte bie Regel, baß Niemand in eines Andern Damen bandeln konne. Der Tutor beforgte also bie Angelegenheiten seines Mundels, fo lange er noch in den Jahren der Rinds beit war, und in feinem, nicht aber in feines Bupills Ramen. Dies ward Gestio oder Administratio aes heißen; und ging fo weit, daß ber Bormund ben ber Bermaltung der Guter feines Dundels, felbff fur den herrn (loco domini) angefehen wurde. 2) hatte aber ber Mundel die Jahre der Rindheit juruchgelegt: fo verrichtete derfelbe die gefetmäßigen Sandlungen felbft, vollzog auch die Kontrafte; boch bepbes in Gegenwart des Tutors, und erft, wenn die Handlung vollbracht war, fügte ber Tutor feine Einwilligung bep, bas mit der Dundel nachher alles defto leichter allein gu besorgen wußte. Diese Einwilligung ward Austoris tas genannt, und man fagte Auctoritatem interponere. Sie murde aber als die Beftatigung ber Sandlungen bes Mundels angesehen, ohne welche bies felben

Digitized by Google

a) D. de administr, et perice tutor. Cic, Fop. XI.

## 206 Beschreibung ber Momer überbnuma

Selben und michtig waren. Daber hafte auch Diele Einwilligung etwas Feperliches, und gefchah, wie alle feverliche Verhandlungen ber Romer, burd Rrage and Antwort. b)

Die Vormundschaft borte auf burch ben barger licen Lod (capitis deminutio)- des Mundels fomobl. als des Bormunds; durch Miederlegen ober Abtre zen: burch Absenung, woranf jeder Romer bringes fonnte (crimen suspecti); durch Dubertat, d. i. wenn der Dundel das mannliche Alter erlangte. Benn aber diefes lettere geschehe, darüber maren die Rechtsgelehrten und ihre Schulen, unter fich felbfe nicht einig: indem einige dazu das 14te Jahr des mannli und bas 12te des weiblichen Geschlechts, ber ftimmten; andere aber fich allein nach dem korpers lichen Buffande ber Mundel richten wollten. \*) Bei

b) D. zie Audt. Tut.

) Wie bald die Mündigleit (ber den romischen Manns. perfonen eintrete; Darüber fritt man fic. Caffius und feine Anbanger, Die Schule Capitos, blieben beb ber gien Mepnung, es tomme auf die indipiduelle Reife an; und diefe mar in Rom leicht' ju beurtbeilen, ba Diejenigen, ben benen ber Bart etwas Reues mar, ibn forgfaltig machfen liegen, bis es biefes Bemeifes ihrer Dundigfeit nicht mehr bedurfte. Dr. culus und feine Unbanger, Die Soule Labeo's, nab-men die Mepnung ber damaligen Raturforfder an, Daß mit mepmal fleben Jahren Die Mundigleit eintrete. Prifcus, entweder der Proculianer Renatius, ober ber Caffianer Javolenus, ging den Mittelmeg, und bielt meder die individuelle Reife ohne bas Alter, noch Diefes ohne jene , fur hinreichenb. Auch Diefen Streit. ben welchem doch die monardischen oder republicani. ichen Gefinnungen nichts ausmachten, batte Morian micht entichteben, und eine einzige approbirte Depnung burch Responsa ber Juriften, gab es hierin auch nicht. Sugo B. 314 und 315.

gan diefen lingewisheit gescheh es benn often bas bie ganen delbst die Jahre in ihren Testamenten bestimmten, wie lange sie wollten, daß die Bormundschaft über ihre Kinder dauern sollte. c) Justinsan ektlätze das 14te Jahr der Junglinge und das 12te den Jungsgauen für das gesesmäßige Alter. Bey dem weiblichen Beschlechte hörre die Tutel auch guf, durch die llebesnahme in die männliche Gewalt (in Namunx Conventiona), so wie durch die Geburt von drag oder vier Kindern, und die dadurch erlangten Bees stepungen.

edgira radio apresenta de 1954

Jou den Tutoren masen die Curatores inters schieden; und gran gab der römische Nechtsgelehrte diese Unteres wurden den Person nen, Curagores den Sachen gegeben. Die Euruced res waren entweder gesehmäßige (Ligstami); da nach der sten Tasel der Decempikal Gesetzt die den Wahnsinnigen und, erklärten Verschweiternliber nach nur Geschlechtsverwanden! (Gentille) zu Mussehern bestellt wurden. e) Quer die Cus

c) Salam Merill. Oble, V. 16. Cf. Pauli Ep. ad Galar.

d) Cic. de Inv. II, 59. Tufc. III, 11. Ulpian. Fr. 12, 1,

e) Horac, Sat. II, 3. Val. Max. VIII, 6. Das Inderdict, wodurch einem Verschwerder von dem Prator die Versmaltung seinen Verschwerder von dem Prator die Versmaltung seinen Guter genommmen wurde, lautere so: Q'ando Tidi dong paterial avkagive vegvitta vid disperdix, liderosque von an egesturen perdunia. Die kanting ib aere commercioque interdico. S. Paullus Recept. Scat. III, 4. 7. Eine sehr merkwurdige Einschränkung der im gemischen Rachte sonst so kennt frenheit des Privateigenthums. Die Reichen in Kom wollten, das die Armen aut wirthschafteten. Man sagt von einem thörigten Reussche zum Errachter von einem thörigten Reussche zum einem Errachter von einem thörigten Reussche zum einem Errachter von einem thörigten Reussche zum einem Paterick von einem thörigten Reussche zum einem Lauter von einem thörigten Reussche von einem die von einem das einem Reussche von einem Reussch

ratotes wurden bonoravii nenaimt; dus walten namlich dieseniaen Auffeher, welche nach dem Platorifiben (nicht fatorischen) Gelete de circumscriptionibus adolascentium, ber Prator jungen Leuten gab; bie noch nicht bas aste Sahr bes Alters erreicht hatten. Diese Ler Oldroria ward auch Ouinavicentia as. mannt, und hochstwahrscheinlich von dem 177. Diatos vius Dlancianus, welcher im & n. Erb. R. 497 Bra wer mar, gegeben. Durch biefes Gefes ward ben Bes tengeneren vorgebauet, womit than junge Beute binter ging; alle Schuldflagen gegen diefelben, folibie alle Arten mundlicher Kontrafte, bie fie fchliegen Fonnten, wurden für nichtig erflart. D. Seitdem aber mard es gewöhnlich, daß der Prator jungen Leuten, doch nur auf ihr Birten, Curacures bestellte. Derfin geradegu bierin in verfahren, bielt man für beteidigend. Richt weniger bestellte auch ber Brator ben verfehmenberis fchen Frevarlaffenen und benjenigen Frengeborenen Cus racores, die ihre Guter aus einem väterlichen Testas mente erlange hatten; benn ben diefen fant feine Cus suteln legitima ftatt. g) Alle diese wurden Curas tores honorarii geheißen. Endlich brachte es Mi. Antonius Dhilosophus dahin, daß allen jungen Leus ten unter 25 Jahren Curatores bestellt wurden. h) Diese Curatel endigte fich mit bem 25ten Jahre; ber ben Wahnsinnigen und Berfchwendern aber mit ihrer ausgemachten Befferung.

96.

Den Beträgereyen der Vormunder vorzubauen, führte man ein, daß die gesetzmäßigen und von den geger

f) Cic. Off. III, 15. Plant. Pfeud. 1, 3, 68.

g) Ulpian. Fr. XII, 13.

h) Jul. Capitol. Marc. Ant. c. II. 1, 33. S. I. D. de adm. et per tut.

# ihrer Borrechte et. 209

gegebenen Bormundern die, welche von niedrigen Magistratspersonen waren bestellt worden, Sicherheit stellen (latisdare) mußten. Bep den testamentarischen und gerichtlich bestellten hielt man dies für übersschliffig, weil bep den ersten der Ausspruch des Baters genugsam Bürgschaft zu leisten schien, ben den zwenten aber allezeit vorher Untersuchung angestellt wurde, ob der Bormund auch sicher genug sep. Bon dieser Sicherscheitsleistung wußte das alte römische Recht nichts; erst die Edite der Prätoren sührten sie ein. i) Diese Sie derheitsleistung aber geschah vermittelst ausgestellter Bürgen. k)

### 97،

Da die Vormundschaftskührung eine kast war: so konnten sich auch die Vormünder, die man bestellen wollte, davon loszumachen suchen. Dies heiß mit dem eigentlichen Worte excusare. Unter die gültigen Ursachen gehörten mehrere eigene Kinder, die Verswaltung von Geldern des Staats, die Vestleidung emer Staatswürde, Armuth, mehrere bereits auf sich habende Vormundschaften, Unfunde des Schreibens, und der öffentliche Unterricht, den man in frepen Kunssten gab. 1) Wie aber ein Vormund sich irgend einer Vormundschaft entsagen konnte: so konnte auch ein Vormund, der sich der Unttene oder Nachlässisseit in Verwaltung der Güter seines Mündels schuldig gemacht hane, abgesetzt werden. Sin solcher Vormund ward Suspectus genannt, das Verbrechen aber Crimen suspectus Genanntersuchungen. Denn, od er schon vorden

i) I. 5. S. 1. B. de leg, tut.

k) Ulp. 1, 2. D. rem pupil. falv. fore.

<sup>1)</sup> Inft. de excus. Tut. vel dur.

Vitic Befde. b. Rom. ze Th.

## 210 Befdreibung ber Abmer überhaupt,

bem ardentlichen Richter abgemacht wurde: so kannte. doch jedermann diese Anklage anstellen, man bediente sich auch eben derselben Redensarten, wie bep andern Criminalverhören. Dem angeklagten Vormunde aber wurde sogleich die fernere Verwaltung untersagt, und ward er schuldig befunden: so ward er abgesetzt, bes straft, und wurde für unehrlich gehalten. m.) Bis, weilen solgten noch battere Strafen.

### 98.

Stand der Pupill mit seinem Vormunde selbst in einer Unterhandlung: so bestellte der Prator ohne Zuziehung der Volkstribunen zu dieser Handlung einen Tutor, der deshalb Pratorius oder Pratorianus genannt wurde. Sehn dies geschah ber Frauenzimmern, vornehmlich dann, wenn wegen ihrer Mitgabe eine Unterhandlung gepstogen werden sollte. n) War der Vormund frank und wurde dadurch verhindert, seine Geschäfte zu besorgen: so ließ er sich auf seine Gesahr von dem Prator einen Stellvertreter bestellen, der ben gerichslichen Unterhandlungen Actor, bey andern Geschäften Abjutor geheißen wurde. 0)

7) Bon den Ramen, Geschlechtern und far millen der Romer.

### 99•

Ein frengehorener Romer hatte auch fein eigenes Geschlecht, und zeigte seine Abstammung durch die Ras

m) Inft. ex D. de susp. tut. Cic. pr. Roscio Commoed. 6. de Orat. 1, 16.

n) Ulp. fr. II, 24.

o) I. 24. de admin, tut. I. 13, S. 1. de tutel.

### ihrer Vollsklaffen, ihrer Vorrechte ze. 211

Ramen au, welchen er führte. Daher muffen wir nun, nachdem wir den Zustand beschrieben haben, in welschem die Geburt die verschiedenen Einwohner von Rom versetze, auch von den Geschlechtern und Sasmilien der Römer und ihren Namen das Röthige bepfügen.

### 100.

Hier ist zuerst der Unterschied zu bemerken, den die Romer zwischen den Borten Gens und, was einerlev ist, Genus, und den Borten Stirps und fas milia, machten. Gens p) (Genus) war der Haupts stamm, der alle diejenigen, welche zu Einem Geschlechte zehörten, und also wieder mehrere Zweige oder Famis milien in sich faste; von dem Hauptstamme kommen Gentiles, die Einen Namen, den Geschlechtsnamen (nomen), snit einander gemein hatten, und von freps geborenen Romern herstammten. \*) Dieser Hauptsstamm ward durch das eigentliche Nomen des Rossmers angezeigt. Die Worter, welche die verschiedes nen Zweige oder Familien beschrieben, waren Stirps und Familia. Die Familie, zu welcher man ges hörte, zeigte das Cognomen an. Endlich hatte oft eine Familie, die wieder die verschiedenen Domus unter sich begriff, verschiedenen Rebenzweige; diese brückte das Agnomen aus.

### 101.

Jeder Romer führte nämlich gewöhnlich drep Namen, Momen, Cognomen, Pranomen, wogu Dabis

Daher jus gentilitatis. Stammrecht; jus ftirpis, familienrecht. Familia und ftirps fint gleichbebentanbe

Borter. Cic, de Orat, 1, 39.

p) Cic. Top. 6. giebt eine schwankende Beschreibung von bem Borte Gens. Besser erlautern hier Ciccro pro Ligar. 5: Brat. 16. Suctons Jul. 6.

## 212 Beschreibung ber Romer überhaupt,

noch bisweilen ein vierter, Agnomen, fam. Diefe Morter laffen sich nicht füglich überseten. war der Geschlechtsname, Cognomen der Familiene name. Dranomen aber unterschied die verschiedenen Kinder eines Hauses. Endlich Agnomen mar ein solcher Name, den man besonderer Thaten oder Gie genschaften halber erhielt, ober bey einer Aboption aus feinem ehemaligen Geschlechtsnamen berbehielt. um feine Abkunft nicht gang in Bergeffenheit gerathen ju laffen. Es befaß auch bfe ein Romer mehrere Ueberhaupt famen die Agnomina befour Manomina. bers in ben fpatern Beiten auf, als bie Romer anfiene gen mit ihren Eroberungen ju prablen, wie befonders Die Familie der Meteller that, welche Cretici, Maces donici. Balearici u. f. f. unter fich jablite. Unter ber Monarchie gingen die Raifer ben Andern mit bergleit chen Bepnamen vor. , Dan pruntte damals mit Bent namen, wie jest mit ben Ramen feiner befeffenen und nie beseffenen Berrichaften.

### 102.

Der Regel nach stand der Juname des Kömers (Praenomen) voran; dann folgte der Geschlechtse name Fommen, hierauf der Familienname Cognomen, und endlich das Agnomen, wenn er eines sührte. Zum Bepspiel in dem Namen M. Tullius Cicero, ist M. oder Marcus das Pränomen, was ihn von seinem Bruder Quincus unterscheidet, Tullius ist das Nomen und zeigt das Geschlecht, Cicero das Cognomen und zeigt die Familie des großen Kedners an. Auf gleiche Weise ist in dem Namen P. Cors nelius Scipio Afrikanus, Aemilianus, den der Zeresstörer von Carthago sührte, P. oder Publius das Pränomen; Cornelius das Nomen; Scipio das Cognomen; Africanus aber und Aemilianus sind Kognomina. Den ersten erhelt der Ueberwinder des Hannis

Hannibal und pflanzte ihn auf sein Geschlecht sort. In dieses wurde der gedachte Zerstörer von Carthago, ein leiblicher Sohn des L. Aemilius Paullus, ados ptirt, und behielt also von seinem alten Seschlechts namen den Ramen Aemilianus.

'n

### 103.

Die römischen Vornamen (Praenomina) theilen die Kritster, insonderheit Sigonius, in eigentliche rös mische Vornamen, deren sie drepsig zählen, und in stembe ausländische Vornamen ein. Wir wollen dies selben anzeigen, und zugleich die Abbreviaturen ans geben, deren man sich im Schreiben bediente. Kömt siche Vornamen waren: A. Aulus, C. Cajus, D. Decimus, J. Numerius, L. Lucius, M. Marecus, M. Marecus, M. Marecus, M. Marecus, M. Marecus, M. Manius, D. Quinctus, Di Publius, Ap. Appius, Ti. Tiberius, T. Titus, Mam. Mamercus, Ser. Gervius, Ser. Septus, En. Chaus, Sp. Spurius. Andere sind, Agrips pa, Caso, Saustus, Sostus, Opiter, Postbumus, Proculus, Tullus, Vidius, Voiero, Postbumus, Costus, Stavius.

Auswartige Vornamen waren: Ancus, Arums, Lartius, Lucumo, Metius, Tuma, Petro, Poms po, Serror, Turnus und Volusus. Die Seischlechtsfamilien; und Nebenfamiliennamen werden wir unten, bey Angabe der vornehmften Geschlechter, anzeigen. — Endlich wurde auch bisweilen noch der Name des Tribus oder der Eurie hinzugesetzt, zu wels der ein Römer gehörte, z. B. Pontinia, Terentina, Papiena, Popilia, Aniensis und w fort. Dieser Name ward allemal im Ablativo beygesett. 4)

D 3

104.

9) Ein Benfpiel biervon f. Cic. ep. Fam. VIII. 8.

## 214. Beschreibung der Romer überhanpt,

101.

In Absicht der Mamen der Frauenzimmer ist es fehr mahrscheinlich, daß fie gewohnlich mit ihren Geschlechtsnamen (Nomen) benennet, und dann durch Anführung der Ramen ihrer Chemanner und Bater unterschieden worden find. Gine Menge alter Aufs schriften bestätigen Vieses. Db sie eigentliche Dors namen (Praenomina) hatten? barüber hat man ger fritten, r) Gewiß ift, daß Biele Vornamen, 1. B. Caja, 8) führten; wie die Ronigin Tanaquil Caja Cas cilia, und andere Frauenzimmer auf Mungen und Steinschriften, als Aula Placidia, Tiberia Aelia. Die gahlenden Ramen, Prima, Secunda, Tertia, Quarta, t) fommen, außer ber Ordnung, wie ben ben Mannern Quinctus, Sertus, fo auch ben ben Pranengimmern Quincea, Decima u) u. f. f., fatt Der Vornamen vor, wodurch die mehreren Schwes fern Gines Saufes von einander unterschieden murs ben; und Secundilla, Quartilla, Quinctilla find aur Liebkosung. Rach der Regel ward die einzige Sochter eines Saufes ben dem Geschlechtsnamen, 4. B. Tullia, Cornelia gerufen; waren beren mehrere vors handen: fo unterschied man fie entweder nach bem Alter, als Cornelia major, Cornelia minor: oder burch Bablennamen. Alle Diese Unterscheidungenamen mehs

r) Ben bem hierüber entftanbenen gelehrten Streite bejahen die Bornamen der Beiber Sigonius Libr. cit.
und Petr. Servius de mulierum nominibus ap. Graev.
T. 1. Pracf: Der gegenseitigen Mephung find Onuphrius Panvinius, Joseph Castalio in Disp.
adv. soeminat. pmenom. assertores, Rom. 1594, ap. Graev.
T. 11, und andere mehr.

s) Quinctil. Inft. Orat, I, 7.

e) Sucton. Jul, c. 50.

w) Perizon, Animade, hift, c. 3. p. 111.

## ihren Wolfeffaffen, ihren Worrechte ic. 215

mehrerer Tochter fielen wegt fo bald fie fich verhevra theten, ba fie wieder ben ihren Geschlechtsnamen als lein gerufen wurden. Go lefen wir die Ramen Cors nelia, Livia, Cacilia, Tullia, Octavia, von vers heptatheten Frauenzimmern. Die Rinder erhielten ihre Ramen am Beihungstage (Dies luftricus), wele ches ben ben Dadochen ber achte, ben ben Rnaben ber neunte Tag mar x): es war ein fenerlicher Tag, an welchem Reinigungen mit bem Rinde vorgenommen, und den Benaten Opfer gebracht murden. Die Bor: nahmen gab man bann ben Rnaben, wenn fie bas Anabentieid: ablegten. y.) Uebrigens muß man noch bemerfen, daß es eine Urt von Chrenbezeugung mat, Jemanden ber feinem Bornamen ju rufen. \*) Ends lich gingen unter den Raifern mit den Ramon mans lev Beranderungen vor: fo wurden die fonft erblichen Cognomina ober Familiennamen verandert, und jes der Sohn erhielt einen befondern Bunamen: der Rak fer Vespastan ex gente Flavia bekam 3. B. ben Bik namen Despassanus, fein Bruder, der auch Glavius hieß, den Bunamen Gabinus, fein Gohn Tieus ben Bunamen Despasian, und fein anderer ben Innamen Domitian. \*\*)

D 4

105

- x) Festus voc. dies lustricus. Sueton. Nero 6. Macrob. Saturn. 1. 16. Ulpian. t. 15.
- y) Horat, Serm. II. 5. 32.
- \*) Bon ben Namen ber Romer f. besonders On uphring Panvinius de Romanorum nominibus am Ende seis ner Fastorum Romanorum; in Grievi i Thes. The sig on in a de nominibus Romanorum, am Ende seines Comm. in Fastos, Venec. 1556. Fol. und in Graevi Thes. T. II.; Petrus Servius de praenominibus, in seinen Miscellaneis, c. 5 8; such in Graevi Thes. T. II.
- \*\*) Henric, Cannegieter de mutata Romanorum nominum sub principibus ratione compensarius, Maj, ad Rhenum 1758, 4.; aud in ben Miccellan, observar, ctitic.

### 256. Befceeliting Mer Itomet übelhampi.

TOY.

Die Geschlechter ber frengebornen Romer theilten fich überhaupt in Datricifde und Diebeiffe Ges fchlechter ein. Diefer Unterschied mar alter, als Rom. Romulus aber bestätigte ihn. Bon ber Entfrebung der Daericien und Diebejer haben mir feine hinlange Hichen Rotigen. Dben ift überhaupt bas Rothias fchon gefagt worden. Es grundete fich der Unterfebied auf eine Urt von Lehnschaft (patronatus), auf bas Recht. ber lebnaberren, indem Die Bornehmern, befonbers Die edleren trojanischen Ramilien, welche von Alba nach Rom jogen, als Schutherren (patroni), ihre Elienten hatten. Diefer Unterschied ward jum Staats. gefet, als Romulus nur den patricifchen Gefchlechtern bas ansichlieffende Borrecht zu allen Stuats, und Drieftermurden ertheilte. Die Ginführung ber Arifto: Erstie nach Abichaffung ber Ronige, machte aber biefen Unterschieb noch auffallender; die Bahl ber Bater mur, De auch wieder vollständig gemacht, und biele wurden aus den Bornehmften gewählt. Der anffallende Uns serschied verursachte einen langen Kampf zwischen ben Batriciern und Dlebejern, ber welchem Die Rettern ben Erstern nach und nach immer mehr abgewannen. Die Beit der Decemviren tamen Plebeger in den Ges nat, ohne daß ihre Geschlechter geadelt wurden ; nach ber Beit bes großen Camille traten bie Dlebejer als blofe Plebejer, in alle Rechte der Patricier ein. Dens noch blieb ber Unterschied zwischen bepben Arten von Geschlechtern; und mabrend des Frenftaats ertheilte ber Genat, nachher die Raifer, die Batriciermurbe, ob es schon gewiß ist, daß man sich nicht allzusehr bars nach branate.

106.

Denn auch der Plebejer konnte eine Art von Abel genießen, da der Adel des Derdienstes (Nobilitas) mit

## Met BolleMaffen, ihrer Borrechte ic. & i7

mit dem Rechte der Abnierbilder (Jus imaginum) auftam. Das romifche Bolf namlich, erlanbtg, einem jeden Batricter und Dlebefer, welther bie bochten Cidatibebienungen (magistratus curules) verwaltet hatte, das Recht, fein Bruftbilb, in Bachs (Murmot ober Merg) geformt, im Borfaale feines Sanfes, in gros fen Rifden aufzustellen, und bann ben Leichenbegangs miffen por feiner oder bet Seinigen Brithen bertragen Bi laffen. Die Ahnenbilder (Imagines) aber, welche, die leichenbegangniffe der eblen Romer velherrlichten, waren nichts anders; als nach bem Leben gemalte Wachsmasken (neocona, neoconsia, poepoduxeia, personae), welche den vordern oberen Theil bee Rorpers bedectten, offentlich jum Geprange von Mannern getragen; beren Statur und Saltung mit den vorgestellten Belden, Staats: und andeten anges febenen Dannern, eine möglichft taufchende Mehnlichs feit hatten. \*) Es erbte biefes Abnenrecht fort. Je mehr man Bilber von Vorfahren Diefer Art aufs sweisen hatte, je hoher war der Adel. Auch wurde der Avel durch die mit Berdiensten verbundene here funft von einem patricifchen Geschlecht erbobet. Ders jenige aber, welcher als der Erfte von feinem Ges schlechte zu diesem Rechte gelangte, ward Povus homo geheißen. Nun waren die Vatricier nicht mehr bie einzigen Eblen (Nobiles), feltdem auch verbiente Plebejer ju ben erften Staatsstellen gelangen fonnten. Diese Mobilitat verbrangte allerdings bas Patriciat. ober ben Erbabel gar fehr: boch bob fie benfelben nicht auf.

D i

197

<sup>\*)</sup> S. H. C. A. Eichstädt de Imaginibus Romanorum differentièmes duae. Adicio altera locaptetior. Petrip. 1806.

## 218 Befderibung ber Romer überhaupe.

1074

Der römische Bürger war also entweder ein Patricier oder Plebejer. Er war ein Patricier, wenn entweder, nach der Abstusung unter den ätzeren und neueren Bätern, sein Geschlecht von den allerersten Senatoren, des Romulus abstammte, oder nach der Beit von dem Senat, oder endlich von den Kaisern unter die Patricier war aufgenommen worden. Oder er war ein Plebejer, wenn keins von bevom Stücken geschehen war. Dann war aber wieder der römische Bürger, so wohl Patricier oder Plebejer, entweder Toditis » oder Ignobilis, Toditis, wenn er, oder seine Borsahren, eine Magistrats, eine curulische Staatswürde, bekleidet hatten, oder Jgnobilis, wenn dies noch nie geschehen war.

### 108.

Wir haben aber oben gesagt, daß die Patriciers würde ganzen Familien anding; allein nicht allemal war sie an ganze Geschlechter verbunden. Denn uns ter ganzen patricischen Geschlechtern gab es einzelne plebesische Familien, so wie unter ganzen plebesischen Geschlechtern einzelne patricische Familien. Dies grüns dete sich vorzüglich auf solgende Umstände. 1) Wenn Fremde in Rom sich niederließen und das Bürgers recht erlangten: so waren sie damit Plebeser; ihre Geschlechter oder Familien aber wurden erst patricisch, wenn sie vom Senat dazu erhoben wurden, und das ganze übrige Geschlecht blieb Plebeser. Es konite aber auch das ganze in Rom besindliche Geschlecht in den Patricierstund erhoben werden. Allein eine Famis He, die in der Provinz zurüchblieb, blieb davon ausze

<sup>\*)</sup> Nobilis, auf noscibilis, quia salis vir facile noscebatur, notus crat omnibus,

# ihrer Bokstlaffen, ihrer Porrechte 30. 2.19

gefchloffen, fo daß, wann diefelbe Familie nachher end Rom fam, und das Burgerrecht erlangte, fie als lein plebejisch mar, obschon das gange fübrige Ges schlecht unter die Patricier gehorte. Go blieb bie cajifche Samilie der Octaviet, aus welcher Augus fins abstammte, in Delitra juruck, und mar nach ibs rer Ankunft in Rom plebejisch, bis Diefelbe vom Tulius Cafar unter die Patricier aufgenommen murde. 2) Go fam es, daß Cicero aus einem plebejifchen Bes schlechte abstammte, ob es wohl schon langit patricie iche Tullier gegeben hatte. 2) Konnten es wirk lich zwen verschiedene Geschlechter fepn, die einen Ras men führten, aber nicht eine Abfunft hatten, 4. 25. die Sulpitier. a) 3) Trug es sich bisweilen zu, bal Batricier fich von Plebefetn adoptiren ließen, um fo wohl dadurch die Gunft des Bolfs ju erlangen, als ju gemiffen Chrenftellen und Reichthumern zu kommen. ju denen ihnen sonft der Weg verschloffen war. fallende Benfpiele Diefer Urt find der Berüchtigte Clos dius und Dolabella. 4) Wenn ein romischer Broc conful einen Nichtromer, in Rucficht feines Wohlvers haltens oder Der Verdienste das romifche Burgerrecht ichenfte: fo wurde biefer durch den jest erhaltenen Ramen bes Proconsule fein Patricier; eben fo wenig, ber Frepgelaffene eines Romers, wenn er von feinem Patron ben der Entlaffung feinen Bor, und Befchlechtes namen empfing. \*)

109.

<sup>2)</sup> S. Sueton. Aug. c. 1 - g. Cicero Phil. 3. c. 6. Die Caff. 1. 45, c. 1. 2.

a) Tacit. Ann. 111, 48. So fiammte auch ein gewiffer C. Eufhus Zongus vom Servins Tultius, Cultius Ciscery aber pan einem Wolfcischen König ab.

<sup>\*)</sup> Jo. Jac. Draconis de Patriciorum jure et origine. L. III. Bail. 1627. 4. Octav. Gentilii L, III. de: Patriciorum origine, veritate, pranstantia et juribus, Romae 1736. 4.

11 has the last of 109.

Dach Diefer Auseinandersetzung wollen wir nun Die berthymtesten patricischen und plebezischen Geschleche ter mit ihren Kamilien anzeigen.

Unter Die aftesten Trofanischen Beschlechter aehors fen: 1) Gens Silvia. 2) Gens Jabia mit den Familien a. des Oibulanus; b. des Ambustus; c. des Maximus Rullianus; d. des Buteo; e. des Gurges, f. des Dietor; g. des Verrucofus; h. des Maximus Servilia nus; k. des Marimus Allobrogicus; l. des Mas rimus Eburneus; m. des Labeo. 3) Gens 2ms tonia haite zwen Familien, unter denen eine, die unter die Batricier gehorte, den Bennamen Merenda finte; die plebejische hatte feinen Bennamen. 4) Bens Junia, aus dem der Racher Lucretiens abs frammte. 5) Gens Sergia. 6) Gens Julia. 7) Gens Gegania. 8) Gens Pautica. 9) Gens Clolia. 10) Gens Aemilia. Kamilien deffelben waren die Kamilie a. Des Mamercus; b. des Dauls lus; c. des Lepidus; d. des Barbatus; e. des Pape pus; f. bes Scaurus; g. bes Regillus. Spaterhin kamen nach Rom: 1) Gens Pompilia. 2) Gens Boftilia. 2) Gens Martia. 4) Gens Tullia. 4) Gens Carquinia. (6) Gens Pinaria. Famis lien a. des Pinarius Ruffus; b. des Pinarius Matta. 7) Gens Boratia. Familien a. des Duls pillus; b. bes Cocles; c. des Barbatus. 8) Gens Oftavia. 9) Gens Valeria ober Valesia. Famis lien a. des Doplicola; b. des Potitus; c. des Mas rimus: d. des Marimus Corous; e. des Marimus Coromus; f. des Meffala; g. des Meffala Corvis nus; h. des Meffala Barbatus; i. des Meffelinus Cotta; k. des Slaccus; l. des Salta; m. des Lavis 10) Gens Poftumia. Familien a. des Cus bertus; b. bes Albus; c. bes Albinus; d. bes Mes gellus. 11) Gens Menenia. Famillen a. des Las natus ;

## ihrer Volksflaffen, fhrer Vortechte it. 221

natus; b. bes Aggrippa. 12) Gens Virainia Calin montana. Familien a. die Tricofii; b. die Bucili. 13) Gens Servitia. Familien a bes Priftus; h. des Sidenas : c. bes Abala; d. bes Copio; e. des Datia: f. des Structurg. 14) Gens Gulpicia. darin bie Kamilien der Galler und ber Cornuteur und Galba die berühmteften waren. 15); Gens Lus cretia. Familien a. der Despillo; b. bes Cricipitinus: c. des goftus. 16) Gens guria und Suffa. Ramis lien a. bes gurius gufus; b. bes Camillus; c. bes Medullinus; d. des Pacilus. 17) Gens Claudia. Kamitten a. bes Craffus; b. bes Craffinus; c. bes Coms; d. bes Cautique; e. bes Canina; f. bes Pulcer; g. bes Cento; h. bes Viera; i des Reails imfis. 18) Gens Quinctia. Die Familien a. bes Capicolinus Barbatus; b. des Flamininus; c. des Cinnotus; d. des Glamininus. 19) Gens Davis tia. Remilien a. bes Craffus; b. bes Mugullanus; c des Englor. 20) Bens Cornelia hatte wen Sauste. Komilien a. die Maluginenses; b. die Scipionen. Die lettere breitete sich aber in viele. Rebenzweige a. der Barbasi; b. der Ufina; c. der Calvi : d. ber Nafica; q. der Africani; f. der Aemiliani; g. der Matici: h. ber Aufint; i. ber Lentuli; kaber Sulo la; l. ber Sura; m. ber Cinna; n. ber Dolabella. und or der Merula aus. Lettere dren Kamilien febeis nen Atebejer gewesen zu fepn. Bu eben Diesem Ber schlechte gehören auch noch p. Die Balbi; q. Blafion nes, r. Merenda, s. Frontones, t. Sufci; u. Cen thegi, v. Lacones, x. Palma, y. Galli, z. Mus mantini; ferner die Annullini, Mamercia Patas vini, Inurici, Proces, Scauri, Celfi, Orfici, Sifenna, Taciti, Costa, Sabini, Firmi, Firm miani, Blaff, flacci, Droculi, Maximi u. f. w. 21) Gens Mankia hatte vier berühmte Geschlechter a die Vulfones; b. die Capitolini; c. die Torquati; d. Accidini, 122) Gens, Caffia. In ihm; blibeten vorzüglich die gamilien a. der Difelling, b.ider. Louis gini,

Digitized by Google

## 322 Beftreibung Det Momer überhaupt,

gini, c. det Vari. 23) Gens Aebutia. 24) Gens Deturia. Die berfihmtesten Familien, a. der Gemini, b. der Crassi. 25) Gens Gempronia Ateas sina. 26) Gens Minucia Augurina. 27) Gens Quinceilia. 28) Gens Aquillia. In ihm blübe heten die Geschlechter a. der Sabini; b. der Corvi; a. der Flori; d. der Galli. 29) Gens Jortensia.

#### 110.

Die angesehensten pleveilichen Geschlechter mit ihren berühmteften Familien, maren: 1) Gens Acis lia. 2) Gens Metia. Familien a. bie Dati; b. bie Tuberones. 3) Gens Atilia. Ramilien a. Die Ru guli; b. die Serrani; c die Calatini. 4) Gens Aurelia. Familien a. die Cotta; b. die Creftes; c. die Scaurt. 5) Bens Cacilia. Ramillen; dars unter hatte fich besonders die Familie der: Meteller in viele Rebenzweige vertheilt. Dergleichen waren Die Macebonici; die Balearici; die Dalmatici: die Cretici: die Nepotes; die Caprarii: die Celeres; Die Calvi: die Scipiones pii: die Viumidici. 6) Gens Calpurnia. Familien a. bes Diso Casonis nus und b. des Piso Frugi; c. des Piso; d. des Pifo Bestia; e. bes Bibulus; f. des Glamma. 7) Gens Claudia Marcellorum. 8) Gens Domis sia. Familien a. die Calvini; b. die Abenobarbi; 9) Gens Sulvia. Ramilien a. die Curbi: b. die Mobiliores; c. die Ceneumali; d. die Glacci. 10) Gens Junia. Familien a. die Bruti; b. die Dutti; c. die Bubulci; d. die Penna; e. die Dera; f. die Gillani; g. die Callatti; h. die Morbani; i. die Grava. 11) Gens Licinia. Familien a. Die Calvi; b. die Vari; c. die Craffi; d. Luculli; e. Murand. 12) Gens Livia, Familien a. Die Dentres; b. Pacatores; c. Salinatores; d. Druft. 13) Gens Lutatia. Familier a die Cafi; b. die Quincti. (14) Gens Marta. Familiert a. die Austiti; b. die Tremuli; c. die Philipps; d. die Ages; e. die Figuli; s. die Cenforint. (15): Gens Maria Arpinas. (16) Gens Muria Scasi vola. (17) Gens Plautia. Familien a. die Prost culi; b. Deciani; c. Vennones; d. Jypfäs; e. Silvani. (18) Gens Pompeja. Familien a. die Austi; b. die Strabones; c. Magni; d. Peposi tes. (19) Gens Popilia. (20) Gens Porcia. Fasimilien a. Liciniani; d. Saloniani. (21) Gens Gempronia. Die Familien a. der Sophi; d. der Luditani. (22) Gens Tullia. Familien a. die Tulli; b. die Cicerones. (23) Gens Sulvicia Ausorum, mit den Familien der Camerini, Git, Galba, Longi, Petici; Pass terculi, Aust. Sawilien, deren die alte römische Gesschichte gedenkt.

#### TITA

Diejenigen, welche von väterlicher Seite aus betz selben Familie abstammten, männlich verwandt war ten, wurden unter sich Agnati, die Abkömmlinge eines und desselben Geschlechts aber, welche also auch einerlen Geschlechtsnamen führten, Gentiles geheißen; & B. alle Scipionen waren Agnati des großen: Africanus, und alle Cornelier Gentiles von ihm. Um dieses Recht der Familie aber zu genießen, mußte man nicht tapire deminutus seyn. Auch die Freyz gelassen, ob sie schon gleichen Namen führten, hatz ten denmoch dieses Recht der Verwandtschaft nicht. die deurch Verheprathung und Schwägerschaft entz sien

b) Cic. Top. VI. Gentiles sunt, qui inter se ejusdem nominis sunt, qui ab ingenuis oriundi sunt, quoeum majorum nemo servitutem servivit, qui capite non sunt deminuti. Servius v. Gentilis.

## 201 Defdeibung ber Diemer überhaupt,

fiendenen Verwandten, ober alle Blutdverwandten von manntlicher und weiblicher Seite überbaupt, nannte man Cognati. Ueber die römischen Geschlechter verdie neu sernez nachgelesen zu werden. Mart. Chladenius de gentilitate vet. Roman. Lips. 1742. 4. Strein zuse de gentilus et samilis Rom. s. Par. 1559. apud Graev. T. VI. Ant. Augustinus, de gentilus et samilis Rom. Rom. 1577. s. apud Graev. T. VII. Glandorpii Onomiasticon historiae Romanae. Francos. 1589. sol. Ge, Al. Ruperti Fabulae genealogicae s. stemmata nobilissimarum gentium Romanar. Goettingae 1794. 8. \*)

III. Klassen des römischen Volks, in Ansehung ihrer Beschäftigungen und Lebensarten.

#### I 12.

Die Altesten Romer theilten sich nur in der Rlassen; man war Rriegs's Lands oder Zands werksmann; die Kriegsleute aber nicht stehende Goldaten. Jeder romische Bürger mußte dem Staat als Soldat dienen, wenn der Dienst des Vaterlandes es erheischte, und es konnte nicht anders, als wohlt thätige Wirkungen hervordrigen, daß der Krieger zu gleich Bürger, Vater und Satte war. Von den Jandwerkern hatte schon Romulus alle die vom Sold datenstande ausgeschlossen, die eine sitzende Lebensart such datenstande ausgeschlossen, die eine sitzende Lebensart such daten damit viese Jands werk.

<sup>\*)</sup> Ueber die romischen Geschlechter verdienen nachgelesen gu werden: Robortelli de familiis Romanorum, in Gaudentli Roberti Miscellan. Italicis eruditis, T. I.

c) Dionys. II, p. 98.

## ihrer Buffetlaffen, ihrer Borrechte zc. 225

werker in Vernchung. Deknegen waren auch in der Folge der Zeir die Landeribus weir angeschiener, als die flädrischen. Denn bis auf ben zwerten punischen Krieg schämte es sich der angeschenste Mann nicht, benn Pfluge, wie Cinninat, oder mit dem Säekorbe, wie Legulus, ein Verwandter der berühnnen Veseblischabers in Afrika, angetroffen zu werden. \*) Berda aber wurden von diesen Beschäftigungen zu den höche sin Staatswätzben abgetusen.

#### 113.

Die Zandwerker oder Rünstler theilte schon Kuma in Jünste (xopomat, Collegia) ab. An die; se aber schlossen sich schon in den altesten Zeiten die rös mischen Raufleute und die Abeder (Navicularii) an, welche sür Geld sowohl Menschen, als Baaren irgend wohin suhren, und bereits im Jahr der St. 259 ihre eigene Jinung hatten. d) Schon unter dem Conspilate des UT. Junius Brutus und UT. Horatius Poblicola schloß ihrerwegen Rom mit Carthago einen Dandelsvertrag, in welchem den römischen Kausleuten nicht allein in Sicilien und Sardinien, sonderu auch selbst in Carthago und dis ans grüne Vorgedirge in Urisa ihren Handel zu treiben, erlaubt wurde. Nicht lange vor dem ersten punischen Kriege wurde dieser Vertrag erneuert, und erhielt aus Seiten der Kömer ueue Einschassungen; ein Beweis, daß die Carthager

<sup>\*)</sup> Bie fehr der Landbau ben den Romern geachtet murde, erhellt aus Plin. Hift. N. XVIII, 2. 3.; vergl. Sigonius de antiquo jure populi Romani II, 5.

d) Liv. II, 27. Diese Innung wurde von bem Merkurdtempel Collegium Mercuriale genannt. Gine andere nannte man Collegium Capitolinum, Cice ro und Livius gebenken desselben, cf. Sigon, de ant. jure civ, Rom. II, 10. p. 139.

## 226 Befchreibung ber Romer icherfaupt:

rern Beschästigungen und kebenkarten lesen wir unter den Litesten Kömern. Der Ackerdau und der Solldafrigungen der Bornehmen wie den Geringen und bis gemeinschaftlichen Besschäftigungen der Bornehmen wie den Geringen, und bis auf die Bekleidung der höchsten Saatswürden, machte nichts als der Patricierstand und mehrere Reichthamer den Unterschied zwischen den Römern. Rach den Zeiten des Camills, und durch das Siehe nische Ackergeses sielen auch diese Vorzüge hinveg, und nichts mehr, als Verdienste, zeichnete unter den römischen Zürgern einen vor dem andern aus.

#### 1.14

Ditten in biefem fo glangenden Beitpunkte aber. entwickelte fich ein weit größerer Unterschied unter ben Burgerklaffen in Rom. Die großen Ramitien vereinigten mit dem Ruhme ihrer Kamilien ober ber Robis litat, machtige Reichthumer. Gie lernten die Runft, den gemeinen Mann nach Willen zu tenten: schwans gen fich durch feine Bunft in ansehnliche Ehrenftellen empor, und benutten diese in answartigen gandern. fich Reichthumer ju erwerben. Zwischen ihnen und bem gemeinen Pobel erlangte eine Art von Mittel fand die größten Reichthumer. Dies war ber Rits terftand, ju welchem fich nach und nach die meinten alten Burgerfamilien empor ichmangen. Der Ros mer erlangte ben feinen vielen Eroberungen gange Beere von Stlaven. Sich die Menge seiner Anbans ger ju vergrößern, gab man den gescheibteften biefer Stlaven die Freuheit. Unger dem jogen andere, ebene falls um fich mehrere Stimmen gu erwerben, mabs rend ihres Consulats, ganze Beere von Auslandern nach Rom und liegen fie auf ber Burgerlifte eintras gen. Ins diefen Fremdlingen und Frengelaffenen bestand

<sup>·</sup> e) Polyb. I. L. cf. Cic, pro I. Man. 5.

## Weer Bollstlaffen, ihrer Borrechte ic. 449

bestand benn nun ber gemeine Mann von Rom, ber übrigens in seinen Versammlungen Konigreiche zu vergeben hatte, für sich selbst aber nichts, als ein elen bes, hungriges, mußiges und kaufliches Werkzeug setz ner Großen war. Gewiß, dies verursachte einen unz geheuern Abstand zwischen den Großen unter den Rosmern oder seinem hohen und niedern Abel und zwissen dem gemeinen Pobel.

#### 115.

Doch wir muffen die Theile des romifchen Bolts naber fennen lernen. Die Loein unter ben Romern theilten fich überhaupt in folche ein, Die schon langft im Befit biefer Vorzuge waren, und in folche, benen es erft neuerlich geglückt hatte, ihre Kamilien empor an bringen. Dan nannte bie lettern, im Gegenfate gegen die erftern, welche Nobiles geheißen wurden, Novi Somines. Die Mobiles besaßen aber neben ihrem alten Abel, der durch eine Reihe späterer Ber; dienste immer wieder erneuert und erhalten wurde, und neben ungeheuern Reichthumern, noch alle Boes juge ber Rultur, wogn fie die ausgesuchteste Erziehung, ber Umgang mit großen Mannern jeder Art, und eine frube Uebung in Geschäften bringen fonnte. werden bapon unten noch ausführlicher an handeln Gelegenheit nehmen. Die Gracchen, Gullen, Pomp pejer, Marceller, Lucullen, Cafaren, Meteller, Darronen und Afinier find rebende Beweise biergu. Die Reichthumer ber romifchen Großen bestanden theils in baarem Gelde, theils in gablreichen Deperepen und landgutern, Die fie in Italien, Sicilen, Afrika und andern gandern befagen und entweder felbit durch Sflaven permalten liegen, ober verpachteten. Das baare Gelb aber ju allerley Spefulationen ans julegen, fchamte fich auch ber angefehenfte Maun nicht.

116.

Digitized by Google

## 228 Beibreibung ber Romer iberfaunt.

116.

Sehen wir nun auf die Beschäftigungen biefer Manner von Stande: fo konnen wir nicht anders fagen, als daß fie von Jugend auf fur die Ehre und für den Staat lebten. Schon von ihrem Eintritte in Die große Welt an, wenn der junge Romer bas manns liche Rieid anlegte, war er dem gangen Staate Bahlreiche Saufen begleiteten ibn zum Prat tor, und von Diefem wieder nach Saufe. bann mit irgend einem angesehenen Dann täglich um, begleitete ihn auf bas Forum und in ben Ger nat und ging sogar mit ihm in die Proving ab. Ram er bann juruck: fo fuchte er nun öffentliche Staatsmurben. Allein die Erflarung, bag er bets gleichen fuche, gefchah nicht ploglich, fonbern ein Jahr, ja noch langer, vorher. Von dieser Zeit an, suchte er Aller Augen auf fich ju ziehen, und jedem, auch bem geringften Burger, fich ju empfehlen. Seine Rlete dung, die Mannet, in deren Gefellichaft er offentlich ausging, feine Reden, die er an das Bolf hielt, ja fein ganges Betragen, mar bagu forgfältig ausgewählt. And so fort von einer Ehrenstaffel jur andern, suchte Ach der Romer aus den geringsten Burgern Freunde au erwerben. Er bemühete fich ung eine Menge Clienten. die ihn überall hin begleiteten, und allen Reverlichkeiten seines Hauses, seinen Sochteit: Ber burte : und Leichenfesten benwohnten. Jedem Bur: ger ftand fein Saus offen. Er fprach auf ber Baffe und bes Morgens in feinem Saufe, ehe er ju Ges Schäften ausging, Burger aller Urten. Er that ihnen fleine Borfchuffe, ließ feinen Abgang aus Rom und feine Untunft wiffen, um von ihnen begleitet ober eingeholet ju werben. f) Mit einem Worte, bet große Romer lebte bis auf die Belt einiger Abend, gefellschaften und die Tage, die er ber Studien halber anfets

Digitized by Google

f) Cic, de Orat. 1, 3, 33, 1.45, cf. Cic. in Pif. 28.

## ihm Bolfstlaffen, ihrer Borrechte zc. 229

ankerhalb Rom auf seinen Billen zubrachte (otium); ganz für den Staat.

#### 117.

Bir fommen nun zu bem neuen Abel oder ben Movis hominibus. Diese hob entweder ihre Bered, samfeit, oder ihre friegerifche Geschicklichkeit, oder ihre Thatigfeit in burgerlichen Angelegenheiten, oder Bestechungen, ober der Chrgeiz des Pobels, der mit Frenden fich in feines Bleichen erhoben fab, aus dem Staube und der Unbekanntschaft empor. In der That war es auch nichts Geringes 50— 60000 Burs ger dergestalt für fich ju intereffiren, daß fie für einen einzigen Mann ftimmten. Bep alle bem ichwangen sich feit ben Zeiten bes Marius g) viele aus dem und terfien Pobel hervor. Dergleichen Leute waren Mas tius, Ventidius h), Galvidien i), Numerius Quinting k), Leute, Die porher Stlaven, Biebhirten, Mauleseltreiber, Erofibuben und gemeine Goldaten gewesen waren; aber auch andere, deren Saufer ents meder noch nicht ganz angesehen, ober wieder uns befannt und vergeffen maren, wie Sulla, Dompeius, Cicero und andere, gingen diefen Beg. Dicht wenis ger fab Rom Auslander feine erhabenften Poften befleigen, für welche fich bann gange Stabte und gang der intereffirten, 1) und heere von Deputirten nach . Rom foidten, um fich in ihrem gandsmanne ju ers heben: Bepfpiele biefer Art liefern Corn. Bals bus u. a. m. Allerdings famen Viele von biefen Mannern, befonders der erften Gattung, gang roh und

g) Saluft. B. Jug. 63. Cic. leg. agr. 1. pro Cluent, 46.

h) Plin. H. N. VII, 43.

i) Die Caff. affen a .ic

k) Cic. pr. Sext. 36. 37.

<sup>1)</sup> Cic. pro Plane 8. pro Gluent. 69. pro-Mar. 41.

## 230 Beschreibung ber Abmer überhaupe,

ungeschielt zu diesen Borgügen. Wir können aber auch nicht längnen, daß Andere, besonders, der zwey, ten Klasset Alles anwendeten, um durch wahre Vorzüge sich dem jalten Adel, der sie haßte und anseindete, gleich zu stellen. m) Waren sie aber einmal jenen erhabenen Gipfel hinan gestiegen: so wurden ihre Reichthumer, ihr Ruhm und Beschäftigungen ganz denen gleich, weiche wir vorher von dem alten Adel besschrieden haben.

#### 118.

Eine Mittel : Rlaffe mifchen bem Abel und acs meinen Bobel, machten die Ritter (Equites Romani equo publico) aus. Wir haben ichon oben von ihnen gesprochen, und auch bas erinnert, bag Diefe Burger : Rlaffe feit ben Beiten ber Grachen bies jenige mar, aus der bie angesehenften Danner bes romischen Staats hervorgingen. Rest nur noch etwas von ihrer Lebensart und ihrer Beschäftigung. Die Ritter maren feit ben Beiten bes Gracchus, vermoge des Semptonischen Gesetes die Richter, wie sie auch, 1. 3. beum Plinius, schlechthin judices genannt mers ben; nur aus ber Mitte ber Ritter wurden biefe bes ffellt. Rupor mar die Verwaltung der Gerichtsbarfeit ein Borgug ber Senatoren. Die Ritter waren auch bie feigentlichen Groffbandler (Negotiatores) und Bans quiers bes Staats. n) Sie jogen nach und nach die Staatspachtungen an fich; daher in ihren Ganden die ungeheuern Pachte bes Stuats, die Einkunfte ganger lander (cura vectigalium, f. conductio wattigalium reipublicae) meren. \*) Gie unterhielten Legio: nen von Unterpachtern, Ginnehmern u. f. f. und ließen

m) Cic. agr. in Rull. exord.

n) Cic pro Flacco 29, in Verr, an verschiebenen Orten, 2, 30, 3, 3, 41

<sup>&#</sup>x27;\*) Bu Cicana's Beiten murben fie oedg. Publicanoxum.

## ihrer Bolfeflaffen, ihrer Borrechte &. 231

fich leicht fein Mittel enegehen, daben reich zu werden. o) Damit kamen jugleich die vornehmften Beche selgeschäfte, sowohl in Rom als den Provinzen, in ihre Sande. p) Doch auch andere Spekulationen zu mas den, scheuten sie fich nicht. Sie schoffen answartigen Konigen gegen hohe Binfen Geld vor. q) Ste baueten Banfer jur Miethe, fauften Sklaven auf, ließen fie unterrichten, und vertauften fie bann wies der um doppelten Breis, bielten Rechtschuleu, trieben mit ben, von ihren Stlaven abgeschriebenen Buchern. einen Buchhandel u. f. f. Der Rame eines romischen Burgers verschaffte ihnen baben UnterftuBung und midblige Bortheite. Bey biefen Reichthumern fams melten fle aber gang vorzüglich fich Ehre im Staate felbft, gaben ihren Kindern eine feine Erziehung, und suchten dann, wo nicht felbft, doch durch ihre Rinder, von den hochften Ehrenamtern des Staats, nach des nen jeder Romer geiste, Befit zu nehmen. Geit der Ritterftand ein eigener ansehnlicher Stand murbe. fing man auch an, in offentlichen Schreiben an ben romischen Senat und das Bolf der Ritter ju erwah. Senatui Populoque Romano et Equitibus mar nun die Auffchrift. \*)

#### 119,

Wir kommen sest zu der letten Klasse, oder dem sogenannten Pobel. Bu diesen gehörten in den letten Bei.

o) Lig. 43, 18. 25, 3.

p) Cic. pro fege Mann. 7. pro Fontej. I.

q) Cic. ad Attic. 6.

<sup>7)</sup> De Beaufort Hist. de la Republique Romaine, Par. 1767. 8. wo auch eine Schrift über ben Ritterftand: Christ. Guil. Bybenius de ordine equestri vecerum Romanorum, Francos. 1684. fol. wiederum aufgelegt in seinen Schisten zu Strasburg 1708 und in Thes. Sallenge, T. I.

## 232 Beidreibung ber Romer überhaupt,

Beiten ber Republif poraus alle biejenigen,, benen es nicht um Glang und Berdienffe um die Republit zu Jeder Romer, war er auch fcbon von der thun mar. alteften angesehenften Ramilie, und er melbete fich nicht zu Staatsbedienungen itgend einer Urt, fondern fuchte nur in Rube feine Reichthumer ju geniegen, fant damit ju ber Rlaffe der gemeinen Burger berab. Denn nicht fur ben Staat leben ju wollen, mar une ruhmlich. Dann gablten fich ju diefer Rlaffe alle bies jenigen, bie nicht wenigstens 40000 Seffertien (12500 Mihlr.) im Bermogen hatten, fie mochten nun übrigens vom Ackerbau, ober als Sandwerfer, ober als Raufleute, ober Goldaten, ober als Bette ler fich nabren, ober von fleinen Bedienungen ber foldet werden, oder fonft von auten Galegenheiten. ibren Unterhalt erwarten.

#### 120.

Freylich holte man nach den Zeiten des Marius nicht mehr Feldherren, Consuln und Senatoren vom Pfluge hinwag; dennoch gab es noch viele Bürger, die Ackerdau trieben und die Tribus dieser kalidieute waren immer noch die angesehensten. Es war noch zu den Zeiten des Cicero nöthig, daß man die wich; tigsten Volksversammlungen, dieser keute wegen, an den Markttagen anstellte. Sie besaßen ihre kändes repen sowohl in dem alten Gebiete der Stadt Rom, als auch in dem übrigen Italien. Oft wurden auch italienische känderepen an die Soldaten ausgetheilt. r) Viele waren auch nur Pächter und Meper der reichen Römer. s) Ein großes Verderben für den Staat war es, wenn diese keute ihre Feldgüter verließen, entwez der, weil sie dieselben für zu unsicher hielten, oder in dem

r) Liv. VIII. 42. Cic. de leg. agrar.

s) Cic. Verr. 2.

in dem Trüben der burgerlichen Unruhen schneller ihr Sinct zu machen suchten. So geschah es zu den Zeiten des Sulla und Marius t) und durchgängig in den Burger: Kriegen. Denn überhaupt scheinen diese durch Italien zerstreuten Burger den besten, edelsten und unverderbtesten Theil des römischen Bolts auss gemacht zu haben. u)

#### 121.

Die Großen in Rom liegen ben größten Theil ber Dinge, die fle brauchten, burch ihre Sklaven verfertigen. Daber arbeiteten die Sandwerfer in Rom frenlich nur fur einzelne Romer, die fich feine Cflas ven halten konnten, ober für die Republif. Mithin war auch diese Burgerflaffe eben nicht die reichste, und da ihre Urbeiten fie guructhielten, an den offent; lichen Geschäften Theil gu nehmen, auch eben nicht die geehrtefte. Mein Die Sandwerfer hatten fleine Bunfte und Borfteber berfelben. Der unrubige Romer suchte diefe nicht felten gu feinem Bortheile ju gebrauchen. 3) Go that dies Marius, Saturnin und andere. Man hob daher nicht lange vor des Cicero Consulat diese Zünfte auf. 3.) Clodius aber stellte sie als Trie bun wieder ber. Daber maren diese Leute seine so eifrigen Vertheidiger, und Cicero fand es nicht uns geschickt, ihnen in feinen öffentlichen Reben au schmeis dein. Diefe Ginmischung in Die offentlichen Sanbel, machte benn viele mabrend ber Triumvirate groß und reich, fo daß Martial ihrer fpotten funn. z)

P 5

122.

t) Salluft, Jugurth. et Catil. paffim.

u) Liv. XLII, 33. 34. Man pergleiche Cicero pro Roscio, pro Cluent.

<sup>2)</sup> Satluft. Jugurth. Cic. pr. dom. 33.

y) Dio Caff. 38.

z) L. 3. ep. 16. 59.

## 234 Befdreibung ber Momer übethauph

122

Anch die Sandlung unterhielt Biele der letten Burgerflasse. Dies war besonders der handel im Rleinen. Dabin gehörten eine Menge, die theils als Mercatores (Commissionairs) in Rom blieben, a)

theus als Tegotiatoros auswärts handel trieben. b) Kerner waren hierher ju jählen die Assecurateurs, deren es schon im zweyten punischen Kriege gab, c) und die kleinen Wechsler, deren einige Banquiers der Republik (Mensari) waren, andere ihre eigene Wechsselfelgeschäfte machten und Argentarii genannt wurden. d) Diese hatten am Warkte ihre Buden, der welchen die wichtigsten Geschäfte gemacht wurden, und sich jeder verpfändete. e) Hannibal ließ diese Buden verkaufen, anzuzeigen, daß er sich dald des Staatsvers mögens bemächtigen werde. f) Richt weniger sind die Rheder (Navicularii) und Schissberren (Exercitores navium) hierher zu zählen. g) Endlich gehörten auch in diese Rlasse alle die Pachter und Lieferanten (Redemtores), welche große Baue, Wege, Trans.

- a) Plant. Pfeudal. I. 2.
- b) Cic. in Verr. 2, 30. 5, 58, 59. in Pis. 23. Cf. de Offic. I + 42.

porte, das Schauspiel, die Bafferleitungen; und so fort, von den Cenforen pachteten. h) Es ift bereits voen erinnert worden, daß an einem großen Theil

- c) Liv. XXV., 3.
- d) Plin. XXII, 3.
  - e) Liv. XXVI, 11.
- f) Liv. XXVI, 27.
  - g)'s. Gruter. Infer. p. 258, 1. p. 677, 1. 440, 3. Sie machten oft ansehnliche Gesellschaften aus. Die Schiffer, ben fie bie Schiffe übergaben, biemeilen Stlaven, biefen Magistri pavium.
- h) Polyb. 6. Liv. XXIV, 18. Vitenv. 1. 10.

Dies

## iben Boffstiaffen, ihrer Borrechte te. 235

biefer faufmannischen Geschäfte die Ritter Antheil nahmen. i)

123

Bu biesem Stande gehörten anch die Soldaten. Schon feit dem britten punischen Kriege fingen ber Abel und die Ritterfchaft an, fich von dem Soldaten, fande jurud ju gieben. Chemals mar es nothwendig, daß jeder, der eine Bebienung in Rom erhalten wollte, 10 bis 20 Jahre bienen mußte. Rach ber Zeit ber Grachen war der romische Burger nicht mehr an dies fet Befet gebunden. Dan biente nur eine Beit fang, um boch ben Ramen zu haben, k) obwohl ein Jes ber, wenn es erfordert murbe, gum Dienste gehalten war. 1) Es branchte jest aber feines 3manges mehr, weil fic der Bortheile des Coldatenftandes halber. Viele von felbst angaben. Kreplich war das Goldas tenglud nur ein magiges Glud; immer aber groß genug, fo viele gemeine Leute ju reizen, daß man ber Reichen nicht nothig hatte, m) Rur ben gemeinen Mann waren boch immer die Anstheilungen, die ein Sulla, Lucuil, Cafar, Pompejus und Augustus an Gelbe und Lauberepen machten, und ber ansehn, liche Antheil an der Beute,! auch der gange Erwerd in den Provinzen, reizend genug, daß sich Biele aus ber letten Burgerflaffe lebenslang dem Golbatenftanbe widmeten.

124,

i) Die Staven, beren fic bie Raufleute in ihren Laben als Buchhalter bedienten, burd welche fie vertauften, wurden institores genannt. Cf. de institor. Act.

k) Salluft. de republ. Ep. Liv. XLVIII.

<sup>1)</sup> Cicero pro Caecin. 34. Dio 56.

m) Liv. XLII, 53. 34.

## 234 Befibreibung ber Momer überhatigt

#### 124.

Ein großer Theil ber Burger lebte auch von fleis nen Bedienungen. Und wie viel mußte es beren nicht in Rom sowohl, als den Provinzen, geben, wo fo viele Unffeher über Gaffen, Saufer und öffentliche Gebaube, n) fo viele Tempelmarter, Opferbedienten, Opferfchlachter , Leichencommiffarien , Sodienfalber, Musikanten, so viele Schreiber, Ausrufer, Staatse boten Lictoren , Gerichtsbiener nothig waren. trug boch oft bas Gefolge eines einzigen, in feine Proving abreifenden, Statthalters Laufende. Giniae Spur davon, daß bergleichen Versonen in Staatsbes foldungen geftanden, befindet fich in ben Rechnungen Des Quaftor Verres. 6) Gang gewiß aber batten alle diese Beute große zufällige Ginnahmen. Beweife babon geben die Reichthumer, welche einige biefer Art Leute sammelten, und die lauten Rlagen eines Cicero über die Plackerepen diefer Leute in ben Propingen. p) Einige diefer Bedienungen maren auch febr ehrenvoll. wie die ber Staatstaffierer (Tribuni aerarii), welche felbft nebft ben Rittern, ju Richterftellen gezogen murs den. a)

#### .125.

Wir fommen nun auf die lette Gattung des Pobels, welches theils eigentliche Bettlet, theils solche waren, die von der guten Gelegenheit sich nahrten. Ob es schon gewiß ist, daß die Censoren keine Mußigen in Rom duldeten: so läßt es sich doch nicht längs neu,

n) Liv. XXIX; 7.

o) Cic. in Verr. I , 14.

p) Cic. ad Q. Fratr. I, I, pro leg. Man. XI, 22, 23, in Verr, et Pifon. at cit.

q) Ep. Liv. 97.

## ihper Bolleflaffen, ihrer Borrechte ze. 837

nen, baf es in Rom eigentliche Bettler gab. Belde rührende Beschreibungen macht nicht Grachus bas vonger) und mas mar der größte Theil derer, die als Roloniffen abgeführet wurden, anders, als Bettler? Einigermaßen ehrbarer, aber gewiß nicht beffer baran. mar der Bobel, der ju Rom fich von offentlichet Perforgung nahrte (plebs urbana) und oft in Be gleitung von Knechten und Rechtern Aufrührer, abgab. und Die Saturnine, Clodier, Appulejer und Mis lonen unterflutte. s) Einen Theil des Gintommene diefer Leute machten die häufigen Gerraides Gelds Gleifth's und Belvertheilungen. Chon im Jaht d. St. 262 murde dem Pobel das Korn um einen mable feilen Preis ausgetheilet. t) Im Jahr ber St., 556 theilte man es gant umfonst aus. u) Diele welche bergleichen Austheilungen veranstalteten, fuchten fic damit bie Gunft des Bolts zu erfaufen, wie Grace dus, ber fogar feftgefeste Getraide . Mustheilungen burch ein Gefet jumege brachte, bas aber Gulla wier ber abschaffte. Doch bald nach feinem Lode murden die monatlichen Austheilungen festgesett. Exero berechnet im J. d. St. 683 die Ausgabe auf 33,000 ' Malter Waizen. x) Cafar feste es, burch einen Ges natsschluß dabin, daß jahrlich 100,000 Menschen fren Rorn bekamen. Rach dem Burgerfriege forderten 320,000 Romer frey Korn. Cafar makigte biefe Ans jahl auf 150,000, August erhöhete dieselbe wieder auf 200,000 Köpfe. y) Hierzu kamen noch die häus figen Gelbvertheilungen, bergleichen Cafar nach feinen Gia

r) Pintarch. Gracch.

s) Salluft. Catil.

t ) Liv. II, 34.

u.) Liv. XXXIII, 41.

x) in Verr. III, 30.

y) Suet. Jul. 41. Dio 55.

## 238 Befichreibung ber Romer aberfaupt;

Giegen, 2) L. Corn. Balbus, Bedius Pollio, Agrippa und Augustus in ihren Teffamenten mach: ten. Richt weniger muffen ju ben Unterhalte Diefes Pobels auch die häufigen öffentlichen Mahlzeiten gerechnet werben, die man bem Bolfe nach öffentlichen Spielen, an den Triumphtagen und felbft nach Leis denbegangniffen a) gab. Craffus freifte mabrend feines Confulats das Bolf einmal an 10,000 Tischen wiele Sabe Binter einander. Gin noch weit ertraglie theres Berberbe biefer Vollsgattung mar die Derfaus fung feiner Stimme. Schon im Jahr 571 mat Dagegen ein Gefet gegeben. h) Allein au ben Beiten Des innaern Cato war biefer Sache foon fo ivenig abtubelfen, bag Cato bas leben magte, als er biefes Gefet von neuem in Borfchlag brachte. Ja Cicero Schent fich felbft nicht, offentlich ju gestehen, sein Elient Billo habe bas Bolt bestochen. c) Wie viel jog nicht überbem biefer Bobel von feinen Patronen! d) 'Mles biefes jusammengenommen, mar es allerdings wohl Beicht möglich, daß fich Taufende von Mugiggangern In Rom mobl ernabren fonnten.

### 126.

Dieser mußige Pobel we nun vom frühen Morgen an in den Gassen von Rom., von einem Sause keiner Gonner zum andern, sprach dieselben, begleitete sie, ging ihnen entgegen. Der gewöhnliche Sammels plat dieser Leute aber war das Forum, wo sie sich oft noch vor Lage einsanden, und, wo möglich, suchte jede

E) Dio Caff. 43.

a) Liv. XXX, 46.

b) Liv. XL, 19.

c) pro. Milon. 35. Cf. ad Attic. IV, 15.

d) Plaut. Menaech. IV, 2.

jede Narten den besten Plat am Rednerstuhle einzug gebmen, und kämpfte oft mit Steinen und Knittelst darum. Hier iprach man unn non den wichtigstem Angelegenheiten des Staats, e) hier horte man die Redner, hier wohnte man wichtigen Rechtshändelst ben, dier las man neue Gesetse oder Vorschläge dazu, f) oder beabachtete und beurcheilte die kunftigen Candie daten.

Minkersen der seine zu Seine Steine der Gestellen der Steine der Gestellen der Steine Steine der Gestellen der Ges

Bey alle bem betrug-fich biefer ingeheure Saufe Pobel fo ruhig, daß man gegen feine Busammentunfte wider Bachen, wird fanft eine Art von Borficht, nothig bette. La man fann behaupten , daffer niemals von kibst; fundern allegeit erft von Vornghmen angeführt. einen Tumult erregte g) Dies geschah in den Hufe limfen, die iber Granden, des Cloding, Milo, und Anderer halber, erfolgten; mid benniogh vergaß Diefen withende Saufe nie die Ehrfurcht gegen die Gefete, und feine Obrigkeiten: Dagegen wie viele Beufpiels der Magigung und Gerechrigfeitsliebe ftellt die Ges schichte von diesem Volte auf! Pompejus war bes liebt, abgleich sein Bater verabscheuet wurde, niebertrachtiger Poftumius batte ben Genat betrogen. Der Genat ließ ihn burchschlüpfen. Das Boll fors derte eine nochmalige Untersuchung und verurtheilte ibn. h) 177. Roscius Otho hatte das Bolf beleis digt, indem er den Rittern besondere Sitze gab. Eis cero fprach fur ihn, und es empfing ben Otho mit Jandzen im Theater. Cicero ward verwiesen, und Ries

c) Liv. XLIV, 22.

f) Cic, ad Att, II, 28, pro Mil. I. pro Rofc. Amer. 18-

g) Cie, pro Cluent, 49.

h) Liv. XXV, 2.

## 240 Befthreitenig ber 36met aberhaupe,

Miemand bot viele Tage lang ant seinen Sankeats, i Dagen half der Redner Zorrenstus einen Wiedeten Menschen, vermäge der Stärfe seiner Beredsamseit, durch, und das Volk zischte ihn aus. k) Casar lief den Cato in's Gesängnis subren, der Senat sucht, das Volk sollt sollt der Gesangenen still nach, und Sassan ward bange, und er widerrief. 1) Eben dieselbe Freymuthigkeit äußerte das Volk unter allen seinen Bedrückern, einem Sulla, m) Pompejus, n) Cassar, o) ja selbst noch unter dem August, p)

#### 1282

Ses alle dem unterwarf es sich freng den Gei feten, und wich selbst erkänstelten Einschränkungen: Wie oft wurden nicht, ganz wider fein Banichen, die Volksversamlungen entlassen! Wie oft gad es den Augurien nacht g). Eben so groß war die Feinheitz welche dieser große Hause an sich bemerken ließ. Si gab seinen Senadoren den ersten Plut, noch ehe er ihr nen angewiesen warde, r) und wagte es nicht, in Ges genwart des Cato den Beschl zu geben, daß die Stham spielerinnen in den Floralischen Spielen sich entsleiden sollten. s) Eben die geschmackvollen Zuhörer waren die

- i) Plutarch. Citero.
- k) Cic. Pam. XIII, 2.
- 1) Cic. Phil. XIV. 6.
- m) Plutach, Sullaft.
- m) Cic. ad Att. I, 143
  - o) Id. ad Att. XIII, 44. Phil. IX, 15.
  - p) Macrob. Saturn. II, 4.
  - q) Cic. Vatin. 9.
  - r) Valer. Max. IV , 5.
  - s) Val. Max. II, 10.

## ibrer Bolfeflaffen, ibrer Borrechte zc. 241

bie Romer, fogar bes niebrigffen Stanbes, ben öffent, lichen Reben. Gie entschieden felbit nach bem Urtheile bes Cicero, wer ber befte Redner fep, und man fonnte fich ficher auf ihr Urtheil verlaffen, t) Dit berfelben Richtigfeit beurtheilten fie auch ben Schaufpieler. u) Die fein waren nicht endlich die Spotterepen, womit man große Remer affentlich belegte! x)

#### 129.

Rounte es aber auch anders feun: ba biefer gemeis ne Manie mit ben Ausgebildenfein feiner Ration im täglichen Umgange war, Diese ftets ju Borbildern hate te, und feinen Bonnern imb Schmeichlern gleich ju werden, fich auf & Gefliffentlichste bemühete? - Dan rechne hierzu die Politur, welche dem Berstande piefter Leute, sowohl die unaufhörliche Conversation, in Der fie lebten, als die offentlichen Reden und Schauspiele Richt weniger verbient bier in Rechnung ges bracht ju merben, Die bestanbige Erinnerung an Die vaterlandische Geschichte, welche ber Romer unter fo vielen Denkmablern ber alten Belt genoß. Auch bag was nur irgend eine Proping durch Kunff ober Ratur Merkwürdiges oder Sehenswerthes befag. y) Wenn man dies in Erwägung gebracht hat: fo muß wife in der That gefieben, bag est bem romischen geniemen Mann an Gelegenheit jur Umfbildung weit muniger febite, als andern nochberigen Boldern.

t) Cic. de Orat. II, 83. III, 25. Bent. L, 52, 57. u) Cic. de Orat. I, 61. III, 25. de Fin. 5.

x) Bepfpiel f. Suer, Jul. 49, 80, Welle IF 61, Gell AV, 4. 7) Repfpiele gellen Liv. IXI 39, Plin. XXXV, 4 14.

VIII., 26. XX. 6. XXXIV. 2. 8. Plut. Asm. Bast. c. 54 ..

Witid Beide. Rom. ir Ch.

## Drittes Buch.

# Beschreibung bes

## bauslichen Lebens

der Romer.

Einleitung.

I,

Lieben hier, wo wir den Romer in selner hans, lieben Versassung fannen lernen wollen, theils von den Personen, die jum Hause eines Komers gehörten, theils von den Beschäftigungen, die man daselbst trieb, theils von den Aleidern und Geräthschaften, welche hier angetroffen wurden, zu reden. Die Personen, die das Haus eines Kömers ausmachten, waren ents weder durch Verwandischaft, oder durch andere Versbindungen, oder durch Anechtschaft, mit einander versbunden. Die Personen der ersten Urt waren der Hausvater, die Hausmunter, endlich die Kinder. Von dem Hausvater und seinen Rechten haben wir bereits oben,

Digitized by Google

## Befdreib, bes haust lebens ber Romet. 243

oben, als wie von ber väterlichen Gewalt sprachen, das Rothige angezeigt. Auch die römischen Hausmütter kennen wir in etwas. Doch werden wir notdig haben, noch von dem römischen Frauenzimmer und seiner Art zu leben, in diesem Buche etwas mehr zu reden. Die Kinder endlich beschäftigen und sier, in so sern die Erziehung der Romer zu ihrem Hausz wesen gehört. Die Personen, welche, gewisser Berzbindutgen halber, in den Häusern der Romer angestrossen würden, waren theils Hausfreunde, theils Chiencen, theils Freygelassene. Hier ihrer zu erzwähnen, ist nur in Absicht der Berhaltnisse nottig, in welchen wir sie in den römischen Haben wir sie in den römischen Haben wir sich on oben so weitläuftig abgehandelt, daß wir ebenfallst ihrer hier nur kürzlich erwähnen dürsen.

2

Der zwepte Gegenstand dieses Buches ist die lei benkart des Kömers in seinem Sause. Seine Bes schäftigungen waren überhaupt entweder ernsthaft; oder sie dienten zur Bequemlichkeit, zum Vergnügen und zur Erholung. Die ernsthaften Beschäftungen theilten sich wieder in solche ab, die das gemeine Besen, seine Lage und Verfassungen betrafen; in solche, womit der Kömer sich den Wissenschaften und Künsten ergab; und in Nahrungs, und eigentliche hansliche Geschäfte. Nur aber die letztere Urt der Beschäfte, und die, welche zum Vergnügen und zur Erzbelung dienen, gehen uns ben diesem Buche an. Hierzher gehören die römische Urt, das Hauswesen zu verswalten, die Leichengebräuche, die Mahlzeiten des Kösmers, seine Bäder, seine Spiele und Uebungen.

3.

Das Dritte, was ben diesem Buche unsere Aufe merksamkeit erfordert, sind die Bleidungen und Ges Q 2

## 344 Befchreibung bes bauslichen Lebens

zathichaften bes Momers, fo weit es nothig ift, bie felben ju miffen. Auch bas Fuhrmefen und bie not thigen Unmerkungen über Die Urt gu reiten, und Die Ganften ber Romer, icheinen und bier nicht übergam gen werben ju burfen. Da aber gerabe in biefen Dingen fich die bochfte Derfdwendung zeigte, der Die Romer fich mit ber Beit ergaben: fo ift mobl fein schicklicherer Drt, von diefer ju reden, als hier. Barum ich die Nachrichten von Maag und Gewicht ber Romer, so wie von ihrem Kalendermesen, won Diefem Buche ausschliefe, habe ich fcon aben anger geben. Für diejenigen, welche fie hier fuchen mochten, erinnere ich blos, daß von diefen im vierten Buche aeredet werden wird. Auch diefe Unmerfung, glaube ich, feht bier nicht am unrechten Orte, bag ber großte Theil deffen, was dieses Buch erzählt, von der häus; lichen Verfassung der vornehmen Komer zu ver: fteben ift. Denn diefe find es boch eigentlich, Die uns in Rom am Meiften intereffiren. Ueberhaupt aber muffen wir ftete die Bormurfe, die der Romer fich felbst wegen seines Aufwands machte, im Beifte bes Republifaners beurtheilen. Der Ginn achter Freis ftaaten ift ftets fur Frugalitat. Gigentlich fann man es bem Manne, ber Gold und Gilber in Menge er; worben hat, nicht verdenken; wenn er bavon etwas, ia viel, auf Verschönerungen wendet; wenn er feine Lieblingeneigungen mit großen Roften bezahlt. Ja es ift felbst aut, wenn der Reiche durch fostbare Baue fein Geld unter die Armen bringt. Aber ber Republi; kaner benkt anders, und muß anders benken, als ber Burger einer Monarchie. Sangt man hier ber Reig gung jur Berichmendung nach: fo reigt biefes ju Be: maltthatigfeiten; es gerftreut ben Mann, ber feine Rrafte dem Staate zu widmen verfprochen bat. große Reichthumer find auch allezeit in Frepftagten bebenflich. Go bachte auch der frepe Romer, und Diefer Ginn erhielt fich bennahe in allen feinen claffis fchen Schriftftellern, in einem Boras, in einem Lacis

tus, lebendig. Er tadelte also die übertriebene Pracht liebe; wenn sie schan wirklich zu den großen Reicht thümern Roms nicht disproportionier, und im Grunde ihnen weit angemessener war, als unsern weit gelds ärmern Zeiten so manche Verschwendungen sind. Von Roms Verschwendungen an datiet sich sein Untergang. Ich bitte daher diese Anmerkung durch das ganze Buch nicht zu vergessen. Run zur Geschichte, die wir umserer Gewohnheit zusolge vorausschicken.

## I. Geschichte des häulichen Lebens der Romer.

4.

Dieselben Veränderungen, denen alle übrige Their le der Verfassung und Beschaffenheit der Kömer unters worsen waren, treffen wir auch hier an. Das häustliche keben des Kömers vor Scipio dem aktern war weit anders beschaffen, als das nachherige. Wie es sich dies auf diese Zeiten, über viele Stusen hinweg, langsam, von der ersten Rohheit die zu einer Art von Verseinerung erhob: so erstieg es von Scipio die zu den Zeiten des K. Viero den höchsten Grad von Verseinerung, Delikatesse, griechischer Weichlichkeit und Verschwendung; sank aber auch von da, die zu den letzen Zeiten der Nation, allmälich wieder her, ab, oder das Eigene desselben verlor sich, wie die Nation selbst. Romulus, Scipio und Viero mas chen uns also hier Epoche.

٢٠

Wenn wir auch die ersten Romer nicht als halbe Wilde betrachten wollen: so ist doch nichts gewisser, als daß ihre ganze Art zu keben, außerst ranh und und

## 246 Befchreibung bes baublichen lebens

gebildet mar, fo wie ihre Dattlzeiten, Rlefdungen und Geratbichaften. Bum Theil ichrieb fich Diefes allerdings von ihrer Armuth ber , jum Theil aber auch von dem ganglichen Mangel an Politur. Die Etruster lieferten in diefen Zeiten den Romern fast alle die Bedürfniffe, ju beren Bereitung nur einigermaßen Die Runst erfordert wurde; und der Romer war im eigentlichen Berftande nichts, als Rrieger und Land. Wenn es mabr ift, dag Romulus querft bie Befete aab, welche die paterliche Gemalt grundeten. . den Batern ihre Rinder ju erziehen, jur Pflicht mache ten. aber auch biefelben alsbann gang ihrer Gewalt unterwarfen; wenn von eben Diefem Konine Die Ges fete berftammen, vermoge berer Die Chefrau ihrem Manne unterworfen, ber Client aufs Benauefte an feinen Patron gefesselt marbe, und nicht vielmehr Diese Befete nur in ber Mennung bem Romulus juger schrieben werden, weil ihr Dasenn sich von dem ers ften Anfange der Republik ableitet: fo ift Romulus ber Stifter auch des romifchen Sausftandes ger wesen. Ben aller Armuth magen barbarische Wolfer bennoch, in Ruckficht ihrer Reichthumer, ungeheure Ro: ften, wenn es die Berichonerung ihrer Begrabniffe, ober Den Aufwand ben ihren Leichenbegangniffen, anbetrifft. Daber fcbreiben fich unftreitig die Aufwands Gefete, Die schon Numa gegeben haben foll, und die in den XII Safeln noch umffandlicher ju finden find. mand foll einen Scheiterhaufen mit Bein auslofden. a) Man foll daben fein gehobeltes Bolg gebrauchen, die Leichname ber Rnechte nicht falben, feine prachtigen Rronen, feine Beihrauchsaltare bem Leichenbegange niffe vortragen. b) Ancus Marcius und Cars quinius Drifcus waren die erften, welche ben Ras

a) Plin. Hift. Nat. XVIII. 12.

b) S. Tab. K. S. Bachii Hift. Jurispr. Rom. Edit. VI. Stockmann. p. 66 n. 68.

tional, Reichtbum ber Romer etwas erhöheten. Dit ihnen fing man alfo icon mehr an, jene etfte gang raube lebensart zu verlaffen. Der Romer hatte nun schon Sklaven und Sklavinnen in feinem Sause. Allein sie dienten nicht, wie nachber, blos zur Pracht, sondern' fie mußten vielmehr durch ihre Dienste ihrem herrn Rugen Schaffen. Doch spann und webte bie Krau die Kleider, welche man brauchte, felbst. Gie wog ihren Dagben Die Bolle zu, und legte ihnen taglich auf, eine gefette Bahl zu fpinnen. Der mann, liche Stlave diente feinem herrn bepm Ackerban. Der Client diente nicht blos gur Aufwartung; er trug hochst wahrscheinlich durch fleine Abgaben, die er an feinen Patron entrichtete, jur Erhaltung des Saufest ben. Die Kinder erhielten theils von ihren Muts tern, theils von Lehrern, bey benen fie zusammen famen, einigen Unterricht. Der Bater bezahlte den lettern. Des Geldes gab es wenig. Die Pracht der tomifchen Frauenzimmer bestand in Gold, bas fie an sich trugen. Bur Beit der Berfibrung Roms, durch die Gallier, konnte man dach bereits 1000 Pfund von ihnen zusammenbringen. Die Ruche besorgte noch die hausfrau, und fie befand fich nebft ihrem Bette und Bebeftuhl im hanptzimmer des Saufes. Die Sans: frau bud auch das Brot felbit. Die Gerathschaften waren gering, die Rleider nicht koftbar. Bur wenig Personen war es grlaubt, ihre Logen und Unterfleider mit Durpur au befegen.

6<u>,</u> ,

Der wachsende Reichthum der Römer, der doch immer, wenn schon wenig, in etwas mit ihren Ersoberungen stieg, führte anch in ihr häusliches Leben mehrere Pracht, doch gewiß sehr sparsam, ein. Wan trug besteve Kleider, besaß mehreres Silbergerathe, und bediente sich dessen ber Bastmahlern. Die römen

Digitized by Google

## 248 Befdreibung bes hauslichen Lebens

fchen Reusen pußten fich baufiger mit Golb, und fine gen an, ju ihrer Bequemlichfeit auf Bagen gu falle ten. Im Jahre b. St. 534 murde bas Metellische Befet gegeben, welches allen überfluftigen Aufwand ben Zubereitung ber Kleider unterfagte. 0) Wenig-Jahre barauf, mitten im harteften Sturme bes gwen, ten Kriegs mit Carthago, im Jahre b. St. 529, er: fchien das Oppische Gefes, welches ben Krauemimi inern verbot, mehr als eine halbe Unge Goldes an fich au tragen, oder fich eines bunten mannichfarbigen Rleis bes zu bedienen, auch ihnen, innerhalb der Stadt, ober 1000 Schritte vor berfelben, in einem Bagen ju fahren nicht erlaubte, es gefchabe benn einer befons bern gottesbienftlichen Feperlichkeit halber. Runf und givanzig Jahre hernach aber marb bies Gefes unter einem allgemeinen Auffande ber prachtliebenden Weis ber aufgehoben. d) Ueberhaupt fing man Danfals bereits an, die vaterfichen Sitten ju verlaffen. Dlaus tus febried für Rom, und boch in etwas mufften bie Bilder die Romer angeben, die er e) an perfebieber nen Orten feiner Schriften aufftellt. Gin Gleiches ailt von den Meuferungen des berühmten Cato. f) alle bem mar dieses Zeitalter das nachfte vor der Ber fforung von Carthago, wie in Absicht ber Gitten überhaupt, fo in Rucficht des hanslichen Lebens bet Romer, ben Weitem das vortrefflichste. Die Er Rebung, welche man ben Rindern gab, die Gintracht ber Cheleute fomohl, als der gangen Familien, die Einfalt, Thatigfeit und Magigfeit in der Lebensart ber aröften Romer bamaliger Beit, wiffen und ihre Nachkommen nicht reizend genug zu beschreiben. Jest blieb

c) Lex Metella de Fullonibus, f. Plin. Hift. N. XXXV, 17.

d) Liv XXXIV 1. Tacic. Ann. III, 33. Cl. Liv. XXVI, 36.

e) Aulul. III, 5. Epidi II. 2. Cf. Terem Bun. II, 3.

f) Liv. XXXIX, 44: Gell. XIII. 22, Pi. Olig. Ch. 1.7.

blieb anch noch der Romer auf schiem eigenen Wege, und war größtentheils originell. Aber in der folgenden wandelte er sich ganz auf griechischen Fuß um; und diese Umwandlung geschah so schoell; so wenignach dem langsamen Gange, wie sonst eine Naction sich umbildet, daß an dem Romer der größte Sheil seinest Originalität vertoren ging.

7•

Das Musterhafte erhielt fich noch eine Seit lang in den Saufern großer Romer, und die Regierung tampfte lange Beit mubfam barum, es in den Saut fern aller: ihrer Burger ju erhalten. Gleichmibl laße fen fich die Zeiten des aktern Scipio Africanus, als diejenigen aufehen, von welchen an, das hausliche Lee ben ber Romer eine gang neue Gestalt ethielt. Diefen große Reibherr erlanbte fich; jum großen Berdruffe. feines Quaffors, des altern Cato, schon frühzeitig eine allzugroße Frengebigkeit. g) Er war auch nache her einer der reichsten Romer und zugleich Einer von benen, welche ihre Reichthemer mit Pracht und Ges schmack anzuwenden, sich für wohl vergonnt bielten. Beine Billa, fo armfelig fie auch gut bes Strieca Beiten erschlen, mar bennoch in ben feinigen; etwas Unerbortes. h) Geine Mittme Memilia hatte die meis ften Stlavinnen, Die meiften und iconften filbernen Becher und Gefage, Die prachtigften Reider und gubrs werke. i) Scipio selbst gab jeder seiner beyden Lochs ter

g) Plutarch. in vit. Caton.

h) Seneca ep. 186 beschreibt sie: Vidi villam structam lapide quadrato, murum circumdatum silvae, turres quoque in propugnaculum villae utrimque subrectas. Clsternam aedisciis et viridibus subditam, quae sufficere, vel in usum exercitus posset. Balneolum augustum, tenebricosum ex consucundine intiquatu, s. f.

i) Polyb. II, p. 2459 ed. Gron.

## 250 Beforeibung : beschäuslichen Lebens

ter einen Brautschaft von zo Talenten mit, du boch blamals. 40,000 Affes für die reichste Mitgabe gehalt ten wurden. k.) Bon den Zeiten dieses Mannes ert folgte also die stusenweise Abanderung in dem hanst lichen Leben der Romer immer mehr. Jeder Sieg brachte neue Reichthamet, aber auch gewiß neue Arten von Berschwendungen in den Staat.

8.

Besonders verdient in dieser Absicht der Triumph bemerkt zu werden, welchen im J. R. 565 Manlius aber die Galarer hielt. Der Feldberr brachte von diesem weichtichen Volfe neue griechische Schauspiele, Athletenkämpse; Thierjagden, seine Soldaten weicht und kosstaden Decken und Geräthschaften, Sängerinnen und Tänzerinnen zuräck; und die Köche, eine vorher verachtete Urt von Sclaven, wurden nun mach dem höchsten Werthe bezahlt. m) Bald hernach im J. d. St. 573 saud der Senat nothig, durch das Orchische Geles den Auswand dem Senat nothig, durch das Orchischen, und die Zuhl, sowohl der Sässe, als der Speissen, zu bestimmen. n) Doch sehr bald ward dieses Geses wieder dergessen. Die ein Jahr nach diesem Siege

- k) Val. Max. IV., 4.
- Namque ut opes nimias mundo fortuna fubacto Intulit et rebus mores cessere secundis, Praedaque et hostiles suxum suasere rapinae; Non auro rectisve modus mensasque priores; Aspernata fames; cultus gestare decoros Vix nuribus rapuere mares; soccunda virosum Paupertas sigit, totoque accessitur orbe Quo gens quaeque perit.
  - m) Plin. MIH .: II. MXXVII., I. Liv. XXXIX: 9.
  - n) Macrob. Sat. II, 13. Festivoc obsonitare. Liv. XXXIX, 6.

Siege aufgehobenen Bacchanalien verführten bie ros mijden Frauen ungeniein, and lehrten ihnen feither gang unbefannte Lafter. Dan muß es aber boch überhaupt eingestehen, daß jest noch ber zomische Ges nat Alles that, ber einreißenden Ettelkeit und Bers immendung Reffeln anzulegen: eben fo gewiff ift es bag die meiften Maagregeln fruchtlos maren. Reiner von allen vorhergehenden Siegen brachte fo viel Geld nach Rom, als die Ueberwindung des Verseus. Staat erließ nun dem Burger die Abgaben ganglich; und prachtige Saufer und Gerathichaften murben nun allgemein. Ja weniger als 100 Pfund Gilber, Tafels geschirt zu gebrauchen, hief Sparsamkeit. 0) Bon nun an vuste-der Romer fich, wie vorher bas Franens jimmer, und schenete fich nicht, von tolllichen Salben m duften. Eine Mende Stlaven murben nun ichon für diesen Dus unterhalten; und mit einer zahllosen Denge griechischer Selaven manderten die ausschweis fendlien Sitten Diefer Ration nach Rom. Der Beve spiele der ausgelaffensten Verschwendung nicht einmal m gedenken. p) Schon im Jahre 592 fand man ein neues Aufwandsgeset, das Sannische, für nöthig, welches aber fo wenig, als die vorhergehenden, gehals ten wurde. a) Mit ber Zerstörung von Korinth breis tete sich die Sucht, griechische Kunstwerke zu besitzen, in Rom wuthend aus. r) Man fing bald an, 1000 Pfund Silbergefchirr ju besigen, und, nicht funfzig 'Jahr hernach', reichten 10,000 Pfund in dem Saufe tines nur mittelmäßig prachtigen Romers nicht. Bep Me dem fagt und Plinius, daß fich vor der Berfto. runá

o) Geli. XIII, 23. Polyb. l. c.

P) Macrob. II. 12. 13. Plusarch. in Vit. Cat. II, p. 559. Atthenacus VI., c. uit.

<sup>9)</sup> Macrob. II, 13. Gell. IF: 14.

r) Plin. XXXIV, 2. 4. XXXV, 5.

## 352 Befdreibung bes bauslichen Lebens

rung von Calthaga nur ein einzigen vollständiges Sil bergeschirr in Rom befunden habe. 8) Roch immer kämpfteader Senat gegen diesen kurus. Schon wie der im Jahr 610 erschien ein neues Auswandsgeses, das Didische, welches nur das Fannische für gam Italien geltend machte.

9.

Doch der Luxus ging immer weiter. Rach dem Berfaufe der Actalischen Derlassenschaft horte alle Scheu in Unfchaffung unnothiger und fostbarer Ge rathschaften auf. t) Sie geschah ungefähr im J. 620. Die Menge ber ausländischen Stlaven ward mun im mer größer; die innere Wracht immer auffallender. Bugleich aber auch fant bie Ergiebung und ber Bori jug ber romischen Frauen von jener glten Bortrefflich Diese Pracht aber flieg nach ben Beiten feit berab. des Gulla auf's Höchste. Dieser kuhne Eroberer brachte die Reichthumer des ganzen romischen Bolled an wenige Familien, und biefe wetteiferten nun, et einander an auslandischen Rollbarkeiten und Gerath schaften hervorzuthun. Gulla felbst ging ihnen hierin mit feinem Bepfpiele vor, und die Triumphe bes fu cullus und Pompejus trugen das Ihrige ben. Lettere brachte die Liebhaberen an Ebelfteinen nach Rom: Sie war bald fo herrschend, als es worher die Begierde nach forinthischen Gefägen gewesen mat. Die Urt aber, wie man fich der Rofibarteiten allet Panber bemachtigte, zeigt und ungefahr Cicero in feis nen Verrinischen Reben an bem Benswiele bes Berres. Non

s) Plin XXXIII, tr. Freplich miterfpricht blefe Benttfung bem Porigen von Gellius. Aber Plinins halls fichere Gemabremanner.

t) Plinius XXXIII, 11.7

Bon dieser Zeit an herrschte in den Häusetst der grochen Köner eine so unsinnige Versthwendung, daß sie nur durch die bepspieltose Plünderung ganzer Nationen, welche die Römer während ihrer Statthalterschaften sich zur Gehrlich köner während ihrer Statthalterschaften sich werden konnte: And in diesem Zeistranme wurden nicht sowohl der Verschwendung überhaupt; als der Schlemmeren; Gesetze entgegen gestellt. Sullg gab einige sich hierher beziehende Gesetze: allem sowohl sin Verschen, als die Art, wie sie abgesaft waren, machten sie unwirksam. Sie verköten nicht die Schlemmeren; sie milderten nur die Kossen; und sessien die Preise der Lecteren herab. u)

10.

Bon Sulla bis jum Tode August's stieg bie Pracht unter Privatleuten bis auf's hochste. Die größten Manner bes Staats, Lucullus, Bortenfins, Dompejus, Cafar, Antonius, August, Agrippa und Macenas, gingen Andern hierin mit ihrem Benfpiele vor; und es war damit so weit gekommen, daß Nichts, als die gänzliche Erschöpfung der Privatkaffen, dem llebel Ginhalt thun konnte. In biefes Zeitalter muß sen wir glio auch den bochsten Grad des romischen furus unter Privatleuten feten. Denn die Verschwen; bung, welche fpaterhin auffam, wurde mehr in dem faiferlichen Ballafte felbft und in ben Ballaften ber fat ferlichen Lieblinge, als in den Saufern der Privatlente, Diese schienen die Quellen nicht mehr ju haben, aus welchen fie eine fo ausnehmende Bers schwendung unterhalten konnten. Nach des Sulla Beiten wanderten die Klinfte felbst nach Rom. Dies lentte bie Sachen babin, baff, wie man vorher mit nach bem Befis aller auswartigen Runftwerfe gegete

u) Gen. 24. Macrob, Saturn, II, 13.]

## 254 Beschreibung bes bauslichen lebens

set. Sie aber bft ohne Geftbmad angewenbet batte. jest Geschmad unter Die Romer fam. Gie ließen nun ben Runffler eigens für fich arbeiten, und erfanden eis gene Arten von Berfchwendungen. Diefe Hebertreibuns gen verderbten aber felbft bem griechifchen bereits fine fenden Gefchmad. Unter bem Muguft erhielt fich iber aute Geschmact, und erftieg ben bochften Grab, fant aber von feinem Lode an. Wie grof nebenher ber fchadliche Ginfluß mar, welche Diefe Brachtliebe und Berfchwendung auf das hausliche Leben der Romer, Die eheliche Ereue, die Kinderzucht, das Frauengimmer und die Benienten der Romer batte, das jeinte fich immer mehr, sowohl unter ben Triumpiraten als nachber. Die Gefege bes R. Augusts geben fattsamen Beweis davon. Liber verschlimmerte Diefe Lage, burch fein eingeführtes Majeftateverbrechen, noch mehr. Un: ter eben diefem Raifer flieg, nach feinem Bepfpiele. Die Belchlichkeit ju einer unnaturlichen Bobe; und Die Urfachen, welche vorher das Aussterben romischer berühmter Ramilien erzeugt hatten, hauften fich bas mit nur um fo mehr. Mitten in Diefer und den folgenden schändlichen Regierungen, fanden aber bene noch hier und da Kamilien auf, Die, geleitet von einer beffern Philosophie, die Ginfalt des alten romifchen Bauswesens in ihren Baufern wieder ju beleben fuch: ten. Diefer Schatten bes alten romifchen hauslichen Lebens erftrectte fich noch bis auf die Beiten des Mars tus Aurelins, wenn er schon nicht ganglich von allem Unftrich feines Zeltalters rein blieb.

#### II.

Es gab für die Berschwendung, Pracht und Weich, lichkeit der Romer nur noch eine Stufe, und diese hieß Unsinn. Sie erstiegen sie unter dem Kaiser Nero. Ban diesem Kaiser angeführt, unter welchem die Nach, kömmlinge der berühmtesten Kömer die Schaubühne

als Romadianten oder Rlouffecter bestiegen, verschwenz dete jeder bloß um ju verschwenden, wenn es nur fein Beutel erlaubte. Man fabe nicht fomobl baraul ob emas geschmactvoll sen, fondern nur barauf, wie viel es koltete. Alles war jest auf den außerstetz Brad verderbt, Alles überspannt. Bon diefer so abs scheulichen Periode an, artete das Hauswefen der Ros mer, Krauenzimmer, Rinder, Gflaben, Alles aus. Der Geschmack verfiel, und die romische Sitte floh, jemehr der Auslander fich nach Rom wendete; und ber romische Charafter, eine Grofe, die man vormals felbft in den Ausschweifungen Diefer Ration erblickte, ging in Rleinigkeitssucht und weibische Tandelen und Bracht des Barbaren über. Der Abfall geschah nach und nach. Unter den Kaifern Bespasian, Domitian, Trajan, ward diefes nicht fogleich auffallend bemerk bar; besto mehr unter ihren Rachfolgern, wo mit den barbarischen Sorden, die sich in den Provinzen der Romer, ja felbst nach Rom, eindrängten, auch barbarifcher Pomp, ftrogendes Geprange und Robbeit fich einfanden, und den letten Schimmer der romis ichen Originalität verwischten. Der fpate Romer war dem ehemaligen, auch in feinem hauslichen Leben, nicht mehr ahnlich. Despotismus, aussaugende Abs gaben, Berfall der Runfte und Wiffenschaften, trud das Seinige dazu ben.

## II. Das häusliche Leben der Römer.

- 1,) Personen.
  - a) Die romischen Frauenzimmer.

12.

Den ebmischen Sausvater und Chemann, fein Unsehen und feine Macht im Saufe, als herrn feiner Gat;

## 256 Befdreibung Des handlichen Lebens

Gattilit, Rinber und Staven, tennen wir icon. Die merte Berfon im Sause, nach ihm, war die Sauss fran. Bon ihr, fo wie überhaupt von den romifchen Frauen', Muttern und Cochtern, muffen wir noch etwas benbringen. Es giebt uns allerdings ein une demein ehrwurdiges Bild, wenn wir auf die Simplie citat ber atteften romifchen Frauenzimmer guruchfeben. Den Rocken 2000 die Spindel in der Sand, in ihrer Ruche ober an dem Webeffuhle figend, fich antreffen In laffen; fcamte fich damals auch feine Ronigin. Servius wußte feine Bohlthaterin, Die Konigin Cas naquil, nicht beffer ju verewigen, als daß er nach ihrem Tode ihren Rocken in dem Tempel des Semo Sancus aufhing. Diese Ronigin schämte fich aber auch nicht, ihrem Gemahl, bem altern Carquin, mit eigenen Sanden ein Rleid zu weben. x) Die Bubes reitung ber Wolle, bes damaligen einzigen Rleider, foffs, war überhaupt allein dem Frauengimmer über: Sie bedienten sich hierzu ihrer Sflavinier. Lufretia ward mitten unter Diefen angetroffen. «le quetft ihre Schonheit ben verratherifchen Gertus Tarquinius reiste. Daß aber biefe Bahl von Beichaftigungen teinesweges Rleinheit 'ober Schmache bes Geiftes war, jeigt uns bie obengedachte Canas auil fattfam. Gie brachte burch ihre feinen Un: fcblage gang allein ben Servius auf ben Thron, bem Rom fo viel von feiner Staatseinrichtung verdanfte. Die Lagria, Die Freundin oder Gemablin bes Tiuma, verbient nicht meniger hier aufgestellt zu werden. Denn fcon die Alten geben es ju, bag Diese Rymphe nichts anders, als eine Geliebte biefes Ronigs mar, welche an feinen Unftalten, bie er aus Dem Saine Aricia bolte, ben' gröften Unthal batte. y) Dak

x) Plin. VIII, 48.

y) Liv. 1, 2. Cf. Martial. VI. ep. 7. Ovid. Faft. 111, 261. Juvenal. 111, 12. De vir. illustr. 3,

Daß aber jugleich auch ber mannliche friegerische Beift bes alten Romers, ber Stolz ber einzelnen Ges fchlechter ju bem Frauenzimmer im Saufe beffelben. überging, bavon liefern, wie und bunft, bie in bem Rriege mit dem Porfenna verewigte Cloelia z) und Die Gemahlin des C. Licinius Stolo, welche die endliche Andschnung der Patricier und Plebejer bes wirkte, a) geltende Benfpiele. Unstreitig waren es auch feine andern Runfte, als diefe Unhanglichkeit an ihre Chemanner und Bater, und ben gemein. schaftlichen Bortheil des Staats, die den romischen Ruttern die fo ausgezeichnete Ehrfurcht erwarben, in welcher fie- und die Schriftsteller aufführen. b) Sie waren mehr als hausliche Geschopfe, Die nur fur bie niedern Sansgeschäfte ba ju seyn schienen. waren das, was fie fenn follten. Und fie waren dies, weil dieses Geschlecht unaufhörlich unter der Leis tung von Mannern ftand, Die fich felbst gebildet hats ten und noch burch feine auständischen Verderbniffe mit sich felbst und dem Charafter ihrer Ration in Wis derfpruch kamen. Dag die romischen Frauen desmes gen noch feine Musnahmen von ihrem Geschlechte was ren, aber auch unter ber glücklichsten Leitung fanden, werben wir gleich feben.

13.

Sie blieben nämlich daffelbe auch noch eine Zeit lang, als die Zeiten weniger nach Barbaren schmeckten. Sie erhielten sich in dem Zeitalter der ächten römischen Brose, vom Camill bis zu Ende des zwepten pur nischen Krieges bey dieser Chrsurcht, wenn sie auch schon

<sup>2)</sup> Dionys. Hal. V, 29. Liv. II, 9.

a) Liv. VI, 35.

b) Liv. II, 38-40.

# 258 Befdreibung bes bauslichen Lebens

fcbon flufenmeife gefchmactvoller, gebildeter und verfeinerter murden. Gie gaben mit Freuden ihr Bes schmeide ber, als Rom von den Bermuffungen des Brennus losgefauft werben follte; und erlangten bas für die Ehre, daß ihnen leichenreden gehalten murs ben. 0) - Auf gleiche Weise erfauften sie das Recht, auf Bagen ju ben gottesbienftlichen Sandlungen ju fabren. d) Allerdings mußten auch die Dutter, welche die Decier, Torquaten und Valerier ers jogen, an Geift und Korper vollkommene Frauengime Bir baben baber gewiß nicht Unrecht, mer fevn. menn wir einzelne Bepfpiele von Sittenverberbniffen unter ben romifchen Rrauenzimmern, wie die Giftmis scherinnen im Jahre b. St. 422 e) und die Bacchan tinnen im Jahre b. St. 574 f) ber Berführung ber Auslander jufchreiben. Rom blictte wit einem ju großen Abscheu barauf, ale daß bergleichen Sitten alls gemein gemefen fevn follten.

### 141

Bu bieser glücklichen Mischung in dem Betragen der römischen Frauenzimmer, gab aber unstreitig die gemäßigste Einschränkung, in welcher sie lebten, eine der ersten Ursachen ab. Das römische Frauenzimmer, ob es schon von allen öffentlichen Bersammlungen und Unternehmungen, wie überhanpt vom Warkte, entfernt wurde, lebte dennoch in den Häusern des Kömers im steten Umgange mit dem männlichen Geschlechte. Der Römer ahmte nie der Gewohnheit der Griechen und Orientalen nach, und hielt eigene Gynäcea. Die Hausfrau tras man in demselben Zimmer, dem Atrium,

c) Liv. V, 50. For. I, 13.

d) Liv. V, 29.

e) Liv. VIII, 18.

f) Chenbafelbit.

an, wo man mit ihrent Manne, bem Confut, ober Rechtsgelehrten, fich über bie wichtigften Dinge ver. Benn es nun fcon ibre Beicheidenheit mit fich brachte, daß fie fich nicht in das Gefprach mischte: fo lernte fie doch auf biefe Beife die Klugheit, welche the fowohl als Erzieherin ihrer Kinder, als anch als Gefellichafterin und Rathaeberin ihres Mannes, ein im gemeines Gewicht gab. Der Romer aber feste in feine Saudfrau das größte Vertrauen. Benfviele davon sind nicht felten. Diese wechselseitige Unbanglichkeit aber, des hausherrn und feiner Gattin, brachte un. streitig die Lingezogenheit zuwege, in welcher die Lettere errogen wurde, und bie fo gangithe Ergebung, mit welcher fle nach einer, burch Confarreation ober Coemtion geschloffenen Che, dem hause ihres Ches mannes einverleibt wurde. Die dritte Sattung von Chen, die blos durch eine ununterbrochene Beymohi nung (ulu) vollzogen und unterhalten wurden, hatten icon biefe guten Folgen nicht. Da diefe Art von Berbeprathungen vorzüglich in Gebrauch fam: fiel auch Die eheliche Ereue, und Ehefcheidungen, von benen man vormals in Rom nichts mußte, murden gewohn licher.

#### 15.

Die Reichthumer, welche die Romer nach ben pus nischen Kriegen erlangten, und die Kultur, welche vers mittelst derselben unter diese Nation kam, hatten auch Einstuß auf das weibliche Geschlecht, und sowohl gute, als schlimme Folgen. Ansangs zeigten sich allein die ersteren. Die Komerinnen bildeten ihren Geist durch die Wissenschaften, welche die Griechen einführten, und wurden Meisterinnen im Edlen und Anständigen. Dies waren die Mütter, welche Scipionen, Aemilier, Gracchen und Meteller erzogen, Männer, die kep aller Größe der Seele, auch alle das Liebenswirdige besuse, das sie zu herren von Aller Perzen machen fonnte.

# 260 Beschreibung bes bauslichen Lebens

konnte. Man lese die Ueberbleibsel, welche die Mutzter der Gracchen an ihren jüngern Sohn schrieb, g) und man wird das sprechendste Original zu dieser Schilderung sinden. Diese Frauenzimmer also vereit nigten mit den Eigenschaften vollkommener hausmützter, alle die Ausbildung des Geistes und Geschmacks, deren ihr Geschlecht fähig ist. Sie waren also in ihrer Art so vollkommen, als es ihre Zeitgenossen unter den Mannern waren.

#### 16.

Mlein von jeder Art von Vollkommenheit ift der Mbsprung zu entgegengesetzen Fehlern nur ein Schritt. Dies war auch der Fall mit den Kömerinnen in den kolgenden Zeiten. Schon nach dem zwepten punischen Kriege läßt uns Plautus den Puttisch \*) der Damen, zum Untergange für die Männer eingerichtet, erdlicken. Drepfig Arbeiter beschäftigten sich schon mit ihren Kleidungsstücken. Funfzehn verschiedene Woden bringt ein Jahr. Der Nachttisch war mit allem Putgeräche versehen. Mägde salbten und schmückten sich schon. Die Salanterie verzärtelte den Körper, und vian put derte sich mit rothem Staub, \*\*) wie jest mit Mehl. h)

g) Andreas Schoetus hat fie zu den Ausgaben bes Cornelius Nepos gesammelt.

") Wie man fich in Frankreich Unfangs ber letten Ronigin gu Gefallen gepubert batte.

\*\* Bir empfehlen überhaupt die fo vorzügliche Schrift: Sabina, ober Morgenscenen im Punzimmen einem veichen Kömerin. Ein Beptrag jur richtigen Besurtheilung des Privatlebens der Admer und zu befferem Berkandniffe der rbmischen Schriftheller, von E. A. Böttiger, Leipz. 1803.

h) Plaut. Aul. III, 3. Epid. II, 2. 45. Merc. II. 3. Ter. Bun. II, 3. Cat. Orig. Fr. 7. Allgemeine Mobe begann es aber erft ju werden, als die Eranspotte gesfaus

Mit diesem kurns verlor fich die alte Bauslichkeit, und damit alle die Tugenden, welche diese bealeiteten. Die Krauenzimmer ber Romer nach den Beiten bes Gulla, wurden gur jedem forperlichen und Geelenreiz gebildet. Befang, Tang, Ton der Gefellichaft, Wie und Beift murde an ihnen bis zu dem fettenften Grad verfeinert. Gie fprachen mit größter Kertigfeit die Sprachen Roms und Griechenlands, fchrieben fcon und dichteten. i) Rur mit ben hanslichen Geschaften wollten fie nichts mehr zu thun haben. Dies alles war eine Folge bes griechiftin einbrechenden Ges Dies alles Er pafte mit ben mifchen Gitten auf. teine Beife. Daber wurden auch jest die Geschopfe erjogen, die ums horaz im Contraft gegen die alten Romerinnen fo auffallend beschreibt. Gie überließen die Kinderzucht griechischen Sklaven, und das Saus: wesen den Saushofmeistern, Muffebern und Rochen ihrer Gatten oder Bater. Ihre Stlavinnen fpannen feine Bolle mehr; aber hundert Sande derfelben murs den beschäftiget, den Put, Die Schönheit und Rleidung berselben gn besorgen. Die Prachtliebe, welche sich ichon unter den romischen Frauen, bep Gelegenheit der Musbebung des Oppischen Gesetzes, auf eine so unger ftime Urt feben ließ, k) machte schnelle Fortschritte. Sie suchten von ihren Batern machtige Ausstattungen ju erhalten, oder sonft große Erbschaften zu thun, 1) M 2

fangener Madden aus Teutschland, die golblodigen Sicambrinnen und Aattinnen, nach Rom kamen; von dieser Zeit an wurden goldgelbe Touren aus teutschen Saaren der hoches Graat, und zu dem Ende die Modea hindler, Puhmacherinnen und Fristflavinnen (Ornatices) häusig beschäftigt.

i) Salluft. B. Cat. 25. Horat. Od. 111, 6.

k) Liv. XXXIV. 'r.

<sup>1)</sup> Begen biefe Gewohnheit gab icon im Ighre Rome 583 ber Tribin G. Voconius, unterftuft von bem altern Cato, ein Gefet, meldes ben Reichern unterfagte, lebige

# 262 Beschreibung bes hauslichen lebens

bamit ihre Manner gewissermaßen, ihren Auswand zu begünstigen, gezwungen seyn mochten; und der eitle Römer machte sich kein Bedenken daraus, ihnen hiers in zu Willen zu leben. Wir haben oben Bepspiele an dem ältern Scipio gesehen. Scipio ward bald durch seine Nachfolger übertroffen. Die Sitelkeit der römischen Damen brachte sie nun batd dahin, ihren Stolz in schönen Rleidern, Gefäßen, Geräthschaften und Stavinnen zu suchen, wie ihn die Mutter der Gracchen und andere alte Römerinnen in ihren wohls erzogenen Kindern fraten. Ja die Weiber drängten sich schon zu des Grandlern so sehr hervor, daß ihr nen in den Provinzen Statuen errichtet wurden. m)

### 17.

Das zwepte Verberbnis, welches ben Sitten bes edmischen Frauenzimmers nachtheilig wurde, war die Buhlerep, der sich der größte Theil von ihnen ergab. Entfernt von häuslichen Geschäften, nur immer mit sich selbst beschäftiget, wohl noch obendrein von einem sir seine Ehre und Vortheil allzusehr beschäftigten Manne entsernt, sich selbst überlassen, ergaben sie sich zu wollüstigen Aussichweisungen an Jünglinge, die in den Armen von griechischen Buhlerinnen die Künsteder Buhleren gelernt hatten, und wodurch wieder diese ben dergleichen Gönnerinnen, ihr Glück zu machen such ten. Die weibliche Fürsprache sing in diesen Zeiten an, wichtig zu werden, und die Damen mischten sich in Alles. In ihren Gemächern wurden die wichtigken Dinge entschieden. Bep dieser Lebensart und der un.

Tedige ober verheprathete Frauenzimmer ju Erbinnen, einzufegen, bamit namlich die Guter der großen Familien nicht burch Mitgaben erschöpft werben mochten. Doch bies Gefen ward bald vergeffen.

m) Plin. XXXIV. 6.

erhörten Prachtliebe, der sich die römischen Frauen erz gaben, geriethen sie denn oft in große Schulden; und diese zu tilgen, wagten sie die kühnsten Unternehmungen. Unter den Verschworenen des Catilina machten einen großen Theil römische Frauen aus. Sie waren dazu bestimmt, für die Conjuration zu werden, die Stlaven auszunden, ihre Männer mit den Verschworenen zu vereinigen, oder im gegenseitigen Falle umzubringen. Selbst in den Immern dieser Frauenzimmer wurden die wichtigsten Versammlungen gehalten. n) Sie, die zu heimlichen Vergistungen und andern Mordthaten schon gewöhnt waren, würden auch den Austrag ausgeführt haben, hätte nicht die List einer Frau die ganze Verschworung entdeckt. n)

### 18.

Man konute in den Zeiten, von Gulla bis jum August, meifeln, ob das mannliche oder weibliche Geschlecht uppiger, schaamloser, schwelgerischer unb beherzter ju jeder Frevelthat fen. Chebruche maren fift jur allgemeinen Gewohnheit geworben. ften Manner des Staats waren auch die erften Bers führer. Cafar, Pompejus, Crassus, Antonius und Octavianus, machten fich insgesammt diefer Berbrei then fouldig. Man schied fich von einer Chebreches rin, und heprathete die andere. Servilia, die Gri mablin des Brucus und Mutter des M. Brucus, war die Geliebte Cafars, und führte ihm nachher ihre Lochter Texcia qu. Gine andere Schwester des Cato, Gervilia, ward um berfelben Urfache vom Lucull ges schieden. Undere Geliebten des Cafars waren Postus mia, die Gemablin des Servius Sulpitius, Tere R 4 rulla,

n) Appian. p. Toll. 208. Salluft. B. Cat. 24.

o) Salluft. c. 25. 26.

# 264 Beschreibung bes bauslichen lebens

tulla, die Gemahlin des Craffus, Lollia, die Ges mablin des Gabinjus. p) Er felbit Cafar entließ die Dompeia. die Geliebte des Clodius. Schweltern diefes Clodius unterhielten ein blutichan Derifches Ginverständnif mit ihrem Bruder. Gine ders felben, die Gemablin des Metellus, den fie vergiftet batte, enthielt fich nicht, ihr landhaus zu einem Gige Der Unaucht au machen, und lieft fich ungescheut öffents lich in ben Urmen bublerischer Junglinge erblicen. q) Schwiegermutter verführten bie Manner ihrer Toch Und welch ein erniedriegendes Bild entwirft und Korax! Die Enkelinnen ber Decier und Lorquas ten fanden, mit Vormiffen ihrer Manner, von ber Tafel auf, um als bezahlte Buhlbirnen ben Begiere ben Spanischer Schiffskapitaine und romischer Laden Diener fich Preis ju geben. Alles biefes mußte benn min mobl bem Romer die Che fo verbittern, daß felbft Mecellus Mumidicus, in der Rede, welche er im 3. b. St. 650 gegen Die Chelofigfeit, als Cenfor bielt, sich nicht entbrechen fann, die Che Molestiam in mennen. s)

#### 19.

Die folgenden Zeitalter verbefferten hierin nichts. Bielleicht schränkten sie die Verschwendung, allein nicht bie

p ) Suct. Cael. 50.

q) Cic. pro Cled. 16, 20, 24.

r) Cic. pro Cluent. 5, 6.

s) Gellius I. 6. führt aus biefer Rebe, die Auguft, gegen hundere Jahre bernach, im Senate voplas, diese Worte an: Si fine unore, Quirites, possemus este, omves ea mole ft a careremus; sed quoniam ita Natura tradidit, ut nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo vivi possit, saluti perpetuae potius, quam brevi voluptati consulendum. Bur Chre gereicht eben biese Stelle den damaligen Romerinuen nich.

bie Schamlofigleit, ber romifchen Damen ein: Mugufts Rachfolger, er felbft nicht schuldfrev, waren baufige Berführer schoner Frauen; und bie Meffalinen und Agrippinen ftellen und felbst in dem kaiferlichen Ballafte Frauenzimmer von der unerhörteften Bugels losigfeit bur. Go mard auch die öffentliche Befcheis denheit immer mehr unterdrückt. Bormals fagen bey feiner Urt von Schausvielen die Arauenzimmer unter den Mannspersonen. Schon ju des Goidius Beiten aber traf man fie untermifcht auf allen Banten ber Schausvielhäuser an. Ja, was noch mehr zur Schande diefes Gefchlechts gereichte, fie trugen nach den Zeiten des Mero fogar fein Bedenken, unter den Klopffechtern und in jeder andern Art von Schauspielen, öffentlich mit aufzntreten. Sben so wurden nun ofters die Tempel zu Zusammenkunften für bepberley Geschlechter gewählt. Auch die öffenti lichen Baber besuchten Die Frauenzimmer, und es was ten für sie besondere Babstuben angelegt. Doch nicht felten erlaubten die Raifer benderten Geschleche tern, in einem und bemfelben Zimmer sich bes Bas dens zu bedienen.

### 20.

Doch ehe ich weiter gehe, ist nöchig, daß ich dem keser etwas näher mit der Ler Papia Poppaa de maritandis ordinibus (de caducis, de poenis coelibatus et orbitatis) befannt mache; weil diese Geses, das wichtigste vom August, uns am Besten den Zustand des römischen Frauenzimmers in diesem Zeitalter darstellet. Schon Julius Casar war sesonnen, durch ein Geses, der immer mehr sich häussenden Chelosigseit zu steuern. Sein unvermucheter Lod unterbrach dieses Vorhaben. August suchte es auszusühlihren. Durch die berühmte Lep Julia, nach welcher er verlangte, daß alle heprathösähige and den vier von ihm geordneten Rlassen oder Ständen

# 266 Beschreibung bes hauslichen Lebens

(ben Butrickern, Frengeborenen, Frengelaffenen und Sflaven) beprathen follten; Belohnimgen und Giras fen maren Die Motive. Gie fand aber folchen Bis derftand, daß August einige Jahre davon bispenifirte (tempus vacationis), und die Bestrafungen milberte. Endlich befahl er, ba die Ritter auf die Abschaffung bes Gefeges brangen, im Jahr 762 ben Consuln M. Papius Mutilus und Q. Doppaus Secundus, Die in dem Gefete einmal festaeletten Strafen ju fcharfen, und mehrere neue Abschnitte jum Beften ber Staatstaffe hinzugufügen. bie baber unter bem brepfachen namen befannte Let Julia et Papia Poppaa, \*) welche auch Vieles aber Die Polizen, besonders in Absicht auf Die Sage folgen, enthielt. Er gab also diefes Befet im 3. R. 757, und 762 murbe es unter ben Consulen M. Dapius Mutilus und Q. Poppaus Secundus erneuert, t) beswegen führte es den drenfachen Raimen Ler Julia et Papia Poppaa. Rach diesem Gelese nun ward den senatorischen Kamilien, sowohl mannlichen, als weiblichen Gefchlechts verboten, fich mit einer Frengelaffenen ober einem Frengelaffenen ju verheprathen. Den übrigen Frengeborenen aber ward erlaubt, eine Frepgelaffene jur Frau zu nehmen; nur Durfte dieselbe meder Rupplerin gemesen, noch von einem Ruppfer frepgelaffen worben febn, auch niemals

<sup>\*),</sup> Bon den Commentarien sieben juristischer Rlassifter darüber haben wir noch Fragmente; es war also wohl der Mühe werth; daß Godosroy diese Lex, als die zwepte Quelle des alten Rechts, bearbeitere. Seintes wins hat ibn zwar noch übertrossen; allein es sehlt sein mem Werfe nicht bloß daran, daß er das Buch von Ramos del Manzano nicht bekommen konnte. Die 59 Rapitel, die er aufstellt, und die ihm Bach nach schreibt, lassen sich ger sehr reductren, wenn man alle Wiederholungen wegläßt. Sung G. 246 f.

t) S. Heineceii Commone. ad Leg. Pap. Poppacam. Bachii Bift. Jur. Edit. VI. Stockmann. p. 322 - 325.

fic der Unteuschheit feil geboten haben; auch ertappte Chebrecherinnen, folche, die in einem öffentlichen Berichte maren verdammt worden, und die, welche Bauflerfunfte getrieben hatten, murden ausgeschloß fen. Uebrigens murbe es Jedem vergonnt, mit einem Frauenzimmer, welche er, vermoge diefes Gefetes, nicht bevrathen fonnte, in einer Che gur tinten Sand (concubinatus) ju leben. Brante unter fehn Jahren ju haben, murde verboten. Langer aber, als web Jahre, follte auch Miemand im Brantftanbeleben. Rach zwey Jahren, vom Tode ihres Mannes, sollte sich jede Wittwe, und nach achtzehn Monaten. jede Geschiedene, wieder verhenrathen. Dem Bater von mehreren Rindern, so auch dem Berhepratheten vor den Unverhepratheten, wurde, als Conful, der Borrang vor feinen Collegen augetheilt. Bey Dienfts bewerbungen follte der Bater mehrerer Rinder allen Andern vorgehen, und ihm felbst erlaubt fenn, fich por den bestimmten Sahren jur Bahl barguftellen. Ber in Rom drep, in Italien vier, in den Provins jen fünf lebende Kinder habe, folle von allen Mems tern frep fepn. Gin kateiner, ber mit einer kateines tin einen Sohn und eine Tochter zeugen werde, er: langte dadurch das-Jus Quiritium. Der Freys. gelaffene, welcher zwey oder mehrere Kinder aufzus weisen habe, folle von allen den Diensten fren sein, die er seinem Berrn, der Freyheit halber, versprochen hatte. Eine frengeborene Mutter von drep und eine frepgelaffene Mutter von vier Kindern, ward von als ler Vormundschaft über sich befrevt. Rein Legat, das einer Wittme oder sonft einer ledigen Berfon, unter dem Beding, ledig ju bleiben, vermacht worden war, follte gultig fenn. Der Erbe erbte, ohne die Beding: gung erfüllen ju durfen. Auch ben Freygelaffenen wurde ber Gowur und bas Berfprechen erlaffen, menn fie ben ihrer Loslaffung ihrem herrn, ledig gubleiben, hatten versprechen muffen. Aeltern follten gezwungen werden, ihre Rinder auszustatten. Durch uns

### 268 Beidreibung bes bauslichen lebens

nnerlanbte Chen beraubten fich bie Meltern aller Bots rechte der Bermandtschaft, und ihre Kinder aller Rint besrechte, ber Erbichaft u. f. m. Der Unverhenrathete follte feine andere Testaments, Erbichaft erlangen ton, nen, ale nur von feinen nachften Bermandten. Einderlose Cheleute durften von dem ihnen vermachten Rachlag nicht mehr, als die Salfte nehmen; bas Mebrige verfiel' an Die nachften Bermandten. Mur fechzigiahrige Danner und funfzigiahrige Beiber wurden von der Beobachtung Diefes Gefetes frev gefprochen, und fo fort. Unfer befannter Rubrer hat Die Menge Ravitel, welche von diesem Gesete auf gestellt werden, fehr in's Rurge gezogen; wovon wir hier feinen weitern Gebrauch machen fonnten, weil nur in Absicht auf bas weibliche Geschlecht aus. aubeben mar. Doch mogen die zwey vorzüglichsten Buntte jur Leitung bier fteben : 1) "Ber nicht ju dit ist (eine Mannsperson nicht über 60, ein Krauens Bimmer nicht über 50 Jahre), der foll heprathen, und awar ftandesmäßig, oder er foll wenigstens in einer Rur den Che jur linken Hand (concubitus) leben. Mebergang von einer Che gur andern, ber aber nun nicht mehr fo leicht ift, weil ber Scheibungen bas Judicium morum eintritt, wornach fich die Functio dotis. Die Retention und Reprasentation berfelben richtet, und fur die Verlobung wird eine Frift geftats Alle hinderniffe der heprath aus einer Bedins gung, einem Cide, bem Mangel eines Tutors, ober ber Beigerung bes Baters, follen wegfallen. Ber nicht heprathet (coelebs), der kann aus dem Testas mente eines Fremden Nichts bekommen. Fremde, sind anch die affines, die allernachsten ausgenommen. 2) Ber 25 Jahre alt, aber nicht über 60 und 50 ift, der foll Rinder jeugen (oder annehmen). erlangt er ein Borrecht in Unfehung des ju Memtern erforderlichen Alters, der Latiner wird Romer, man wird durch mehrere Rinder fren von allen perfonlichen und öffentlichen galten, der Krevgelaffene wird frey non

von den Diensten und Abgaben, die Frau von der Zutel. Ein ärmerer Freygelassener (centenario minor) krancht dem Patrone gar nichts zu hinterlassen, ein Reicher (centenarius), oder eine Freygelasses, die also nun für sich ein Testament machen kann, nur Kindes Theil. Die Patronin wird durch Kinder dem Patrone, die Tochter des Patrons dem Sohne gleich. — Wer keine Kinder hat (ordus), bekommt aus dem Testamente eines Fremden nur die Hälfte, aus dem Testamente seines Sremden nur Ein oder einige Zehntheile, und den Niesbrauch eines Drittheils. Wer aber viele Kinder hat, der hat das jus antiquum in caducis, er bekömmt sogar, was aus dies sem Testamente absällt, so gut wie ein Descendent, oder Ascendent des Erblassers."

#### 21.

Man sieht aus diesen furzen Auszügen jenes Sezsießes, wie weit sich das Uebel der Ehelosigkeit durch alle Stände, ja durch alle römische känder, verbreistet hatte, und wie dringend das Bedürfnis war, dens selben abzuhelsen. Doch ein einziger Punkt des Sexießes verhinderte den größten Theil seiner Wirksamskeit. Es war nämlich dem Senate erlaubt, Besstevungen von diesem Geses zu ertheilen; und diese wurden zwar nicht vom Senate allein, doch von den Kaisern so häusig ertheilt, das der größte Theil das durch sich der Beobachtung dieses Gesess entzog. Es bessert wurde, wenig.

#### 22.

Doch mitten in dem großen Saufen von weibs lichen Verschwenderinnen und Ausschweisenden, erblits ten wir noch einzelne romische Damen, welche die Bildung ihres Seistes und Körpers der Lugend weibes

\*\*\*\*\*

# 270 Befdreibung bes hauslichen Zustandes

ten. Es fer uns erlaubt, im Begenfate von Genen. auch einige von diesen Golen aufzuftellen. Bir gabs Ien mit Recht hierher die ungluctliche Cornelia, Des Dompejus lette Bemablin. Sie verließ ihren Gemahl auch nach feinem Unglud nicht, und begleitete ibn bis nach Neappten, wo er so schmablich umgebracht wurde. Bompejus aber liebte fie fo gartlich, bag et nach der unglucklichen pharfaliften Schlacht, an fet nen getrenern Bufen ju flüchten glaubte. u) eine andere Art machte sich Porcia, die Gemablin des Brutus, berühmt. Gie vereinigte mit einer weiße fichen Seele, eine beldenmäßige Entschloffenheit. in versuchen, ob fie bas ihr anvertraute Bebeimnif von ber Berfcmorung gegen Cafarn, auch unter Dars tern werde verfdweigen tonnen, brachte fie fich feibft eine gefährliche Bunde bev. x) Die Geschichte von ihrem Selbstmord ist Fabel; y) dennoch scheint fie in allgemeiner Uchtung gestanden ju haben. z) ner fanftern Tugend glangte Octavia, die fcone und tugendhafte Schweffer des Octavians und Wittwe Ihr Bruder verheprathete fle an bes Marcellus. den Antonius. Di nun dieser Treulofe fie fcon, ber Cleopatra ju Gefallen, verfließ; fo nahm fie boch Rets feine Parten, und hielt lange ben Ausbruch Der Streitigkeiten gwischen ihrem herrschstichtigen Brus ber und ihrem Gemahl auf. Um Deiften ward fie durch die Erziehung ihrer Kinder berühmt. 10g nicht allein den Romern den hoffnungsvollen Marcellus, beffen Evd Birgil fo schon befingt, a) und

<sup>.</sup> Plutarchi Pompejus.

x) Val. Max. III. 2. S. 15.

y) Appian. IV. p. Toll. 1069. Valer. Max. IV, 6. 5. 5. Dio Caff. 47, 49.

z/) 6. Cic. ad Brut, I, 9. 17.

a) Acn. 6. v. 868 etc. ..

die Antonia, von der wir bald reden werden, sondern nahm sich auch ihrer Stieskinder, sogar der Kinder des Antonius und der Cleopatra, wie eine leibliche Numer an. Durch diese Tugend wurdes sie ihrem Bruder, so wie dem ganzen römischen Botte ehrwäudig, und noch lange verdankte ihr das kaiserliche haus seine besten Iweige. b)

### 23.

Die Erbin berselben Schonheit und Ingend mar Antonia minor, die jungste Tochter Octaviens vom Antonius. Sie war die Gemahlin des Drufus und die Mutter bes Germanicus. Schon biefer Sobs war ein redende Beweis ihrer vortrefflichen Erziehung. Dem schändlichen Cajus Caliqula waren ihre Ere mahmmgen so verhaft, daß er sich der Chrfurcht für fie nicht beffer ju entziehen wußte, als daß er bie so ausgezeichnete portreffliche Matrone zwang, sich felbft ju entleiben. c) In gleicher Chrfprcht fand Aggrippina, die vortreffliche Gemablin des Germas nicus und Tochter des großen Agrippa. einem Liberius toftete es Mube, feine Graufamteit | gegen diefe tugendhafte Frau zu rechtfertigen. d) Wit gleichem Rechte gefellen wir diefen die tugendhafte und unglückliche erfte Gemahlin bes schändlichen Rero, Octavia, bep. Gelbst die Folter kounte ihren Bedienten nichts abzwingen, das fie frafbar gemacht batte. \*) Und fo ftellt und die Geschichte noch bin und wieder unter den Romern portreffliche Frauen-MIMMET

b) Plutarch. Anton. Die Caff. XLIX, 50. Suet. August.

c) sueron, Cajus 23. Dio Caff. LIK, 3.

d) Tacit. Ann. III, 11-3. IV, 52, 53. V, 3. 4. 5. VI, 25. 26.

<sup>\*)</sup> Tacie. XIV., 60 - 64. erzählt ben Triumph ber Bosbeit über biefe Tugend.

## 272 Befthreibung bes bauslichen Lebens

zimmer auf, welche als Gattinnen und Münet ehr, würdig sind. Die Aussichweifungen der römischen Brauenzimmer nahmen endlich in der Maße ab, als Armunth, undwärtiges Bedrängniß, Zerstreuung in and dere känder und Bermischung mit andern Bölfern, die Nation in Ach felbst vertitgten. Nur zu der vorigen Bortrefflichkeit gelangte man nicht wieder. Das Alter besicht nicht mehr die Wildheit der Jugend; allein es erträgt die Folgen derselben.

24.

The ich diefes Rapitel schließe, scheint es noch within fu fenn, etwas von den romifchen Beyfchlas ferinnen bengufügen, ba ihrer fo pfe gedacht wird. Der Romer bezeichnet diefes Bort Mit zwen anbern, Pellex und Concubina. Bor ber Line Papia Pops paa fagten bepbe Worter ein und baffetbe. Gefet nämlich erlaubte, alle diejenigen Krauenzimmer als Concubinen ben fich zu haben, welche fonft gefets maßig nicht Chefrauen fenn konnten, als Frepgelafe fene, Schaufpielerinnen, u. f. f. e) Dergleichen Com cubinen konnte aber nur berjenige halten, ber fonft keine Frau besaß. f) Auch verdiente es ben den Ros mern allezeit ben gröfften Sabel, wenn irgent Je mand mehrere Concubinen unterhalten, g) oder ein Rrauenzimmer, von mehr als einer Manusperson Benschkaferin zur senn, sich benkommen ließ. h) Roch weniger hielt man einen folden Umgang unter Bers wandten, für erlaubt. Bon biefer Beit an trat nun folgender Unterschied mischen ben gedachten Mor: tern

mage - Mr

e) L. I. S. 2. 4. 1. 3. 1. 5. D. de concub. 1. 16. D. de his, quae ut indign,

f) Paull Rec. Sent. II, 20. I. l. ult. S. 2. de divort.

g) Tac. Hist. I. 72. III. 20. Spart. Commodo 5.

h) Just. Nov. 18. c. 15.

tern ein. Pollex ward ein Frauenzimmer genanut, welches sich einem verheyratheten Manne Preis gab. Ein weit ehrbarerer Name aber war Concubina. Ein solches Frauenzimmer stand nut mit ihrem, sonst uns verheyratheten, Wanne im ungleichen Rang; übrigens lebte sie mit ihm als Chefrau.

25.

Der Umgang eines solchen Frauenzimmers mit einem Manne, oder ihre She, war folglich erlaubt, tadelfrey und keinesweges unehrbar. i) Daher fins den wir solche Frauenzimmer oft selbst auf Ausschrift ten erwähnt. k) Bey alle dem besaß die römische Concubine weder das Ansehen, noch die Rechte einer Ehefrau. Weder ihre Verbindung, noch ihre Kinder, wurden für gesesmäßig, sondern lettere nur für natürzliche Kinder erkannt. Daher sand auch ben solchen Frauenzimmern, die nicht eigentlich ihr Stand sür das Concubinat bestimmte, das Concubinat nicht eher Statt, die solche selbst sich für Concubinen erklärten. Im gegenseitigen Falle wurden sie vielmehr für rechts mäßige Ehefrauen angesehen. I)

28.

Die romischen Rechtsgelehrten machen hier nams lich einen Unterschied zwischen denen Frauenzimmern, an welchen das Berbrechen der Schändung (Stuprum) Statt fand, oder nicht. Ein Frauenzimmer von uns befannter Herfunft, die Lochter eines Hurenwirths, Klopf.

/ Ritsch Beschr. b. Nom. ze Th.

i) L. 144. D. de U. S.

k) Grater. p. 795, 8. 800, 21. und p. 602, 5. 780, 9.

<sup>1)</sup> L. 3, pr. D. de Concub, . Conf. Heinecc. ad leg. Pap. Popp. 2, 4. p. 172.

### 274 Befdreibung bes bauslichen Lebens

Rlopffechters und eine diffentliche Beibsperson, komite immerhin geschwächt werden, der Thäter konnte gleichs wohl des gedachten Berbrechens halber nicht in Ansspruch genommen werden. Daher nennt Oodbus den verbotenen Umgang mit dieser Art Franenzimmer Venerem tutam et concessa kurta. m) Allein ein stew gebornes Frauenzimmer, war sie Bittwe oder Jungsfrau, deren Lebenswandel sidrigens unbescholten war, konnte allerdings ihren Versührer des Verbrechens der Schändung (Stupri) anklagen. Dieser Untersschied gründete sich auf das Julische Geses von Chesbrüchen. n)

#### 27.

Aus dem Grunde nun, weil die im Concudinate gezeugten Kinder feine Kindebrechte besassen, legten sich vost würdige Männer, die weder ihren Kindern von ihrer Erbschaft etwas entziehen, noch ihnen eine Stiefs mutter geben wollten, nach dem Tode ihrer rechtmäßisgen Gemahlinnen, Concudinen zu. Wir wissen diese selbst unter den Kaisern von einem Vespasian, Anstonin und Marcus Aurelius. o) Und so wurzelte diese Gewohnheit dergestalt ein, das Constantin der Große durch manche Bemühungen und selbst durch ein strenz ges Geses p) den Concudinat nicht ausrotten konnte. Er war noch zu Justians Zeiten in Gewohnheit, Tund scheint im Orient erst durch den Kaiser keo abs zeschaft worden zu sepn. Im Occident erhielt er sich wiel tänger.

m) De A. A. 1, 30.

n) L. 14. D. ad L. Jul. de adulteriis.

o) Suet. Vefp. 3. Jul. Capit, Anton. 8. Marc. 29.

p) L. I. C. de nat. lib.

q) Nov. 18, 5.

b) Die Kinder ber Romer und ihre Ere, glebung.

#### 28.

Ich habe oben (B. 2.) bereits angezeigt, wie einswinicher Bater zur Gewalt über seine Kinder kam; und beschrieben, wie weit sich diese Gewalt erstreckteres sind aber dennoch eine Menge Dlinge underührtz gebliebem die vorzüglich zu dem Berhältnisse der Kinz der im Hause des Römers gehören. Diese, wie sie theils den Unterschied unter den Kindern des Komers; theils ihre Erziehung betreffen, habe ich sier vornehms lich nachzuholen.

#### 29.

Die Kinder der Römer theilten sich in zwey haupte klassen. Sie waren entweder gesesmäßige Kinder (legitimi), welche aus einer gesesmäßigen She eines Komers mit einer Römerin abstammten, und diese standen allezeit unter der väterlichen Gewalt; oder sie waren außer der She erzeugt, und standen nicht unter der väterlichen Gewalt. Kinder der legten Art sinden wir in den Ausschlichen mit den Buchkaben S. P. F., das ist, sine patre silius, bezeichnet. r). Die unehelichen Kinder unterschied man besonders wieder in vier Klassen, in natürliche (naturales), die mit Concubinen oder geschändeten (stupratis) freps gebornen Wittwen oder Jungfrauen, gezeugt waren, undchte (spurii), die man von öffentlichen Weibse personen erhielt, in ehebrecherische (adulterini) und blutschänderische (incestuosi).

#### 30.

Anch die unehelichen Kinder der letten drep Arsten wurden nicht für etrios (infames) gehalten, ob

r) Grucer. infer. p. 434, 4. Reines. infres claff. IX. 4.

# 276 Beschreibung bes bauslichen Buftanbes

schon die Art ihrer Gedurt eine gewisse herabsetung ihnen zuwege brachke (levis notae maculam). Die natürlichen Kinder aber konnten aller Nechte und Ehren thellhaftig werden; nur das Verwandtschaftsrecht Besagen sie nicht, und waren weder unter väterlicher Gewalt; noch konnten sie an den daher stätsenden Kindesrechten Antheil nehmen. Sie sührten daher auch nicht den Geschiechtsnamen (Nomen) vom Vater, sons dern von der Mutter. Wohl aber nahmen sie bisk weisen den Familiennamen des Vaters (Cognomen) an. So ward der Sohn Cafars, von der Ckropatra, Cafarion genannt. 8)

### · 31.

Wir kommen nun jur Erziehung der Kinder. Jos habe bereits oben gedacht; daß schon dem Romulus ein Gesetz jugeeignet wird, wodurch er seinen Romern anbesabl, ihre Kinder mannlichen Geschlechts und die Erstgeborhen unter dem weiblichen zu erziehen; und ihnen keine anderen, als solche Kinder wegzusehen erzlaubte, die in Gegenwart von fünf Zeugen für schwächzliche, umförmlich gebildete und äußerst häßliche Kinzber, erkannt worden waren. t) Dieses Gesetz, welches nachher innter die Gesetz der XII Laseln aufgenomz then wurde, u) gründete zwar die ganze Gewalt der römischen Wäter über ihre Kinder: gleichwohl verhinzberte es die römischen Väter gar nicht an dieser Grausamkeit gegen arme schuldlose Kinder, deren Schicks All quf alle Källe das bemitteidenswürdigste war. x)

32.

s) Suet. Jul. 32. Gruter. p. 641, 9. p. 684. Bergl. Neineec. Ant. P. J. p. 160.

t) Dionys. Ant. Rom. II. p. 88.

u) Cic, de leg. III, 8.

x) S. oben 3. 2. S. 71.

### 32.

Das Zeichen, wodurch ein Vater fich feines ibm gebornen Rindes annahm, war das Aufheben deffelben von ber Erbe, welches ber Sausvater entweder felbft verrichtete, oder durch einen andern verrichten lief. Das aufgehobene und damit angenommene Rind marb am neunten Lagen, war es ein Dadochen, am achten, feperlich eingeweihet (Luftrabatur, oder, wie Terens tius fagt, Initiabatur). Diese Beihung gefchan fol gender Geffalt. Dan nahm unter gewiffen Gebran den das Rind ans der Biege, verfohnte und reinigte. daffelbe, und befrevete es bamit von allen vermeinten Bezauberungen. Dann trug man es sowohl in vers schledene Sempel, als auch, der guten Vorbedeutung halben, in ben Saufern einiger reichen und angeseher nen leute herium. Sierauf mard ihm der Rame ges geben, und ein Gaffmahl unter den Verwandten der Familie angestellt. y) Das Kind erhielt auch biefer Gelegenheit verschiedene Geschenke. z) Das Rind erhielt auch beb nannte biefen Einweihungstag Dies luftricus, Dies nominum. a) Drepfig Tage hernach aber mar der Bater gehalten, fein Rind in den Staatbregiftern eins schreiben ju taffen. b)

33+

Was nun die Erziehung des jungen Romers \*)
anlangt: so theilt sich dieselbe vornehmlich nach drep
S 3

y) Perf. Sat. II, 31. Suer. Calig: 25. Neron. 6. Capitol. Clod. Alb. 4.

<sup>2)</sup> Tereng. Phorm. I, 1. v. 13. 14.

a) Fest, h. v. Macrob. Sat. I, 16.

b) Capitol. Marc. 9.

<sup>\*)</sup> J. A. Ernesti de privata Romanorum Disciplina Lipfiae 1747. 4. und in f. Opp. philolog. crit. Lugd.

# 278 Beforeibung bes bauslichen Lebens

Zeitaltern in bred verschiedene Arten ab. Die altefte Erziehung, welche junge Romer erhielten, war, wie Das gange leben ber bamgligen Romer, angent eine fach. Das Rind ward von berfelben Mutter geboven, gefängt und erzogen. Hatte es hier bie genugfamen Sabre erlangt: fo nahm es an ben Befchaften bepber Aeltern Untheil; ber Knabe begleitete ben Bater for Senat, als in den Krieg und jum Ackerbau: und bas Dadochen erlernte Die portheilhaftefte Ruhrung einer Sauswirthschaft an der Seite ihrer Mutter. Der Sohn horte die Geschichte seines Vaterlandes und die Grundfate bes Staats aus bem Munde feines Basters, und bie Lochter lernte Bauslichfeit nach bem Bepfpiele ihrer Mutter. Es gab damals feine gries hischen hofmeister, feine besondern hanstehrer, feine Enmnasien und Fechtschulen. Allenfalls vertrauete man die Aufsicht über die Sohne, konnten die Aeltern nicht bev ihnen feyn, einem treuen Gflaven; bie aber Der Tochter ihren erften Barterinnen an, die man, wenn fie auch schon diese Kinder nicht gefängt hatten, putrices hieß. Der man übergab die Kinder einer befahrten Bermandtin von bemahrten Gitten, in bereit Begenwart fie fich nichts Unanständiges im Reden und Sandeln erlauben burften. Go wurden bie Rinder unter beftandiger und guter Aufficht, porzuglich ber Mutter, erzogen, beren groftes Lob in ber Gorgfalt für bas Sauswesen und fur ibre Rinder bestand.

Bat. 1765. 8. C. F. Schulz de Disciplina Veterum, tam Graccorum, quam Romanorum, cum ea, quae apud nos viget, composita, disputatio. Hasniae 1791. 8. In der ersten Abtheilung zeigt der Versaffer, wie die physische, moralische und gelehrte Erziehung ben den Griechen und Kömern beschien war. Ueber die Erziehung und Belehrung der Jugend bey den alten Römern – ein sehr guter Auffas in g. E. Peter's Ergagazin der padagogischen Literatur, ifte Sammelung, Leipzig 1805, 8.

Rach dieser erffen Zeit wurden die Rinder von eben benfelben leuten in Die Schulen gebracht, und fonft überall bin begleitet. Die Kinder aber unter fleter Aufficht au balten, war gralte romifche Sitte. Der griechische Padagogus, ben ber neuere Romer einem Gobne gab, war eine spacere Erfindung. Bas bepbe Geschlechter eine von der Sprache und den erften Unfangsgründen ju wiffen nothig hatten, das wurde ihnen von gemiffen Lehrmeiftern in Schulen gelehrt, die man Tabernae litterariae nannte. Die lebrer in diefen Schulen erhielten ein geringes Schulgelb, wofür man bie Rinder ju ihnen ichictre. Diefe Gebus len waren in Rom febr frühzeitig vorhanden. Denn fon Dirginius fcicte feine Tochter mit ihrer Bars terin in eine folche Schule. Auf dem Wege nach der: felben erblickte diefe Schonheit ber Decemvir Appius, und wurde von ihren Reizen bezaubert, Dinge zu was gen, welche bem gangen Decemvirate den Untergang brachten. c) Un eigentliche Gelehrfamkeit ließ fich bas mals unter ben Romern gar nicht benfen, und imas man etwa als Priefter zu wiffen nothig batte, erlernte man in Etruscien. Uebrigens legte jur Bilbung ber Sitten die Mutter ben Grund, und der Bater volle endete fie,

#### 34

Je ausgebildeter Roms Mütter wurden, je wich; tiger ward auch ihre Erziehung. Das mintere Zeit; alter war also auch in Absicht der Erziehung das worstresslichste. Es erstreckte sich von der Zeit der ersten Bekanntschaft der Römer mit den Griechen in Unterstalien bis auf die Zeiten des Sulla. Jest vereinigte sich in der Erziehung der jungen Römer Alles, was dieselbe vortresslich machen konnte. Die Weisheit

c) Liv. III, 44. V. 27. VI, 25.

### 280 Befchreibung bes bauslichen Lebens

ber Bater und Die Klnabeit ber Mutter erzba ben funs gen Romer, und leitete ihn durch Lehren und Benfpiele, Die flets mit einander verbunden waren, ju jeder Eus gend, Der Romer mar nicht mehr der ranhe Salbs wilbe, ber er ju ben Zeiten bes Brutus und ber Des cemplren gewesen mar. Er hatte diese Ranhigkeit feiner Sitten abgelegt, ohne die gluctliche Ginfalt Ders felben zu verlieren. Er besaf eine tiefe Beisheit, Die nicht in Schulen erlernt, sondern aus ben Erfahruns gen und Beobachtungen eines thatigen raftlofen Tes bens geschöpft mar. Sein Geift, ftart wie fein Rors per, trotte allen Gefahren, und erhob fich über alle Unglucksfälle; und eine Menge Lafter fannte er fo wenig, als die Bolfer, von benen er fie lernen follte. Bang gewiß mußte ber Umgang mit einem folchen Bas ter, feine-Lehre und Benfpiel, großen Ginfluß auf ben Sohn haben. Und indem diefer, fo vorbereitet, fich ben fanftern Biffenschaften ergab, fonnte es nicht fehlen, der Romer mußte alle andere Rationen an Grofe, Erhabenheit und Schonheit bes Beiftes und Bergens übertreffen. Biergu trug aber nicht allein Der Bater, fondern auch die Mutter Den. Bir haben bereits oben erinnert, daß bie aus Briechenland nach Rom verpflanzten Biffenschaften und Runfte, nicht allein ben dem mannlichen, fondern auch ben dem weiblichen Geschlechte, großen Eingang fanden. Dies fanftere Geschlecht bereitete Die Gobne Roms gleichs fam für bie Bebe ju den Biffenschaften vor, und Mogte ihnen einen Sang ju benfelben in ber frubeffen Mindhatein. Es that noch mehr, es mäßigte fchon fringetrig ihre Wildheit, indem es ihnen die Gefete der Menschlichkeit tief einpragte. Ja selbst die lebs Ipfen Bilder ber groffen Borfahren wnrben Mbweigende Erzieher ihrer Enfel. Ueberall fahen Diefe felbige glanzen, und zwar in kunfttofen Figuren: allein ihre Betrachtung entflammte boch zur Tugend und ju großen Thaten; fo wie das Bewußtsevn, daß

daß man frep genug fep, Miles ju thun, Muth dagu verlieb. d)

35+

Das bamalige Leben bes jungen Romers; mit beffen Bildung man fich ficon von der Wiege an bes schäftigte, war ungefahr biefes. Er brachte bie ets fen Jahre seines Lebens unter ber Hufficht ber Dus ter ju, welche auch fur die Reinigfeit ber Sprache, als eine febr wichtige Sache, felbft in Absicht ber Diese Gorgfalt für die Sprachreis Sitten, machte. nigfeit von Rindesbeinen an, mar insbesondere bet Ruttern, Barterinnen und Sausgenoffen anbefohlen. Solche mußten, fo viel moglich, barauf Acht haben, baff ihnen nie in Gegenwart ber Kleinen ein fehlerhafter Ausbruck, ober eine falsche Aussprache entsahre, aus Furcht, die erften Ginbritete mochten ben ihnen gur ans bern Ratur merden. \*) Die Mutter lehrte ben jungen Romer nicht nur die erften Unfangsgrunde, fondern bes obathtete auch seine Gitten, und trug die genaueste Gorgs . falt, daß ja Riemand den Rindern Erwas feben und bos ren ließ, was ihrer Unschuld oder Sitten nachtheilig Oft nahm ber Bater an benden Ges fenn konnte. Schaften Antheil, unterhielt fich tagelang mit feinen Rinbeen, und fuchte durch feine Gefprache fie ju ben fünftigen Gefchaften vorzubereiten. e) Maren auf solche Art die Jahre der Kindheit verfloffen : brachte man die Kinder sowohl in den Provinzen, als in Rom felbft, taglich in offentliche Schulen, wo jener .

lized by Google

d) Polyb. VI. c. 51. 52. eine flaffiche Stelle. Salluft. -B. Jug. c. 4. Plin. XXXV, 2.

<sup>\*)</sup> Quinctil. I. I.

e) Cic. de clar. orat. c. 27, 58, ad Attic. VIII, 4, ad Quinct. Fr. II, 14. Cornel, Attic. I. Tacit. Agric. 4, 3. C. F. Hanekenius de cura Dom, Rom.

erfte Unterricht burch Lehrer, Die baffin non ben Mels tern befoldet maren, fortgefest murde. Dergleichen Lehrer nennen Die Alten Ludi magistri, primi magiftri, Paedagogi litterarii. Gie lehrten ben'Rine Dern die erfte Rennenif der lateinischen und griechie ichen Sprache, Lefen, Spreiben, Rechnen u. f. f. Mus biefen niebern Schulen brachte man die Rnaben in die Schulen der fogenannten Grammatiker, oder Sprachlehrer, und Abetoren, oder lehrer der Redes Die Erften erflarten Die beffen Schriftsteller Briechenlands. Sie machten ben Unfang vom So: mer; f) und gingen fo die übrigen Schriftsteller, außer den griechischen, auch lateinische, mit ihnen durch; die Lettern aber übten, außerdem, daß fie Daffelbe thaten, auch die romischen Junglinge in Det Tateinischen und griechischen Beredsamfeit. Gie ers bielten auch Unterricht in ber Urithmetif, Geometrie. Muste, Maleren, Aftronomie u. f. w., furz in Allem, was man nachher synundomandsia nannte. Aus dies fen Schulen famen fie bann bep reifern Jahren in Die Schulen der Philosophen. Doch nur von der ers ften Urt von Schulen, namlich von ben fogenannten Tabernis litterariis, lagt fich ein Dafenn vor bem zwenten punischen Kriege erweisen. Die Grammatis ter, Rhetoren und Philosophen, ob fie ichon haufig in Rom anzutreffen maren, murben dazumal mehr als Privatlehrer gebraucht. Ben allen biefen Schulen aber fah man fehr barauf, baf ftrenge Sitten in benfelben herrschten; ob man schon allezeit, des Wetteisers hals ber, die öffentlichen Schulen ben Privatlehrern vor-Allein auch baran ließ fich die Gorgfaly des 10g. g) weifen Romers nicht begnugen. Er untergab feine Sohne

f) Plin. ep. II. 14.

g) Plinius gab ber Corellia Hispula Ep. III, 3. uber die Erziehung ihres Sohnes folgenden Rath: illum pueritiae ratio intra contubernium tenuit, praeceptores domi habuit — jam studia ejus extra limen pro-

Sidne einem alten verftändigen Sklapen, welcher Padagogus genannt wurde, und die Tochter vertländigen Weibern, die ste mit erzogen haten (Nutrices). Diese mußten dieselben in die Staten, und von da zurnächegleiten, übrigens aber in wert Aufz sicht haben, damit nichts ihrer Erziehung Rachtheis liges von ihnen gesehen, gehört oder gethan werden konnte.

36.

Die Pflicht des Pådagogen war daben, den Alnsdern Anstand und Höflichkeit benzubringen. Ja biss weilen war er selbst ein Instructor. Wir können also dieses Wort füglich mit unserm eeutschen Sofmeister vertauschen. Die Kinder wurden angewiesen, große Hochachtung für ihn zu haben. Sie nannten ihn Dominum und er sie Filios. h) Ja, ihre Unterswersung ging selbst bis zu Züchtigungen, die sie von ihm erlitten. Wan nahm daher gewöhnlich die gesschickesten, geprüftesten Leute zu dergleichen Hosmelssten, obschon oft die Geizigen hierin eine Ausnahme machten, und gerade solchen Knechten ihre Kinder awertraueten, welche sie sonst zu Nichts gebrauchen konnten

37.

Erlangte nun ber junge Romer bas mannliche Allete, bas ist das funfzehnte Jahr: i) so wurde ihm jun ersten Male auf bem Martte von dem Prator bie Toaa

proferenda, jam circumspiciendus rhetor latinus, cujus scholae severitas, pudor inprimis, eastitas constet. Cf. Quinct. 1. I. c. 2.

h) Manil 5, 451.

i) Cf. Noris. Cenoraph. Pisan. Diff. II. 4.

# 284 Befcreibung bes bauslichen lebens

Zoga angelegt. Diefes hief I'ogam virilem fu-Die Anlegung mere k) oder Forum attingere. 1) dieser mar eine große Feperlichkeit für das ganze jungen Romers, für alle Bermanbte und **Naug** Befange beffelben. Man führte ibn bann unter Er erhielt feverlicher Begleitmig ju bem Prator. fowohl von demfelben; als von allen Kreunden wich tige Ermahnungen, und man beschloß dieses geft gewöhnlich mit einem großen Gastmable. Die gange Feperlichkeit ward Officium togae virilis genannt. m)

38+

Run wurde der Padagog von ihm genommen. Go angenehm dem jungen Romer diefes war, fo blieb er bennoch unter ber genauesten Aufficht feiner Mel Man, erlaubte ihm zwar, fich nun mit andern romifchen Junglingen auf bem Darsfelbe im laufen, Reiten, Ringen, Schwimmen und andern gymnaftig fchen Runften ju uben; n) jugleich aber forgte man auch für feine weitere Ausbildung. Dit bem fieben zehnten Jahre trat er die Dienste im Felde an. Allein er widmete sich ihnen nicht immermahrend: fin ben funftigen Staatsmann gab es in biefem Alter mehr au thun. Er fehrte nach einigen ben ber Urmee ill gebrachten Jahren juriict, imd begleitete von pun an frgend einen großen oder wichtigen Dann im Staate gu allen feinen Unternehmungen. Er betrat mit ihm bas Forum, wohnte feinen Reven nub Gerichtshandeln Dit ihm unterhielt er fich in dem Saufe Jeff felben, auf feinen Spaziergangen, und bildete fich durc

k) Plin. Ep. 10, 117.

<sup>1)</sup> Cic. ad Fam. 5, 8.

m) Plin. Ep. 1, 9. v. 2. Cf. Dodweil Praelect. Cambdenf. p. 375.

a) Horatius de A. P.

burd feinen Unterricht und fein Bepfpiel. Ja felbft, wenn ein folcher große Romer ju Ketbe, oder in die Proving abging : wurde er von Junglingen begleitet, Die fich fein Berhalten ju einem Dufter - Des ihrigen gewählt hatten. Allerdings trug dies Mittel jur Auss Vildung des jungen Romers viel bev. Er lernte die Beldafte fennen, ebe er fich ihnen ergab; und jene Unterredungen pflanzten Die Meisheit und Erfahrung ber Borfabren am Sichersten auf die Nachwelt fort. Cicero und andere Schriftsteller spielen fehr oft in ihren Schriften auf diesen ihren Umgang mit ben verdientesten Männern ihrer Jugendzeit an. a) ben Brovingen rechnete man bergleichen Menschen uns ter die Comites des Statthalters. Die gange Ertier hungsweise der Romer hatte unstreitig fehr viel Bor. gigliches; indem fie den theoretischen Unterricht mit dem praftischen vereinigte, Die jungen Leute von ihrer Rinds. beit an, bis jum Eintritt ins burgerliche leben, immer beschäftigte, fie mit Muftern oder größern Bepfpielen befannt machte, und ihnen Muth und Gifer gur eiges genen Thatigfeit und jur Nacheiferung einflogte. Taualichkeit jum Dienste des Staates ift freplich die Haupemarime, welcher die Erziehung des jungen Ros mers unterworfen mar: aber man ging boch baranf aus, große und ausgezeichne Charaftere ju bilden; und nicht fruchtlos. Das beweifen die portrefflichen geldherren, Redner, Staatsmanner, welche die Ras tion hervorgebracht bat. Ber einer fo mohldurchbache ten und forgfältigen Erziehung, ben ber Ginfachheit bet Befete, welche allen beilig und fo fury maren, daß die Jugend sie auswendig wußte, und bev-der eifrigen Theilnahme eines Jeden an allen Graatsangelegens heiten, ift es fein Bunber, daß bann ber romifche Senat die ehrwurdigfte Berfammlung von der Melt

eloqu. c. 34. Cf. Schwarz Diff. de Affectatione Vet. Rosh.

# 286 Befdreibung Des hauslichen Lebens

war, die, wie Cicero fagt, ben gangen Erdfreis bei berrichte.

39.

Aber ber größte Theil jener guten Anftalten ding perloren; als die pornehmen Romer anfingen; Ach zügellos ber Wolluft, der Pracht und jeber Art von Ausscheifung, nach, ben Beiten bes Gulla pi Dun fanden es bie Romerinnen zu pobele Baft, fich mit ihren Rindern abzugeben, fie zu fam gen ober ju erziehen. Gie überließen vielmehr bevde Beschäfte griechischen Stlavinnen und Oflaven. besonders den sogenannten Servis und nutriciis (bie man von den Vadagogen unterfcheiben muß), um nur ungeftort ihren Reigungen nachhans gen ju konnen. p) Wie bie Mutter, fo bachte auch ber größte Theil ber Bater. Er geiste gu fehr nach Rubm und Bergnugungen, um an bem einformigen Gefchafte ber Rinbergucht Theil ju nehmen. min an fant die gute Rinderjucht der Romer, aber mit ihr auch die Nation. Det junge Romer mard nun, mahrend der Kindheit, sich setost, Kinderwar tern, oder einem ohne Gorgfalt gewählten Badagos gen, überlaffen. Riemand bemabrete ibn por bofen Benfpielen. Der Padagog war entweder ein Schmeich ter, ober feibft ber Verführer feines Boglings, und finchte durch bepbe Stucke, fünftig einmal die Frem beit zu erhalten. Riemand wählte mehr die Schule, in welcher Rinber die erfte Bildung erhielten. winifche Bracht erforberte einen Sauslehrer. Man prlifte an diefem groat oft feine Kahigkeiten, aber nie mats fein Berg. Go traten benn biefe jungen Buft Unge, fchon in dem Saufe ihrer Meltern verdorben, in Die große Welt ein. Sich vors erfte Verdienfte zu ermers ben, fiel ihnen gar nicht ein. Das Unsehen ihrer Kamiliet babinte

p) Auct. de cauff. corr. eloqu. 28.

bahnte ihnen fcon, wie eine Art von Erbrecht, den Beg ju jeder Chrenftelle.

40.

Daber ward es in ben Zeiten des Cicero außerft felten, daß ein Sungling vom erften Range fich burch. den oben beschriebenen Umgang mit einem großen Manne zu feinem kunftigen Posten vorbereitet hatte. Die Junglinge, welche bergleichen Manner um fich hatten, waren bochftens aus dem Ritterftande. q) Eben fo fehr buteten fie fich, Kriegsbienfte zu nehe men; und traten fie ja diefelben an, fo waren fie viel ju weichlich. Dergleichen feige Weichlinge hatten benahe Cafars heer durch ihre ansteckende Furcht im flucht vor ben fürchterlichen Teutschen bewegt. r) Eben solche Helden waren die 6000 Reiter, die ben Berluft der pharfalischen Schlacht vernrsachten. s) Diese Ungewohnheit aller Arbeiten, Diese Unerfahrens beit im Senate und im Felde, brachte es denn das bin, daß zu Cicero's Zeiten ein fo allgemeiner Mans gel an Relbherren und Staatsleuten mar, und bag man daher, sobald man Manner zu wichtigen und, sefährlichen Unternehmungen brauchte, fo oft zu einem Eimigen seine Buflucht nehmen mußte. t) Die Rrieges wissenschaft, Beredsamkeit und Rechtsgelahrheit, alle vormals bas Eigenthum ber erften Familien, fingen faff in gleicher Beit an ju finfen. u)

4T.

<sup>4)</sup> Cie, de Off. II, 13.

r) Caesar de B. G. I, 39.

<sup>1)</sup> Cassar de B. C. III, 95.

t) Cic. pro Fontej. 15. pro leg. Man. pro Mauren. pro Flacco.

<sup>1)/</sup>Cic. de Oras, Brut, 6. de Off. II, 19. pro Coti, 19.

## 288 Befchreibung bes hanslichen Lebens

41.

Mit den Geschicklichkeiten verfielen auch die Sib ten. Bon den Tugenden der Arbeitsamkeit, der Ents haltsamkeit, der Makiakeit, der Baterlandsliebe,

Flagt Cicero, febreibt man in unfern Tagen faum in Buchern x) Dagegen nahm Bolleren, Verschwen-Dungen, Berbindungen mit luderlichen Beibeverfonen fo febr überhand, daß fogar diefer fouft ftrenge Git tenrichter verlangte, man muffe bierin dem jugende lichen Alter etwas ju gute halten. y) Es schien auch Diefes nothig ju fepn; Denn es gab, wenige ausge nommen, damals fast keinen einzigen Dann von Uns feben, der nicht eine ausschweifende Jugend geführt Sulla , Vompejus, Cafar, Antonius, Colius, Dolabella, Curio u. m. verdienen alle in Diefer Bes trachtung aufgeführt zu werden. Biel trug allerdings Die damals herrschende epikureische. Whilosophie dan ben; aber noch mehr ber Mangel an Erziehung. Die unnatürlichen Lafter aber, welchen ichon diese gedach ten Danner frohnten, fchroachten endlich Geift und Rorper bergeftalt, daß man von ben folgenden gunge lingen auch nicht einmal etwas den Vorfahren Aehn liches erwarten konnte.

-

x) Cic. pro Coelio 17. Man lefe biefe vortreffliche Stelle felbst nach.

y) Cic. ib. c. 18. 20. Ergo haec deferta via et inculta, atque interclusa jam frondibus atque virgultis, relinquatur; non omnia voluptatibus denegentur: detur aliquid aetati: sit adolescentia liberior; non semper superet vera illa et directa ratio: vincat aliquando cupiditas voluptasque rationem dummodo illa in hoc genere praescriptio moderatioque teneatur: parcat juventus pudicitiae suat, ne spolite alienam; ne essundat patrimonium, ne soca nore trusdetur; ne incurrat in alterius domum atque famam; ne probrum castis, labem integris, infamiam boait inserat si, f.f. Cf. Sallus. B. Cast. 12 — 15. 17. 43.

Aim ben Batriotismus war'es ben biefen jungen fiberlichen gang geschehen; vielmehr fetteten fie bie ungeheuren Schulden, welche fie aufgehauft hatten, gif Felieffe mie ichem Frinde: des Comets, gufatumein fobald ihnen nur baburch gur Ausplunderung ber Reis den und jur Ermordung ihrer Glaubiger Soffnung gemacht murde. Daher bestand der größte Theil der Mitverschwornen des Catilina aus Cohnen ber erften Banfer. 'z) Baber trugen biefe emen fo unverfohn. lichen Saf gegen ben Berftover Diefer Conjuration. al. Daber maren auch diese agrade dwinnigen, die fich ans Enten ju Calaus Parery fibligen. b). So aufque machiene Manner hatten allerbings teine Dacht, noch veniger Much , den Unterdrückern ber romifchen Frene beit bie Spise ju bieten. Ran bemunbere et alfo gar nicht, wie es möglich war, daß der fletze Ros mer fich fo ruhig vom August befehlen laffen, fo nite berträchtig einem Tiberius fchmeicheln konnte. biefer ansgearteten Jugend Barb Rom aus. Es war baber eine Wohlthat, daß Rom: Beherricher befatte: denn es hatte die leute nicht mehr, die herrstben fonmen. 3ch habe wohl nicht nothig, erft zu erine wen, daß Diefe Berberbriffe unter den Raiften bis pr endlichen ganglichen Enmervung ber Romer fich mod mehr ausbreiteten. Eben fo wenig glaibe ich benfügen zu dürfen, daß hier und da edeldenkende Bater und Mütter von Diesets allgemeinen Gange Der Erziehung eine Musnahme machten. Bu Befpafians Beiten maren obnedieß bereits der größte Efeil ber alten berühmten romiften Familien an jenen Laftern

Ritsch Besche. b. Röm. ze Th.

<sup>2)</sup> Sail. B. Cat. 32.

a) Cic. ad Att. 1. 19.

b) Cic. ad Att, VII, 2)

## 290 Befdreibung bes hanskinen Lebens

ansgestorben. Fin ben neuen Abel war es aber oft ein schickliches Mittel, seine Familien empor zu brim gen, daß man ginen. Lindern eine, sorgfältige Erzies bung gab.

c) Die Freunde und Anhanger eines comir

434

Der Romer fannte fruhzeitig bas fuße Gefthent ber Freundschaft. Er naunte ben, melder burch biefe Bande ber gartlichften Buneigung ihm gleichfam ju et nem Blutsfreund geworden war, Familiaris, und die cuefte freundschaftliche Verbindung Negellitas ober Necoffituelo; Bonter, die fattfam ju verfteben geben, wie febr man Freunde ju fchagen wußte. Diefe Freunds schaft entivam sich oft noch mabrend ber Rinberjahre, in der ersten Schule, wie zwischen dem großen Cicero und feinem Freunde Atticus der Fall marge) und wahrete dann burch bie gange übrige Lebenszeit. Det Rreund vom Saufe nahm nicht allein angallen gamb Henfeperlichkeiten; als den Golennitaten (officia) ber ber Geburt eines Rindes, ben ber Berbeprathung einet Tochger, bey der Emancipation eines Sohnes, ber Befleibungen mit bem mannlichen Rocke, bem In tritt-eines Chrenamtes, ben Beerdigungen n. f. f. ale len Antheil, fondern er wurde auch ju allen Familien berathichlagungen gezogen. Er vertrat die Stelle eis nes Beugen, eines Bormundes, eines Bevollmachtige ten ; er warb für seinen Freund um Stimmen, begleit tete ihn als Candidaten, redete für ihn por Berichte. Ja felbft an ben Staatsgeschaften, an den Borichlagen im Senate, an den Reden an das Bolf, an den Un ternehmungen im Felde, hatten dergleichen Freunde Untheil. Man nahm fle, als Legaten, mit in ben Rrieg

c) Corn. Nep. v. Attic. V.

and in the Browing. Wit einem Bort, bas, leben weper :: remischen durch Freundschaft verbundenen Großens mar auf bas Genauefte in einander verwebt. Man butfte pur ble Lebensgeschichte bes einen wiffen, so fannte man auch die Geschichte bes Andern. Die gange Cintichtung bes romifthen Bolles, Die ffete Berbindung, in welcher die Romer mit einander lebe ten, die warme Baterlandbliebe, jene Freyheit, die Reinen etwas unternehmen lief, ohne daß er dabep ber Bulfe Anderer brauchte; wie viel trugen fie nicht ber, gleichgeffinte Gemuther an emander ju fetten! Als aber in Rom Die Herrschfnicht einzelner Danner ben Staat beunruhigte, als es endlich einem Ginzis gen glucte, fich jum Beren über Alle ju erheben: dann fant. Diefe Freundschafta und nur Eigennus folog Berbindungen, trennte fie aber auch eben fo geschwind wieher. Rom verlor Alles, als es seine Frepheit verlor! Man, wird mir erlauben, daß ich mich hier ber Dube überhebe, Bemeife anzuführen. Eicero in feinem Schonen Buche von der Freundschaft und in feinen Briefen an ben Atticus, bient hier fatt aller Beweise. Mur darf id nicht vergeffen, bag ber gamiliaris oft tagelang in dem Sause und der Billa feines Freuindes zubrachte, hier mit ihm ftubirte, ar, beitete, fich besprach und berathfclagte.

44

Doch der Romer hatte nicht allein Romer, son bern auch Ausländer zu seinen Busenfreunden. Wit bergleichen Ausländern errichtete man nämlich ein Bundniff, das mit einem Worte Sospitalitas genannt wurde. Es ist befannt, daß man vor Alters nichts von öffentlichen Herbergen und Gasthäusern wußte; erst unter den Kaisern fand man dergleichen in den Stationen auf den öffentlichen Wegen, wie die Itineraria sie nach ihren Schilden und Zeichen, 2. Z.

## 293 Befdreibung bes bauelichen Lebens

off auführen. Man sunter den Ranns Mankonm off ausühren. Man suchte also an fremden Orten sich Freunde zu erwerben, der welchen man einkehrte, und denen man ein Gleiches erwiederten Am beyden Theilen die Pflichten dieses Freundschaftesdindnisständnissa unverzestlich zu machen, bediente man sich gewisser Feichen (tekkerze holpitalitatis)), an welchen, derz zeichen Berbundene, oder ihre Sohne und Enkal sich wieder and Holz, welches man, um es kenntbar zu machen; so zerstätel, das die bezwen Snicken zus kummen gehörten; d.) oder es waren Tafeln von Ihon, mit dem Bilde des Jupiter Zospitalis und einer Aussichtist, die man bezun Abstiede zerbrach, und wovon Jeder ein Sidck zu sich nahm. Diesen Bündnissen namlich eine größere Heiligkeit zu verleis hen, glandte man, daß Jupiter seiligkeit zu verleis hen, glandte man, daß Jupiter seiligkeit zu verleis derselben sey, und jede Verletzung dieser Verträge hart bestasse.

#### 45.

Die Romer hielten ungemein viel auf dergleichen Freundschaften. Auf det einen Geite machten ihre weitläuftigen Geschäfte, ihre handlung und die vies len Guter, welche sie in andern kandern befaßen, nicht weniger die häufigen Reisen, die sie theils als Gelehrte, theils in Geschäften des Staats anfiellten, ihnen dergleichen auswärtige Freunde nothwendig. Auf der andern suchen sie aber auch in splichen aus, gebreiteten Freundschaften Ruhm und Ehre und zus gleich

<sup>\*)</sup> Thomasinus de resseris hospitalitatis. Ucini 1647. 121 (Amftel, 1670).

d) Plauz. Paenula V. 2, 86.

e) Cicer. ad Q. Fretr. 11, 12, ad Fam. XIII, 9. pro Dejot. 6.

gleich sud; Buden. f) Beiche Leute hielten baber in ihren Pallaften eigene Stimmer, Die beständig ben Fremben offen fanden, und mit allem Rothigen vers feben maren. g) Chemats beobachteten auch bie Ros mer bie Mitcheen ber Baftfreunbichaft fo meit; bag bergleichen Freunde einander and in einem Gee ober landtreffen nicht anfielen, wenn fie fcon auf einanber fliefen, bebor einer bem anbern alle Gaftfreunds schaft aufgefundiget hatte. Living ergablt h) eine ins tereffante Befchichte biefer Urt, welche mabrend bas menten punifchen Krieges vorfiel. Allein als bie Ris mer fich als Derren ber Welt erfannten, glaubten fie oft nicht mehr, an diefe Pflichten gebunden ju fepn, fo heilig fie auch ber Auslander beobachtete, wie uns die Flucht bes Cicero ein Bepfpiel giebt. Des Nome pejus heer: haufete in Corduba gegen Gaftfreunde wie Beinde, ermirigete Die Sofvites und fturgte fie über Die Augerbem fingen auch die pornehmen Remer foit bem Gulla an, nicht anders, als auf öffente liche Roften, gu reifen. Das heißt, Die Stabte muße ten ihnen Quartier, Pferbe und andere Lieferungen verfaffen. Darum befimmerten fie fich um bergleichen Baftfreundschaften wenig ober gar nicht. i)

\$ 4

d) Der

f) Man sire einen Clearo Of. I. 28. Aft walde decorum, patere domos hominum illustrium, illustribus hospitibus. — Est autem etiam vehementer utile jis, qui honeste posse, multum volunt, per hospites apud externos populos valers, opibus et gratia.

2) Vitrat. VE. 20.

b) Liv. XXV, 18.

i) l. Poftumius war im J. her St. 519 ber erfte, ber biefes von ber Stadt Prangfie forberee, S. Liv. XLII, 1.

## 294 Befchreibung wie Bandichen Lebens

## d) Der romifche Patron und Effens.

46.

Unter die vornehmsten Ambanger eines romischen Baufer gehörten auch Die Clienzen beffelben :: Diefe Art poli Lebuschaft, welche mischen ben romischen Datros nen und Clienten obmattete, mar walt. Dan fcreibt ihre Erfindung gewöhnlich dem Romulus ju : es laft fich aber erweisen, wie wir oben gethan baben, bag fle weit alter mar. Jene grauen Beiten verschafften bem einzelnen unmachtigen Manne nicht fo viele Gis derheit, als nachher vorhanden mar. Die Rothwens digfeit zwang alfo ben Geringern, fich in eines Dach tigern Schuß zu begeben. Er begleitete ihn nicht nur von nun an ins Relo, und wehin fich der Schusberr mendete, fondern leiftere ibm auch wirfliche Dienfte, ja jahlte vielleicht ein gewiffer Schungelb. Die Rache richten find allerdings bunfel. k). Der latifche ober albanifche Adel, der fith mit dem Romming, nuch Rom wendete, brachte also auch diese Lehischaft und viele Behnsteute mit fich nach Rom. Es ift nicht mabricheins lich, daß Romulus diese Einrichtung durch besondere Gefete befestigte und ordnete; man fcbrieb nur in Der Folge alle die alten Cinrichtungen, deren Urfprung man nicht fannte, diefem Ronige ju. Gang gewiß aber entstand aus jenem alten lateinischen Lehnsfostem in Rom die Berbindung des romischen Patrons und Elien, sens, bon welcher mir nun zu reben baben.

47.

Romulus nämlich, sagt man, verordnete, es solle fich jeder Plebejer aus den Patricieun einen Schuchherrn wählen, bessen Client er seyn, und welcher als Patronus von ihm angesehen werden sollte. Die Oblies

k) Dyonyf. Hal. II, 9. 10.

gribeiten des Patrons murben folgenbergeffalt bei fimmt. Der Patron folle auf alle Kalle dem Clienten bas fepn, was ein Bater feinem Gobne ift. Er folle ihm in moifelhaften Rechtsftillen Unterricht ettheilen in feinem Ramen Prozeste fichren; wenn ber Eliene nicht gegenwärzig ware, fich feiner Sachen annehe men, und ihn liberall unterftugen:" Dagegen mar ber Client verpflichtet; bem Nateon wieberum gu bienen; womit er nur fannte. Er mußte gur Musfteurung felf ner Bochter , ju ben Unfoffen und bem Aufwande, welche ein Ehrenamt', das der Patron enhielt, erfor? berte, nicht woniger, wenn ber Paren im Rriege ger fangen genommten wurde, ju feiner Lostaufung einen Bentrag thun: ja er war fogat gehalten , iverin bet Patron, eine Rlagesache vertor; die Gumme unentigelitich und ohne ginfen herbeiglichkaffen, welche der Patron zu lægablen hatte. Neberhampt, wie der Pas tron an ben Clionten die Stelle eines Baters vertrat. p forderte er mich, daß thir ber Client als einen Bater ehrte: 1) : Gemeinschaftliche Pflichten, welche benden Theilen oblagen, waren; daß tein Theil den andern verklagen, gegen ihn zeingen; oder fentofelig handeln durfte, ben Strafe, als ein den untertrois ichen Gottern Geweiheter, vonetfreit erftart ju wers ben m). Dionys feitet in ber unten angeführtett -Stelle biefen Gebrauch von ben alten Theffaliern unt Uthenern ab. Aber wer fieht nicht, daß eine fo oft fenbar mir gur Befchwerde bes gemeinen Burgers et. fundene Ginrichtung teinesmeges but: Wert eines Bei feses fenn konnte? Rur Gewalt, nur eine ufurpis tende Gewohnheit, tann fo etwas begrunden. ben wir daher Acht: fo zeigt fich's auch offenbar, daß man febr frühzeitig in Rom bemühet war, fes Joch abguschnittein. Unter ben Ronigen bereits Abeine

<sup>1)</sup> Gell. V, 12.

m) Dionyf. Hal. II, g. 10. bie flaffiche Stelle uber diefe Sache. Cf. Plutarch. Romul. p. as. Ffr.

## 296 Befdreibung bes bauelichen Lebens

febeine wefe Ginrichtung fchon einmat gantilich verfes feben ga fepn. Denn hatte auch. was fich jeboch micht beweifen laft', Ramulus das Befet gegebin, in der Alebejer follee fich einen Battlier zu feinem Patron mablen: fo laft fich both wicht emvarren, daß bie Menge frever Muslander, Die unter ben erften Ronigen feit einem Uncus nach Rom jogen, biefem Gefete met De gehuldiget haben. Da wir ereffen fichtbare Spuren feines Richtdafenns an. Denn bes Gervins Anfalt, Die Burger nach ihrem Bermogen ju fchaten, beweift eine Bemubung, Die Reichen unter ben Webejern ben Batronis ober Batricien abnlich zu machen, und bie öffentliche Gewalt gwifthen bepben gu theiten. Konnte aber wohl biefe Unfhale wir einigen Dugen baben, fo lange das Batronat und jenes Gefet fortbauerte? Das m bing offenbar ben Client pon feinem Parrone m viel ch. Es beweift also biefe Anstalt, bas es bamuls in Rom auch gemeine Birmer gab, Die ohne Batrone was ren: Auf diefe Einricheung aber erbauete Durquin die Monarchie und Die Demithigung Der Patriciet. Gine ausbrechende Rebellion mar bie Folge bavon. man aber der Ropige fich entledigs batte, fuchte man nichts eifriger, als das Patronat wieder berzuftellen. Die reichfiet Plebejer murden num Batricier ober Par trone, und über die abrigen Plebejer mard vielleicht erft demals das Gefes verfügt, bag Jedem einen Par tron ju haben aufgab. Run jogen aber auch die Bai trone die Reffeln der Unterdrietung befto fefter jufami men; feine Urt von Abgaben ward ertaffen, jebe mit dugerfter Schänfe eingetrieben. So exflare ich mit menigftens die berühmten Streitigfeiten fiber die Schule Den ber Dlebejer an Die Patricier. Bielleiche, bag diefe durch fleine Borfchiffe vermehrt worden waren, viels leicht, daß man fich biefer fleinen Borfchuffe bediens te, um fich besto mehrere Clienten ju machen: immer scheint ber Streit am Deiften restirende Binegelber betroffen ju haben. Diese neue Ariftofratie bat über bem

bin bas Nafeben, als ob fie Rom enevoldert hatte, die bem bie reichsten Plebejer, bie sich dem Gefohe nicht mierwerfen wollten, aus Rom zogent. Anders laft. et fich auch nicht erklaren, wie es zuging, bag Romi, welches unter ben Ronigen Sandlung, und gu mari den foftbaren Banen Beld batte, ploffic Wieder f arm ward. Doch auch unter bem juructbleibenden Theile der Plebejer erzeugte diefe Ginrichtung fürche terliche Conpulsionen. Unter ihnen erlosch das Bas tronat, und durch Camill wurden die ronifibet Bur: ger fich insgesammt wieder an Rechten gleich. Bat elfo Patron und Patricier vorher eins, fo horte bies mm auf; und obschon der Patricier Abel blieb, fo grlofchen boch feine größten Borrechte, bus lehnefite ftem. Ein Schatten ber alten Ginrichtung aber blieb in der Berbindung eines, proceffirenben Burgers mit feinem rechtlichen Bepftande. Denn ba bie Patriciet fich noch lange in dem Belitze der Gerichtsformeln erhielten ... worant: noch damals das gange romucht Gerichtswefen beruhete: fo ward ber Plebejer gende thiget, ben Patricier ju feinem rechtlichen Bepfande pu machen, und hiermit abermals fein Client, Doch m einem weit milbern Ginne, ju werden: Doch, wie wir unten feben werben (B. 8. 4. 6.) auch biefes Borrecht entriffen nach den Jahren 449 und 552 bie Plebejer ben Patriciern, ober theilten es wenigstens mit ibnen. Doch als wieber ber Reichthum einiget gamilien nach bem Beitalter ber Scipionen bas Gleiche gewicht unter ben romifchen Burgern aufhob: ent stand eine neue Art von Client, da fich namlich bet geringere, irgend einen machtigen Romer ju feinent Beschüßer mablte, und ihm befür aufwartete und fleine Dienste erwies. Dies war die Geffatt bet Clienten gu ben Zeiten bes Cicero. Unter ben Raisfern dauerte Diese lette Gartung, wie die zwepte, das Batronat der Rechtsgelehrten immer noch fort. Doch freilich maren bepde Arten ber alteften Clients fdaft 2.5

### 298 Befchreibung bes bauslichen Lebens

schaft, an Beschwerben ber Beitenn nicht ichnlich. Demnach haben wir die Morte Latronus und Cliens ben ben Momern in einem drepsachen Sinne zu versstehen, und das ältere Patronat der Patricier von dem der Rechtsgelehrten, und endlich von dem der zömischen Großen wohl zu unterscheiden.

48

Angerbem erhietten fich in Rom noch breverley Spuren Diefer aften Ginrichtung. Die erfte behauptete fich in ber Berbindung eines Berrn mit feinem frenger Inffenen Anechte. Der Berr blieb ber Beschüter feis vied Freygelaffenen, und der Kneche ward ein Client bes Gunfes; aus welchem er entlaffen war. Wir wif fen nicht, ob biefe Urt von Schuspermandtschaft alle Die Obliegenheiten mit fich führte, welche bie obger Dachte Chentel ber Diebefer auflegte. Denn mir dies tft befannt, baf ber reiche Libertus feinen armen herrn fo gut, ale ein Rind feinen Bater, ju ernahren fouls big mar .. n) . Gie erftrectte fich gewiffermagen aber noch weiter. Rach den Gefegen der XII Tafeln mar Diefer Patron ber gefet maffige Erbe feines frengelafi fenen Glientens; wenn er feine Leibeserben binterließ, und ohne ein Testament verstarb. Eben biefes Recht befaßen die Linder des Batrons. Daraus feigerten Die alten Rechtsgelehrten, daß, weif ber Batron Erbe fep; er auch die Beschwerbe' ber Bormundschaft über Die Rinder feines Ellenten: über fich nehmen muffe. 0) Mieuport und Andere baben hieraus die Rolge gezogen, baß auch daffelbe ben bem Datronate ber Batricier über Die Mebejer gultig gewesen fen. Die angeführte Stelle Der Institutionen aber widerlegt fie felbst. Uebrigens binters

n) Paull. Rec. Sens. 25 32, 1, 1, 5, 5, 18, er-lege ult. D. et agnosc. et alend. lib.

<sup>0)</sup> T. 17. Inft. de tutel. patr. Cf. U!pian. 27, 1. 29. I.

hinterließ ber Bater entweder feinem Fredellellenen, alle einen Theil seiner Habe, allen seinen Kindern, oder er eignete ihn einem allein in. Dies wurde Alignatio libertornun geheißen. Der Kaiser Claus dins gab hieruber im Jahre der St. 798 ein besong deres Senatusconsultum. p) Richt weniger trugent fowohl die Pratoren durch ihre Edicte, als die Lex Papia Poppaa Gorgfalt, daß die Berren nicht durch gemachte Telfamente um die Erbichaft ihrer grengelale fenen betrogen werden konnten. Die Frepgelaffenen maren oft febr reich, und der Berr tonnte, nach ben XII Zafeln, nur dann erben, wenn der Frengelaffene ohne Teftament verftarb. Die gedachten Gefete bes fablen alfo, daß, wenn ein Frengelaffener ohne Leis beserben verftarb, und ein Seftament machen molite, er seinem Beren, wenigstens einen Theil feines Berg mogene binterlaffen mußte. T) Bollfommen biefelbe Bewandnig hatte es auch mit bem Darronatsrechten welches, wie wir aben gedacht haben, ein Pater üben feinen enkanzeipirten Sobn erhielt.

49.

Die zwepte Spur der ehemaligen Katronatkrichte sinden wir in den Beschützern fremder Personen, welche Kat. Nom apstielten. Men uanfte Mersonen, welche kat. Nom apstielten. Men uanfte Merson die Beschützer gegen ihre Clienten standen, Jus applisationis. Vermöge dieses Kechts machte der Beschützer, sobald ein Client ohne ein Testament verstarb, Anspruch auf desseit ganze Verzlassenschaft. Die Sache ist dunkel, man leitet abei diesen Gebrauch von den Athenern ab. r.) Endlich

" जम्मनंतर ८ प्राट

p.) Die Borte beffelben bat Ulpian. 1. 1. pa. D. de Affigulib. aufbehalten. G. Beinecc. Ant. P. IL p. 49.

q) Heinece. Ant. P. II. p. 41 ff. Cf. Suet. Neron. 32.

<sup>2)</sup> Cic. de Orat. 1. 39. Cf. Erneffi Glat. Cic. v. Applicatio.

# 300 Befchreibung bes fauskichen Lebens

Die lette Som bes öbgeballein Patronalsteckes welfen wir in ben Patronen an, welche gange lander und Bolfer, einzelne Stadte, Flecken und Gefellschaften in Rom hatten. 's) Sie beforgten die Geschäfte ihrer Clienten, forderten aber und oft allzu große Betohnungen, die endlich durch Gesetze eingeschwankt wurden. t) 3: B. Die Schucherren der Sieilianer waren einst die Marcellet, u) hernach Lieden. \*Man wählte der gleichen Schiftheren häufig aus den hänsern, aus welchen die Neberwinder der Son Römern unternorn seinen Bolfer abstammten.

10.

Nehmen wir nun alle diese Personen jusammen, welche ein vornehmer Romer unter seinem Schat hatte, als Personen, deten Rechtschändel er vor Gericht schirte; Frengelassen, Leuis, die von ihm Verlorgum gen erwarteten, jange Geschlichaften von Hanswertern und Regotianten, deren Beschüger er war, endlich die Ugenten auswärtiger Städe undruckniber ich kam allerdings ein mächtiger Anhang herans, welcher freplich, so oft sie in Corpore erschienen, als ben Leichenbegängenissen und andern Processionen, dem Hause Chre macht beweiternechting.

e) Die Frengelaffenen im Baufe bes Momens.

**'**†'}

Doch wir haben noch etwas von ben Freygelaf fenen und bem Berhaltniffe benunftigen, in welchem fie

#) Dionyf. L. c. Gic. de Off. 1. 11. Reinef. Infer. I., 302. VI, 39. 11, 17. Gruter. Infer. p. 362, 1. 359. 1.

<sup>1)</sup> Tir. C. Theod, de patrieln, vicer, L. M. c, 24 er Cod. Juff, 4, NI, tir, 53.

<sup>&#</sup>x27; n) Liv. XXVI, 32.

<sup>2)</sup> Cit, in Q. Cavell, 2, 19 11/1

in dem Saufe des Romers flanden. Oft, wenn ein Romer feinem Knechte Die Freiheit ertheilte, bedung er fich daben gewiffe Dinge gus, als Gefchenke ober fünftige Arbeit, die ber Freygelaffene noch fir Teis nen herrn ju verrichten verpflichtet wurde. Die Ers fullung biefer Bedingungen gelobte ber Rnecht eiblich au, und ward ther nicht für frep erflart, bis er dies fen Gid abgeleget hatte. y) Die Geschenke bestanden theils in einem Stude Geldes, daß bei Frengelaß fene nach erlangter Frepheit dem Berru gab, theils in allerlen Geschenken, Die er entweder au Beburis. tagen, oder beum Unfange des Jahres, ober am Fefte ber Gaturnalien, und fonft bem Berin überbrachte. Unter den Arbeiten (operae) verstanden sich sowost Sandarbeiten der Handwerker, als andere. Geschäfte. Dit blieb fogar der Frepgelaffene bep, seinem Bernt im Baufe, und verrichtete Die Dienfte, welche er vot ber als Anecht auf fich gehabt batte. 2)

### 52

Es ist aber ein angenehmes Schamblet, zu er bliden, in welcher schönen Vertraulichkeit die größten Männer des Staats mit ihren Knechten und Freyges lassen standen. Man denke an einen Cicero und sell nen Liro; wie an die Treue des freygelassenen Philips pus vom Pompejus. 22) Freylich kam auf diese vors jüglichen unter ihren Staven und Freygelassenen sehr viel an. Der Herr mußte ihnen eine Menge Geschäfte, sein Hauswesen, die Verwaltung seiner Finanzen, sibers lassen. Bey alle dem verdient die Dankbarkeit, mit welcher viele Römer dieses erkannten, großes kob. a)

<sup>7)</sup> Cic. ad Attic. VII, 2,

<sup>2)</sup> Cf. Caji Inft. II, 9, 3, und bes Oifel Commentar aber biefe Stelle, !

zz) Dio Caff, 42, 4; Plutarch, Pompej, Appian, B. Civ, II, 84, a) S. Cic, ad Fam, XVI, 1, 4, 36, XIX, 6, ad Attic, VII, 5.

## 302 Beschreibung bes handlichen Lebeus

- 2) Sausliche Beschäftigungen.
- e) Berwaltung des tomischen Sauswesens.

### 53.

Die Bermaltung des romifchen Sauswelens, bie im Anfange Berr und Frau theilten, fam gulett gam unter die Borforge der erften und vornehmften leibe eignen im Baufe. In ber Stadt hatte unter diefen ben Vorrang ber Bervus Difpensator. Er führte Buch und Rechnung, bezahlte die Posten, welche no thig waren, und legte julest davon dem Herrn Recht nung ab. b) Unter ihm fand der Procurator, von welchem wir bald reden werden. Dif dem Difpens fator oft ein und dasselbe, oft aber auch ein besonderer Bebienter, tour ber Servus Arcarius. Diefer hatte bas Geld bes Beren unter fich, und forget fur die fichere Musleihung deffelben. Unter ihm ftanden die Schulde ner des herrn. Nomen und Nomina nannte der Romer, was wir Debitor oder Debitores nennen. Daber fagte man Nomen bonum, idoneum, expeditum, explicatum von einem guten fichern Schuldner, impeditum von einem unfichern Schuldner. In nomina collocare hieß fein Geld ausleihen; Nomen facere ward von dem Creditor gefagt, wenn er fein Geld auslieh; Nomen locare von dem Debitor, ber Beld aufnahm. c)

### 54.

Die Ausgaben des Hanses im Rleinen hatte der Procurator unter sich. Er empfing von dem Dispenssator

b) Suet. Ner. 44. Petron. 50. Non. Marc. p. 193.

c) Dig. 1. 40. t. 5. 1. 41. S. 17. Afcon, Pedian. p. 77. Senec. de Ben. I. 1. Collamell, 1, 7.

fator tin Stud Gelb, und belehte beffen Berivenbuitig bimoleberum mit Quittungen. d) leber bie gangen Vorrache des Saufes, an Del, Esig, Salz, einger falzenm Reische, Wehl, Holz, Kohlen u. f. f. war ber Servus Cellarius ober Procurator Peni ober Penoris e) gefest. Die Kammern namfich, worin bergleichen Borrathe im Großen angetroffen murben, hießen Pena, bie aber, wo man fleinere Borratte bavon aufbewahrte, Cella. Der Gerpus Cellarius Palatti mar unter den Kaifern eine wichtige Bedienung. Bon ihm erhielten die faiferlichen Sofleute ihren Ber halt. Es bestand nämlich berfelbe, nach unferer 211 in reben, nicht in baarer Befoldung, fondern in Des putaten an Bein; Fleisth, Del, Korn u, f. f. Diefe wurden durch ben Cellarius and ber Cella penaria Palatina gereicht, und führten baber beit Ramen Cel larium, nachber Salarium. f) Gelbst einige reiche Romer machten dieses nach, und liefen burch ihre Cellarios ihren Clienten bergleichen Deputate reichen. Richt allein aber in Rom, auch in den Provinzen, wur, den bergleichen Deputate-an die faiferlichen Bedienten vergeben. Es gab bafelbst nämlich große kaiserliche Magazine, in welche ber kaiserliche Zehend an Wein, und Korn geliefert murbe. Und biefen Magazinen, web the Species Cellariensis genannt murben, lieferte man dergleichen Deputate ab. Der Mann, welcher barüber gefest mar, führte den Ramen Procurator annionarum et specierum cellariensium. g)

55.

Dem landlichen handwesen war ber Villicus vors gestellt. 2uch über die Gerathschaften und Roftbartei.

d) Petron, 301, Quipa, declam. 345.

<sup>·</sup> c).Pfiht. Pfind. II , 2 , 13. "

f) Bele Lampri Hellog: 26.

g) Ced. Theod. l. 7: t, 4. l. 32. l. 10 t. 10. l. 3.

## 204 Befchreibung bes bauslichen Lebens

gen waren die Gervi suppelleceisavii, Sapoi Co kinehiarii, welche namlich die theuren Geschie auf ausammengesetzer Bronze oder korinthischem Merze um der sich hatten; die Servi ab Auro et Aggento, die Servi Atrienses vorgesetzt. Atrienses (ab atrio) hießen diese letztern, weil in den Gemächern, w beyden Seiten des römischen Hauptsaals das Geb mid die größten Koltdarkeiten des Hauskeum ausbepahreit wurden. Solchem nach war nichts, was nicht der Römer seinen Staven ausertrauet häue, Mies dieses beweiset: dergleichen Kuchte mußten w kließ dieses beweiset: dergleichen Kuchte mußten w kließ dieses beweiset wersen, sondern wielnem durch das ante Berhalten ihrer Heren gegen sie Liebe, Treue und Anhänglichkeit für dieselben gewom nen haben. Bie unglücklich ware sonst ein solcher herr dersorgt gewesen !

## b) Die Dablzeiten der Romei.

### £6.

Die Mahlzeiten ber Römer lassen sich süglich in die gewöhnlichen häuslichen Mahlzeiten und die Gastzebote abtheilen. Die Gastzebote waren wieder theils gebote abtheilen. Die Gastzebote waren wieder theils dentliche, iheils Privat. oder Familien: Gastzebote. Wahlzeiten ans langte: so kamte der alte frugale Römer zur eine ordentliche häusliche Mahlzeit, und diese war die Coena, welche er in der neunten Stunde, d. i. nach unserer Lagesberechnung; Rachmittags um drep Uhr biest. Kür undere außererdentliche Wahlzeiten batte er kamp einen Ramen, niel weniger: wurden, besowe Zudereitungen dazu gemacht. Seben so wenig kannte man damals die Wenge von Speisen, die nach her aufkannen. Ja die zu dem ersten pomischen Kriege hatte der Römer nicht einmal Brod, son

bum statt besses einen Brey (puls): h) außer dem Brey affen sie noch Gemüße (olera); Brey und Geswüße waren ihre einzigen Speissen. Frisches Fleisch kam nie auf den Tisch; gedorrtes nur an Festragen, oder beym Besuche eines Sastes. \*). Im Jahre 580 hatte man in Rom noch keine Backer, sondern die Beiber buson das Brod. i) Ber aber ein Sassmahl andrichten wollte, dung sich einen Roch dazu. h) Doch mit der Zeit anderte sich dieses Aus und terschied man verschiedene Arten von Mahlzeiten, Jentaculum, Prandium, Werenda, Coena und Comessatio.

570

lentaculum (agnarious ober ceisor) was bas einfache Frühftück, welches Leute, die früh auftstanden, Kinder, die im Wachsthum standen, und sowächliche Personen zu sich nahmen; lettere transsen nur einen Schluck Kräuterwein (Vinum bil selberda conditum). 1) Das Prandium (deinvor). die Vormahlzeit, siel später, und kam besonders nach

h) Plin. 1. XVIII. Puls fritilla bafeloft if ein Brep von gerbfterem Deble.

<sup>\*)</sup> Juvenat. Satyr. XI. v. 77 - 99.

i) Plin. 1. 18. c. 11.

k) Plaut. Pfeud. 3, 2. Wenn nicht Plautus in diefer und andern Stellen, wo er dergleichen Roche bingen last, damit ein Gemalbe des Geizes oder ber Frugalität aufa fiellt. Die Angaben ber Komifer find mit Borficht zu gebrauchen.

<sup>1)</sup> Mart. XIV, 223. Athenaeus I. I, 9. Bestus voce, filatum.

nach bem etruseischen Rriege m) ben ben Bornehe men in Gebrauch, ebe fie auf bas forum gingen. nach unferer Uhr Mittags um eilf Uhr. n) Dan ag baben, ohne Umftanbe ju machen, blos etwas aus Der Sand. o) Aber Danner in Geldaften bes Staats. als Genatoren , Pratoren und andere Magiftrateper, fonen mußten barauf Bergicht thun, wenn fie fich nicht etwa verfehen baben, ba fie von Morgen bis auf den Abend au thun hatten. Ber ein ordentliches Mahl hielt, ward für einen Schwelger angesehen. p) Merenda mar wieber, nach unferer Art zu reden. Das Befper ; oder fogenannte Salbabendbrod , welches Rinder, Schwache, und leute, die fchwere Urbeit verrichteten, genoffen. q) Ehemals bedentete biefes Bort so viel, als Drandium. r) Coena war die eigentliche ober Hauptmahlzeit (Beidiror, doenos), welche man um 3 bis 5 Ubr, unferer Beitrechnung nach, und fast immer in Gefellschaft, genoß. Cos meffacio war ein Trinkgelag, welches nach Safte mablen\*) gegeben wurde. Bon bevden reden wir bald ein Debreres.

58.

m) Lucretius V, 14. 15. beschreibt die Beranderungen, welche fich nach dieser Beit in der Lebensart der Romer gutrugen, sehr schn.

n) Cic. Tufc. Quaeft. V. 35. Celf. I. 3. Suet. Claud. 8.

o) Sen. Ep. 83. Horat. Serm. I, 6, 125.

p) Cic. in Verr. I. 19.

q) Ifidorus Hifp. XIX, 2.

r) Feftus ben biefem Borte.

<sup>\*)</sup> Bu ben epulis kann die comeffatio nicht gerechtet werben, wie es nach Sucton. Vitell c. 13 icheint; vergl. Liv. XI. 1. feq. aus welcher Stelle erhellt, daß die comeffatio erft post convivium, post coenam angeftellt wurde.

### ۲8،

Die öffentlichen Gastmahler (convivia publica, epulao), waren eine Art von offener Tasel, welche entweder auf Rosten des Staats, oder bemitsteller Privatpersonen, jedem, der sich daden einsigten wollte, gegeben wurden. Hieher gehören die Coenae triumphales, †) die man häusig in dem Porticus in dem Capitolinischen Lempel gab, oder andere Mahlzeiten, die bep Sinweihung von Sötter, Statuen, an Beburtstagen \*), bepm Antritt hoher, besonders Pontiscial; Stellen, \*\*) bep seperlichen Spielen, \*\*\*) oder Leichenbegängnissen und andern Gelegenheiten, in verschiedenen Basiliken und Porsticus ausgerichtet wurden; auch diejenigen Gastmäh, der, wo ein ganzes Collegium, als der Senat, in einem Tempel, auf dem Capitolium, oder in einer Curie seperlich zusammen speiste.

### 594

Die Familien , Gafigebote waren fammtlich Coenae. Man lud die Gafte baju ein, ein gebetener 11 2 Gaft

Digitized by Google

<sup>†)</sup> Liv. III , 29. Suet. Caes. 38.

<sup>\*)</sup> Doch find biese epulae, welche natalitia beißen, im recht eigentlichen Sinne nicht, convivia publica, weil fie nur eine Privatperson betreffen. Bon der Feper solcher Tage und Mable (de natalitis) hat Joseph Laurentius heschrieben; in Gronov. Thesauro T. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Solche Antritts . Schmaufe ober Gaftmabler biegen epulae inaugurales, aditiales (pontificiales), Horat. Carm. 11, 14. am Ende.

<sup>\*\*\*)</sup> Epulum Iavis ludorum causta benm Livius, bas bie Septemviri epulones besorgen mußten, munera gladiatoria s. funera betreffends s. Liv. XXXIX, 46. und Cic. pro deuracaa c. 26.

### 308 Befdreibung bes bauelichen Lebens

Sast konnte aber anch einen ungebetenen mitbringen. Diese wurden Umbrae s) +) (oulai, Begleiter) genannt. Man hatte zu dieser Mahlzeit besonders eingerichtete Speisezimmer, igegen Mitternacht gelegene sür den Sommer, und andere gezen Nittag sür den Binzter. Diese Speisezimmer wurden Triclinia geheißen, wenn darin drey Ruhebetten, Biclinia aber, wenn nur zwey Betten ausgestellt waren. Auch Hepaclisnium, exaudivor, ein Tisch mit sechs Ruhebetten oder Speise: Sophas. Man nannte dergleichen Zimmer der vornehmen Kömer, die in dem untersten Theil des Hauses waren, auch Connatio, so wie die Speisezimmer geringerer Leute (in oberen Stocken) Coenaculum, oder nur Zeta \*) I. Diata. Ein besonders prächtiger Speisesalt, welchen der R. Dos mittan bauen ließ, sührte den Ramen Mica aus rea. Die gewöhnlichste Benennung eines Speisezims mers war Triclinium. \*\*)

### 60.

Die alten Romer, ju bes Romulus Zeiten, pflegten bep der Mablieit ju figen; eine Gewohnheit,

- s) Horat. Serm. II, 8, 22. Epift. 1, 5, 28.
- 1) Sofrates gab menigftens fcon bem Arifiobem, melichen er auf Agathon's Bafterep mitnahm, biefen Ramen.
- \*) Eigentlich Bata; benn Meolisch Zaisa fintr diaisa: bie Meolier machten aus dia, Za.
- Casalius de tricliniis, conviviis etc. Veterum; in ejusd. Op. de urbis ac imperii Romani splendore (Rom. 1650. Fol.), und in Gronov. Thes. T. IX. Petr. Ciacconius de triclinio, mit den Ammerlungen bes gulsius Arsinus wieder ausgelegt, Amstelod. 1664, 12. auch Lips. 1758, 12. S. auch Horat. Serm. II. 8. und Saberfeldt's Borlesungen, 3fer B. S. 342 ff.

ь Google

der die Praueminimer lange Beit getren blieben. t) Raddem aber ward es jur Gewohnheit, bep bet Dablzeit zu liegen (accubitus), also namlich, bas man den obern Theil des Korpros auf ben Ellbogen flitte, u) und die Kuffe hinter dem Rucken des Rachbars, welcher mit dem Saupte gegen den Leis des Andern lag, ausstrectte; ein Riffen mar nur dagwischen. Der erfte Baft hatte ben Unbern gleiche sam in dem Schooke liegen. \*) Die nothwendigste Meublen, welche man folglich in ein Speisezimmer annichaffen hatte; waren Lagerstatten obet Bew ten, welche um die Safel bergeffellt murben, lagerstätten bestanden theils aus einem Gestelle, theils aus den darüber ausgebreiteten Betten. Die Geftelle waren anfangs niedrig, von gemeinem Solze und ohne alle Zierrathen gemacht; und weil die erften Betten diefer Urt, aus Carthago nach Rom gebrachtwurden, erhielten sie den Ramen Lecti punicani. x) Mein die romische Verschwendung wußte mit der Zeit eine Menge Roftbarfeiten baben angubringen. verfertigte biefe Gestelle nicht allein aus ben theners ften holgern, fondern legte fie auch mit Schildplats ten und andern Dingen aufs Künftlichste aus. y) Eben fo wechselte die Mode mit den Betten felbit, welche man auf Diese Gestelle legte. Baren Die ers ften Betten nur mit Binfenmark ansgestopft z), fo flopfte man fie fatt deffen weiterhin mit Federn, a) 11 2

t) Servius ad Virgil. Acn. VII, 176. Valer. Max. II, 1, 21 lid. XX, 11. Sucton. Claud. 32. Tacit. Ann. XIII, 16.

u) Herat. Serm. II, 4. 39.

<sup>\*)</sup> Daher in finu recubare, accumbere infra. 6. Liv.

x) Isid. Hisp. XX, II. Cicero pro Muraena 36.

<sup>7)</sup> Varro de lingua lat. 1. 8. p. 102. Plin. 1. 16. c. 43.

<sup>2)</sup> Varro de lingua lat. 1, 4, p. 39.

<sup>1)</sup> Cic, Tufc, III, 19.

## 310 Befchreibung bes bauslichen lebens

besonders aber mit der weißen foftbaren Bolle aus, welche man unter dem Ramen Leuconicum aus dem Celtischen Gallien nach Rom brachte b). Auf einem Bettgeftelle lagen gewohnlich bren, hochstens vier Versonen; mehrere auf ein Bett zu verweisen, marb für schmutig gehalten c). Kur jede Berfon befand fich aber auf dem Ruhebette ein besonderes Polfter (Pulvinar), worauf fie den Urm ftugen fonnte. Da gewöhnlich die Tische viereckig, und um diefelben brep folche lagerstätten gestellet maren, fo blieb eine Seite jur Bebienung frey. Nachher famen runde, oder vielmehr halbrunde Tische (Menfae lunatae l. figmata) in der Gestalt eines C ober halben Mont bes und Birfels auf, und tamit marb guth gebrauch Ach, daß man besondere dazu verfertiate Speisesos bha's machte, die den Namen Stibadium erhiele ten. d) Ein solcher halbrunder Tifch batte nur eis nen einzigen Sopha, welcher für 6, 8, auch wohl mehrere Versonen eingerichtet mar. e) Da die brep Lagerstätten um einen vierectigen Tifch bie gewöhnlich ften waren: fo muß man merten, bag der erfte Plat poran an der linken Seite der oberfte mar f), welche Bewohnheit man auch nachher ben ben runden Tischen benbehielt. Das Ruhebett oder der Gopha linfer Sand bieg Lectus summus, das hinten queervor Lectus medius, das rechter hand Lectus imus. Der neunte Gaft lag dem erften gegen über. Die eine Geite des Tisches blieb zur Bequemlichkeit der Auswartung frev.

61.

b) Sueton. Tib. 54. Plin. 1, 19. c. 7. Tacit. Ann. VI, 23.

e) Horat Sern. I, 4, 86. Cicer, in Pifon, 27.

d) Acl. Lamprid. Hel, c, 29: 21. 24, 25. Martial, IX. 60.

e) Martial, 1. 10. ep. 48. 1. 14. ep. 87.

f) Hor. II, 8, 20-23. Apoll, I, 19. Macrob. II, 9.

### Ğī.

Die ältesten Römer speisten figend an dem Fener, beerd, \*) wo der Lax familiaris stand, welchen man für den Opferaltar der Göttin Vesta ansah. Das her hielt man den Tisch für heilig, und die Gäste bestührten beh ihren Schwüren den Tisch als einen Altar; auch entständ die Redensart; ad mensam tanquam, ad aram. g)

#### · 1-62.

Die Tifche ber Romen hatten, wie alle ihre Ges rathichaften, vielerlen Doden. Unfangs bebiente man sich buchener Lische mit bren Füßen; h) sodann mahlte man fle von Aborn, und fatt brever Ruffe batte ber Tisch nur einen, der aber meistentheils von gebrannten Thon wat. i) Diefe Speisetische verwechseite man balb' wieder mit andern, Die aus einem Stuck Burgel ges febnitten, und nach Maafgabe ihrer vielfarbigen Flecten außerft fostbar maren. k) Die Fuße dieser Eliche mas ren funftlich in Elfenbein oder Gilber ausgearbeitet. Roch fostbarer maren die Monopodia, welche aus mauritanischem Citronenholz verfertiget und mit einem Rug von Elfenbein unterftuget murden. Ein einziger folder Tifch murde mit 33333 Rthlr. bezahlet. 1) Eude lich vertaufchte man die elfendeinernen Füße mit metals lenen, die befonders fibon auf der Infel Delos gemacht

· Digitized by Google

<sup>\*)</sup> S. de veteris Latit religionibus domeRicis, eine gekronte. Preisichrift vom D. Ernft Spangenberg. Gettingen 1806. 4.

g) Ovid. Amor. I, 4. 27. Fast. 6, 303.

h) Martial II, 43. Horat. Serm, I, 3, 13.

i) Martial I. c.

k) Pfin. I, 13. c. 15. Senes. de benek 1. 7. c. 9.

<sup>1)</sup> Plin. I. c. Martial. I. 14 . ep. 89, 1. 2. ep. 43.

## 312 Befdreibung bes Souelichen Lebens

nurben, m) Ehe man zur Tischmablzeit ging, wusch man sich, n) legte ein leichtes ober Taselkleib (Synthelis) an o), und zog die Sohlen von den Fissen, p) vamit die Speisesophas nicht beschmust würden. Es war auch gewöhnlich, das die Gäste sowohl sich, als die Trinkgesäße, mit grünen Iweigen und Blumen zu bekränzen pflegten. q) Auch pflegte man sich zu salben, und besonders wurde das berühmte Malobathmum, eine Speceren, die man aus dem tiesen Indien, Sprien, und von da nach Kom holte, dazu gebraucht. Gleichen Gebrauch machte man auch von der Narde. qq

631

War Mes gehörig vorbereitet und verinstaliet; so erfolgte die Mahlzeit, welche die Römer in drep Theile, das Voressen, die Gerichte und den Rachtisch, emtheilten.\*) Das Poressen, Gustus (Gustatio \*\*) 1. Promulsis, bestand aus solchen Speisen, welche den Appent

- m) Livins 1. 38, 6. Plin. 1. 34, c. 2. 3.
- n) Juvenal. Sat. VI, 419.
- o) Martial. XIV, 133.
- p) Id. III, 50. Die Synthesis verteat die Stelle unserer Servietten; fie beißt auch Toga connavoria.
- q) duvenal. V, 36.
- 99) Horat, Carm, 11, 7, 8, 11, xx, 16. In beyben Orten nenut horaz biefe Salben Syria, weil nemlich afte ind bifche Baaren aber Syrien nach Rom tamen.
- \*) Bon ben Speifen ber Romer Horat, Serm. II, 4. und bie Commentare baraber.
- \*\*) Gustatio hat Petron, Saryric, 31: Man findet auch autecoenium beim Apulejus, mosur man antecoena lesen moste. S. Lipsius I. s. Epistol, Centuria I, 55. und Salmasius in Commentar, ad Scriptores historiae Augustae, p. 252,

Appetit erwecken follten; r) bergleichen waren Austern, Oliven, lucanische Würste, Salat, Zwiebel, Eper. (daher das Sprichwort ab ovo usque ad mala vom Ansange der Mahlzeit die zum Ende), Senf, Retz tig u. f. s. Auch eingemachte Sachen wurden auß getragen.\*) Man seite diese Räscherepen in besondern schongearbeiteten Aussählen aus. Dergleichen war das Asellum Corinthium bisaccium, das Petron ber der Mahlzeit des Trimalchio sah. S) Endlich gab man daben gewöhnlich keinen Wein, sondern Meth (Mulsum) zu trinken. Dieser Weth ward in einem bedeckten Gesäß (Vas mulsarium) ausgetragen, und zah der ganzen Vormahlzeit den Namen Promulsis. Zur diesenigen, welche keine Liebhaber des Wethes waren, brachte man Honig und Wein, damit sie sich Weinmeth machen konnten. t)

### 64.

Rach diesem Voressen solgten die manchersen Sexichte selbst, ben denen die Produkte aller känder gez, braucht wurden, den Gaum des näschigen Römers zu stieln. Ein Gericht ward indest als das Zauptwerk (Caput coena) angesehen, und der Wirth kündigte dasselbe auch also an. Dies war bisweilen ein wildes. Schwein u. s. s. u.) Wir bleiben bey diesen Gerichten einige Zeit lang stehen, um sowohl das Tischs gräth der Römer, als die Bedienten, welche sie hauptsächlich brauchten, zu beschreiben.

**U** 5

65,

<sup>1)</sup> Martial, XI, 53.

<sup>\*)</sup> Cicero, melder ad Divert. IX, 16. fagt, er habe bie Promulfis ganglich abgeschafft, nennt baselbit einige Speifen, welche in ber Promulfis genoffen murben.

s) Satyr. c. 31.

t) Horat, Sorm. II, 4, 24. Varro de re rustica, III, 16, 6.

<sup>1)</sup> Juven. Sat. I. 140.

Unter das Tischgeräth (arma convivalia) x) gei hörte voraus das Tischtuch und die Sevietten. Bep De vertauschten ihren Ramen. Unfanas ward das Tifchtuch mappa, Die Gerviette mantele gengent, une ter den Raifern aber hieß bas Tifchtuch mantele, bie Serviette mappa. y) Dit ben Lischtuchern, welche wie die Servietten, aus Leinen waven, trieb man viele Bracht, z) Die Gervietten aber, icheint es, mußte jeder Gaft felbft mitbringen. a) Die Schuffeln mute ben nicht bios auf den Tisch gefest, fondern man ber Diente fich bagn gewiffer holgerner, ausgelegter, ja gar filberner Gestelle (Repositoria), bie eunveber einfach, ober durch Auflate fur mehrere Schiffe!n eingerichtet und funftlich bearbeitet, aber auch auf bas Berelichfie polirt waren. b) Alls thr vorzüglichstes, wo nicht einziges Werkzeug ben Tische, fommt Cochlear vor, welches an 'bem einem Ende etwas jugefpist mar, um bamit die Greifen aufzufaffen, und von biefet Svige auch ligula (von lingua, lingula Bunglein) gengnnt murbe. Gabeln bat man nicht gebabt; +) aber Meffer, mit welchen bas Rieifch feben in fleine Studden gerichnitten mar, daß die Gafte folder nicht bedurften. Die pornehmiten Bedienten, welche ben-

- x) Cf. Hieron. Baruffaldus de armis convivalibus ap. Sall. Tom, III.
- y) Ifidor, Hifp, XIX, 26.
- (AB) Lamprid in Sever. 37. id. Heliogab. 27. Trebell, Poll. Gallieno c. 16.
  - a) Martial. XII. 29.
  - b) Plin. IX, 11. 1. 33, 11. Petron. Sat. c. 33. 36. 40. 59. 60.
  - \*) Deter Ctaccontus und fulvius Urfinus, auch Baruff fatt fagt: Die Alten batten von den cultris und falcinulis keinen Gebrauch gemacht, fondern fic bles ber Cocleate bebient.

ben der Mahlzeit aufwarteten, waten der Structor, oder Taseldecker, welcher für die Ordnung und Stels lung der Gerichte Sorge trug, c) der Insertor, welcher die Speisen hereintrug, und der Carptor f). L. Sieffor, l. Diribitor, welcher die Speisen uns ter vielen fünstlichen Griffen und Wendungen zerschneis den und vorlegen mußte. d) — Den Nachtisch, welcher IMonsa secunda, oder auch Bollaria ††) gescheißen wird, machte hauptsächlich eine-Wenge auch ländischer und köstlicher Früchte (weasa) und vieles Backwerk aus.

66

Die römischen Gastgebote wurden mehwentheils mit einem Trinkgelage, Comessatio nockurna, berischlossen. \*) Diese waren äußerst schwelgerisch, man ersäuste sich mehr im Weine, als man ihn trank, und kam, nm recht zu schwelgen, noch zeitiger, als gen wöhnlich, zusammen, oder zechte bis an den lichten Morgen. Dieses sind die Gastmahle, welche man convivia tempestiva nannte. e) Wir haben bep dies sen Trinkgelagen theils auf den Wein, theils auf die Trinks

- c) Petron, Satyr, 35.
- 1) Petronius hat auch Carpus.
- d) Senec, Ep. 47./ Petron, c. 36. Cic, in Pif. 27.
- TT) A. Gellins XIII, II. fagt: bellaria funt omne genus mensae secundae; er sest noch hitsu: vina quoque dulciora hoc nomina appellata; pergs. XV, 8.
- )) C. G. Schwarz de comessationibus veterum. Altors.
- e) Sie nahmen früher, vor der gewöhnlichen Zeit, ihren Anfang, der bauerten tiei in die Nacht hinein (usque ad multam noctem); s. Sicer. Cato Maj. e. 24. Succes. Caj. 55. Der Unterschied smischen convin. tempele and intempelivis finder nicht Statt.

## 316 Beschreibung bes bauslichen Lebens

Drinfaefalle un feben. Die Romer unterfibleben Doliace mar neuer junger Bein, welcher noch nicht duf die Ampharen gezapft worden mar. Defulum 1. Diffusum ein alter und abgezapfter ausgelegener denn die Alten pflegten ihre Weine niche in Raffern alt werden zu laffen, fondern, wenn fie lang aufbewahrt werden follten, in thonerne Befage (in amphoras vel cados \*) ju gieffen - baber ber Dame. Die Romer waren ferner mit dem blogen Bohlgeschmack des Weines nicht jufrieden, fondern wurzten benfelben mit Galben und Spezerepen, num conditum. f) Gie marfen ferner entweber Stude Eis hinem, um ibn techt falt ju trinfen, ober aoffen marmes Baffer binein, und tranten ibn beiff. g) Gie hatten endlich eine Urt von Wein, welcher Vinum murrhinum, marathrites genannt wird: es war jedoch febon ben Alten unbefannt, worin Diefer Bein bestanden. b) Dan nannte folche Beine ouch Vina medicata.

### 67.

Die Trinfgefäße waren entweder solche, mit denen man nur den Wein auf den Tisch brachte, woraus man aber nicht trank, 3. B. Culleus ein Schlauch, der 20 Amphoren enthielt, Amphora faste 80 römische Pfund, Urna enthielt 40 Pfund, Congius 10 Pfund; voer solche, woraus man trank, dergleichen waren

\*) Mit vieler Rube jog man ben Bein in die fleinern Geidfe ab, ba die Weinfaffer nicht, wie die unferen, unterwärts Spundlocher hatten, und die Weinheber ben Alten gleichfalls unbekannt waren.

f) Juvenal. Sat. VI, 303. Plin. l. 13. c. 3.

g) Juvenal. Sat. V, 63. Plaut. Cucul. II, 3, 13.

b) Hefychius h. voce. I. Fr. Christ de mumhinis veteram. Lips. 1743. 4.

Sextarius von 20 Ungen im Gehalt, Remina L Cotyle ven 10 Ungen, Quartarius von 5 Unien. Triens von & lingen Sextans 31 Ungen, Acetabus lum 2 Ilnge, Cyathus enthielt 2 Ungen. Patora war ein weites Erinkgeschirr, nach Art unserer Punfche napfe, in welche ber Wein jufammengegoffen, und mit Baffer vermifcht, bann aber mit fleinen Bechern baraus geschöpfet murbe. i) Che bas große Erink gefäß, woraus man schöbfte, auf ben Lifch gefeset wurbe, warb ber Lisch mit einer wollenen Dece, Gausapa villosa, oder mit einer bolgernen Scheibe, nach ber Brofe ber Amphora, bedeckt, welche Incitega hief. k) Man trant felten lautern Wein (merum), sondern mischte ibn gewohnlich mit Baffer (Vinum dilutum). Der Ausbruck war Temperare vinum, and miscere und restinguere. Noch von weiterm Umfange mat bas Wort liquare vina. Es mar namlich, da die Alten die Vortheile ben der Aufsbewahrung des Weins nicht fannten, und er daher trabe. und dick murde, die lauterung beffelben. Diefe gefchabdurch eine Urt von Trichter oder Durchschlag und hieß liquare vinum. Bu gleicher Beit mifchte man Eis oder marmes Baffer unter ben Bein. Dies alles bructe bas Bort liquare aus. Man verrichtete diese Arbeit selbst ben Tische. 1) Da ich einmal bom romifchen Weine und feiner Aufbewahrung gefprochen fo ift es vielleicht nicht am unrechten Orte, bier vom romifchen Weinfeller ju reben. Die Colla vinaria der Romer lag nicht in der Tiefe, \*) fondern man

i) Horat, Od, III, 19, II. Memoires de l'acad, des Intr. Lipf. 1743. 4.

k) Mart, l. 14. ep. 138. Feft, ad h. voc.

<sup>1)</sup> Bergl. Columell, IX, 15, 12, Cic, Fin, II, 8, 1. Horat. Carm, I, 11, 6.

<sup>\*)</sup> Es gab aber boch auch unterledische Reller, beren Richteriftens man aus dem Stillschweigen bes Plinind

## 18 Beschreibung bes bausfichen Lebens

war über ber Kuche angebracht, weil man durch den Rauch den italienischen Weine ihnen ihre Herbe zu beneh, men suchte. Der Wein wurde in großen Krügen ober den kleinern Sefäßen (amphora) aufgestellt, die oben verpicht waren. Un den Krügen selbst tourden mit Pech oder Mastix Zettelchen angeheftet, auf welchen der Name und das Alter des Weins, auch der Confuln, unter welchen er zurückgelegt wurde, bemerkt: dies hieß Nota.

### 68.

Das Sauptvergnügen, welches man fich ber bie fen Saftgeboten oder gemobnlich ben den Erintgelagen (Cornessationes) machte, war das Imperium convivale. Einer ber Gafte namlich murde burch die Burfel jum Borfteber des Gastgebots (Rex convivivii l. Thaliarchus, l. Magister vini, Arbiter bibendi) ermablt. m) Er fchrieb dann den Undern Gefete vor, wie viel fie trinken, auf weffen Bohlfenn fie trinfen, daß fie daben ihre Liebesgeschichtener jah Ien follten, ferner, wie der Bein getrunten werden follte u. f. f.; und bestrafte diejenigen, welche gegen Diefe Gefete handelten. Man leerte alfo Becher (Cyathos) auf das Wohlseyn der Gotter, der Musen, noch lebender Belden, feiner Liebhaberinnen, n) feiner Bonner und Freunde aus, und bas oft fo viele, als ihr Rame Buchffaben enthielt, ober nach ber Bahl bet tinger, nach der Bahl der Jahre, die man gu leben minichte.

> und Ditruvius ichliefen wollte, mie ein zu Pompeji unter ben Ruinen entbedtes Landhaus beweiß, weldes mit mehreren unterirdifden Gewolben, ober Rellern perfehen mar.

m) Horat, Od. I, 4, 18, 11, 7, 25. Cicer, de Sen, c. 14.

n) Martial I, 71.

winsche. v) Es gab auch Strasen, die man trinken mußte (culpa patare magistra). Ehe man trank, goß man zu Ehren der Götter Etwas von dem Beig auch dem Becher auf den Tisch oder den Boden (lidare). Man machte aber gewöhnlich den Anfang mit den größten Bechern und hörte bey den kleinsten auf (a summo bidere ad innum).

69.

Mahrend der Tafel pflegten die Safte sich zu salle ben; man goß wohlriechende Wasser auf sie, warf Blumen auf den Tisch. p) Mäßige und gelehrte Manner ließen sich etwas vorlesen, oder lasen selbst etwas vorlesen, who was der als Juschauer unterhielten, ergötzen, wurden Acroamata genannt. Wilder waren die Vergnügungen der Schwelzger, die oft während der Mahlzeit ein Paar Gladiatosten vor sich auf den Tod sechten ließen, r) oder elende Musicanten und Sängerinnen (Plaltriae) anhörten, welche die Gesellschaft mit Possen und unzüchtigen Liesdern s) oder schändlichen Tänzen \*\*) und Hantomimen vergnügten t) und insgemein große Säuserinnen was ren.

o) Qvid. Fast. III, 531.

<sup>\*)</sup> J. Frid Chrift, de magisteriis Veterum in poculis, -Lipf. 1745. 1749. 4.

p) Juven. Sat. XI. 22. Horat. Od. II. 7, 7. Tibuli. I, 8, 51.

q) Juvenal, Sar, XI, 178, Plin. Epift. I, 15. III, 1. VI, 31,

r) Livius IX, 40. Silius H. Punic, 1. 14, v. 51.

s) Livins 1, 39, 6. Cicer, Tufc. 1, 2. Brut. 19.

<sup>\*\*)</sup> Unter den Cangerinnen dieser Art zeichneten fich die Gabitannerinnen aus; wie bem die Einwohner von Cadir noch in ben neuesten Zerten megen ihrer unanftanbigen Bewegungen im Canzen berufen And-

t) Cicero in Pison, c, 10. Plin, Ep. IX. 17.

## 229 Befdreibung bes bauelichen lebens

ven. Endlich hatte man auch ben folden Dublieften gewiffe Spiele. Man würfelte, ob man ben seiner Gen liebten glücklich sen; man schwippte Wein um die Wette aus den Beckern und suchte dadurch einen Klang zu erwecken, oder man schnippte Apfelkerne gegen die Bocke und wettete, wer am höchsten kommen würde. u) Eines von diesen lesten Spielen sich nie den Ramen Cottadus.

#### 70.

Wir konnen dieses Rapitel von den Dablzeiten bet / Romer nicht beschlieffen, ohne woor und an ihre Sowelgerey zu erinnern. Diefes Lafter fing icon fehr fruhzeitig an, in Rom herrschend ju werden. Dlautus giebt bereits hievon bedeutende Minte; x) und Cato rief gewiß nicht umfonft aus, daß eine Stadt ihren Untergang finden muffe, in welcher ein Kisch theurer, als ein Ochs bezahlet werde, v) Der Senat bemerkte die Gefahr diefer Seuche, und gab Daber eine Reibe von Aufwandsgesegen, welche die Kosten der Tafel einschränkten. Macrob z) nennt uns das Orgifde, das Samifde, welches auf die kostbatste Mahlzeit nur 100 As, etwa 3 Rthir., ju permenden erlaubte, das Didifche, bas Lipinische, bas Cornelifde und bas Gefes bes Antius Reftio. Sie wurden jedoch insgesammt nicht beobachtet, und Die Schwelgeren nahm immer rafender überhand.

71.

u) Plin, H. N. XIV , 22. Horat, Od, II, 14, fin. Serm. II, 3, 273.

x) Pfeudol. III, 2, Mil, glor, III, I.

r) Gell, II, 24.

<sup>2)</sup> Saturn, XII , 13.

71

Will man gut effen, fagt Barro: a) fo muß ber Pfan aus Samos tommen, Subuer muffen aus Phrugien, Kranniche aus Relog, Bocflein aus Metolien, Thunfifch aus Chalcedon, Menrenen aus Sarteffus, Bechte aus Bellinus, Auftern von Tarent, Dufchein aus Chios, andere Seefische aus Rhodus, andere aus Cicilien, Ruffe aus Thafie, Datteln aus Mognes ten, Gideln aus Spanien, ober eigentlich aus Lufifanien , geholet werden. Diefe lettern batten einen Bes schmact, der den Raffanien bepfam. Man fing num an, Behalter für allerlen Urten von Fifchen, Bogeln und anbern Thiern, mit großen Roften angulegen. Thalich murden gur Bervielfaltigung der Freuden der Tafel neue Runfte erfunden; und es murbe eine ber einträglichften Benugungen der um Rom ber liegenden landgitter, daß man darauf fur den Gaumen ber Res mer Rifche, Bogel, besonders Pfauen, ja felbit mit de Schweine, Sasen, Schnecken, Austern und Mause mastete. b) Diese Leckerepen gingen zu ungeheuren Preisen weg; ein einziges Paar Tauben ward mu bes Parso Zeiten mit 1000 Sestertien (69 Athlie. 10 gl.), c) und zu des Columella Zeiten mit 4000 Sestertien (277 Athlr. 16 gl.) d) bezahlt. Selbft gutdenkende Leute, wie Cicero, murben von diefer Schwelgeren hingeriffen und ahmten fie wenigstens der Allgemeinheit wegen nach; e) und man kann eis nen Accicus, ber für feine Tafel monatlich nur 3000 218 (83 Rthir. 8 gl.) brauchte, für ein Buns

a ) Gell. VII., 161

b) Plin. VIII, 57, IX, 54-56. Varre III. 2-3-6. Macreb. II., 9.

c) Varro de re ruft. III, 7.

d) Columeli. VIII, 8.

e) Cicer. ad Fam. IX, 16. VII, 26.

Ritich Befchr. b. Nom. er Ch.

### 322 Befchreibung bes bauslichen lebens

ber seiner Zeit halten. f. Lucull gab dem Ciceto und Pompejus ein Gastmahl, daß über 10000 Athle. Fam, ob'ssch schon die lettern erst am Morgen dazu eingeladen hatten. g). Lucull speiste so prächtig, wenn er allein wat, als wenn er Gäste bey sich hatte. h) Und um den Antonius und einige wenige Freunde mit einem wohlschmeckenden Stücke Bratm in dem Angenblicke, als sie es verlangen wurden, dewirthen zu können, sand der Arzt Phisotas in seiner Küche acht wilde Schweine am Spiesse, deren eines nach dem andern gat wurde. i) Der Schausspieler Aesop bewirthete seine Gäste mit Singvögeln; k) sein Sohn gab ihnen Perlen zu trinfen. I)

### 72.

So übertrieben die Leckerhaftigkeit der Kömer ben ihren Gastmählern war: so ekelhaft war die Ber fräßigkeit, die Völleren und die Schamlosigkeit, der sie sich daben ergaben. Im Zeitalter des Cicero ger hörte es daher zu den Pflichten der Höslichkeit, welche ein Gast dem Wirthe schuldig war, daß er vorhet ein Brechmittel zu sich nahm. Selbst Casar that es. Die Völleren aber war so zügellos, daß Cicero eine ausgehobene Tasel mit einem Schlachtselde vergleicht. m) Noch ekelhafter waren die Verguügungen, deren man sich bep der Mahlzeit bediente. Es wurden ganze Banden Sängerinnen und Länzerinnen gehalten, die

f) Nepos in Attic. 13.

g) Plutarch. Lucull. III, p. 319.

k) Id. III, p. 318-

<sup>1)</sup> Plutarch. Vit. Anton. V. p. 149.

k) Val. Max. IX, I.

<sup>1)</sup> Plin. IX, 35:

m) Verr. V, II.

nicht allein durch die unzüchtigsten Lieder und Banze die Gafte vergnügen, sondern zulest auch mit ihren Schonheiten sie ergogen mußen. Man war an diese Lüderlichkeit so gewohnt, daß man diese Dieneriunen der Wollust auf Reisen, selbst in den Krieg mit sich nahm. n)

#### 73×

In den altesten Zeiten der Romer bediente sich jur das mannliche Geschlecht des Weines; den römischen Frauenzimmern war er untersagt; daher wurzde ihnen auch der Schlüssel zu den Weimorrarbent versagt; und die römischen Berwandten küsten ihre Muhmen, um zu erfahren, ob sie Wein gerrunken hatten. Dies zu thun, wurde für ein Berbrechen gehalten, das selbst den Mord, den ein Ehemann an seiner Gattin beging, entschuldigte, und gleich dem Chebruche hestraft wurde. o) Allein die Zeiten anderten sich hierin gar sehr. p) Unter den Trium, viren waren betrunkene Frauenzimmer so selten nicht; und keine römische Dame begnügte sich mehr am Rossinenweine.

### 74

Ju den Zeiten des Plaueus waren schon vierer; len Arten von sufem Weine im Gebrauche. 37' Die vorzüglichsten erhielten ihren Werth erst durch die Kunst. Cato schlt schon acht Sorten italienischer Weine. r) Wehrere Sorten brachte man dadurch X 2 hervor,

n) Cie. in Milon. X, 29, 21. Pintarch. V, p. 117. 134. 139.

o) Athen. Deipn. 1. p. 440. Plin. XIV, 13.

p ) Ovid. Paft. III, 540.

q) Plautus Pseud. II, 4, 51. Plin. XIV, 13.

### 322 Befdreibung bes bauslichen Lebens

berpor, baff man ben Gafe von allerlen Meten Doff, Blumen , Erdfrichten und Burgein ansbrücke, und, um bem Gammen neuen Reit zu verfchaffen, unter ben Bein mifchte. 8) Das Jahr 633, unter bem Con: blatt bes Doimins , mar ein außerorbentliches Beine jahr, und man hatte noch 200 Jahre hetnach von dem daselbst aufgesparten Vorrathe. t) Bis jest ber anuate fich der Romer noch mit inlandischem Beine bald bernach aber fam der griechische febr in Ber brauch. u) Er war feboch in so ungeheurem Preik, baf er an ben prachtigften Gastmablern nur jum Ro ften den Gaften berum geboten wurde. Doch Encul und feine Nachfolger machten ihn bald ganabar. Er fferer ließ an das Volk den seinem Trjumphe 100,000 Eimer maagweise austhellen. Cafar bewitthete bep feiner britten offentlichen Dablzeit, die er gab, fogar das Volt mit viererlen Sorten von Wein. Abwechfelung hatte man noch an feiner Beivattafel gesehen. x) Unter ben griechischen Beinen zeichnete fich ber Chier und Lesbier, unter ben italienischen ber gaterner, ber Massische, det Cacuber und Mamertinische aus. Der Champagner ber Romer war der Mareotische aus Megnoten. Der Cacuber wurde als ein Magenwein, wie unfer Rheinwein, gebraucht. Der berühmte Rebenbubler bes Cicero, Sortenflus, binterließ feinen Erben blos an Chier, wein 10000 (Eimer. v)

c) Won

s) Plin. XIV. 4. 16.

<sup>£)</sup> Plin. IV, 4. 14.

u) Plin. XIV, 14.

x) Plin. XIV, 15.

y) Bur Rachlese bey biesem Rapitel bienen: Ioseph. Laurentius de conviviis, hospitalicare etc. in Grouw.
Thes. T. IX. Idem de praudio et coena. Ibid. T. IV.
Andr. Baccius de vinis, cerevisiis et conviviis ant.
Rom. (libri V. Romae 1586) beym Grasv. Thes. F. IX.

### c) Bon ben Babern ber Romer.

75.

Der Romer ging aus bem Babe jur Abenbmable zeit. Dies ift die Urfache, warum wir nun auf die Bader zu reden kommen. Ich werde aber bep dies fem Rapitel um fo weniger perweilen : ba ich den Bat der Baber fomobl, als auch der Bafferleituns gen, bereite oben beschrieben und bie Sauptmerfmurs bigfeiten baben angezeigt habe. Es bleibt folglich nichts übrig, als noch einige Gewohnheiten und Ges brauche anzugeben, welche in Absicht des Badens, ben den Romern herrschten. Das Baden hielten alle Komer für nothwendig. Es badeten in Rom sewohl gemeine und unbemittelte, als vornehme und reiche lente. Lettere in ihren eigenen Saufern, Erftere in den öffentlichen Badern. Die öffentlichen Bader wurs den des Rachmittaas von acht bis gehn Uhr, ober nach unferer Berechnung, von zwen bis vier Uhr, gröffnet, und dazu mit einer Badeglocke gelautet (Aes thermarum fonat). Diese Badeglode bestand and einem an einer Rette aufgehangenen Beden, woran man mit einem Sammer iching. Jeder, bet baben wollte, erlegte einen Quadrans, und hatte dann Erlanbuiff, fich des Bades zu feiner Bequeme lichfeit zu bedienen. 2) Es war fehr gebrauchtich, daß Bersonen, welche gusammen speisen wollten, auch

Jul. Caef. Bulengerus de convivis libri IV. in Graev. Thef. XII. Brici Putennil Reliquine convivis prifci-Mediol. 1594. 4. Graev. Thef. Tom. XII. Jo. Guil. Stuckii Antiquitates, Tiguri 1582. Fol. Apicius de arte conquinaria. Amflelod. 1709 8. befte unsquee. But Erlauterung bient: Admir. Rem. ant. vestigia.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Horat. Serm. I, 3, 137. Martial, XIV, 163. III, 30. Juven. Sat. VI, 144.

## 326 Befdreibung ber hauslichen Lebens

gusammen babeten. a) Wit dem Baden war das Salben afte Del verbutiden, welches in einem beson dern Zimmer, Wlächtessum 1. Unctuarium genannt, geschah. Die Salben nafinte man Ceroma., b) Bey dem Salben ließ man sich auch zugleich bursten, welches mit besondern Bursten, die zuweilen aus Eissendraft b.) waren, und den Namen Strigiles sührten, geschäh. Das Kästchen mit den Bursten hieß man Aystrophylax, das Gesäß zur Ausbewahrung des Salvöls und wohlriechender Essenzen, Lecythus, Guttus \*) oder Ampulla.

### :76.

Die Babffuben hatten unten auf dem Boden eir nen gemauerten Reffel, welcher mit einem besondern, bem Baffer undurchdringlichen Ritt (Maltha) gegen bas Auslanfen bes Waffers gefichert mar. hier mas ren fteinerne Sige (Exedrae) und Ruffchemmel jur Bequemlichkeit ber Babenben angebracht. Diefer ganze Reffel bieg Alvous. Im Diefen Reffel berum' war eine Gallerie mit einem breiten Gelender, Plutous genannt. d) Auf Dieser Ballerie pflegten fich Biejenigen aufzuhalten, welche bem Babenden aufr warten und, mit ihm frechen wollten. Endlich unt gab das gange Badehaus noch ein befonderer Gang, Schola, in welchem fich biejeuigen mit ihren Bebiens ten permeitten, melche in das Bad geben wollten, aber fich gebulden muften, bis Andere fertia mas TCE.

a) Cicero ad Attic. VIII, sa,

b) Plin. XXV, 2.

<sup>6)</sup> Martial, Ep. 1, 14, 10.

<sup>\*)</sup> Surens (ein Eropfen) hieß bas Salb: und Delfiafd chen, meil eropfenweise bas Del aus bemselben floß.

d) Vitruv. L. 3, c. 4. L. 5. c. L.

een. e) Daß in ben Babern hantig gestoblen wurde, last sich leicht vermuthen. Man mußte baher für feine Kleiber und Gerathschaften forgen, und diefelben in Verwahrung geben. Die Lente, welche dazu bes stellt waren, wurden Caplarii genannt.

## d) Bon ben Spielen ber Romer.

77.

Non der Tafel ging man oft zu den gesellschafts lichen Spielen über. Dies ist die Ursache, warum: wir nun eiwas von den Spielen der Römer zu ersinnern haben. Die vornehmsten waren ungesähr sollegende: Taki, Testerae, Alea, Ludus scriptorum, Pila, Harpastum, Folles und Latrunculi. Der Ludus Petaurus, eine Art von kustprüngen, so auch der Trochus und andere Kinderspiele, sind eis gentlich nicht hieher zu zählen. Wir wossen die siesens den Spiele vorweg nehmen, und denn diesenigen ber spielen, welche mehr Leibesbewegungen waren.

78.

Das merkwärdigste unter allen römischen Spies ien waren die Tali und Tellerae (das Bürselspiel). Bepdes waren Würsel, die gewöhnlich von Auschen, oft aber auch von Elsenbein, Erystall, Gold und Silber waren. f) Der Talus hatte vier platte und imer abgerundete Seiten. Bon den platten Seiten enthielt eine 1, die andere 3, die dritte 4, die vierte 6 Punkte oder Augen. Die Seite mit 6 Punktev, welche der mit einem entgegen geset war, ward Ses nio genannt. Wie nun der Talus vier bezeichnete

Digitized by Google

e) Vitruy. L. g. c. 10.

f) Ovid A. A. IL, 203. 205.

# 328 Befdreibung bes fauslichen Lebens

Seiten batte, fo hatter die Teffera benen feche. Man, fpielte baber mit pier Zalis, aber nur mit brop Teli feris. g) Der, beste ober gluctlichfte Burf war, wenn, feber der vier oder brey Burfel eine andere Geite. ober fede Geite eine andere Babl jeigte: Er bief, Venus, oder Jactus Venerius. Der fchlechtefte ober ungluctichfte Burf mar, wenn ein Burfel, wie der andere, gefallen mat; er bief Conis. Aberigens galt die meifte Bahl. Bielleicht halten aber Andere richtiger vier Gechfer (feniones) für den beften, und vier Giner fur den ichlechteften Burf. \*) Dan gielte Mifange um Ruffe, mit ber Beit aber que fum Gelb; lesteres wurde verboten, und nur an den Saturnalien verstattet. Damit nun geubte Spieler es nicht in der Sand haben follten, Die Burfel nach ihrem Bortheile ju breben; fo hatte man zwen befondere Maschinen, durch welche der Wurf auf dem Spieltische (forum aleatorium) geschah. Die erfte wurde Fritillus ge-nannt, und war ein Becher in Geftalt eines Buden hutes, vermittelft beffen man die Burfel fcutteke, und dann in die moente Maschine ausschlittete, burch welche hindurch fle auf den Spieltifth famen. Diefe zwente Maschine hatte die Gestalt eines hohlen Thurms, und ward daber auf Griechifch Pyrgus, Turricula, auch Phirmus und Orca genannt. Fiel ein Talus fo, bağ er auf bie runde Seite ju fteben fam', und mit hin feinen Bunft zeigte, fo mußte Der Burf wieberbe let werben. h)

79.

Die Latrunculi, Ludus Latronum, war eine Art von Schachfpiel, welches Palamedes gum Bergnus

d by Google

g) Div. I, 12.

<sup>\*)</sup> Sueton. Aug. 71.

h) Cic. Fim III. 16. Cf. Cafaubonus ad Sueton. Aug. 71.

een ber Armer erfand; wit wiffen wenig bavon en fait > gen. Eben fo menig Bewiffheit haben wir von bem Ludus Scriptorum und der Ales. Opidius i) if hier die flaffifche Stelle. Bag wir nun aus biefem und andem Orten errathen, ift ungefahr biefes. Es gas breverley Arten von Bretfpielen. Das erfte mar Lua dus latronum, abulid unferm Scharbfviele. Theil hatte 5 ober 7 Steine (Calculi). Diefe murben burch Rachfunen in folde Stellungen gebracht, mo, man, ben Regeln des Spiels gemaß, bem Unbern. ichaben fonnte. Die Sauptregel war, baf jeder Stein verloren ging, welchen man von andern trennen (Bollator prentus fing compare), und zwischen zwet. Der seinigen bringen konnte. Das zwepte Spiel war Ludus scriptorum. Diefes faste hibolf Plate (duodecim scripta k) quot menses lubricus annus habet) in sich. Jeder Theil hatte nur drev Steine, und ber Bewinnst des Spieles mar, daß man biefe hinter einander jufammenftellte. Es haben fic verschiedene

### i) A. A. II, v. 204 H. f. f.

Seu ludet, numerosque manu jactabit eburnos;
Tu male jactato, tu male jacta dato.
Seu jacias talos; vietam ne poena fequatur.
Damnofi facito flent tibi faepe canes.
Sive latrocinii fub imagine calculus ibit:
Rat percat vierco miles ab hoste trus.

### Und. A. 111, 355, p. f. f.

Et modo tres jactes numeros, mado cogites aptes.

Quam subeat partem callida, quamque vocet.

Cautoque non sulve latronum praelia iudat,

Unus cum gemino calculus hosto perit.

Bellatorque suo prensus sine compare pugnet

Aemulus et coeptum saepe recurrat iter.

Est genus in totidem tenus ratione redacum

Spicula, quot menses lubricus annus habet.

Parva tabelia capit ternos utrinque lapillos.

In quarvigiste est continuante suos.

k) Cic. Or. I, 50.

# 330 Befchreibung bes hauslichen Lebens

Gelehre Wahe gegeben, ju erweisen, daß dieseschlet, wie das erste, blos durch Nachdenken gespielt worden sey. I) Eine Stelle des Cedrenus m) macht es mit jedoch sehr wahrscheinlich, daß dasselbe zugleich mit Burfeln, und zwar sowohl mit den Talis, als Tesse zis gespielt worden sey. Noch jest führt das Spiel Ber den neuern Stiechen von seinen drey Steinen den Namen Zareixios. Ob es nun noch ein drittes Spiel, Alea, gab, ist freylich, mathematisch zu erzweisen, nicht möglich. Doch scheint Dvid (A. A. III. v. 355) darauf zu zielen; und dann war es, aller Wahrscheinlichkeit nach, unserm Tristrac ähnlich wo man die Steine nach der Anweisung des gewörsenen Würfelwurfs seset.

### .80

Das Ballfiel mar ben den Abmern fehr beliebt. Eine Art ward Trigona geheißen. Drey Spieler ftanden so im Dreyeck, das Giner dem Andern den Ball

<sup>1)</sup> Salmaí, ad Vopifc. Procul. é. 13. T. II. Hift. Aug. p. 736. MID Hyde de Nerdiludio, p. 8.

m) Cedren. Him T. I. p. 125. ed. Par. 1647. Sie Inntel allo:
Ουτος έξε Παλαμήδης, ό και την ταυλήν έφευρων — και την έν αυτή συνθεσιν συν Φιλοσοφία πολλή καταςησάς. Έυρισε γαρ έιναι την ταυλήν τον γηίνον κοσμον τες δε δωδελά κασες, τον ζωδιακον άριθμον. Τοτε ψηφοβολον και τα έν αυτώ κοικιά, τα έπτα άξρα των πλαιητών. Τον δε πυργον το υψος τειμρανι, έξ ε άνταποδιδοται πασικαλα ή κακα.

Ball juspielte. n) Dies hieß auch ben Ball datatim spielen. Man bediente sich daben einer Urt von Rats fetten (Reticuli). 6) Eine andere Art war Harpafium. hier mart ein lederner Ball mit Gewalt auf die Erde atworfen, und einer raubte ihn dem andern . meg, p) Dies ward auch raptim ludere geheißen. Dann gab es wieder eine Art Balle, Die nach Art uns ferer Ballons nur aufgeblafen waren. Sie wurden Follis genannt. Es gab deren große und fleine. Man spielte sie einander ju (expulsim ludere ober. wie Martial fagt, Partiri pondera follis). Das Spiel taufchte oft. Die großen murben mit ben Arsmen, die fleinen mit Fauften gefchlagen, und biefen baher Pugillares. Anch die Kinder fpielten bamit. q) Eine andere Urt von Ballen waren Die Pilae paganicae, womit fich kandleute beluftigten. Gie waren tlein, und mit Klaumfedern ausgestopft; r) und murs den in der Rolge auch in der Stadt üblich.

Rinder spielten mit dem Rreisel, Trochus (790%05)2 ben sie mit einem eisernen Griffel (clavis) umber peitschten; s) der Kreisel machte durch den daran hangenden Ringel ein Getofe. Auch baneten fie von Papier und dunnen Breterchen Schloffer und Thurs me, und warfen fie bann jum Bergnugen um. t) Oder sie spielten blinde Rub, Lusus oscillaris.

e) Die

Bur Bir ..

<sup>1)</sup> Mart. IV, 19, 5.

o) Ovid. A. A. III, 163.

P) Mart. ibid. v. 6.

<sup>9)</sup> Mart. ib. v. 7. Propert, 1.3. El, 4. v. 5. Martial, XIV. 47.

r) Martial. XIV, 45.

s) Virgi Aen, WI. Empubesque manus mirata volubile bu-xum. Perf. Sat. 3.

t) Seut. Aug. 83.

# 332 Befchreibung bes bauslichen Lebens

# e) Die Uebungen ber Romer.

82.

Die Romer fpielten nicht allein jum Bergnügen; fie batten auch eine Menge Uebungen, welche gut Berftarfung ihrer leibesfrafte bienten, und woburch fie ben Gliedern Geschmeidigfeit, Festigfeit und Schnelle Eraft perlieben. Diefe Uebungen waren ben Den Ros mern burch alle Beiten gewöhnlich und im größten Une, Gelbft die größten Dannex gaben fich noch mit benfelben ab; u) und fraterhin befanden fich ber ben meifen öffentlichen fomobl., als Brivatbabern Hebungevlate. Doch wir muffen die Beiten unters fcbeiben. In bem alten Rom übte fich ber Mungling von Mom., um einft ein tuchtiger Goldat in werben, auf bem Campus Marcius und andern bergleichen Platen. Wettlaufen, Springen über Graben ober Mible, Schwimmen in der Tiber und geschickte Uebungen im Auffpringen auf ein Pferd, maren das mald Die Uebungen, Denen man fich ergab. Allein bald verbrangte ber griechische einreiffenbe Geschmack biefe Borübungen, welche allein ben Goldaten bilbeten. Run fibte man fich jum Bergnfigen, ober um funftig einmal in ben circenfischen Spielen ju glangen.

### 83.

Run kamen die Gymnasien, die Apsti, und was in dieses Fach gehörte, auf. Man lief noch zur Wette; allein nicht mehr auf dem Marsgesilde, sondern in eigenen dazu angelegten Porticus und um Kronen, wie der Grieche. Man übte sich in Wettrennen auf Wagen, die dalb mit vier, bald init zwen Pserden bestamt waren. Man tummelte sich auf zwen und mehrern Pserden, und sprang von einem auf das andere, um

u) Senec. Ep. 83.

Digitized by Google

einen beste gepriefenern Deftetere in bem Circus gu Man fcwamm, aber nicht mehr in machen. 'x) ber Tiber, fondern in funftlichen dazu angelegten Schwimmgraben. Man marf ben Difcus, eine runde Scheibe von Blen, in beren Belete ein leberner Riem befestiget war. Endlich führte man auch bas athles tifde Lingen mit nackenbem Rorper ein, eine Uebung welche eine Menge umftanblicher Zubereitungen erfop. berte. Rur Die Befchreibung bes weitlaufrigen Ge, baubes, in welchem man biefe lebung verrichtete, wie toftbar laft fie nicht biefelbe erfcheinen! y) Denn wie mannichfaltig wußte nicht ber romische Lurns die übrk gen Borbereitenngen ju machen! Die Ringer falbten fich vorher über den ganzen nackenden Korper mit Dele, welches bisweilen mit Bachs vermischet wurde, und bam Ceroma hief. z) hierauf bestreute man ben Ronper mit feinem Sand, ben man Schiffsladungen voll and Regypten holte. a) Endlich war bas Gefecht vorben, so hatten fie wieder nothig, fich zu baden und ju remigen. Belche Beit und Geldverschwendungen verursachte alfo biefer nichtsbedeutende Zeitvertreib! -Unter eben Diese lebungen gehörten auch die verschies denen Arten von Fechtschulen, Ludi, große Bebaube, welche zu feinem weitern Behuf angelegt murben. als daß sich der Romer in denseiben bald mit bacischen, bald mit gallischen Baffen übee, ber weber Gallier, noch Dacier befampfte.

f) Die

<sup>2)</sup> Lib. XXIII, 29.

y) Vitruv. V, 11. Mercurial. de Art, gymn, I, 6. liefern biefelbe.

<sup>2)</sup> Plin. XXXV, 13.

<sup>4)</sup> Plin. XXXV, 13. Sueton, Ner. 45.

# 234 Befdreibung bes bauslichen lebens

# - f)-Die Begrabitife ber Romer.

#### 844

Die Alten fanben einflimmig in ber Meynung. ein Lobter; doffen Leichnam nicht begraben werbe. konne nicht zu dem ruhigen Gibe ber abgefchiebenen Seelen gelangen, fondern: muffe, menigfiens bundert Sabre, ben bem ftygischen Gumpf berumschwarmen, the es ihm, übergefest ju werden, erlaubt fev. her hielten fle es fur Pflicht, \*) und waten außerft bes forat, ibre Berftorbenen unter die Erde gu bringen, und ihnen ein ehrliches Begrabnig werden zu laffen. Starb daher Jemand in der Schlacht, und men glanbte, daß man schwerlich seinen Leichnam mit von dannen werbe bringen tonnen; fo fchnitt man ihm meniaftens einen Ringer: ab , und fellte, bann: über denfelben ein Leis thenbegangnif an. Der fonnte: man bes Rorvers eines Berftorbenen burchand nicht habhaft werden, fo errichtete man ihm wenigstens ein leeres Grob (Conotaphiann). Und fand man wieder einen Lobten, den man nicht kannte; fo bielt man fich wenigstens für perpflichtet, etwas Erbe auf ibn zu werfen, ober bes dectte ibn mit Steinen: b) dies follte instar sepulturae fenn. Ber Goldes nicht that, ber mußte gur Abwendung . des: gottlichen Borns für fein Bergeben ein Suhnopfer (piaculum) bringen, b. i. ber Geres eine Sau opfern, ebe er neue Fruchte effen durfte. Mit des Todes war endlich den Alten fürchterlicher, als der Lod zur See. c) Dies alles vernrsachte, daß man von den astesten Zeiten Roms ber, außers ordentliche Sorgfalt auf Todte und Leichenbegang: niffe mandte. Wir wiffen diese Gebrauche nicht befs fer

<sup>\*)</sup> Virgil, Aeneid. WI, 325 - 330 und 362 - 3Fr.

b) Horat, Od, 1, 28, 23 und 36. Petrom, Sat, 114.

e) Ovid, Eleg. I 2 n54 north 1 1

fer ju hefchreiben alle baf wir biefelber in brey Rich. fen noor, bey und nach bem Leichenbegangniffe, einfelten.

85

Sobald es mit irgend Jemand zum Tode zu eilen fcbien, pflegten ben Sterbenden die nachften Anvers wandten und Freinide, welche ihm am flebften hatten, ju umarmen, und ju fuffen bis er den Beift aufgab. †) Damit glaubten fie jugfeich Die Geele beffelben auffitt fangen. Dabet bies eigentlich Spiritum legere', ore concipere, f. extremuni halitum, animam excipere d) genannt wurde." Daben bruckten fie ihm bie Augen (oculos sondere, premere, claudere) \*) und ben Mund gu, und legten die durch die letten Buckungen vertogenen Glieder gurecht, e) Godanit riefen fie ihn meht als einmal (unclamabant, conclamabant), unt ju fehen, ob er noch lebte, ober ihn aus bem Schlums mer zu erwecken, und wenn biefes bergebens war, sagte man: es ist vorbey (conclamatum est). f) Darauf jog man bem Verftorbenen die Ringe ab. \*\*) Dann legte man den Leichnam anf Die Erde (deponebatur ), und Depositus erhielt daber die Bedeni tung, daß es eben fo viel ausbritte, als mortuus. g) War auch biefes gefchehen: fo wuschen Leil:

.72 2023 . ...

t) G. biefen Rigus in Virg. Aen. IV. 684.

<sup>1)</sup> Cicero in Verr. V. 45. Sueton. Aug. 50.

<sup>\*)</sup> Ovid, 1. III. Trift. 3.

e) Virg. Aen. IX. 492. Ovid. Veft. III, 2. V. 43. Sueton. Aug. 100. Ovid. Amor. III. 9. 49.

f) Ovid. Trift. III, 3, 40. Terent. Eun. II, 3, 56.

<sup>\*\*)</sup> Sueron. Tiber. 73. Ein unvermerkt vom Ginger fallenber Ring murbe auch fur ein Zeichen des bevorftebenden Lobes gehalten.

g) Ovid. Trift. III, 3, 40.

### 236 Befchreibung bes bauslichen Lebens

Menneiber, Die funorae hiefen, den Leichnain, und gwar mit tachend heisem. Maffer, um ibn, wenn tei gend eine Möglichkeit jum Wiederausleben werdanden fep, ju ermuntern. h) Auf das Waschen folgte oft, besonders bey Reichen, das Salben.

86

Erwachte ber Verblichene nicht: fo wurde er als ein vollig Berfforbener angesehen, und besmegen als sin Golder in dem Tempel der Demis Libiting (Lei chengottin) gemeldet; i) auch ba von dem Borftebet Der Begrabniffe ein Pollinctor gehoft. Dies mar ein Anecht bes Libitinarius, ober Leichenbeforgers, ber den Tobten falbte. k) Diefe Libitinarii vers tauften namlich im Tempel ber gebachten Gottin alles, mas ju einem Begrabniffe nothig mar, und hielten daber auch die ju bemfelben nothigen Berfor nen, als Todtengraber (Vofpillones), Rlageweiber (Praeficae) Tobtempriefterinnen, (Piatrices), 1) Leis chenverbreuner (Ultores) und Tobtenwachter (Cufto-Mebrere Lage maren zu den Borbereitungen nothig, welche mit einer Leiche, Die fandesmiffig bei fattet merben follte (funus indictivum), porgenomi men werden mußten, bevor bie gewöhnlichen Feper, lichfeiten ihren Aufang nehmen konnten. Satte man ben Korper gefalbt fo legte man ihm die befte und feinem Stand und Rang gemäße m) Loga oder Rleibung an; \*) gab ihm einen Quabrans als Fahr:

h) Servius ad Virg. Aen. VI, 219.

i) Plant, Poen, Prol. v. 63.

k) Servius ad Virg. IX, 487.

<sup>1)</sup> Fest, h. voce.

m ) Juven. III. 171.

<sup>\*)</sup> Große Magistratopersonen lagen in ihrer Praterte, trumphirende Feldherren in mit Gold gestidten Pleibern: induebant corpus vefte, quae erat honestiffima.

and (vandor, dardun, nog unor) liber ben Ging fir ben Charon n) in ben Dund, und ftellte ibn't bunn, mit einem Rrange anf bem Ropfe \*), am Ein, gange des Haufes (in vestibulo) auf einem Lobten: bente (lectus feralis) aus, fo daß das Geficht ge: gen die Ehne gerichtet mar. Diefes marb mit ben" elenen Borten componere mortnum geheigen. o) Baben fanden Leichenwachter, cuftodes, miscas ablgentes. Bor bem Leichenhause aber (domus funeffa) mutbe eine Copreffe aufgefielt, p) Bir burfen mold nicht erft bemerten, bag biefe und andere Gebrauche, porzinglich ber vornehmen und ane gelebenen Leichen Beobathtet ibmben.

87.

Sieben Tage lang wurde die Leiche jur Parade ausgestelle; und von Freunden ind Bermundten bes trauert, bis endich am achten q) ber leichnem and dem Saufe and der Stadt hingetragen murbe feffe. rebatur) und , bas Leichenbeganguis (exlequiae) erfolgtet Bu bemfelben wurden alle Diejenigen, metr. de mitgeben (funus, f. exlequias ducere) molten, durch einen Herold eingeladen, der da ausriefe Olire cui commodum est, jam tempus est, solhus ex audibus effertur. r): Anfangs war die gewöhlte and ulide: 18 18 13/19

Ritsch Beide, b. Rom, re Th.

<sup>&#</sup>x27;n) Juven. III , 266 feq. Dier fteht triens...

<sup>\*)</sup> Die Rrange maren verfchieben ; nach BeidraffenBeit ber Jahredzeiten , 1. B. pon Rofen , Mpiten u. f. m.

o) Plin. H. N. 21, 3. Tacit. Hift. I, 47. Lipf. ad Tac. Ann. 3, 5.

P) Horat. Ep. 10, 18. Lucan. III, 442.

q) Servius ad Virg. Acn. VI, 218.

<sup>1)</sup> Varro de Lingua latina l. VI. p.73.

### 338 Befdreibung bes bandichen lebens

liche Zeit, in welcher man die Toden hintrug, die Mile Racht \*), oder der frühe Morgen, und man begrub die Erwachsenen ben Fackeli, die jungen keichen aber ben Wachslichtern. Dann aber ward es gewöhnlich, die vornehmen keichen ben Tage hinaus zu tragen, um den prächtigen keichenendutt (ooncessus) desto besser sehen zu lassen. Die vornehmen keichen wurden auf einem undedeckten, mit herrlichen Becken wurden auf einem undedeckten, mit herrlichen Becken belegten Tragbette (Lectica) auf den Schulzten ihrer Vernandten, oder anderer vornehmen Personen; geringe und niedrige Personen aber von den Todtengräbern, in einer aus Bretern zusammengesschlagenen Kiste (Sandapila 1. Capulum) hinauszettagen. s)

88•

She man die keiche heräustrug, wurde sie noch sinmol gerusen, und dann psiegte der keichenzug vor sich zu gehen, den ein besonderer Leichen: Marschall (Delignator) anordnete: t) es wurde Jedem sein bestimmter Plag angewiesen. Irompeter, horn und Flotenbläser (Siticines), deren Zahl schon ein Seses der zwölf Tasen auf zehn berabseter, \*\*) erösst weten den Conduct (anch pompa kunederis genannt), mit einer Trauermusser; nach dem Flotenslang (ad tidiarum modulos): stimmten die solgenden Klagerweiber (Praesicae), welche zu Rom eine eigene In nung

<sup>: \*\*).</sup> Daher funus, von funula (Kaffeln, Kerzen), und .... Velpac, Velpillones (für Velperones Esbeingrüber) ben Namen haben.

s) Martial. VIII, 74. Sueton. Domit. 17.

t) Horat. Ep. 1, 7, 6.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Gefen murbe aber oft übenfcheften, und babet von den Aediten uon Zeit zu Zeit erneuert; f. Cic. de Leg. II, 23. Ovid. Paft. VI, v. 660.

nung ausmachten, je nachbem fle gebingen ober bes lable wurden, eine mehr oder weniger herzbrech nde Lobtentiage (naenia, \*) lessus) an, wogu mit ih: rem Beichren und heftigen Bebarben die Dberfte ben Ton angab: Rach Diefen famen Die Siftrionen, Dits men, beten Unführer (Archimimus) die Bandlung gen und Reben, den Bang und die Gebarben, gante Befen Des Berftorbenen, fo naturlith, menn er lebte ,. nachahmte: \*\*) und die im Toffantente bes Berftorbenen frepgelaffenen Stlaven (baber ber Rame Orcini), mit den Buthen auf den Ropfen (pileafti). Auch die kictoren wohnten der Procession ben den Leithen ber Mugistratebersonen, welche folche batten, mit verfehrten Kascibus ben. Ber bem leichnam mutrben die Bachebuften odet gematten Bachsmaften bes Berftorbenen und feiner Borfabren, welche man; jest formlich angefleibet, lebendigen Bersonen, Die ben BerftorBenen in ihrer Gestalt abni lich maren, canffeste, auf besonderen Bagen, oft gu hunderten vorgefahren, ober auf eigenen Tragbab; ren (Lecti pampatici); u) beren ben der leiche des Solla gegen 6000 maren, x) vorgetragen: und mit ihnen jugleich, wenn ber Berftorbene im Rriege fich ausgezeichnet hatte, die Abbildungen der bestegten lander und Bolfer, ber eroberten Stabte, bie Rroe nen und Ehrenzeichen, \*\*\*) welche ihm im Leben ju Theil geworden maren. Rach der Leichenbahre folge

<sup>\*)</sup> Die Trauergefänge jum Preis der Berftorbeien masten oft erlogen und so abgeschmadt, daß man nugae für racriae gebrauchte. Plaur, Afin IV, 63. A. Gell. XVIII, 7.

<sup>\*\*)</sup> Sucton. Tiber. 97. Vefpal. 19. (Caef. 84). Reinefii variat lectiones, 1. 20. 21.

u) Cicero de legib. II, 24. Tacit. Annal. IV, 9.

x) Gellius XXIX, 2.

<sup>\*\*\* )</sup> Sucton. Cael. 24. Tac. Annal. 31. 2.

# 340 Befdreibung bes' bauslichen Lebens

sen die leidtragenden Berwanden und Jetunde des Verftorbenen, die Maunspersonen in schwarzen Tegers Leigern (atrati l. publati), und das vornehme Frauenzimmer in ganz weißer Rieidung; die Sohne desselben mit verhülltem (capite velata), und die Sohne mit entblöstem Hampte (pudo capite), y) †) und sliegenden Haaren; die Magistrate und der Adel ohste Insignien. Es war oft ein sehr zahlreiches Gerfolge von Menschen hinter der Leichenbahre.

### 89.

War der Verstorbene von großem Ansthen geweisen: is trug man seine Leiche mit diesem sepertichen Juge zuerst auf den Warkt, oder auf das Rarkseld, wo man dieselbe niedersetze, und alsdamm ein naher Verwandter oder Freund derselben, von der Redunts bühne (pro rostris) eine Lobrede (lauduris) über sie hielt. z) Diese Arten non Reden sind alt, sichon dem Valestus Popticola ward eine solche Rede gehalten. a) Gewöhnlich hielt sie ein naher Amerwandter, wie Ansgust dem Warcellus. Wan erzählte daben den Lebenss lauf des Verstorbenen und seine Thaten; und saste auch Vieles zum Lobe der Vorsahren. Diese öffentlischen Lobreden haben wohl große Wirkungen gethan. \*) Weil man aber daben zu schmeicheln und Unwahrheiten

<sup>7)</sup> Festus h. c. voce. Non bier aus leitet fich das Sprudsmort: livet ad tubicines mittas, das man teutich: du Taunft dir immer deinen Bary bestellen laffen, aus bruden tonte. Petron. Sat. 129 et Comment. Horat. Berm: I. 6.

<sup>+)</sup> Plutarch, Queeft. Rom., 14. 26.

E) Dion Hal. IV, 40. V, 17. Horat Serm. I, 6, 43. Sutt.

a) Plutarche in vita Poplicolate

<sup>\*)</sup> Polyb. VI, 51. 32. 4 ....

su sagen, Ach oft nicht scheiere; so geben die Alten auch diesen kobreden die Schuld, daß durch sie die wahre Geschichte oft verfälschet worden sey. d) Bon der gehaltenen Lobrede aus ging denn endlich der Zug nach dem Begrädnisplatz, oder zu dem Scheiterhauk sen, wo der Verstorbene verbrannt werden sollte. Denn Beptes, das Begraben (Beerdigen, humatio), und Berbreinnen (Grematio) der Leichen ist sehr alt \*), und sowohl Vornehme, als Geringe, wurden begraben. c)

. 900 · · ·

Man machte aber unter den keichenbegängnissen in Ansehung der Pracht einen Unterschied. Die vorsnehmste Art war Funus Consorium, und widersuhr denjenigen, welche in den höchsten Ehrenstellen im Staate gestanden hatten. Dann nämlich geschah die Verdrennung auf dem Marsfelde: Zugleich aber pstegte der Zug, ehe noch die keiche auf den Scheiter hausen gelegt wurde, drepmal um denselben unter Anssührung der Pontistes herum zu gehen. Die Soldaten und Reiter, die daben waren, trugen dann Schilde und kanzen umgekehrt, und indem sie mit den kanzen gegen die Schilde schlugen, machten sie eine Art pon Trauermusik. 1 Andere vornehme und standesmäßige keichen, ben welchen nur diese so großen Solennitäten nicht

b) Livius VIII, 40. Cicero de clar. Orator. 17.

<sup>\*)</sup> Aelter ift aber die Beerdigung, und wurde bep eintgen Geschechtern, 3. B. bep der Cornelischen Familie, bephehalten, so wie auch bep gang fleinen Kindern; bep armen Leuten und Sclapen. Cicero gieht fie auch in feinem Werfe de Legg. II, 22. ber Verbrennung vor. Man finder ichwal in der Halfte des britten Jahrhnderts Berspiele von Verbrennung der Toden. (Dionys, Halic. V, 47.)

c) Cic. c. 1. Plin. VII, 54. XIX, 12.

<sup>4)</sup> Tacit. Ann. IV, 15. Polyb. VI, 50. Dio Caff. 56, 42

### 242 Befchreibung ber bouslichen Lebens

sicht bevbachtet wurden, nannte man Funera indictiva, e) weil sie der Praco ausagte, oder Publica. Publica funera wurden aber auch diesenigen Leichenbegängnisse gebeißen, da man einen angesehes nen und verdienten Wann auf öffentliche Kosen begenb. f) -Man psiegte dann das ganze Leichenbegängnis und bessen Besorgung an einen Libutinas rius zu verdingen (Funus elocare) g). Funera translatia, tacita und vulgaria wurden endlich die gemeinen Leichenbegängnisse genannt, wo man oft nicht einmal Trauermusse datte. h)

### 91.

Der gewöhnliche Ort, wohin man einen Tobten begrub, war in den altesten Zeiten sein! Haus, \*) der ein anderer Plat in der Stadt. Nach den Gessen der zwölf Taseln aber ward es vertoten, \*\*) Jemand in die Stadt zu begraben, die höheren Magistratspersonen und Bestalinnen ausgenommen, oder wenn es der Staat verdienten Mannern besonders erlaubte. i) Man begrub also die Todten ausgerbalb der Stadt auf dem Felde oder Acker, \*\*\*) wo er an den Weg stieß, gewöhnlich an den Land; oder Heer

e) Fest. b. voce. Cic. de Leg. II, 24.

f) Livius II, 16, 33.

g ) Sec. Ep. 99.

h) Suct. Nero 33. Ovid. Trift. I, 3, 21. V. 1, 13.

<sup>\*)</sup> Liv. VI, 36.

<sup>\*\*)</sup> Antonius Bius und Abrian icharften bas Berbet von Reuem ein.

i) Cic. de Leg. II, 23. Dion. Hal. V, 48.

farium aut locum fepulturae fuux pateret ager.

Herstraßen. 'k). Wenn von Begruden (sapento) bes den Römern die Rede ist, wird nicht allemal die Bes grabung des Körpers nach unserer Art, sondern oft auch nur die Bessetzung der Urne mit den ausgessammehren Anochen verstanden. 1) Obsidon nicht zu läugnen ist, das man von den ättesten Zeiten die zus lest unter den Römern auch Todte nich unserer Art beerdigte, sowohl Erwachsne, als besonders Kinder, von denen keines vor dem siebenten Iahre (nondum renato dente) verdrannt wurde. m)

92

Der Scheiterhaufen, der unangegundet Pyra, )
entzündet aber Rogus genannt wurde, hatte die Ges
statt eines Altars, oder Thurms, und ward aus vers
schiedenen Arten von Holz, das somphl, eine lange
Rohle gab, als geschwind auslagerte, zusammengeset. Die römische Pracht ersand baken, frühzeitig allerlep Eitelkeiten. Man hobelte das Holz glatt n) und bes
malte es sogar. 0) Um den Scheiterhausen her setzte
man Eppressendaume. War denn alles in Bereits
schaft; so wurden dem Todten die Augen eröffnet,
und er auf das Todtenbett (lectus feralis) auf den
Scheiterhausen gesetz. Die Anverwandten aber wars
sen ganze Hausen Specerepen (odores, aromata) auf
den Scheiterhausen, oder begossen ihn mit wohlriechens
den Massern und Delen, theils im das Brennen des
selben zu besordern, theils den üblen Geruch zu vers
hin

- k) Terent. Andr. I, 1. 101. Plin. Hift. N. VII, 54.
- 1) Plin. H. N. VII. 16.
- m) Serv. ad Virg. Acn. III, 22.
- \*) Die Byra batte die Seftatt eines Bierede; baber nennt fe Birgil Sepulcri aram.
- n) Duod. Tab. t. X, leg. 6.
- o) Plin. H. N. XXXV. 7.

# g 244 Befchreitung bes bauslichen Lebens

phinden. p). Die nächsen Bewognoten wahfen dann mit abgewandsem, Gekichte, Fackein in den Scheiters ihausen, \*) und ftecken also denselben in Brand. In den besmenden Scheiterbussen der wurden die Wassen und Rleider des Berstorbenen, die ihm lieb gewossenen Thiere, in von den klagenden oft gar Kost barkeiten geworsen. In soger Menschenduse wurde dare bergonsen; indem man enwoeder gefangene keinde oder Stlaven als Leichenopser schlachtete, \*\*1 oder zu kauste Gladiacoren auf den Tod kampsen ließ, q) um die Manes zu einer guten Aufnahme der Seide zu bewegen. Diese Gladiatoren nannte man kustuarii. r)

93.

Wenn nun der Körper zu Asche verbrannt, so splate das Ossilegistell, oder die Aufsammlung der Gebeine des veröffinten Leicknams, \*\*\*) Zuvot losten man die giftsende Asche aus; aber mit Bein wohl nicht, wie ben den Griechen, welches ausdrücklich in den Gesegen der zwölf Lafeln verboten war.

- p) Mart. X, 79. Plin. XII, 18. Propert. II, 13. 23. Juven, IV, 109
- \*) Virgil. Aeneid. XI, 193. Servius ad Aeneid. VI, v. 223.
- \*\*) Diefe wilden Sodienopfer borten balb auf, wofar die Bfabiarorfampfe auffamen.
- q ) Horat, Serm. II. 3. 85.
- r) Denn der niedergebrannte Sheiterhaufen führfe ben Ramen Buftum. Der Ort aber; wo man einen Leich nam verbrannte, bief Uftring.
- \*\*\*) Daber oft alla ce cineres, weil nicht immer alle Gebeine berbrannt, aft gange Knochen in bie Aichenf uge furnac cinerariae f. offariae genannt) gelegt wurden. Man finder auch auf endigen allen Monumenten; Hic fita funt offa vel cingres.

mar. Um bie Gebeine von ber Miche abinfonbern und aufzusammeln, gebrauchte man eine Art von Hafen, welther Furcula lepulcralis genannt wurdes surd ben bem Ginsammeln riefen bie Unverwandten ben Mannen bes Berkorbenen und feine Manes an \*) (praefari manes et animam): Die 56 beine fammelten die nachften Bermanbten in ichwark gen Rleidern, mit fliegenden Saaren, mit bioffen Ruffen, in ihren Schoof, muschen fie bann mit Wein und Mild ab, und thaten fie, vermifche mit Spezerenen, auch oft noch baber ein Glaschen von aufgesammet fen Ebranen in eine Urne; s); Die Urne legte man pormarts mit ber Mundung gegen die Erde. Dabes murben die Unwesenden von einem Priefter brennik mit geweihtem Daffer (agua luftralis) befprengt (ad-(pergebantur); dies hief lustratio. Sie mufiten augleich über ein fleines Fener geben; und die gange handlung mar Suffitio genannt it) Endlich rief man dem Todten das lette Lebewohl \*\*) fegerlich ju, und oin Brieffer entließ die Berfamming mit bet Formel Hicet (ire livet).

94.

Man brachte nun die Urnen selbst mit der Asche und den Gebeinen in die Begräbnisse, deren est mehr als eine Art gab. Insgewein hatte jede Famis lie ein gemeinschaftliches Grabmahl, in welchem unter 95

<sup>\*)</sup> Tibull. III. Eleg. 2; pergl. I Bleg. 3.; aber pon bem britten Buche ift die gange zwepee Elegie ju lefen.

s) Tibuil. III. 2, 9- 26.

t) Festus voce: Aqua.

<sup>\*\*</sup> Salve, salve et vale, acternum vale, ober vale, vale, vale! Es mar mohl nicht au allen Zeiten einerlen Rore mel. Man findet auch noch hinzugesett! Nos te ordine, quo narura justerir cuncei sequemur. Virgil. Acneid. XI. v. 97. III. 68. II. 648. Setvius ad haec loca.

### 345 Befdreibung bes baustichen Lebens

ober üben der Erde ein großestzimmer und an ben Banden beffelben bie Urnen retbenmeife, entweber ein gein, ober je zwen ober bren, in Bertiefungen ober Bes baltniffen numerirt angebracht maren. Groke herren Daueten fich eigene Begrabniffe, wie bas Manfoleum des R. August, +) die Moles Sadriani (jest Castello di S. Angelo), das Septizonium Severi, des gleichen waren. Undere erhielten von der Geftalt ihre Ramen; da hatte man Dyramiden (Pyramis Seftii †), Columbaria, wie das, worein die Livia ihre Frem gelaffenen begraben ließ, u) Gewolber, Hypoges, ober begrub die Urnen nur unter einen Grabftein, Cippus. Endlich gab es auch leere Grabmabler, Ceno-Raphia, wie ben ben Griechen errichtete Monumente ohne Gebeine: Die Romer nannten aber auch die Dente mahler, mo die Bebeine bengelegt maren, Cenotaphia. Die Begrabniffe waren mit Inschriften (Titulus, Epi-kaphium) versehen, die theils ben Ramen des Berstore benen angeben, theils ben Bunfch, daß er fanft ruben moge, in fich enthalten (ut terra mortuo levis lit, ober molliter offa cubent). # 3n ihrem Ban unt terscheiden sich bie meiften noch vorhandenen Begrab. niffe burch die ungeheure Starfe ihrer Mauern von andern Gebanden. x) Es fam aber, wie icon ber merft

\*) Sucton. Aug. 100. Ner. 46.

<sup>7)</sup> Bon biefer Ppramide forieb Salconer eine eigen Abhandlung, welche im Thef. Grace. T. IV. ftebt.

u) Sie führten diesen Namen von ihrer Beftalt, weil die Sarge, wie in Laubenhöhlen, über einander ftanden.

<sup>11)</sup> Martial. I, 89. V. 35. IX. 30. Ovid. Trift. III.

<sup>2)</sup> Bur Erlauterung hieruber bienen bie Admiranda Rom-Ant. Veftigia, und Winkelmann's Berfe. Die berühmteften alten Begrabniffe liefern Bartolus und Bellorius in ihren oben angeführten Berken. Ueber bie Columbarien hat Gorius eine eigene Abhandlung, Colum-

merkt wurde, in späteren Zeiten die Sewohnheit auf, die Lodten mehr zu beerdigen, als zu verbrennen. Dam seste man die Leichname in Särgen von Thon, Marmor, Tiburtinischem Stein, und besonders von einer Art, der bey Assoc, einer Trojanischen Stadt (lapis Assus C. Sarcophagus) gefunden wurde, bey. Dieser Afsiche Stein hatte die Kraft, den todten Körsper binnen vierzig Lagen zu verzehren; daher et Sarcophagus und von ihm jeder Sarg also genannt wurde. †)

### 95.

Nachdem diese Feverlichkeiten beendiget waren, gingen die Freunde und Verwandten des Verstorbenen in's Bad; um sich von aller Besteckung und Verunreis nigung, in die sie sich während der Beschäftigung mit dem Todten geseth hatten, zu reinigen. y) Dann wurde die Trauermahlzeit gegeben. Bep sehr großen keichen speiste man auch das Volk: was aber das vorkommende Silicernium z) war, ist schwer zu erstären; oder man theilte nur rohes Fleisch aus, welche Urt von Austheilung den Namen Visceratiosührte. a) Neun Tage nach dem Begrädnis \*) ers zeugte

Columbarium libert. et fervorum Livine Aug. geschries ben, bie benm Polen. T. III. befindlich. Grabichriften findet man in Menge bep ben Sammlern der Institution.

- 1) Plin. II. 98. XXXVI, 17. Juven. X, 172.
- y) Cicero in Vatin. 13.
- 2) Sueton. Jul. 26. Servius ad Virg. Acn. V, 89. 92. Donatus ad Terent. Adelph. IV. 2. Nonius Marcellus de verborum fignificatione, p. 48. Edit. Mercerianac. Man weiß nicht, ob es ein Tobrenessen, ober ein bem Tobten vorg festes Schaugericht war.
- a) Livius VIII, 22.
- \*) Octava die eremabatur, nona fepeliebamr; an eben biefem neunten Lage.

# 348 Befdreibung bes handlichen Lebens

zeugte man dem Todten die letzte Chee duch das feyerliche Todtenopfer (Novemdiale, Ankeriae), welches jährlich an der Grabstätte wiederholt, und mit einem neuen Trauermahle (coena novemdialis) begleitet wurde. Darauf folgte die Ausschmutg und Weihung der Familie von der Beslectung duch den Todten (Denicales, oder Denic. keriae), \*), und die seperliche Reinigung des Hauses, durch eine Art se semer Ausstehrung (Kverrae), b), mit einer gewissen Art von Besen (Scopa).

# 96.

Bir feten noch einige Bemerkungen über die Trauer der Romer hingu, che wir diefes Rapitel be fchließen. Die Zeit, wie lange die Chemeiber ihre Dianner betrauren follten, mard icon vom Romulub auf gehn Monate gesett. Kinder von drev Jahren betrauerte man gar nicht c), und die Chemanner hielten fich wegen ihrer Cheweiber auch nur furje Beit in der Trauer. Die denn überhaupt weiterbin nie ein Gefet der Trauer balber gegeben worden ift. Da ber es auch in Absicht derselben immer fehr willfuhr lich blieb. Dem fey, wie ihm wolle, fo gab es doch unter den Romern eine Urt von Trauer (Luctus), und auch Trauerfleider (Lugubria). Diese lettern wurden befonders am Begrabniftage getragen. Dann legte man allen Schmuck, die Ritter ihre Ringe, Die Frauen ihre Halsbander und Sagrichmuck ab, ließ das haar ungefrauselt herabhangen, und folgte in einem schwarzen Rleide d) ber Leiche nach, und

<sup>\*)</sup> Cic. de Legg. II, 22.

b) Feltus bep biefen Morten; everen, exveren 908 extra

c) Ovid. Faft. I, 33.

d) Propert. IV, 12, 79. Juvenal. Sat. X, 265-

mar die Rannspersonen nit bebecktem, die Franens simmer mit blokem haupte. Eben biefe Tracht bes hielt man benn auch nachbet ben, und legte fle nur kufenweise al. Insonderheit trugen fich die Regnent simmer in der tiefen Trauer fehr gering, und pffege ten ba getobhillich mur eine Ure von gottichem Reife mantel, Rica nekannt; um fich ju hangen e). lange man tranerte, enthielt man fich aller frohlithen Befellichaften, ber Schauspiele, ber Baber und ans berer offentlichen Orte. Eben biefe Beschaffenheit batte es auth mit ber Offentlichen Crauer f), weh de von bem Senate in wichtiger Rriegsgefahr, nach harten Riederlagen und wichtigen Todesfallen angefins biget murbe. Dann horten auf eine gewiffe Beit alle Gericherverfarmulutigen (Juflitming) auf ; ble Danit firatspersonen , - Senatoren , Priefter , legten ihre ausgezeichnete Rleibung ab , und begrügten fich mit einfachen, und anftatt der curulischen Stiffle bediente man

- c) Ueber die Leichenbegangniffe ber Romer und bieles Ranitel fint machatteffin . Jon Lattrentius de foscribus anciquorum; if Gronov Thefer T. IX. Quehering de jure manium, ap. Graev, T. XII. Moreftella pompa feralis, f. jufta funebria veterum, ebb. Perrarius de lucernis fepuleratibus (Parav. 1686. 4.) thent, Chiffleti Expensatio tituli Tepuleralis Geminiae mas ttis facrorum com vero exequiarum ritu detecto (Antwi 1634. 4.), ap. Sailengr. I. Gyraldus de fepultutg et vario sepeliendi ritu in ejus opp. Lugd. Bar. 1699 & und in Gaudentir Roberri Miscellan. Italiae erudieis, Tom. III. Kirchinann. de fundribus veterumi Bamb, 1605. 4. Monumenta veterum sepulcralia maxime Romanorum collegie et delineavit Per p Sangut Barrolys et cum explicationibus et illuftsationibus telldit Joan, Petr, Bellorius, Romae 1691. Fol. (inalientich ; Mitr. Buter bir'bas Bert in's Luteinifche finer fent's un XII. T. Thel. Grobov.
- f) Neber die öffentliche Trauer findet man baufige Stellen im Livio k. 3, 27, 1, 10, 4, 1, 9, 7, 7 apit, Ann. 1. 4, 8, 1, 2, 28. Daju Lanzoni de luctu mortuali veterum; in Thef. Sallenger T. III.

# 370 Befchreibung bes bauelichen Lebens

man sich niedeiger Banke. gh Durch den Angust kan die Gewohnheit auf, daß die Raiser und Kaiser einnen bem Verbrennen ihrer Leichname vergöttert wurden. Sie führten dann den Ramen Divus; es hüurden ihnen Tempel errichtet, und ihre nächsten Varwandten wurden ihre Priester; wie bemm August Lävia, Tiberius, Germanicus u. a. gg). Das Zeit chen der Vergötterung war ein aus dem slammenden Rogus auffliegender Adler. Man sieht dieses Zeichen der friechendesten Schmeichelep auf mehreren Rungen; nämlich einen aus einem Rogus aufsliegenden Adler.

# 3) Gerathichaften eines romifchen Saufes.

# a) Die Riefdung ber Romer.

97.

Die altesten Römer machten mit ihrer Aleidung, wie mit alten Dingen, welche die Bequemlichkeit oder Pracht angingen, wenig Umstände. So trugen Manns, personen und Frauenzimmer einerlen Art von Kleidung; auf dem bloßen Leibe eine Tunica von wolle, nem Zeuge und darüber einen Oberrock, oder die bes sichmte Toga, welche den frepgebornen Nömer von dem Knechte unterschied. Die Kleidung war einfach und leicht; nur eine Tunica und eine Toga; die Arme waren bloß, von denen erwachsene Mannsperzsonen den rechten ganz frep trugen. Die Füße hatz ten keine andere Bedeckung, als grobe lederne Schusde, und der Kopf wurde nur im Regenwetter verzüglit. Mit der Zeit aber ersand der Lütus mannichs faltige

<sup>+</sup>g) Herodian. IV, 3. Ifid. Hifp: XIX, 25.

gg ) Tacit, Ann. I. II. IS. 78.

Inlige Aleibungen von Seibe und keinen, Winner! Sommer; und Rogeukleiber; man bedeckte die Arma und Füße, und die Aleidung der Franenzimmer ward in mehr, als einem Stücke von der Aleidung der Wannspersonen unterschweden. Nur das dürsen wie nicht vergessen, daß der überhanpt häusige Gebrauch der wouenen Aleider den Könnern das Sad sehr noths wendig, machte; und so gehen wir denn zu den eins zelnen Aleidungsstücken sort. Daben wollen win zuerst diesenigen Aleider bemerken, welche den ganz zen keib bedeckten, dann von dem Kopfpus, und endlich von der Bedeckung der Füße reden. Als einen Andang an dieses Kapitel dürsen wir zulete auch die Zierrathen nicht vergessen, deren sich das weibliche Geschlecht bediente.

#### 98,

Die Aleidungsftucke, womit die Romer ben gangen Leib bedeeten, maren entweder bepben Ber Schlechtern, oder nur dem mannlichen oder weiblichen Geschlechte allein eigen. Die ganze Ration, Dans ner, wie Beiber, Frengeborne, wie Staven, Rine ber, wie Erwachsene, itrugen auf bem blogen leibe die Tunica, oder einen Unterroct. Diefer Unterroch ber mit unferen Beften eine Aehnlichfeit hatte, man von wollenem Beuge, vorn offen, und reichte unges fabr bis an die Mitte bes Schinbeins. Denfelben über einander ju schlagen und jugumachen, bediente matt fich weder der Rnopfe, noch ber Sefechen, fone berr eines Gureds, mit welchem er aber ben Buft ten gufammen gebunden murde. h) Dies geschah bes fonders von denjenigen, welche in Arbeit begriffen waren. Er war die gewohnliche Rleidung, im Saufe. Die Farbe der Tunica mar verschieden. Gemeine Leute

b) Martiel, I, 14, Rg. 152.

# 353 Befchreibung bes bauslichen lebens

Pente und Staden trugen Unterrocke von grauer nich schwärzlicher Wolle; i) andere, besonders Francus simmer, trugen sie von weißer Fasbe, die Kinder und Goldaten aber hanfig von hochrother Farbe (tumicae ruffae) k). Go hatte man auch Unterrocte men geifiggruner (tunicae Galbinae) und von fafrani eelber Karbe (tunicae crocotulae). Anfangs bes wiente man fich nur eines Unterrocts, bald aber warb as zur Bewohnfreit, im Winter beren men fiber eine ander ju tragen; wovon der oberfte ben Ramen Cut nica eigentlich führte, der interfte aber ben dent mannlichen Gefchlechte (Subucula, 1) (Internia), ben dem weiblichen Indufium m) geheißen wurde. Beobe Maten aber waren ben bem mannlichen Gelchlechte bis auf die fpateften Beiten nur von Bolle: und leinent Unterfleider ju tragen, mard erft unter ben lettern Raifern gewöhnlich. Gehr zeitig aber bedienten fich Die romischen Frauenzimmer anderer Stoffe gu ihren Unterfleibern, befonders der baumwollenen. Schon Horas fennt romifche Damen, die von dem dunnen darchfichtigen bammwollenen Zenge, aus ber Sinfel Cos. ibre Umerfleider verfertigen liegen, um defto ficherer bie Schonheiten ihrer Korperzeigen ju fonnen. Der gemeine Mann, und auf dem Lande, und in den Geovinzialstädten seibst reiche Leute, begmigten fich une mit einem Unterfleibe. n)

99.

Die Unterkleider bes weiblichen Geschlechts waren weit, und reichten bis zegen die Anochel. Ans

- . i) Id. 1, 14, Bp. 357. 158.
  - k) Id. I. 14, Ep. 129.
- 1) Horat. Ep. 1, 1, 95.
  - m ) Varro de lingua lat, IV, 30.
  - n ) Horat, Ep. I. 1. 65. Juvenal, Sat. 111, 179.

fange trugen fie biefeibe, ebenfalls wie bie Minner, obne Mermel, bald aber führten fie bie Aermet ein (Tunice chiridota \*) l. manulcata); und Die Manger thaten ibnen bas nach. Dies ward Amfangs ben bein mannlichen Geschlechte für unanffandig und weibesch nehalten : o) allein ber Gebrauch rechtfertiete es ein. lich. Denn feben Cafar trug eine Tunica mit fancen Aermein, daben überdem noch Die Metmel um die Banbe berummit Krangen befest. (p) Eben für fo amanfiling big hielt man es Anfangs, weim Dannspersonen ihren lintered nim focter aufammen garteten, bamit er besto weiter berab bangen mochte. Man machte bars aus dem berühmten Macenas vinen Bormurf. of Die Queica trug man im Saufe offen; r) aber Wiemand bom Stande lief fich fo auffer feinem Saufe fiben, b) Endlich gab auch die Zunica ein Unterfcheidmierszeie den der verschiedenen Rangordnungen ab. Die Genas wen trugen ihre Unterrocke an ber Bruft herunter mit einer breiten Rlappe, Aufschlag, ober Ginfaffung (Clayus), von Durpur befest, melde von oben gerade hernnter lief und unten fo breit, als oben war. Man fann fich biefen Latum clapum nicht beffer porfiellen, als wenn man an die Riappen gebenkt, womit ben uns oftere die Monturen der Goldaten ausgezeichnet mers ben : nur mit bem Unterschiebe, daß biefer Laus clavus vom Baife bis ju ben Beinen gerade bers unter ging. Burde nun die Tunica, gufammen ges schlagen, so machte der Clavus allezeit die Aufigne

<sup>\*)</sup> Gellius VII, 12,

o) Cicero in Cat. Il', c. 10.

P) Succon, Cael. 45.

q) Horne, Serm, I. 25, Plaut, Poen, V, 5; 24. Senec, Ep./ 114.

r) Horat, Serm, If, 1. 73.

s) Borat, 1, 1, Ep. 7. 1. 64.

Aitfc Befde. b. Köm. te Ch.

# 2374 Befdreibung bes bauslichen Lebens

feite ab: t) Die Cunica ber Ritter unterfcbieb fich non ber Tunica laeiclapia ber Genatoren baburch. "bag bie Ritter fiver schmale Burpunftreifen batten. Diese schmale Besetzung ward. Clavus angustus; und abie fo besette Tunica angusticlavia genannt. u) Ber bas Recht hatte, einen breiten Burpurfireif m tragen, bieg Laticlavius, und mer bas Recht batte, griden fcmalen ju tragen, Angusticlavius. Bevde Benenmingen fommen vorzüglich vor, wenn von Rriegstribunen die Rede ift: biejenigen, welche pom , Senatarftande waren, hatten bas Reche jum einzigen Breiten Burpurftreif; und Diejenigen aus bent Ritter fande ju den zwer ficmalen Burpurfreifen. ben Reisern ward es gewohnlich, dag die Rinder ber Senatoren jugleich mit ber mannlichen Toga eine Tunisa laticlavia anlegten. x)

#### 100.

Außer biesen benannten gab es noch verschiebene Amen von Unterkleidern (Tunica), welche wir hier gleichfalls zu erklären haben. — Tunica recta, was auch bisveisen Tunica pura y) genännt wurde, war das einsache unverbrämte Unterkleid, was die Mannstverschen mit der männlichen Toga, die Mädchen am Tage ihrer Höchzeit ankegten. — Tunica palliolata war mit einer Kappe versehen, und wurde von kränklichen Verschinn, oder ungüchtigen Weibsbildern geneut

t) Alb. Rubenius de re vestiar. 1. 2. c. 2. Graevius pracs. T. VI. Ant. Rom. Sueton. Carf. 45.

u) Horat, Serm, I, 5, 36, I, 6, 28. Hiero'n, Bossius do late clavo Senasorum, Tic, 1618, 4, 400 in Thes. Sallengr, T, II.

x) Ovidius Trift. IV, 35. Sueton. August, c. 38.

<sup>7)</sup> Pfin. VIII, 48. Propert, I. IV. Bleg. I. v. 231.

nen. z) — Tunica Galbina war ein zeifiggriner Roct. welchen man im Saufe ju tragen pflegte. a) Die das thaten, murben für febr weibijch gehalten, weil Frauenzimmer besonders dergleichen bunte Unter. fleiber liebten \_ Tunica industata bedeutete bie une terfie Tunica der Frauenzimmer, und folglich fo viel als Industum. — Tunica patagiata mar ein Unterfleid, bas vom Salfe an bis ju ben gugen mit Brofat oder einer Stickeren von Gold und Gilber bes fett war; Unterkeider diefer Urt trugen vornehme Frauenzimmer. b) — Tunica spissa ist ein grobes Une terfleid. - Tunica clavata murden Die Unterfleider genannt, welche mit einer Verbramung (Clavo) vers feben maren. Diefen entgegen gefest maren bie Tunica afema, welche feine Berbramung batten. - Tunica palmata (von den eingewirkten oder hinein gestickten Palmen) war von Purpur, und führte eine goldene Berbramung. Gie ward auch Picta genannt, und wurde, theils von den triumphirenden Feldherren, theils, doch dieses spaterhin, von denjenigen gerrae gen, welche die Aufzuge ben ben Circensischen Spies len anführten. c

#### 101.

Die Staatskleidung der Manner mar bie Tos ga, die den römischen Burgern so eigen mar, daß Cogatus und Civis Romanus gleichbedeutend 3 2 sind.

<sup>2)</sup> Quinceil. Inft. 1. 11. 3. Sueton. Claud. 2. Ovid. de are amandi 1. 1. v. 735. Martial 1. 9. Ep. 22.

a) Veget de arte Veterin. 1. 3. 2. Vossius Etymol.

b) Festus h. voce et Nonius, c. 14.

c) Festus voce picta. Juvenal. Sat. 9. v. 192. Bon der the missivent Tunica ift Gollius VII, 12 die klassische Stelle. Bur Nachlese bient: Aldus Manutius de tunica in Quaefius hpistolicis; ap. Graev. T. VI. Bon iber Laticlavia aber Bossius de lato clavo Senatorum; ap. Salleng. T. II.

# 356 Befchreibung des banstichen lebens

1 1

find. d) Die Griechen batten ihr Ballium; daber Balliafi ben Logatis entgegengesett wurden. \*) Die romifche Toga war von besonderer Urt; fie hatte wahrscheinlich einen runden \*\*) Schnitt, und wat vorn von unten bis an Die Bruff jugenabet, von der Bruft aber bis am Raden offen; e) fie war auch, nach den Umftanden ber Berfor nen, welche fie trugen, bald größer und breiter, balb kurger und enger. Diefes Dberfleid wurde, nach Art unferer Beiberrocke, übergeworfen, und bedeckte bann ben aangen Leib von den Schultern bis unter die Rnie. Man tring es entweder über einer Tunica, ober auch, wie jum Bepfpiel Die Candidaten auf dem Darsfelde ju thun pflegten, auf dem bloften Leib. Die erwach fenen Manner steckten durch die obere Deffnung den rechten Urm heraus, um fich frep bamit bewegen gu konnen, und faften bann innerhalb ber Toga mit ber linken Sand den Saum derfelben; und es ent Kand an dem obern Theile eine halbrunde Bertier funa, welche man Sinus nannte, f) worin man Allerley verbergen und tragen konnte, und unter halb

gitized by Google

d) Horat, Od, III, 5. Flor, Hift, IV, 2. Cic, in Vetr, II, 62. V, 60.

<sup>\*)</sup> Daher auch Fabulae togatae und palliatae; in ben erfteren murben romifche Berfonen und Sitten, in ben anderen griechische dargeftellt.

<sup>44)</sup> Ein ganz rundes Oberfleid war fie nicht, wie man ber alten Mepnung und dem Gefiner in seinem The saurus zu Folge annahm; Sigonius und Aubenius, letterer vorzuglich in seiner Schrift de re vestiaria veterum, zeigen dieses.

e) Gellius VII. 12,

f) Quinctil, Inft. Orat. XI, 3. In ben alteren Beiten Roms machte die Toga, nach dem Beugnis des Quinctilians, keinen Sinus, sondern der rechte Arm ward so gut von derfelben bedeckt, als der linke; in der Bolge aber lief der eine Theil der Toga unter dem rechten Arme bin und gegen die linke Schulter in, so daß in dem andern Theil von der linken Seite berak es feicht war, Allerley aufzufaffen.

halb derfelben eine baufchende Kalte, welche ben Ras men Umbo führte. Junge Leute trugen noch einige Beit bernach. nachdem sie die Coaa pura erhalten hatten, die Hande innerhalb derselben, was cohibere brachia hieß. g) Bep ber Tafel ließ man die Loga über die Schultern berab fallen : daber fant man lubmittere togam. Eine besondere Urt, Die Loga zu tragen, mar diejenige, der man die Benens nung Cinctus Gabinus gab (fle fam aus der Stadt Gabii nach Rom) \*). Man schlug bann bas vorn berunterhangende Theil der Toga über die linke Schals ter dergeftalt, daß man ben Bipfel berfelben uber ben Ropf binmeg gleben, und biefen damit verhullen Diefer Urt von Rleiderwurf oder bedecken fonnte. bediente man fich entweder ben großer Gilfertigfeit, oder eine Urt von Bequemlichkeit damit anzuzeigen. Die Toga murbe eigentlich niemals zu Hause, sons dern allezeit öffentlich getragen. Die Togen der Reik den und Stuger maren febr weit; armere und hands. baltige Leute ließen fich biefelben enger machen. h)

#### 102.

Den Unterschied unter den römischen Togen gab theils die Farbe, theils der Auspuß. Alle Togen waren von wollenem Zeuge, \*\*) und hatten gewöhnlich ihre weiße natürliche Wollfarbe (albae). Ward nun diese Weiße durch die Kleiderwäscher (Fullones) mit

g) Cicero pro Coel, c. 5.

<sup>\*)</sup> Serv. ad Virgil. Aeneid, VII, 612. Gellius XIII, 22. Die Einwohner von Gabii hatten ben einem platichen Ueberfall der Feinde feine Zeit Aflegekleider anzulegen: Ce foursten baher, um ungehindert freiten zu konnen, ihre Toga auf eine besondere Weise.

h) Horat, Epod. IV, 8. Ep. 1, 18, 30. Cic. in Catil. II, 10 Horac, Ep. 1. 19, 13.

<sup>\*\*)</sup> G. unsen S. 125. 126, 127.

# 358 Befchreibung bes hauslichen Lebens

Rreide bis jum Glange erhoben, (candere bebeutet Das Leuchten, mas man von Karben brennend nennt): so nannte man eine Toga biefer Art cans Diba, eine alanzend weife Jong. Solcher Loga bes Dienten fich, alles Widerfpruchs ungeachtet, Diejenis gen, welche fich um Ehrenstellen bewarben, wurden daber' Candidati geheißen. Un Gesttagen pflegte man neugewaschene, ober überhaupt mene Togen ju tragen. Daher namte man die, welche fich festlich angezogen hatten, albati i), frobliche Tage dies albi, und gute Menschen Albi, fo wie bose Migri k). — Das Gegentheil der Toga alba war die Toga pulla: fie war eifenfarbig (Ferruginea) 1), und murde von denen getragen, welche einen Berftorbenen betrauerten m). -Toga for Dida endlich zeigt einen beschmutten abgetragenen Mantel (vestis obsoleta et maculis inquinata) an. Mantel Diefer Urt jogen befonders Diejenigen an, welche eines Verbrechens wegen angeflagt maren: . fordidati, fqualidi (im fcmnzigen Aufzuge) in iforum veniunt. Daher mird auch sordes und squalor (Schmuz) eigentlich von ihnen gebraucht. n)

### 103.

In Ansehung bes Auspunges hatte man erstlich Togen, die mit einem purpurnen Saume eingesaßt waren (togae praetextae). Dergleichen trugen die Madchen, bis sie hehratheten, o) und die Knaben bis jum

i) Horar. Serm. II. 2. 60.

k) Catull. 94. Horat. Serm. 1,'4, 85.

<sup>1)</sup> Dies ermeift Ifaac Voffius ad Catull. Attin. v. 23.

m) Juven, III, 213.

n) Livius I, 45, c. 20. Juven. Sat. 15. v. 135.

o) Cicer. in Verr. II, 44. Propert, IV, 12, 33.

jum fechstehnten, ober nach bem gurucknelegten funfs jehnten Sahre, \*) da fle bie mannliche Loga erhiels ten; ferner Die Pontifices und Auguren p) und andere Briefter, q) alle hobere Magistratspersonen, r) die obriakeitlichen Bersonen in den Provinzen, s) und die Genatoren mabrend der Tage der romifchen Spielet). --Das Gegentheil von der Loga praterta mar Toga! pura ein einfaches unverbramtes Dberfleib, dergleis then gewöhnlich der romifche Burger trug. Ein foli des Bleid murde den Rnaben in ihrem fechstehnten Jahre angelegt, und hieß bann Coga vivilis. Diese Toga wird auch Recta genannt, auch Toga communis. — Toga picta l. palmata u) war ein mit Burpur verbramter und mit Gold geftickter Mantel, deffen fich Ernimphirende bedienten, oder Uns bere, welche fich in fenetlichen Mufangen feben liefen x). - Auch die Trabea rechnet man'unter die Logen, mie welchen fie aber inn Hehnlichfeit hatte. Gie mar eigentlich efwas anders, weil fle nicht juges nabet, sondern durchaus offen mar, und daber mit eis Het

<sup>\*)</sup> Nicht bis jum siebzehnten Jahre, wie Witsch nach bem Manutius, Nieupvort und Anderen schrieb; s. Gesner ad Plin. Epist. II., 14. Gronov. ad Tacit. Annal. XII. 41. Montfauton in f. Antiq. T. III. p. 28 figt: Sed R. P. Norisus postea Cardinalis Cenotaph. Pisan. Dissert. 2. c. 4. optime plurimisque exemplis probat initio decimi sexti anni togam virilem assumere in more fuise, etsi Imperatorum maxim. aevo praeter morem saepissime actum fuerit.

P) Cie. pro Sexto 69.

q) Livius XXVII. 37.

r) Cicero poft red. in Sen. c. 5.

s) Livius XXXIV, 7.

t) Clc. Pbil. II, 43.

<sup>&</sup>quot;) Martial. VII. 2.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. VIII. 48.

# 350 Befchreibung des hauslichen Lebens.

ner Schlinge und einem Safen gufammen gehalfen tout: be. y) Diefes Mantels bediente man fich, die Bilde faillen der Gotter ju befleiden, und dann mar er burchaus von Purpur; oder es trugen ihn die Angu ren . bann mar er von Scharlach mit farfen, breiten, balfenformigen Burpurftreifen befest; ober die Ronige, mo er denn weiß mar, aber auch folche breite Purpur ffreifen z) batte. In Danteln Diefer lettern Urt biele ten nachber die romischen Ritter ihre feverlichen Auf auge, \*) und biefer Mantel mar ihnen besonders eit gen. a) Toga reftricta war eine enge Toga, eine meite ward Toga fusa geheißen. Toga forenfis b) mar ein reinliches Oberfleid jum Ausgehen; Toga campefiris dagegen em folches, beffen man fich auch auf dem gande bediente, ohne daben auf den Bus au sehen. Toga pera mard ein neuer und wollenreicher \*\*) Mantel; Coga trica aber sin abgetragener Mantel geheißen. Coga rafa war mit Fleiß von aller Bolle entblößt und fahl gemacht, um im Commer recht leicht zu fepn, c) Bep diefer Urt von Toga fah man bentt

- y ) Dionyl. v. 47.
- e) Servius ad Virg. Aen. VII. v. 612. Vestis, în qua trabes intentato vel pictae sunt.
- Daper equites trabeati incefferunt, wenn von folden ritterlichen Aufgugen die Rebe ift.
- a) Dionyf. VI, 13. Statius Silv. IV, 2, 32. Lipfius ad Tac. Ann. III, 2.
- b) Ael, Lamprid. Alex. Sev. 42. Senec, de Tranq. I.
- \*\*) Bo man weder die Grundfaben (flamen), noch ben Eintrag (trama, fubtemen) fab.
- c) Bon ber Enga überhaupt verdient nachgelesen zu wetben Aldus Manutius de toga in Quachtis Bestolietis, ap. Graev. T. VI. und Hitzorym. Bassius de
  toga Romanorum, Tic. 1812. 4. IP Sallengr. T. II. Rubenius de re vestiaria veterum, ap. Graev. T. VI.
  Laureneius de re vestiaria, ap. Gronov. T. IX.

Digitized by Google

benn auch den Anfing und Eintrag. Gingen hier die Faben in die kange und Queere würfelformig fort, so hieß das Vestis scutulata; oder gingen Puncte, Flekten unter einander, Vestis guttata. Die Toga war die Rleidung der Römer im Frieden, \*) im Kriege trugen sie eine Art griechischen Wantels, welt der über der Bruft, oder um den Hals mit einem Hafen zugemacht wurde, und vorr offen stand, das man bepde Arme frey hatte. Dieser Mantel hieß seit dem Feldheren Paludamentum, bey den übrigen Soldaren Sagum. Der Unterschied zwischen bew Mantel des Feldheren und den übrigen Mänteln war, das ersterer von Aurpur und sehv lang, d) lestere blos von rother Farbe und eiwas kürzer waren. e) Man trug unter diesen Mänteln die Tunica, und bediente sich ihrer auch auf Reisen. f)

### 104.

Noch aber hatten die Römer verschiedene Kleidungsstücke, mit denen sie sich gegen die Unstreunds lichteit des Wetters schützten; daher gehören die versschiedenen Arten von Regenmänteln, als Laena, (ndara) Lacerna, Paenula, (Oevadas) Ensdromis, Abolla. Die merkwürdigste Art, sind dies jenigen, die man Paenulae nannte. Sie waren ehes mals das gewöhnliche Reisekleid der Römer, bisweislen aus keder (Tracht der kandlente), da sie Scors

<sup>\*)</sup> Daber toga für pax (wie lagum, bas man im Ariege trug, für bellum), und to katus, ber nicht Solbat ift; aber Bepbes nur vor ben Kaifern, ober eigentlich bis auf Bespaffan.

d) Juven, Sat. VI, 400. Horat. Bpod. IX, 27.

e) Cic, Phil. V. 12.

f) Plaut. Mere, V. 2. Paludamentum (chlamys imperatoria) und fagum merben auch vermechfelt.

# 362 Befchreibung bes bauslichen Lebens

teae geheiffen wurden; g) gewohnlicher aber ans Wolle. Ihrer Geftalt nach kamen fie ber Load febr mabe, und waren auch von vorn geschloffen und augenabet, aber furger und enger, als biefe, fo baf man bende Imme damit bedectte. Gie umgaben, Ropf, und Rufe ausgenommen, ben gangen Rorper. Rach Den Beiten des R. Despassans und feiner Cohne perbrangte biefe Uet von Meidung bie Loga faft gang lich, h) und bevde Geschlechter trugen Die Danula als bas gewöhnliche Oberkleid; es mochte nun gutes sber schlechtes Wetter fepn (coelo sudo et udo). Die Rarbe beffelben mar ben Rindern und Goldes ten i) roth, bey ben Bornehmen und Frauenzimmer weiß, k) bey den Geringen grau. 1) Die Laenae and Lacernae waren bepde mit einander fehr nahe vermandt. Morin fie aber von einander unterschle Den maren, lagt fich fo genau nicht angeben. De Arten wurden über alle andere Rleider, felbft die Loga, übergeworfen, und maren baber lang und weit. Won bepben Arten gab es auch Mantel für den Minter von dickem zottigem Benge, und bergleit chen fur den Commer, die von einem leichtern und feinem Stoffe waren. m) Die von dichterm Zenge wurden besonders ju den Bintermanteln gebraucht, eine

g) Martial, XIV, 128.

h) Juven. Sat. V, 76. Cicero pro Sextio e. 38., pro Milone c. 20. ad Atticum XIII. 33. Senec. de causs. corr. Eloq. 39.

i) Sucron. Galba 6. Senec, de benef, V, 24. Ep. 87.

k) Martial. XIV, 155.

<sup>1)</sup> Befondere Abhandlungen über diese Kleidung von Bapt. Donius (Paris 1644 8; auch den benden Bachern' des Rubenius de re vestiaria angehängt), und von Bartholus Bartholinus finden sich beb Gracyius T. VI.

m) Varro de ling, lat, 1. 4 Juven. Sat. 1, 27.

eine Uri nannte man Gausava (auch Gausape. Gaulapum, laena gaulapina); biefe mar auf ein ner Seite gottig und wollreich, auf ber andern glatt; die andere Amphimalion, diese war auf bepben Ceuen ranh. n) Die Bintermantel nannte man dupplices, die Sommermantel dagegen fimplices. Die Flamines trugen Laenae von Burpur. a) Die Laternae famen erft in ben lettern Zeiten bes Frepe ftaats auf. p) Man hatte bergleichen von weißer, schwarzer q) und rother Karbe, und gewöhnlich war damit ein Cucullus, b. i. eine Urt von Rappe ober Rapuje verbunden, die über Ropf und Schultern, wenn es nothig mar, heraufgeschlagen werden fonnte. r) Durch diefen Unbang jur Dectung des Ropfes, uns terichied fich die kacerna von der Panula; gubem hatte die Panula Streifen (clavi), Die Lacerna feine. Man trug die kacernen vornehmlich, wenn man in die Schauspiele ging, und bas Wetter bedenflich schien. Ram ber Raifer in das Schauspiel, so stand Jeders mann auf, und ließ die Lacerne jum Beichen ber Chrerbietung fallen; man legte fie aber wieder um, sobald man fich fette. Endromis war ein befone dere dichter . Mantel aus Burgund; man warf ihn über, wenn man im Winter Ball gefchlagen, ober weitgelaufen mar, und fich vor Erfaltung schuten wollte. s) Abolla mar ein doppelter Mantel, deffen fich besonders Philosophen, und auch reifende Gol daten ju bedienen pflegten: er wird auch Duppler pannus,

n) Plin. H. N. I. S. c. 48.

e) Cic, Brut, 14.

P) Cic. Phil. II. 30. Suet, Aug. 40. Ovid. Fast. II. 746.

q) Martial, XIV, 137, 139, VI, 2. Dio Caff, 1. 57, c. 13.

r) Je en. VI, 319. IX, 28. Martial, XIV, 137. Columell. IV, 19.

<sup>5)</sup> Martial, IV, 19.

# 364 Beschreibung bes bauslichen lebens

pannus, Duppler amiceus genamt, und biente im Rothfall anftatt bes Bettes. t) Bie alle biefe genannten Mantel eigentlich Binter ; und Regenfleis ber maren; fo bedienten fich dann auch die Romer wollener Filsschuhe (impilia), einer besondern Kopfe Dece (Palliolum), eines Balstuchs (Focale), in gleichen der Beinfleider (tibiglia), Binden um die Schienbeine (feminalia), Binden um die Dberfchen tel. u) Bu ben ungewohnlichen Rleidungsftucken ger borten die Caracalla, welche der Raifer diefes Ra mens dem Bolfe gegeben hatte, ein langes Rleib aus Gallien, welches bis auf Die Ruffnochel her unter ging; \*) ferner Limus, oder die Art von Befleidung, beren fich bie Opferschlächter bey ben Opfern bedienten. Es bestand die lettere Rieibung ber Opferdiener aus einer Art von Schurt, welcher Bom Rabel bis auf die Erde herab ging, und ihre Buffe ganglich bebeckte. Unten war berfelbe in ber Queere \*\*) mit einem purpurnen Streif eingefaft. nicht gewöhnlichen Rleibern geboren noch Synthesis ober Vestis coenatoria, ein leichtes Rleid, bas man bev der Tafel in lettern Beiten ber fonders von sidonischer Leinwand trug, und aus Ek telfeit oft veranderte. x)

### 105.

Die eigenen Bleider der romischen Frauengims mer waren Palla und Stola. In den altestey Zein

e) Diogen, Laert, VI, 2. Horat, I, Ep. 17, 25.

u) Suet. Aug. 82. Horat. 1. II. Sat. 3, 235.

<sup>\*)</sup> Aurel. Vict. in Antonino, Spartiani Caracalla, c. 9.

<sup>\*\*)</sup> Daber limis (obliquis) oculis intueri, pon der Geite anfeben.

x) Juvenal. Sat. III, 283. Martial. XIV, 141. X, 29. V, 79. et alibi.

ten war, wie gebacht, wifchen ben Manner, und Krauen : Rleidungen fein Unterschied. Und Frauens zimmer trugen die Toga und Tunica, als ihre ges wohntichen Befleidungen. y) Dann legte Die Beich lichfeit ihnen eine Unter Tunica ju, die bev ihnen ben Ramen Indusum führte. Endlich fam ber bies fem Beschlechte die Stola in Bebranch, das ift eine Tunica, welche fpigige Mermei hatte, und bis auf die Knochel herabstoß. Die Stola war gewöhnlich von meißer Karbe mit Streifen von Purpur, ober auch . mit einer Borte (Segmentum) von Gold wer Gils ber, besonders am Salfe besett, unten aber mit einer Art von Falbel eingefaßt, welche ben Ramen Inflica führte. Bepbe Borter, Scola und Inflica, gebraus den die Dichter, wenn fie von ehrbaren granenzimmern, pon der weiblichen Reuschheit reden. 2) Wie die romifchen Krauenzimmer Die Tunica ableaten. überließen fie auch die Toga den unzuchtigen Beibse personen und Magben. a) Gie aber nahmen min Die Valla an. Dies war eine Art eines langen bis auf die Rufe beradgebenden Mantele, b) welcher vorn offen mar, und mit vielen Befichen gusammen gehalten murbe. Die Palla, thelche auch ben Ramen Chlamys führte, war dos Rleid, worin die romische Dame ausging. Geine Fatbe mar verfcbieben; febe pornehme Perfonen trugen mit Gold geftiette Pallas. Much vomehme Rinder fuhrten eine Urt eines folden Mantels. c) Den Mannspersonen ward es jur Schande gerechnet, dergleichen ju tragen. Doch fam

y ) Serv. ad Virg. Aen. I, 283.

z) Horat. Serm. I. 2, 28. 99. Ovid. de art. im. 1, 32.

a) Martial. II, 39. X, 52. Horat Seim. I, 2, 69.

b) Nonius Marc. XIV. S. 7. Cerda ad Virg. Acu. I. 648. Ovid. de arte am. I. 153. Plant. Men. III. 22, 47. IV., 3: 96.

e) Tacit. Ann. XII, 76. Plin. 1. 32, c. 3.

## 366 Befdreibung bes banslichen lebens

'es endlich auf, und Schauspieler machten bujn ben Anfang, wenn nicht bep biesen unter dem vorsom; menden Worte Palla das Syrma, der Roef mit eiener langen Schleppe, zu verstehen ist. Der fürzere Frauenzimmer: Mantel war das Amiculum, welches aus Affen nach Rom gebracht wurde. d)

#### 106.

Den Kapf bedeckte der freve Römer mit dem Pileus. Dieser Pileus aber hatte mit unsern hüten much nicht die geringste Aehnlichkeit: er war vielmehr eine weiswolleue Müte, oder Kappe in Form eines Helms; e) wurde auch gewöhnlich von den Römern nicht, ols zur Zeit der Saturnalien, getragen. Denn gewöhnlich ging man mit bloßem Kopse, außer auf der Reise und bep fränklichen Umständen, da man den Kopf in einen Cucullus, das ist, wie ich oben S. 104 gezeigt habe, in eine Art von Kappe, die Kopf und Schultern bedeckte, einhüllte. f) Machte es aber isa die Kälte, oder sonst unfreundliches Wetter nothe wendig, den Kopf zu bedecken: so legte man einen Zipsel der Loga auf den Kopf, g) den man aber abenahm, so bald man Jemand mit Ehrerbietigkeit der grüffen wollte. h) Jur Schlasmüse bediente man sich einer kleinern Kappe, die den Namen Pileolum schhrte.

- (d) Livius 1. 24, 7. Curt, III, 3. S. 10.
  - e) Livius 1. 24', 16. fagt: pilcati, aut lana alba capitibus velatis volones epulati funt.
- f) Sente. Ep. 64.
- g) Plucareh. Qnaeft, Rom. 10.
- h) Bon dem römischen hute haben wir bem Thomas Raynaud eine besondere Ibhandlung zu verdanken, die er unter dem Namen Ans. Coleris, Amk. 1671. 12. herausgab, und die in Graev. Thes. T. VI. befindlich ift.

fiste. i) Cher stand in einer Aehnlichkeit mit unsern runden huten der hut der romischen Sotenlaufer (Petalus), dessen andere Römer auch, als eine Art von Reise: und Sommerhuten gebrauchten. k) Gas lea die Sturmhaube oder der Helm von Leder, und Casts der Helm von Aerz 1) gehören eigentlich zu den Wassen, wo wir ihrer gedenken wollen. Die Knechte durften nie das Haupt bedecken, weder im Winter, noch sonst bep anderm unfreundlichen Wetter.

#### 107.

Bey dieser Gelegenheit wird es vielleicht niche am unrechten Orte seyn, duch noch von dem übrigen Ropfpun der Mannspersonen \*) in Rom emas zu fagen. Bis zum J. d. St. 363 trug man Barte noch allgemein, m) und dieselben auszukämmen und in Ornung zu halten, war die Sorge der Chefrau. n) Nach und nach kam die Sewohnheit, sich bardieren zu lassen, auf; man hielt sich entweder eigene Anechte dazu, die denn auch den Haarpus besorgen, die Haare zurscht kämmen und besichneiden musten; eine Besschäftigung, der welcher eitle Kömer ost Stunden lang zubrachten. o) Oder man ließ solches durch die öß fentlichen Bardierer in den Bädern verrichten. p) Die Instrumente der Bardierer war eine Scheere, Forser, das Scheermesser, Novacula, und ein am

- i) Horat, I. Ep. 13, 15.
- k ) Sucton, Aug. 82. Cicer. Fam. XV, ep. 17.
- 1) Isidore l. 18. c. 14.
- \*) Scepner de Capillis Romanorum, Vitteb. 1672. 4.
- m) Liv, V, 41.
- m) Senec, natur, quaeft, I, 17.
- o) Senec. de brev. vit. c. 12.
- p ) Plant, Aul. II, 433. Dio Cassius 1. 49, 43. 1. 54. 25.

## 368 Befdreibung bes bauslichen Lebens

deres Wesser, Culcellus. Roch weiterhitt brachte der römische kurus es dahin, daß man sich eigene. Friseurs, Cineravii, hielt, die mit dem heißgemachten Schnabeleisen, oder einer Nadel (Calannistrum) das Haar kräuselten. q) Bes dem täglichen Ausbrennen, der Haare verloren viele ihr Haupthaar. Man ers fand also eine Art von Perusen. r) Junge Leute, welche die männliche Loga noch nicht erlangt hatten, suchten in langen kocken eine Schönheit. Dies nannte man Capillos colere. s)

### 108.

Der Ropfpun der römischen Damen bestand aus verschiedenen Sauben. Dahin gehört zuerst Mitra, eine hohe hinterwärts gedogene Haube, oder breite Binde, welche aus Lödien nach Rom gebrache wurde. Eine andere einsachere netsörmige Saube ward Reticulum t) genannt; sie diente besonders, die Zopfe zusammen zu halten, in welche die römischen Frauenzimmer ihr Saar sochen. Sechs solche Zöpse wurden aus den Haaren geslochten. Die unwerz hepratheten Frauenzimmer trugen wahrscheinlich diese Zöpse berabhängend, und über das Haar nur ein einsaches Haarband, Victa simpler. Die Berhey, natheten aber sochten sie um eine Haarnadel her (Acus comatoria), welche wir wit der, in einigen

<sup>4)</sup> Varro de ling. lat. 1. 4.

r) Ovid. art, am. 1, III. v. 165. Martial. XII, 53.

<sup>.</sup> s) Tibull. I. 8, 19. Cicero p. Redit. 6. pra Sexto 8.

r) Juven, Sat. VI, 120.

<sup>\*)</sup> Das Ren über ben Lopf, welches die Portugiefinnen, die feine Sauben haben, noch tragen, um ihr Saar gusammen zu halten, ift gewiß ein Ueberbleibfel ber Römer, welche fich einst in Lustanien niedergelaffen baben.

Gegenden Teutschlands gewöhnlichen Restel vergleis den können; und banden dann mit einer doppelten Binde, Oitta erecta, das haar aus dem Nacken zustück, oder gebrauchten die gedachte haube Reticus lum. \*) Freylich sind hier eine Wenge aus Mang gel der Rachrichten unauslösbare Dunkelheiten. Die Braut erhielt die Vitta Recta, welche Statius turrita frons, andere Sugestus comae nennen, am Lage ihrer heimführung. u) Unzüchtige Perssonen dursten sich aber so wenig der Vitta, als der Stola bedienen; daher ward Vitta oft für die weibliche Keuschheit gebraucht. \*(x) Die Bräute vershülten (nubere) ihr Gesicht mit einer seuerfarbenen Decke, von welcher wir oben geredet haben. Sie sührte den Ramen Flammeum.

### 109.

Die Schube, Calcei, y) der Römer waren zu verschiedenen Zeiten und nach den verschiedenen Rangs ordnungen verschieden. Anfangs trugen alle Kömer, selbst die Senatoren, nur die Magistratus turules an sexerlichen Tagen ausgenommen, eine Arr von Schuben, welche von startem ungegerbtem keder vers sertiget waren, und die über die Knöckel hingus ging gen. Man nannte sie Perones, und sie waren noch spätchin die Tracht der gemeinen keute und Bauern.

<sup>\*)</sup> Servius ad Virgil. Aeneid. II. 133.

a) Peftus v. vitta. Propert. IV. II. 33. Statius Silo I. 2.
113. Lucan. II. 358. Mercer. ad Alexand. V. 48. v. 221.

x) Ovid. Art. am. I, 31. / .

<sup>7)</sup> Eine eigene Abhanhlung de calceo antiquo et inglico hat uns Senedice Salouin hinterlassen, Amst. 1677-12. Lips. 1733. 12. Sperlingius de crepidis verezum, apud Gronov. T. IX.

## 270 - Beschreibung des hauslichen lebens

Bauern, z) Die Sklaven durften gar keine Sauhe Die Mas. tragen, fondern mußten baarfuß gehen. miftratus curules aber bedienten fich an feberlichen Tagen einer fehr niedrigen Urt von Schuben, welche, nach Urt unferer Pantoffeln, aus rothem Leder ver fertiget, und vorn fpigig in die Bobe gebogen ma baher sie auch Calcel mullei (von uuddos, repandus), repandi, punicei, oder rubri heißen. a) Dit ber Beit erfand man ben eigentlichen romischen Sont. Calceus, welcher aber mehr mit unfern Salbstiefeln, als Schulen- in Vergleichung gezogen ju werden verdient. Er ging bis an die Mitte der Bade, je hober, je großer der Rang deffen mar, ber ibn trug, und war vorn an der Spige in die Bobe gebogen. Die patricischen Senatoren trugen fie am Sochsten, und befestigten dieselben mit vier Riemen, b) (ligulae), welche vom Rug bis an die Baden gingen. Die Plebejer hatten nur Ginen Rie ment c) lebrigens maren Die Schube Anfangs and schwarzem famischem Leder, oder Korduan ta). Die Gitelfeit führte rothe, weiße, gelbe und grune Souh ein, die fowohl von dem mannlichen, als weiblichen Geschlechte getragen murden, d) Batricier, ober patricifchen Genatoren liefen noch auf blefe Kalbstiefeln ben Buchstaben C, ober bas Zeichen bes halben Mondes (lunula) von Bold ober Elfens bein anbringen. Solea war eine glatte Sohle, wel the man mit Riemen (ligulis, corrigiis) an den .Ruß

<sup>2)</sup> Freineus Gloff. LL. p. 275.

a) Feft. h. voce und bafelbft Cato's Radricht bavon.

b) Horat. Serm. 1. 6. 27. Ifid. Orig. 19, 24.

c) Senec. de tranq. anim. II.

d) Vopisc. Aurel. c. 49.

Kuß befestigte. e) Sie wurden von bepben Geschlech, tern, boch meist nur zu Hause, getragen; und man machte es Jemand zum Vorwurf, welcher öffentlich damit (Soleatus) erschien. f) Eben dieser Pantossel ward auch Crepida geheißen. Die Caligae standen mit diesen in großer Aehnlichkeit: Es waren auch lederne Sohlen, bisweilen Aupferbleche, die über den Vorderssell bis an die Knöchel mit Riemen beses stiget waren, und eine gewöhnliche Soldaten Tracht. g) Strümpse trugen die Kömer nie. h) Die Weichlichen umwanden bloß die Schienbeine mit Binden: Das ist das Tibiale der Alten, i) bessen man sich besons ders im Winter bediente. \*)

#### 110.

Wir fommen nun auf die übrigen Zierrathen, welche die Romer, sowohl Manner, als Kinder und Aa 2 Frauen

- e) Gellius XIII, 21.
- f) Cie. I. X. ep. 32. Gellius I. c. Horat. ep. 1, 13, 15.
- g) Gellius f. c.
- h) Die Columna Trajana hat und erft gelehrt, mas caliga (wovon Caligula feinen Ramen hat) eigentlich fen. Nigronius de caliga veterum jugleich mit Balduik, Lugd. Bat. 1711. 12.
- i) Sucton. Aug. 82. Varro Caton. ed. Dordr. p. 160.
- 3) Bu den oben angesuhrten Schriften de re vestigrin Romanorum kann hier noch bemerkt merden: Octavius ferrarius schrieb noch vor dem Rubenius, oder zu berfeiben Beit, von dieser Materie. Da im Aubenius Bieles widerlegt murde, was hoerarius hat, so schrieb dieser seine Analecça de re vestigria, Parav. 1670: 4-auch benm Grav. T. VI., in welchen er sich zuweilen vertheidigt, wo er Necht zu haben glaubt. Rubenii. Ferrarii und Anderer hierber gehörige Schriften, sind zugammen im sechsen Com des Grävischen Thefaur. Joh. Meursius aber de luxu Romanorum (barin auch von der Aleidung) im achten Come diese Wests.

Digitized by Google

## 172 Befchreibung bes bauslichen Lebens

Frauenzimmer, an fich trugen. Hieher gehören vor's Erfte eine Menge köftlicher Juwelenringe, welche man in einem besondern Schmuckfastchen, Dactyliotheca, vermahrte. Diefes Raftchen mard fo ger nannt, weil sowohl ein gefaßter fostbarer Stein über baupt, als auch ein Ring, ber bergleichen enthielt, Dactylius geheißen wurde. †) Ferner bestand die romifche' Bracht in Ohrringen ober Ohrengehangen der Frauenzimmer, Inaures, \*) dazu man die aröften Berlen gebrauchte, ingleichen in Armbam bern ber benben Geschlechtern (Armillae, Brachialia); \*\*) endlich in prachtigen und fünfilichen Schlöffern ober Beften, womit man' die Rleider gut fammen hielt (Fibulae), von welchen noch beut ju Tago eine Menge in den Museen aufbewahrt werben. Bu bewundern ift bier die Erfindsamkeit ber Romer, in bem unter ber großen Menge von Beften, Safen, ober Schnallen - man bat an fechsbundert verfchie bene Arten berechnet - nicht leicht eine Ribula der andern abnlich ist, sondern sich fast jede von der andern unterscheidet. Gin besonderer Dus ber Rinder maren Bullae aureae, goldene oder überguldete Ru geln, \*\*\*) welche die Linder am Salse trugen, und 2mar

t) Auch die Torques, welche Felbherren an die Krieger, bie fich besonders tapfer gehalten hatten, austheilten, gehören hieher. Johann Scheffer hat einen eigenen Eractat davon geschrieben, ber bepm Gravius im XIIten Com portommt.

<sup>\*)</sup> Bartol. Bartholonius de Inauribus veterum. And. 1676. 12.

<sup>\*\*)</sup> Thomas Bartholinus de armillis veterum. Amê. 1676, 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Rur vornehme Rinder hatten Bullen von Gold. Man widmete die Bullen, sobald die mannliche Loga angelegt wurde, den Hausgögen. Woher die Gewohnheit mit den goldenen Bullen? f. Plin. X, 6. XXXIII, E. Sect. 4.

war die Knaben, bis man ihnen die manhliche Togagab, die Madchen, bis sie hepratheten; nach Einigen in der Sestalt eines Herzens, nach Andern in der Gestalt einer runden oder halbmondsormigen Buchse, worin ein Mittel gegen die Fascination eingeschloss sen war. Dieses Anhängsel war so gewöhnlich, das selbst die Kinder der Freygelassenen bergleichen won keder, oder an ihrer Stelle einen ledernen Riemen trus gen. Denn nur Freygeborene hatten das Recht, Bullas ju tragen. \*)

#### 111.

Den Römer in der Sorgsalt für seinen But ganz erblicken zu lassen, süge ich endlich nichts mehr ben, als die Beschreibung, die Scipio Aemilianus von seinem Zeitgenossen, dem D. Sulpitius Gallus, lies sein. Mer täglich mit Salben vor dem Spiegel sich "schmückt, wer die Angenbraunen sich schwärzen lässer, "wer mit ausgezwicktem Barte und ohne Haare an den "Küßen einher tritt, wer als Jängling ben den Gasts, "malen in einem Nocke mit spisjeen Aermeln — lies "sen konnte, darf man da zweiseln, daß er daß ges "than habe, was nur Ennuchen thun?" k) Allein eben dergleichen Männer waren Lucullus, Hortenssus, Pompejus, Latilina, Casar, Anton und Mäcen. Hortenssus puste sich stets vor dem Spiezgel; und verklagte einen seiner Rollegen wegen zuges state Bewaltthätigkeiten, weit dersetbe ihm im Ges dränge eine Faltz am Rleide verschoben hatte. 1) Lus tull konnte aus 5000 Rleider auf einmal aus seiner

<sup>\*)</sup> Don Bullis puerorum f. Sponil Miscellanca eruditae antiquitatis, p. 299 u. 300.

k) Gell. VII. 12.

<sup>1)</sup> Macrob. II, 9.

## 374 Befchreibung bes bauslichen Lebens

Sarderobe entbehren. in) Cafar ward schon in seiner Jugend seiner Stußerhaftigkeit wegen verspottet, n) und er war derselbe noch im Alter. Gben derselbe Auswand aber, den man in andern Dingen machte, galt auch hier. Man nahm keinen andern Purpur, als sprischen, obsichon das Pfund 1000 Denarien kostete. 0) Besonders waren Perlen und Edelskeine das, was man für ausschweisende Preise bezahlte. Eine einzige Perle, weiche Casar der Mutter des Brutus schenkte, kostete 6 Millionen Sessetzten. p)

## b) Gerathichaften ber Romer.

#### I 12.

Bep den Gerathschaften der Romer gilt dieselbe Anmertung, die wir auch bep den Kleidungsstücken nie aus den Augen lassen durfen, daß nämlich alle Beischreibungen, so deutlich sie auch sehn mögen, von eit wem einzigen Andlicke der Sache selbst überwogen wert den. Ich werde mich daher jest nur begnügen, einige allgemeine Anmertungen zu machen, und daben auf diejenigen zu verweisen, die von den einzelnen Dingen ausführlich gebandelt baben.

### 113,

Die erfte Unmerkung betreffe die Materien, wot: aus diese Gerathschaften gemacht waren. Sie wech felten fast mit jedem Zeitalter. Wir machen den Am fang

m) Herat. Ep. 1, 6.

n) Suet. Cael 45.

o) Plin. IX, 35.

p) Suet, Cael, 50,

fang mit ben Metallen. Alle bekannte Sauptmetalle treffen wir icon ben ben Romern im Gebrauch, Des Goldes bedienten fie fich Unfangs nur fparfam, und erst nach langer Zeit wurde es geprägt. In ben frus bein Beiten machte es ben Sanptschmuck ber romie ichen Frauenzimmer und ber Tempel, auch der Sands fapellen, aus, mo man daffelbe ju Rauchpfannen u. f. f. gebrauchte. \*) Spaterhin trugen die Mannes personen Ringe davon. \ Bulett ward fein Gebrauch allgemein, fogar goldene Machegeschirre und Pans toffelfoblen fannte man. Man folug es zu dunnen Blechen und belegte bie Banbe und Bimmerbecken bamit. Un ber mediceifchen Benus fant Binfeln mann noch Spuren, daß ihr haar auf diese Art vergoldet gewesen. a). In den hausern der Großen ber fand das Lafelgeschirr aus purem Golde; und die goldenen Becher maren mit ben foftbarften Steinen. und Gemmen besett. Es fam so weit, daß bie Das. der der Saufer bergoldet, oder mit Goldblech übers jogen murden. Poppaa, Nero's Gemahlin, lief for gar ihre Maulthiere mit Gold befchlagen. — Man lernte auch bald das Gold in Faden spinnen, und flidte und wirkte kostbare Zeuge davon, eine Runft, welche Attalicum opus, von der Stadt Pergamus, woher fie ihren Urfprung nahm, genennet wurde. Man muß jedoch wiffent daß nicht sowohl das Gold, uns, über Raden geschlagen, fondern gerade in schmalen Stückthen Blech, und also gedies -gen verarbeitet murbe. Ein solches Paludamentum Ma 4

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> In den erderen Zeiten der Republif trug man lange (felbft die Senatoren) feine andeen, als eiferne Ringe, nur diesenigen, welche als Gesandte in fremde Staaten verschieft wurden, erhielten von dem Aerarium golbene Ringe, die sie blos in dieser Eigenschaft, nie zu hause, trugen.

<sup>9)</sup> Befdichte ber Runft, S. 206. Diefe Opuren ben Bers golbung beweifen auch, bag ber Ropf ale ift.

# 376 Befchreibung bes bauslichen Lebens

tring des Nero Mutter. r) Die roben Goldstangen hieß man Lateres aurei, das feinste Gold aber aurum obruflum, obryzum (ad obrissam, Probes gold, nach der Feuerprobe).

#### 114

Das Gilber, welches man in ungeftochenes (purum), b. L ohne Bilder: Figuren, und geftochenes (caelatum) abtheilte, fam naturlich ben diefer Bers fcwendung bes Goldes in ben fpatern Zeiten ebens falld in fehr gemeinen Gebrauch. Die Prachtvollen befagen nicht allein große Spiegel von Diefem Des talle, die, wenn fle einen hellen und ftarfen Glang von fich werfen follten, fehr bice Blatten haben muß: ten; fondern ließen fogar gange Speisetische, Tischen mit Ginem Bufe (Monopodia), und Betftellen in ihe ren Speisezimmern (lecti triclinares) baraus verfers tigen. Man hatte besonders Bades, Reises, Trinks und Speisesilber. Ja in einigen Saufern bestand bas Ruchengerath aus Silber. Besonders theilte man Daffelbe nach ben berühmteften Arbeitern und Werk. flatten in Delifches, Corinthifches, Clodianisches, Bratianisches u. f. f. ein. Das ungestochene Gils ber, beffen Arbeiter Vascularii hießen, mard für ges mein gehalten. s) Das feinste, Gilber nannte man Puftulatum 1. Pufulatum, d. i. gereinigtes. Das erfte Rupfer (Aes), welches man in Rom fannte, war aus ber Infel Eppern, mit ber Beit fam aber biefes in Verachtung, und wurde nur ju Pragung der Abstücken bepbehalten , weil man feinere Gorten fens nen lernte. t) Unch Meffing befagen die Alten, forohl naturliches, bas man bem Golde gleich reche

r') Suet in. Ner.

s) Plin. XXXIII, 11.

t) Plin. XXXIV, 2.

nete, welches aber zu des Plinius Zeiten abging, als fünstliches. u) Das künstliche Messing wurde aber bald von andern zusammengesetzen Wetallen verdrägt. Unter diesen war das berühnsteste das Corinchische Aerz, was aber schon lange vor dem Untergange dieser Stadt bekannt war. x) Man hatte Corinchisches Aerz, welches dem Silber, und dergleis den, das dem Gold ähnlich war; und die Geschirre von solchem Aerz waren unter den Kaisern noch fosts barer als die von Golde. Wan bezahlte sie in einem ungeheuren Preise, da man die Kunst, sie zu verserstigen, nicht mehr kannte.

#### IIS.

Von Jinne (stannum) hatten die altesten Kömer ihre Spiegel, von welchen zu Brundus eine bestühmte Fabrif war. Von diesem Metalle unterschies den die Kömer das weiße Bley (Cassiterum), wels ches, wie das Zinn, aus Britannien und den Sors lingischen Inseln (Cassiterites) geholt wurde; und von diesem das schwarze Bley. y) Daß der Kömer Stabl und Lisen kannte, braucht keinen Zweisel. Das Alterthum hatte eiserne und bleverne Statuen; besonders aber oft sindet man der eisernen Thuren an den Lempeln erwähnt.

#### 116.

Rächst verschiedenen Arten feiner Solger waren Gesonders Elfenbein und Schildplatte ben den Rogmern fehr beliebt. Bon bem erstern verfertigte man Aa 6

<sup>1)</sup> Cic. Off. III. 22.

x) Plin. XXXIV, 2.

<sup>\*)</sup> Plin. XXXIV. 2. , Sueton. Tiber. c. 34.

y) Plin. XXXIV. 16, 17.

## 378 Befdreibung bes hauslichen Lebens

fowohl fleine, als große Statnen; Stuble, Beitgestelle, Schreibetafeln und die Tragbahren, welche man ges brauchte, um verschiedene Dinge öffentlich zur Schau vor sich hertragen zu lassen (Fercula); ja man bei legte mit ausgestochenem Elsenbeine die Bande und Decken der Zimmer. Weil mit der Zeit das schone Weiß desselben in Gelb übergeht, pflegte man das Elsenbein mit Purpur und andern Farben zu farben. z) Die Schildplatte ward in Taseln zerschnitten, und verschiedene Geräthschaften, ja selbst Thurstücken, wurden damit ausgelegt. a) — Alle Schräufe waren mit Elsenbein oder mit Schildplatten ausgelegt. \*)

#### 117.

Unter ben Zolzern ward ber Cedernbaum, mei gen seiner Harte, besonders zu Bildsaulen der Götter gewählt. b) Auch die Cypresse diente wegen ihrer Festigkeit zu diesem Gebranche. c) Von dem africas nischen Jitronenbaume (citrus), dessen Holz wohlt riechend war, Tische (mensae citreae) oder Tische blatter zu besitzen, war einst eine Liebhaberen, die der reiche Kömer mit unsinnigen Preisen bezahlte. Späterhin legte man häusig Zimmer damit aus. d) Wit Taseln von der Steineiche, Webenholz, Buchs daum, Ahorn, Aspe, Palms und Terpentins daum fournirte man geringere Dinge. e) Eine Zeit lang hielt man auch viel auf Tischblätter; die aus der Wurzel starker Bäume geschnitten worden waren.

Digitized by Google

z) Plin. VIII. 10.

a) Plin. IX. 13.

<sup>\*)</sup> Senec. de Benefic. VII, 9. de Tranquill, an. c. 9.

b) Plin. XIII, 5.

\_ c) Liv. XXVII. 37.

d Plin-XIII, 13. Martial XIV, 89.

e) Plin. XVI. 43.

### 118.

Die Alten fannten auch die Berlen (uniones, margaritae). Sie blieben aber ben ihnen immer in außerordentlichem Werthe, fostbarer, als alle Edelsteine. Daher war Anfange ihr Gebrauch nur in den Tems peln und jum Schmuck des weiblichen Beschlechtes; gulest aber fannte auch hierin die romische Schwels geren feine Mage. f) Die romischen Frauenzimmet lernten den teutschen Bernftein (Succinum, electrum) ju ihrem Schmucke gebrauchen. Diefer Stein unftreitig ber alteffe Schmuck der romifchen Krauen, erhielt fich immer in großer Achtung. Man bekam ihn nicht allein aus Teutschland, fondern auch nach einem gemeinen Bahne aus Africa, Affen, und zwen Infeln des Adriatischen Meeres (electrides infulae, petrae, lacus); Die Liten maren mit Dem mahren Baterlande bes Bernfteins noch nicht recht bekannt. D'Orville g) fand Arbeiten davon Sicilien.

### 119.

Endlich gehört unter die Kostbarkeiten der Römer die Murchina, der Amiantstein, das Frauenglas, der Phengites und das Ditrum Obsidianum. Der vorlettere, Phengites, war eine Art durchsich, tigen Marmors, welcher aus Cappodocien nach Rom gezigen Warmors, welcher aus Cappodocien nach Rom gezigen wurde. Was aber die Murchina gewesen sep, ob ein Stein, oder eine Art von Porcellan, ist ungewis. Propertius sagt war: Murrea in Parthis in cocta focis, h) und scheint damit die lette Mepung zu bestätigen. Allein Plinius sett sie ossen.

f) Plin. IX, 35.

g) D'Orville Sicula. Amftel. 1764.

h) L. IV. el. 5. v. 26.

## 380 Befchreibung des hauslichen lebens

bar unter bie Goelsteine, und gwar in das Geschlecht ber Onpche, eignet ihr einen matten Glang gu, \*) fagt aber, baß es ihrer verschiedene Urten gabe, Die nach ben Farben unterschieden wurden. \*\*) Allen denfelben fcreibt er einen besoudern Bobb geruch und das Eigene ju, daß fie am Brude Die Rarben eines Regenbogens fpielten. Barthien foll. nach dem Plinius, das Baterland biefer fonderbas ren Steinart senn. i.) Die Romer bedienten sich die fer Materie befonders ju Trinfgefagen, Die mit um gebeuren Summen bezuhlt wurden. Bekannterweise ift und nichts mehr bavon übrig, obgleich für bie Scherben berühmter murrhinischer Gefage Mausoleen erbauet murden, \*\*\*) Den befannten Mimiant (Erd: oder Bergflachs), oder Asbelftein und die baraus erhaltenen Raben, gebrauchten die Alten ju Berfertis gung einer unverbrennlichen Leinwand, in welcher man vorzüglich bie Afche der verbrannten Leichname ober Die man auch fatt ber Tischtuchet fammelte, auflegte. Ferner machte man Dochte, ja felbst Par Alle diefe Kabrifate murden für unger vier baraus. heure Dreise erkauft. Endlich bediente man sich des befannten Marien : oder Steinglafes, welches aus ber Erde gegraben wird, wie wir des gemachten, ju Fensterscheiben. Es persteht fich, daß alle diese Roft barfeiten erft in den lettern verschwenderischen Beiten der Romer in Gebrauch famen. Das Wbfidianifde

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Das palfere des Plinius bezeichnet auch die blaffe farbe.

<sup>\*\*)</sup> Man bat unter den alten Denfmablern noch feine Befage ober Bruchftide gefunden, auf welche bie Pliniiche: Befchreibung von ben Valis murrhinis paffe.

i) Ein Mehreres lefe man in bes berühmten Cbriff's eigener Abhandlung uber biefes Brobuft nach.

<sup>\*\*\*)</sup> Man machte mit ben gerbrochenen Studen Staat, und zeigte fie, nach bem Plinius XXXVII, 2, als man den Leichnam Alexanders bes Großen in diefen Gebauden vertragerte.

Glas, von einem Obsidius in Aethiopien ersunden; war eine Art von sehr reinem Glaso, das die Alten wie einen Stein behandelten, zu erhabenen und eins gegrabenen Figuren schnitten, und auf solche Art kolitiche Trinkgeschiere daraus bereiteten. k) Es ward dent Golde gleich bezahlet.

#### 120.

Der Marmor war ben ben Alten, sowohl feis ner Festigkeit, als Schönheit halber, fehr beliebt. Man gebrauchte ihn Anfangs ju Gaulen und Thurs schwellen; barnach ju Statuen, entweber fo, bag man zu hölzernen Figuren Ropf, Sande und Fuße aus Marmor bilbete (dergleichen Statuen wurden Acrolithi genannt), ober fo, daß die gange Bilde fäule daraus verfertiget, ja in spätern Beiten noch obendrein bemalet wurde. 1) Richt weniger bediente man fich bes Marmors in allerlen Befleibungen, ins bem man Fugboben, Decenftucen und die Bande der Zimmer mit Marmorplatten (Cruftae) belegte: ingleichen zu Basrelief, ju Gefägen und allerley Saugrathe; endlich ju der mufaischen Arbeit, Die aus vielen fleinen Stucken Marmor jufammengefest murbe. Die Schönhelt des Marmord feste man Anfangs allein in Die Reinigfeit und Bobe feiner garben; fpaterbin wurden auch bunte Marmor beliebt, und man fabe ben benfelben befonders auf die Bestalt und Farbe ber Riecen. Es ift aber gewiß, daß die Alten ihre Bilde faulen, Bagreliefs und Aufschriften lieber in weißen Marmor arbeiteten, und ben bunten baju für unschick. lid

k) S. Plin. XXXVI, 26. Bergl. bes Grafen Caylus Abhandlung bapon in ben Memoir. de l'Acad. des Infer. T. 30. p. 450. Ueber Wafa Murrina, von Aug. Jecd. Graf v. Veltheim. Helmftadt 1791. 8.

<sup>1) 6.</sup> Winkelmann's Befdicte ber Kunft, S. 4. 15. 249 ff

# 382 Befchreibung bes bauslichen lebens

lich hielten. Diesen gebranchte man lieber zu Gefäßen und Geräthschaften.

#### 121.

Die vornehmften Marmorarten, deren fich die Alten bedienten, waren (1) der fowarze, eisenfare biae Marmor aus Methiopien (Aethtiopicum, Bafaltes); 2) ber ichwarze, mit geiben Rornern bes ftreuete, aus Thebais (Thebaicum); 3) det gang dwarze aus Rumidien, Methiopien, Megupten, la conien und Andien (Numidicum. Luculleum. Obfidianum, Laconicum f. Taenarium, Lydium); 4) der weiße aus der Infel Paros (Parium f. Lychnicum), aus Bhrogien (Alabandicum, Coraliticum), aus Attica (Pentelicum, Hymettium), aus Tyrus (Tyrium), aus dem Propontis (Proconnefium, Cyzicenum), aus kung in Italien (Lunenle); 5) der weiße mit Purpurpunkten aus Phringien (Phrygium f. Synnadicum); 6) der weiße, oder vielmehr gelbliche, durchsichtige Marmor aus Cappai docien (Phengites); 7) der hochgelbe aus Thebais in Megypten, aus Damaftus und von der Infel That fus (Onix, Alabastrites); 8) der bocharune Mars mor aus laconien (Laconicum); 9) ber blaggrune weerfarbige von Rarnftos in Euboea (Carylium); 10) der dunkelgrune Marmor aus Regypten mit burchschlungenen frausen, lichtgrunen Abern (Auguflum, Tiberium); 11) ber grune, mit schlangens attigen Sleden gesprengelte Marmor aus Memphis (Memphiticum); 12) der purpurrothemit weißen Dunkten, sonft auch Porphyr genannt, aus Megypi ten und der Insel Cythere (Porphyreticum); 13) det tothe mit weißen Sleden aus Lydium); - 14) bet graurothe mit ichwarzen glanzenden Dunkten, oder der Granit der Alten, aus Spene in Aegypten (Syenites, Pyrrhopoeciles); 15) der gelbe Marmor aus Rumigien mie Duepurpanften

ized by Google

(Numidicum); 16) der bunte Marmor aus Chios, mit schwarzem Grund und bunten Streisen (Chium); und andere mehr. m)

#### 122.

Die naturliche Schonheit des Marmors murde aber porzüglich burch ben Rleiß und die Geschicklich. feit ber alten Runftler erhobet. Ber hiervon untere richtet fenn will, lefe Winkelmann's Gefchichte der Runft (G. 253 u. f.) nach; und er wird erftaunen. wie weit bierin die alten Runftler die neuern übers trafen. Welchen unfäglichen Rieif erforderte allein bas Gagen und Poliren des Marmors. Unter dem . R. Mero erfand, man bie Runft, bem Marmor, burch eingelegte Stucken bunten Marmors, Die Flecken ju geben, die man baran ju haben munfchte. Dan bediente fich daben, wie überhaupt gur Bufammen, fügung einzelner Stucken Marmor, eines Leine, ber aus Rindsleim (Turocolla) und Marmorstant vers fertigt wurde, und Lithocolla bief. 11) Spaterbitt: malte man ben Marmor, um-an ihm entweder die Karbe ober die Flecken zu erzeugen, welche er, von Ratur nicht-hatte. Schon zu ben Beiten bes, Dran titeles aber überzog man benfelben mit einem Rirs nuffe. o)

123.

m) Blas. Caryophilus de antiquis Marmoribus, Traj. ad Rhen. 1743. 4. ift der flassische Schrifteller über die alten Maymorarten. Die vorzüglichken Nachrichten aus dem Atterthume giebt Plinius H. V. J. 26, 5. 6 u. f. f. 20 man vergleiche Museum Richterianum, Lips. 1743 f. p. 183 u. f. f. und D. Volkmann's Nachrichten, Th. II. S. 765 — 770.

n) Diofcorides V, 164. Plin. l. ge, c. 1.

o) Senec. ep. 86. Plin. 1. 33. c. 11.

## 384 Beidreibung bes bauslichen Lebens

#### 123.

Das Wort Gemma ber ben kateinern, fo wie bas Bort A. Gov ber Griechen, fagt nich: eb n bag, mas Bas teutiche Bort Ebelftein bedeutet; fondern brickt vielmehr einen jeden guten Stein aus. Daber man. wenn man biefes nicht bemerft, leicht von ben Alten irre geführt werden tann, die überhaupt in Beichreis bungen ber Sbelfteine nicht allzugenau find. Diejenis gen, befonders harten, ichonfarbigen, und einen feis nen Glant annehmenden, auch jum Theil burchfichtigen Steine, welche mir Ebelfteine nennen, famen ber ben Romern erft nach ihren Eroberungen jenfeits des Dees res, in Bebrauch. Unfangs bediente man fich ibrer mehr in den Tempeln; als jum Privatgebrauch. Dann wurde es allgemein gewöhnlich, daß die Frauenzims mer verschiedentlichen Schmuck, die Manner aber befonders Ringe davon grugen, bis der afiatische Lurus diefelben auch benm Trinkgeschirr und anderm Bandrathe einführte. Borgüglich marb es gewohn: lich, baf man von Runftlern verschiedene Borftell: ne gen in Ebelfteine eingraben ließ, und dann fich Ders felben, wegen ihrer Dauer, ju Pettschaftringen, ober auch nur jum Aufpus, bediente.

### 124.

Wir theilen die Welfteine, ber gewöhnlichen Art nach, in durchsichtige, halbdurchsichtige oder trube, und in undurchsichtige ein; und wollen sie, dieser Ordnung gemäß, nach den Farben durch; gehen, welche die Alten kannten. p) — Gam ohne ohne

p) Das fleben und brenfigfte Buch ber Raturgeschichte bes Plinius ift hier bas flassische Buch; auch bas fünftr bes Dioscoribes weei Ung iareung gehört hieber.

obne Rathe find t) ber Diamdire (Adamas); bie Ali ten kannten feine Bolitur. Db fie in benfelben ae: schnitten haben, ift zweiselhaft. Schliffen fie ihn vier, ectig, so nannte man ihn Androdamas. 2) Der Broftall (Crystallus), welcher feinen Ramen von der Aehnlichteit mit dem Gife hat. Die Alten befagen große Studen davon, und gebrauchten ihn theils au Gemmen, theils ju Trintgefagen, auf welche auch ges schnitten wurde. 3) Der Gpal (Opalus). Er, ift weiß, und fpielt mehrere Farben, besonders ins Die Alten liebten ibn febr, und nannten ihn insbesondere, wenn er das garte Fleisch ber Rna: ben nachahmte, Daderos. Eine gewiffe Art von Opalen heißt auch Afteria, (von arne) sternartig, weil in der Mitte ein fleines Punktchen oder Stern, den ift, das febr helle glangt: Die Romer fennen es guttam albicantem. - Brun (auf verschiedene Ant) und durchsichtig ist 1) der Smaragd (Smaragdus); die schönsten sind die grasgrunen. Die Runftler arbeiteten gern in diefen Stein, und er marb febr ju Petschaftringen geliebt. 2) Alle durchsichtige meergrune Steine mannten die Alten Berylle (Beryllus), \*) ber ins Goldfarbige fallt, hief Chrysoberyllus. 3) Der lauchfarbige halbburchsichtige Smaragdepras (Pralius) ward ben den Alten nicht fehr geschätt. Gine ins Gelbe fallende Art nannte man Crysophralius. 4) Der Chalcedonier, eine Art von Smaragd, fand auch ber den Alten menig Bevfall: mehr noch der zwischen Gelb und Brun eintretende 5) Topas der Alten (Topasius). Er ift auch durchsichtig. — Blau und durchsichtig, · mup

<sup>\*)</sup> R. Rero, ein Mpops, bebiente fich eines Berpus, ober boblgsschliffenen Mquamarinus, zu einem Sehglase bep ben Fechterspielen; f. Plia. XXXV. Segm. 16. bergl. Lib. X1. S. 54.

## 386 Befdreibung hes bauelichen Lebens

und mit einer Alet von Boldstämmeben versehen war 1) der Sapphir (Sapphirus). Er mard dem Dias mant gleich geschäft. Der dunkelblaue hief Cyanus. 2) Der Umerbyft (Amethyftos, Anteros und der Stein der Benus genannt) fpielt violet. 2) Der Loncurion, \*) an welchem Theophraft ein mannlie ches und weibliches Geschlecht unterscheidet, ift wohl unfer Spacinth, und die beffere Gattung, welche in's Rothliche spielt, Der mannliche aber unser Giacinto Guarnaccino: viele, welche man fur gelbrothe Hvacinthen balte, follen gelbrothe Granaten fepn. Gelb und durchfichtig mar der Chrysolieh der Alten, eine Urt Carfuntel. - Roth und durchsichtig find 1) der Rubin (Carbunculus, Pyropus). Es fanns ten die Alten viele Abstufungen diefes Steins, die fie Rubacellus, Palassius, Spinellus hießen. Lydnis war der blaffeste an Farbe; die duntlen Rubine 2) Granaten wurden Carchedonius ger 2) Der Sarder (Sarda) und 4) der Rati neol find ben den Alten nicht wesentlich unterschieden, und bende nicht immer vollkommen durchsichtig; ber Rarneol ist nichts weiter, als der rothe Sard. Theor phrast und Plinius sagen: eine Urt ist durchsichtig und rothlich, und heißt die weibliche, die andere ist gleichfalls durchsichtig, aber braunlich, und ist die mannliche Gattung. Die schönsten Sarden kamen aus Indien. Die dunkelfte Gattung des indifchen Sard scheint der Morio, \*\*) und die allerdunkelste Art, Drams

<sup>\*)</sup> Der Lyncurion des Pflinius ift von dem des Theophraft's varschieden, und offenbar Bernstein, womit man wohl auch den Amethyst nachgeahmt haben modit. daß ihn die Alten zu allerley Schmuck und Zierrathen gebraucht haben, erhellet aus Plinius; es ist auch wahrscheinlich, daß sie ihn erhoben und vertieft geschnitten haben.

<sup>\*\*)</sup> Morion ift kein indisched Wort, wie Sarbuin wähnt, sondern ein griechisches, und das Diminutiv von

Prammium gewesen zu senn. Die Sarber murben fehr häusig bearbeitet: Plinius spricht noch von Gold, und Silberblättchen, welche man hinter dieselben legte. \*) 5) Der Onyp, auch ein sehr beliebter Stein. Reiner Onyr mußte Die Farbe des menfehlis den Ragels, folglich eine weiße oder weifiliche Farbe baben; in gemma esse candorem unguis humani limilitudine. Dem herrn von Kohler zufolge war ber Impr ein Stein, dem die Farbe bes Sard jum Grunde diente, auf dem man weiße Reifen mahrs nahm, von dem einige Augen bildeten, welche zu weilen von quer hindurch ober vorbey laufenden Abern durchschnitten wurden; und in diefer Mannithfaktigkeit feiner Abern und weißen Reifen , in ber fanften Ber: ichmeljung ber verschiedenen Barben, und in ben llebergangen von einer jur andern, bestand die größte Schönheit des Onor. Der Grund der Farbe war, wie am Sard, bald hoch oder fenerroth, bald duns felbraun, bald gelblich ober hornartig, bald grau ober schwärzlich. Waren die lettern Farben herr, schend, und verband sich der Sard mit der weißen Schicht regelmäßig: so hieß der Stein Saedonyp der Gard in Berbindung mit bem (weißen) Ompr. \*\*) 286 2

To progon, die Manibeere, megen der abnlichen fdmerden garbe, oder von progos, cruor, weil diefer Sbelftein dem fcmargebiblichen Blute gleich fieht.

<sup>\*)</sup> Dr. v. Aöhler zu Petersburg urtheilt, Plinins rebe von geschliffenen, aber nicht von geschaittenen Steinen; er bemerft auch, daß hoch wahrscheinlich die Griechen ihre schnen Aingfteine ohne Boben (a jour) getragen batten. Das Gegentheil ihaten die römischen Kunfler, die den Aingfteinen fast nur einen Boden im Auden gaben, weil fie nicht die schänften burchschigen Geine auswählten, wie die griechischen Kunfler, denen nicht an dem Stein als Siegel, sondern daran lag, daß ihre Kunft vollfommen erfannt wurde.

<sup>\*)</sup> Plin. XXXVII, 6. S. 23 U. 24. S. 63.

## 388 Beschreibung bes bauslichen lebens

Sarbonnche aber mit Schichten, welche regelmäßige Birfel bilbeten, murben, wenn fie flein waren, nie anders, als magerecht burchfthnitten, fo daß auf der Dberflache Die Birtel in ihren mannichfaltigen Farben auf bem, gewohnlich bunteln Grunde fich zeigten. Diese lestern find bas Geltenfte und Schonfte, mas man sehen kann; und einen solchen Stein mennt Martial: lardonycha verum lineisque ter cinctum. Es gab noch eine nicht durchscheinende Art von Gare bonvr. Der Beschreibung benm Plining nach ift es pollig ber Stein, ber jest insgemein schlechtweg Onpr, im Italienischen aber bestimmter Niccolo col velo lurchino genannt wird. Sie haben unter einem schonen schimmernben Weiß einen schwarzen undurch fichtigen Grund, ber fein Sard ju fepn scheint, ob er gleich wirklich vom Stoff des Sards gefärbt ift. Unter ben Romern mar diefer Stein, auf welchem fich auch die vertiefte Arbeit vorzüglich ausnahm, ber beliebtefte: Scipio ber Africaner, trug guerft einen folden. Sammtliche noch vorhandene Sardonnche find auch romische Arbeiten, alle oben flach, und an ber Seite schräg ablaufend (en talus) geschnitten. \*) Bielfarbige und undurchsichtige Steinarten find die verschiedenen Gorten von Jaspis und Acat. Den erften Ramen gaben Die Alten den Steinen von bo ben und lebhaften Karben, ben lettern ben bunteln

<sup>\*\*)</sup> Untersuchung über ben Sard, ben Oner und den Sardonyx der Alten (eine Abhandlung für die Königl.
Societ. der Wissensch. zu Göttingen, von Zeine. Cael Arnft von Köhler, 1800, nachher abgedruckt zu Göttingen 1801, gr. 8. — Ueber ben Sarder, Oner und Sardonyx, von Ued. Jr. Benj. Brückmann Prof. und Canonicus zu Braunschweig) Braunschw. 2801. 8.

(Eigentlich eine Wertheidigung feiner selbst und des verstorbenen Grafen von Veltebeim gegen die Einwärfe, welche ihnen in einer Schrift von dem Rust. Kaiserl. Herrn Hofrathe von Köhler gemacht morden sind). Siehe Gött. Gel. Unz. I. 1800, S. 1929 u. f. I. 1801, S. 1815 u. f.

nnd mattfarbigen. Unter den Jaspisarten waren bey den Alten besonders der Boreas, unser heutiger Türkis, von einer hellgrünen, der Molochites oder Chrysocolla von einer dunkelgrünen Farbe, ingleis den ein grüner Jaspis mit rothen Tropsen, Selios tropium, der schöne gelbe und hochrothe, und ein blauer (Lapis aerizusa, wahrscheinlich unser heutigger orientalischer Türkis) geachtet. Die Achate mit ihren verschiedenen Arten, der Cerachat, der Sardachat, der Samachat, so geschäft sie Anssangs waren, kamen zulest in Berachtung.

### F25.

Andere Stoffe, deren sich die Römer den ihren Kleidern und Geräthschaften bedienten, waren die Wolle der Schaafe, Leinwand, Zaumwolle, Seide. Die Wolle der Schaafe war die erste und einsachste Materie, mit welcher sich die Komer der fleideten, deren sie sich zu Teppichen, zu Decken und Bordängen bedienten. Sie stopsten auch ihre Betten damit aus. Mit der Zeit achtete man auch viel auf die Feinheit und die Weise der Wolle, wie auf das zure Gewede des Tuckes. Die Wolle wurde nach den verschiedenen Orten, wo sie gezogen worden war, theuerer und geringer' bezahlt. Nach Martial und Columella seste man in Italien auf die Calabrische, Larentinische oder Apullsche Wolle den ersten preis, ten zwepten auf die aus der Gegend von Parma. p) Oberitalien lieserte meist grobe Wolle, aus der die Liguren besonders grobe Kleider webten. Außer der seinen italienischen Wolle schäckte man noch, wegen ih, ter Feinheit und Weise, die Wolle aus Miletus in Assen. Doch wechselte der Geschmack. Der Wolle aus beit gallischen Städtschen Altinum räumte Markial

P) Ep. 14, 105. Colum. VII, 2, 4.

## 390 Beschreibung des haustichen Lebens

ben britten, Columella ben erften Rang ein. Aber nicht allein die weiße Karbe der Bolle bezahlte der Romer mit vielem Gelde, auch andere naturliche Rari ben, fo die naturliche schwarze Farbe der Wolle von Bollentia in Italien und aus ber Studt Corduba in Spanien, und eine rothe naturliche Farbe der Bolle, ble unter dem Mamen Erythrea nach Italien aus Afien gebracht wurde, ward theuer verfauft. aber eine Farbe ju geben, verstanden die Romer lange nicht. Alle gefarbte Tucher und Zeuge waren aus landisch, und wurden sehr theuer bezahlt. Mangel suchte ber Romer burch eine außerorbentliche Reinlichkeit und Beige zu erfegen, die er feinen Rleis bern gab. Schon bas, bag man wollene Beuge auf bem bloken Leibe trug, machte es nothwendig, daß man biefelben oft reinigen und mafchen mußte. es gab auch außerdem in Rom besondere Rleidermas. icher (Fullones), \*) welche die wollenen Kleider vers mittelft ber Rreibe bis ju einer blendenden Beife ju bringen fuchten. Das Stechen der Farben nannten die Romer Candere; baber murben folche Rleider Candidae geheißen. Von ihrem Gebrauche, ben den Bah len haben wir schon oben gebort. Unter ben bunten Karben des Tuchs mar feine ben bem Romer beliebter, als ber Burpur, aber auch feine fostbarer. Der Burs pur hatte aber verfcbiedene Gattungen. Unfangs bei biente man sich des violetten, g) davon das Pfund 100

- \*) Fullones, ben den Griechen Advray, welche die Aleiber muschen und gurichteten, vantas, die Balfer, qui denfant pannos, vestes (terra cimolia, Balfererde), nua Pec, Euchscheerer, qui carduo (cute etiam erinacer) pectunt et destringunt pannos; daber toga peza.
- 1) TavGivos ober mas die Griechen durch Meerfarben ausbrucken. Cl. Corp. Nep. Frag. 4158. in Uf. Delph. Plin. XXI, 14. Column. de Purpur. p. 6.

100 Dener (26 Athlir. ohngestähr) Postere. Donn kam der Carencinische roshe, und endlich der Cycische doppelt gefärdte auf, wovon das Pfund mit 1000 Der nat (ohngesähr 260 Athlir.) bezahlt wurde. r) Bep alle dem sah Cicero selbst die Betten der niedrigsten Sklaven auf dem Landgute des Antonius mit Purpurs decken belegt. s) Ja man belegte sogar die Speisezims mer damit.

### 126.

Das leinene Zeug fam fpat unter ben Romern auf. Gie faben es querft ben den Samniten und Ibes riern, t) Dann mard es besonders die Tracht der Frauenzimmer, und ben Weitem fo felten nicht, als man aus einer Stelle des Plinius hat schließen wolf len, n) wo der Naturgeschichtschreiber blos von den Damen eines Baufes redet. Glis in Griechenland lie, ferte lange Zeit den schönsten Flach?, x) und Spanien ward als-die Werkstatte der feinsten Leinwand angeses Die spanischen Stadte Setabis (nordwestlich von Balencia) und Emporium (jest Castello de Empurias) hatten berühmte Kabrifen diefer feinen Leinwand. Cafar und Marcell überspannten einft mit feiney Leine wand den romischen Markt, wo nicht gang, mas nicht glaublich ift, doch einen großen Theil; wie man sonst oft des Schattens wegen mit ben Umphitheatern und Theatern that. y) Die leichten Zeuge wurden vorzüge lich den Romern, wie den Griechen, aus der Infel Cos 23 b 4

i) Plin. IX, 39.

<sup>8)</sup> Phil. II. 27.

t) Liv. XXII, 46. Polyb. 1. 3.

u) Plin. XIX, 2, 1.

x) Plin. XIX, 4

y) Plin. XIX, r.

## 392 Befchreibung bes bauelichen Lebens

Cos gelieser, z) wo mamlich die seinste Baumwolle er dauet und perwebt wurde. Die Reider aus diesen Bengen zeigten die Reize der römischen Damen fast und verhüllt. Man bediente sich derselben zu Frauenzims mer: Rleidern und Decken und allerley weiblichen Geräthschaften; auch, wie die Gemälde zu dem vatis kanischen Terentius zu verrathen scheinen, zu Rleidern auf dem Theater. Die aus Baumwolle gewebten zeus ge waren zuweilen gestreift und mit Blumen durch wirfet; daran sind sie an Gemälden kenntlich zz) Männer, welche sich banmwollener Rleider bedienten, machten sich als Weichlinge verächtlich.

### 127.

Mit der Seide wurden die Römer erst spät um ter den Raisern bekannt. Man holte dieselbe, die man Serica Materies nannte, aus dem kande der Seren in den äußersten Gegenden Indiens, bep oder in Sina, oder in der heutigen Mogoley. Und die Römer waren mit diesem Produkte so unbekannt, daß sie Seide für eine Art von Baumfrucht hielten. a) Indes nahm die Verschwendung damit, so koltbar auch diese Waare war, sehr bald überhand. Schon Liber verbot den Männern, sich in Seide zu kleiden. b) Es Es blieb aber die gewöhnliche prächtige Rleidung der Frauenzimmer, deren sie sich besonders dazu bedienten, ihre körperlichen Reize größtentheils unverhüllt zu zeigen. Dazu diente ihnen die Feindheit dieses Zeuges ungemein. c) Auf Gemälden scheint besonders

z) Salmaf. in Solin. p. 296.

<sup>22)</sup> Horat. Sat. I, 2. 101.

a) Plin. XVI, 17.

<sup>,</sup> b) Tacit Ann. II, 33.

c) Martia! VIII, 62. Senec. do benef. VII. 9. Plin. I. 6. VI., 20 (ut transluceret) XI, 22. XXIV, 12.

das Schielen und Spielen der Farbe Zenge von Seide anzubeuten. Seliogabalus oder Clagabalus soll juerst ein Kleid von purer Seide (vestis holoserica), und Aurelianus seiner Gemahlin ein Kleid von purer Seide, weil es zu hoch käme, verweigert haben, wie man von beyden Kaisern ausdrücklich liest: \*) vor dem Heliogabalus trug man nur halbseidene Kleis der (vestes subsericae).

### 128.

Ich laffe die zwepte Anmerfung, die ich über die der Gerathschaften ber Romer ju machen habe, die Sorm angeben, welche ihnen ber Romer ju geben pflegte. Denn die Form der alten Gefage und Gerathichaften verdient mehr, als alles andere, unfere Aufmertfams, leit. Sie hatte ihren Ursprung größtentheils nicht sowohl dem Zufalle und der Phantaste des Meisters, als vielmehr ber Natur felbst ju verdanken, die man überall nachzuahmen suchte. d) Go gaben die Alten ihren Bechern die Form natürlicher Trinfgeschirre, als der Muscheln u. f. f. Die Füße ihrer Tische und Stuble formten fie von den Fugen der Thiere ab; oder fie ließen fie von Thieren, funftlich gearbeiteten Tragern, Baumftammen und bergleichen unterftut Ihren Belmen gaben fie Die Geftalt eines tos wen, Epger:, Schwein, und Barentopfes. Ihre Arms bander wurden in Gestalt einer Schlange gearbeitet. Und fo trifft man durchaus an ihren Arbeiten benfels ben reinen Geschmact, dieselbe Leichtigfeit und Unges wungenheit an, die fich bis auf die Bandhaben an den Gefäßen erftrectt.

2365

120.

Lampridii Heliogabalus, c. 26. Vopifci Aurelianus, c. 45.

d) Wintelmann im Sendidr. uber bie bertul, Entbed. S. 62 macht hierüber eine fehr paffende Bemertung.

# 394 Beschreibung bes baustichen Lebens

129.

Man hat von jeher große Mühe angewendet, die Gefage der Alten ju fammeln und ju befchreiben: weil fich gar nicht laugnen laft, daß aus ihnen eine Menge Stellen der alten Dichter und Profaifer fich leicht erfla ren laffen. Ueberdies find fie auch fur den Runfiler ungemein lehrreich. Bey Beitem aber eine, alle vor bergebende Sammlungen überwiegende Menge derfel ben hat uns die Entbeckung des Herkulanum gelies fert. ed Dahin gehorten theils eine Menge heiliger, Jum Gottesdienfte gebrauchter Gerathe, Baffereymer (Praefericula), Opferschaalen jur Libation (Paterae), Beihmaffergefaße (Aquaminaria), Sprengwedel u. f. f. Ferner allerley Ruchen , und Sausgerathe , als Topfe, Reffel, Loffel, Rachtgeschirre von Rupfer, woben ju bemerken ift, daß die Alten die Rupfergefäße inwens big gegen ben Grunfpan verfilberten. Richt meniger Drenfuge, sowohl um fie über bas gener ju fegen, ben ben Griechen suaveiBnday und dostoxooi, folche, deren man fich bey den Tifchen und fonft ber Diente, um etwas darauf ju ftellen (amven); große und fleine Beingefage, Becher jum Trinfen, Rannen, Lampen, Lampentrager (Candelabra), f) Gagen, Ragel, Schluffel, Aerte, Bammer u. f. f. Enduch allerley Gerathe jum Schmucke, als Radeln, Arm bander, Dhrgehange, Ringe, Schnallen .- Kinder, anhangsel, Spiegel von Blep, Binn, Merz, Silber, oder jum Spielen, als Floten, Burficeiben, Bur fel, Spielfnochen (Tali). Bas besonders Die Spies gel der Damen betrifft, fo bestanden fie, wie unfere

e) Mintelmann beidreibt fie im Genbidr. über die hertulan. Entdeck, von S. 45 - 62., und in den nachrichten davon S 33 - 46.

f) Diefe murden besonders zu Corinth febr fein aus Solt gearbeitet, und bann mit allerley geftochenen Arbeiten ausgelegt.

Telestoppiegel, ans geschliffenem und polirtem Metall. Es waren silberne Platten, woran die hintere Seite mit getriebenem Goldplech überlegt war, weil das Silber durch eine Unterlage von Gold die Bilder noch deutlicher zurückstrahlte. Ringsum waren sie wohl mit Edelsteinen besetz. Auch hatten sie nicht die Form, wie die unseten, sondern eine runde Spiez gelscheibe ruhte auf einem aus Elsenbein künstlich ger drehten Griffe, an welchem auf bepden Seiten eine Schwämmchen besessigt war, um den Hauch sogleich abzuwischen. Auf dem Futteral oder Gehäuse war eine passende Vorstellung, wie man sie noch auf gerschnittenen Steinen sindet, in Bildwerk eingegraben 3. B. wie Amor der Vehaus Anadzomene den ihr gerweihten Spiegel vorhält.

### I 30.

Martial in seinem vierzehnten Buche, wo er von Geschenken handelt, und welches daher Apophores titus heißt, ist hier eine Hauptstelle. Rächst ihm versbienen Beyer, g) Eccard h) und Baystus i) nachs gelesen zu werden. Von den Bechern der alten Römer und ihren Weingesässen giebt Pancirollus, k) von ihren Tischen Casalius, 1) von ihren Betten Alstorsphius m) Nachricht. Die Nachrichten über die Stühle der Alten hat Lipsus, n) über ihre Spiegeschang

- g) Tom. ult. Thefaur, Brandenburgenf.
- h) De vasis ant. aliisque vet. rebus aere incisis.
- i) De Vasculis T. IX. Thes. Gron. p. 564.
- k) Var. lection. I, 58.
- De conviv. Vet. I. Cf. Meursius de lux. Rom. IX. Urfinus adp. ad Ciaccon. de triclin. p. 297. Dempiter ad Rosin. p. 258.
- m) De lectis. Amft. 1704.
  - ) Elect. J. I. c. 19.

# 396 Beschreibung bes hauslichen Lebens

Spanbeim, o) über ihre kampentrager Salmas fius, p) über die Uhren derfelben ebenderfelbe (?) am Rleißigften gesammelt. Unter Die Gerathichaften, Die unfere besondere Aufmerksamteit verdienen, gehoren 1) der Prunktifch, Abacus, worauf bey Gaftmah: Sern allerley filberne Gefage, fogar prachtige Racht geschirre jur Pracht aufgefest wurden. r) 2) Die Betten, Lecti, worauf man bey der Mabigeit rubete. Man fand beren zwen von Merz und von verfchiedener Große im herkulanum. s) 3) Colapinaria, eine Art von Durchschlag oder Trichter, worin man den Bein durchfeihete, und mit Gis, mit warmen Baffer ober Salben vermischte. Auch dieser Urt fand man im Berfulanum .- Bon andern Gerathfchaften giebt uns Martial im vierzehnten Buche seiner Sinngedichte eine gang weitläuftige Uebersicht. Daber gehören Schreibes tafeln (Pugillares) von Cebernholz, von Elfenbein, pon Pergament; ferner Kamme von Buchebaumhol;; Sonnenschirme (Umbracula), die als ausgespannte Seael auch Schus vor dem Bind gaben. Richt we: niger Seifenfugeln, womit man den Saaren Die bes liebte rothe brennende Farbe der Deutschen gab. Martial nennt sie Pilae Mattiacae, weil sie Mattiacum, ber Sauptstadt ber Chatten, aus teuts scher Seife fabricirt murden. Gbenfalls in Diese Reibe gablt uns Martial auf: Lampen mit vielen Dochten, welche rings umher kicht warfen (Lucerna polymyxos); katernen von horn, von Blafen (Velica); Bahnftocher und Bahnburften; Rleiderburften ans Thiers

o) Ad Callimach. p. 544.

p ) Exerc. Plin p. 266.

q) 1b. p. 449.

r) S. Ernest. Clav. Civ. v. Abacus. Cf. Ciacconius de trictinio p. 30. Utfin. app. p. 298.

s) Winkelmann's Radricht 39 befdreibt fie.

Thierschwänzen (Cauda); Portefenllies, nm Briefs schaften und Bucher binein zu legen (Manualia). Sie bestanden aus dennen Taseln pon Tannenholz, Die Betten der Rohrpuppen ausgestopft. Dies nannte man Haar der Rohrpuppen ausgestopft. Dies nannte man Tomentum; und sowohl die Armen bedienten sich desselben, als die Pornehmen, bep Polstern, die, wie zum Bepspiel im Circus, der Witterung ausgesetzt war ren. Theils gebrauchte man zum Ausstopfen der Betten Schwanensedern, eine Art feiner Wolle, die in Gale lien gesammelt wurde (Leuconiacum), auch den Absgang der Tuchscherer, ja sogar Rosenblätter. Es kann nicht unangenehm seyn, diese Berzeichnisse römkscher Geräthschaften zu vermehren, da sie uns so mehr und mehr zu der innern Einrichtung des römischen Hauses sühren.

### 131.

Bir tommen nun auf diejenigen Bequemlichkeis ten, mit den der Romer fich oder feine Gerathichafe ten von einem Orte jum andern bringen ließ. Das hin gehoren jum erften die Ganften. Das Wort Lectica, deffen fich die Romer hier bedienten, be deutet überhaupt ein Rubebette, es mochte nun fols ches in einem Zimmer stehen, ober getragen werben. Die Romer hatten allerdings Rubebetten, wie wir deren haben. Rrante oder bequeme Leute rubeten barauf, und sie maren von dem Bette, worin man des Nachts ichlief, unterschieden. Sie wurden auch oftere Crabata genannt. t) Unfange nun bes Diente man sich der Tragbetten allein, Die Todten jum Scheiterhaufen oder ju ihrem Grabe ju tragen. u) Much Rranke murben icon in den alleralteften Beiten darguf

Digitized by Google

t) Sueton. Aug. 78. Gell. XIX, 10.

u) Corn. Art. 22.

# 398 Befchreibung bes bandlichen Lebens

barauf von einem Orte jum anbern auschaffe. x) Dann

hießen aber gewohnlich bergleichen Tragbetten nicht Lecticae, fondern Lecti. Go blieb diefer Gebrauch ber Ganften bis um bas 3. d. St. 567, ba unter andern affatischen Beichlichkeiten, auch die Gewohn heit auffam, fich auf Tranbetten tragen zu laffen. Dieses geschaft anfänglich blos auf dem Lande und in ben Provingen. Go durchreifte ber bernichtiate Verres in einer Canfte, feine Proving. Die Riffen ber Ganfte waren mit bem feinsten Zeuge überzogen und mit Rofen von Malta ausgestopft. y) Die Ganf. ten felbit batten die Geftalt eines Bettes, und Suffe, porauf man fie niederlaffen fonnte. Gie . erforber: ten entweder fechs leute jum Tragen (Lectica henaphorus), z) over acht leute (octophorus). a) Sie waren entweder oben bedeckt, und hießen opertae,

nige waren so bedeckt, daß man gar nicht sehen konnte, was darauf getragen wurde (Lecticae oblutae). Diber ließ in solchen Missethäter auf die Seite brimgen. Allein auch die Feldherren bedienten sich dergleichen. c) Mit der Zeit wurden die Sansten auch in der Stadt gewöhnlich. Cafar verbot es den Frauen simmern, sich derselben zu bedienen. d) Er selbst aber

ließ fich ofters darin tragen, e) Der Kaifer Claudius führte auffatt der Tragbetten die Tragfeffel ein, f)

ober offen, und wurden apertae geheißen, b)

m) Liv. II, 36.

y) Cic. Verr. V, II.

z) Mart. IV. 50. VI. 77, 10.

a) Mart, IX', 3, 11.

b) Cic. Phil. II. 24. 41. ad Attic. X, 10.

c) Suer. Tib. 64. Cic. de divin. II, 36. Suet. Aug. 91.

<sup>1)</sup> Suet. Caes. 43. S. 5. Cf. Juven. VI, 348.

e) Cic. Phil. II, 32. Sueton. Caef. 71.

f) Die Caff. LX, 2.

Mon nannte dergleichen Tragsessel, die unsern Sänsten näher kamen, zum Unterschied der gemeinen Stühle, Sella contecta. Zu Bespassans Zeiten waren die Tragbetten ganz außer der Mode, und nur Frauenzimmer bedienten sich ihrer. g) Man ließ sich aber nicht allein in der Stadt, sondern auch außerhalb derselben, viele Meilen tragen, ja sogar spazieren wund dem Landgütern, wo man dieses that, hießen davon Gestationes. h) Man hielt sich dazu handselle Anechste Ihrer, Sprer, Cappadocier i); und da diese es nicht lange aushielten, ganze Decurien solcher Anechse, welche Lecticarii oder Sellarii, wenn see aber auf dem Lande gebrauche wurden, überhaupt Viatores hießen. k) Auf sehr weiten Reisen bediente man sich auch der Mauleset zum Tragen. 1)

### 132.

Die Römer gebrauchten beym Ackerbau die Ochsen, schweres Gepäcke fortuischaffen, die Pferde und Mauhe esel. Beym Reiten hatte man Sättel und Rauhe esel. Beym Reiten hatte man Sättel und Zäume, allein, wenigstens Anfangs, feine Steigbügel. Die Bagen der Römer gingen insgesammt nur auf zwey Rädern. In der Benennung selbst machte man keinen Unterschied. Man gebrauchte das Wort Currus und Carpentum von Staats und Frachtwagen. Allein in der Gestalt war in der That ein Unterschied.

g) Mart. II, 47. und an vielen Stellen. Juven. Sat. VI, 90. 135. IX, 50.

h), Plin. II. ep. 17.

i) Juven. III, 2, 9. VI, 350. VII, 143. Mart. VI, 77, 4.

k) Petron. c. 47,

<sup>1)</sup> Gell. K. 3. beschreibt eine folde Reise aus Calabrien. nach Rom:

## 400 Beschreibung bes bauslichen Lebens

Die Frachtwagen scheinen mehr Aehnlickseit mit uns feren Karren gehabt zu haben. Beym Casar werden auch bekgleichen Wagen Carri genannt. Die Tris umphwagen waren ganz rund und vergoldet. Eine Mehnlichkeit mit diesen hatten die Thensae oder Muschelwagen, in welchen die Bildnisse der Götter den stehenlichen Aufzügen aufgesührt wurden. Man spannte an alle diese Wagen entweder zwey Pferde, dann hießen sie Bigae, oder vier Pferde, und zwar neben einander, dann wurden sie Quadrigae genannt. Wit der Beit sührte die römische Pracht verschiedense ansländissische Arten von Wagen ein, als das britische Esse dum, mit Gold belegte, und andere mehr. O

Anhang von den Verschwendungen und Reich: thumern der Romer.

#### 133t

Ich habe bereits verschiedentlich die ausschwei fende Pracht und Verschwendung der Romer anget führet: dennoch wird es nicht unnütz seyn, wenn wir den kupus der Romer gleichsam noch unter einen Blick vereinigen, und nach gewissen Punkten überseinen. Wir wollen daber die Regel bevhachten, das wir nicht sowohl auf das sehen wollen, was unsimmige Verschwender auf dem Throne thaten, denen zu ihren Vers

m) Cic. Phil. II, 24. ad Att. VI', I.

n') Mart. III, 62.

o) Cf. Scheffer de re vehiculari. Noch find über biefel gange Buch zu vergleichen Hafinekenius de cura domeste Romanorum. Ciessa 1669. 4. und im Thes. \alengr. T. 1. und d'Arnev (de la vie privée des Romains. Lauf: 1760. 12.) vom Pervarleben ober ben räglichen Kebensarr der Romer, a. d. fr. Leipf. 1761.

Betfchienbimaen die Schafe ber Belt offen ftanden; fonbern nur auf bie Mrt, wie Brivatleute bem Lugus bienten. Anftreitig waren bie landfice ber Romer, ihre Baftmaler und ihre Rleider und Gerathichaften bie brenfachen Gegenftande, an benen ihre Verschmenbung fich, alles andere in übertreffen, ermitbete. por ben Raifern weindeten Die großen Romer imffigliche Roften auf Die Berfchonerung ihrer gandfise und Gars en. Lucult bauere Rifchteiche, gegen welche alle Baf. ferfunfte des neuen Europa faum in Vergleichung des bracht werden konnen. Er ließ auf feiner Biffa beb Redpet und Baja gange Berge abwerfen, tiefe Geen ausgraben und undeheure Damme und Schleußen in bas Meer hineinbauen, um ble Seefische, welche er : unterhielt, ftete mit frifthem Waffer verfeben ju toni nen; p) und ben Baja forderte er feinen Urchiteft auf feines Bermogens nicht zu schonen, um unterirbische Randle in bas Deer ju fichren, welche ben Zeichen täglich Ebbe und Rinth verfchafften. Er fand an dem Philippus, Hortentius, Orata und Birtius getrene Rachahmer, benen Cicero ihre Fische ofe vorructe. a Sirtius lofte aus den Bebauden um feine Rifchteiche her jahrlich zwolf Millionen Gestertien (ungefahr nach unseren Gelde 500,000 Athle.) und verwendete diefe Summe ganglich auf die Futterning feiner Fifche: r) Eine übrigens unbedeutende Villa verfaufte er blos ber Kliche wegen, die sich bort befanden, für vier Dik lionen Sestertien (166,000 Athlr.). Barro sest febr naiv bingu: daber wird mein Telch mit Recht eift fifer, jener aber ein gefalzener genannt. Orata legte auf feinen bis jum Simmel anfgeführten Bei

P) Varro III. 2. 2. 17. Sailuft B. Cat. XIII, 20. Vell II, 22.

<sup>4)</sup> Ad Att. I, 18. II, 1 H. f. f.

r) Val. Max. IX, I.

Ritfd Befde. b. Rom. ze Eb.

### 402 Befdreibung bes bauglichen Lebens

handeur noch Luffbaine und Riffiteichen en b' De Liebe aber, welche Sortenflus, und vor ibm noch ber große Redner Craffus, zu ihren Rifchen bewiefen, t) mar bis in's lacherliche groß. Soprenfius ließ feine Kilche mit Geefischen futtern; und wenn diefe der Sturme megen nicht ju haben waren, fo batte et einaelaizenene Fische vorrathia, die er ihnen barreichte. Die Rrantheit eines Fifthes griff ihrt fogar' mehr an, als die Rrantheit eines Eflaven; und er mar dahet bemuht, jenem eher, ale diefem frifches Baffer m reichen. Gine Menge Fischer maren ber ihm immer it Thatigfeit, um die fleinern Fifche gufommengutreiben, damit sie Die großen verzehren konnten. Kortenfins fand Nachahmer. Man legte Rischteiche.au, von benen ber fleinfte aber vier Morgen Land in fich fafte. u) Dan grub in feinen Zimmern Sifchgraben aus, um fi gleich in der Rabe ju haben. x) Man hielt eigene Auffeher über diese (wie die Menschen gewarteten und gepflegten) Lieblinge, welche genaue Liften von ihnen bielten .- fie beum Damen riefen und truppweise pot bep marichiren liegen. y) Die Mullen, die Muranen und Daugila maren Damale Die berühnteffen Rifch geten. Schauderhafter aber tann nichts feyn, als Die Braufamfeit einiger Berren, Die fogar ihre Dura nen jum Lode verdammte Gflaven ben febenbigen Leibe follen haben auffreffen laffen. Bir wollen lie ber glauben , daß ein menfchenfeindlicher Gatorifet Dies erfand. - Richt bloge Unnehmlichkeit überhamt war Urlache, daß wan die Villen fo oft an und in die See bauete, sondern porzüglich die Liebhaberen an Kiftben und das Bergnügen am Fifchfang. Gie angell ... .

s) Val. Max. IX, t.

<sup>.</sup> t) Salt B. C. XIII 720. Plin. IX, 54. Macrob. II, 11.

u) Plin. XVIII, 2.

x) Mart. X. 30.

y) Plin. X, 20.

ten daher aus den Fenkern, fütterten die Fische in der See, und konnten sich Tage lang mit ihnen besschäftigen. Siero sagt: "insere Großen, denken sich im himmel, wenn sie in ihren Teichen bartige Sees barben haben, die ihnen das Futter aus der Hand nehmen. — War dieses kindliche Spieleren, so war duf der andern Seite die Leckerhaftigkeit der Rösemer nicht minder ekselbaft, die, einen einzigen Fisch mit 4000, ja mit 30000 Sessertien bezahlte, 2) und ganze Schiffe voll aukländischer Fische in das Meet der Italien werfen ließ, um sie nur in der Nache zu haben: a) Allein gleich schändlich war auch die Graussamseit, das man, um den Barben, wegen der Farsben, die er dann spielen soll, sterben zu seben, ihn inter einem Glase, oder in andern diesem Fische wie drigen Dingen langsam verschmuchten ließ. b)

### 134.

Mies mußte bazumat dem schwelgerischen Römer in Gebote stehn. In alles legte er eine Liebkaberen. Richt die Fische allein, auch Saume waren es, mit denen man spielte. Portensins liebte die einen, wie die andern, und gab über eine wichtige Sache, die er vor Gerichte zu vertheidigen hatte, lieber jemand, andern einen Austrag, als daß er versäumt haben follte, seinen neugepslanzten Ulmbaum zu beziesen. C) Man tränkte diese Art von Bäumen, so auch den weite schattigen Platanus, einen andern Lieblingsbaum der Kömer, mit Wein. a) Wan propfte auch auf bepde,

<sup>2)</sup> Marcial. X. gr. Plin. IX, 17. Sueton: Tib. 34. Sen. ep. 95.

a) Plin. IX , 17. Macrob. III , 16.

b) Plin. ib. Sen. nat. quaeft, III, 18.

t) Macrob. 11, 9./

<sup>,</sup> d) Plin. XII, t.

## 404 Befdreibung bes bauslichen Lebens

so wie auf die Steineiche, Obst, oft zehnerley Arten auf denselben Baum, e) Auf gleiche Weise spielte man auch mit der Natur ver klien und Schaasen, dende wurden bunt gefärdt. f) Dem müsigen Romer dunkte die Natur selbst nicht mehr schön! Bald erzwang und erkünstelte er ungeheure Größe, Rüben von vierzig Pfund; g) bald änderte er-ihre Farben; h) bald wies er ihnen einen andern Wohnplas an, als den Bäumen, die er auf die höchsten Thürme verspstanze. i) Es versteht sich, das man dazumal schon die Zeitigung der Frsichte in Gewächshäusern kannte. k) Seir dem August beschnitt man auch ganze kustwälder. 1)

### 135.

Diese Reinigkeiten kosteten gleichwohl ungeben ren Auswand wegen der Leute, die man dieser Spiet leren halber unterhalten mußte. Noch viel mehr kostete die Abrichtung von Thieren. Man legte Sehege sur Spismäuse und Schnecken an, und fütterte die letzern mit Korn bis zu einer ungeheuren Größe. m) Man hatte Tauben, die im Schauplaße umber stiegen, und Briefchen austheilen mußten, Schwalben, welche es durch ihre Farben verkündigen mußten, welche es durch ihre Karben verkündigen mußten, welche hartep in der Rennbahn gestegt habe. n) Man lehrte

Digitized by Google

e) Plin. XVII. 16.

<sup>#)</sup> Plin. VIII, 48. XXI, 5.

E) Pfin. XVIII, 13. Cf. XIX, 4.

h) Plin. ib.

<sup>1)</sup> Sea. ep. 122.

k) Mart. VIII, 14. 68.

<sup>1)</sup> Plin' XII. 2.

m) Plin. IX 56.

n) Plin. X, 24.

den Elefanten tanzen; Baren, köwen, Tiger, Hirsche und wilde Buffel wurden bezähmt, man legte ihnen Zügel au, und tieß sie Wagen ziehen. O Dagegen wurden die zahmen Rehe zim Kampsiz gegen einander abgerichtet. p) Eine neue Art von Verschwendung machte zu horazens Zeiten die Zausucht unter den ros mischen Großen, die der Sittenrichter oft so bitter sadelt. Nicht sowohl Rom, aber auch dieses, ward der Sit der römischen Prachtgedäude. Roch häusiger bauete man auf seinen Landgütern. Vor allen Blutz mengärten, Alleen und Fischteichen, die man anlegte, wurde der Ackerdau, wie der Obst: und Weindau berr nahe gäuzlich unterdrückt. pp) Noch ungeheurer war ven die Verschwendungen, mit den man Seepalläste ansegte, um der erfrischenden Seelust zu genießen. Große ungeheure Dämme wurden mit unsäglichen Kosten in die See hineingeführt und auf diesem sonten in die See hineingeführt und auf diesem sonten in die See hineingeführt und auf diesem sp

### 136.

Richt weniger Eitelfeit und Sucht zu glänzen ließ ber Römer bep seinen Gastmalern blicken. Wir haben oben seine keckethaftigkeit kennen lernen. Rur noch Etwas von der Bedienung und den Zubereitungen. Man hielt ganze Chore Sklaven, die aufs Gorgfältigste, ausgewählt, einander an Wuchs, Haar, Ingend, Größe und Gestalt gleich, zu nichts biem ten, als bep der Tasel zu pargdiren, und ben jeder Tracht mit andern abzuwechseln. A. Die Zerlegung ber

o) Martial. I. 105.

p) Martial. IV, 35. 74-

PP ) Hor. II, od. 15.

<sup>\*)</sup> Hor. Carm. III, 24, 1, 1, f. 19, 19.

<sup>4)</sup> Mart. V, 81.

# 406, Beschreibung bes häuslichen Lebens

der Speisen wurde ale Runft betrachtet, und dem Sflaven mit vieler Dube gelehrt, wie er jedes Ges richte gerlegen muffe r) Der trug ben Breis bavon, ber in Speisen nicht etwa das Schmachafteste, son: dern das Unerhorteste auftifchte. Bitelle Bruder be: wirthete den Raifer Dieses Damens mit 5000 Fischen und 7000 Bögeln an einer Mahlzeit s) Der Sohn Des Schansvielers Aesop fette feinen Gaften eine Schuffel mit den rareften Gingvogeln auf, Deren fer Der 600 Gesterrien toffete. Die gange Schuffel for fete über 3000 Athlr. t) Auch in den Gerathichafe ten fucte man Prunt, Schuffeln von 500 Pfund Silber und abnliche an Große aufaufeten, ward bes wundert, u) Dieselbe Eitelfeit suchte man ben den Speifezimmern. Sie murden burch verborgene Warms rohren geheizet, ober vermittelft durchgegrabener Kanale Dan legte bie Decken mit Goldblechen. abaefühlet. ja mit Edelfteinen, Die Rugboden mit musaifcber Ur-Man freute von obenher burch funftliche Robren Bluthen ober Blumenregen über die Gaite aus: ober bethauete fie mit wohlriechenden Galben, x) Roch mehr, man verwandelte feibit nach den Gerich: ken durch verborgene Triebfebern die Lafelen bes Bims mers, und brachte eine neue bervor. Schon zu bes Plinius Zeiten gablte man über 80 verschiedene Gors ten pan Tafelweinen, beren immer eine ber andern porgejogen wurde, y) und die man oft auf einmal Ließ fich mohl bie Berfidmendung bober auftischte. reiben?

( ) Sen. LXXIV. Jug. V. 120.

Digitized by Google

s) Suet. Vitell. XIII.

t) Plin. X, 15.

u) Plin. XXXIII, II. Cf. Suet, 1, c.

я) Sen. ер. 90

y) Plin. XIV, 5. 16.

Die kaften von filbernen und goldenen Befagen, Bedern, Schuffeln und andern Berathichaften, Die Geschiere von Carinthischem Aerze, von Murrhing und Obsidianischem Glafe, Die mit Edelsteinen aus gelegten Vafen, Lampentrager in, f., die der Rose mer in feinen Saufern aufstellte; die innere Aus-schmuckung der Zimmermande, der Thuren und Go wolbdecken, das Musaik der Fußboden, wovon wie oben geredet haben, übertraf alle Prache, die man nur irgend in neuern Zeiten in Vollaften von Konit gen gefunden bat. Der Heberfluß, bes Gilbergerfe thes war fo groß, daß man nicht einmal magte, Silberwert feben ju laffen, das nicht von den geoffeen und berühmteften Deiftern verfertiget mar, z) und fich des Goldes fogar ju Rachtgeschirren bediente. a) Derres batte einen folchen Worrath von filbernen und goldenen Gefagen', als Die Rimftler Des gangen funfts reichen Siciliens mur in acht Monaten hatten verfertig gen kohnen; b) und in dem Saufe des Triumvir Aus tonius war ein folder Ueberfluß von Gilbergerath anzutreffen, daß fein Sohn einen wisigen Einfall von dem Arzte Philotas, dem Grofvater Plutarche, mit allen den toftbaren Bechern und Schuffeln belohnte, die jest eben ben der Tafel waren gebraucht worden. c) Mehr noch aber, als felbst die Materie Diefes Berag thes, machte die Gierigfeit der Raufer, und die Gucht, feltene Stucke zu besiten, aus. Eine Statue von Mery ward für den Preis eines landgutes, d) ein Gemalde mit 140 Taufend Gestertien, ein anderes für

<sup>2)</sup> Plin. XXXIII., 3. 10. 11. 12.

a) Plin. ib. 10.

b) Cic. Verr. IV, 24.

e) Plutgreb. v. Anton.

d) Gic. in Vert, IV, 7.

# 408 Befchreibung bes bausiichen Lebens

80 Talente e) bezahlt. Und wie ungehener waren die Ausgaben, welche das spätere Rom six Salben, wor mit man nicht allein den Korper; sondern auch die Wände und Fußboden der Zimmer bespritzte, f) sür Specerepen, Gewürze und Ranchwerf, und endlich six die damals so kostdare Seide verwendete. Plie nind derechnet, daß Rom in keinem Jahre weniger, als 5 Millionen Sestertien, nach Indien, und über ro Millionen nach dem kande der Araber und Seret kandee. g) Was den Komerinnen aber ihre Pracht koste, kann ein einziges Bepspiel genug seyn. Lols lia Paullina, eine Kömerin zu den Zeiten des Kätzses Claudius, trng für 4 Millionen Sestertien (über 1,600,000 Kthlr.) Perlen und Juwelen an sich. h)

### 138.

Daß Kom an und für sich reich gewesen, und daß eine ungeheure Menge Geldes darin in Umlauf mar, kann nach diesen Angaben gar nicht in Zweisel gezos gen werden. Wie groß aber war dieser Reichthum; was gehörte dazu, ein reicher Naun zu seyn; und war der Reichthum von Kom größer, als irgend einer europäischen Handelstädt? Diese Fragen verdienen doch unstreitig einiger Erörterung. Arbuthnot und Meierotto \*) sind die einzigen, welche sich

e) Plin. XXXV., 11. Cf. XXXVII. 2.

f) Plin. XIII, 20

g) Plin. VI, 22. XII i 18.

h) Plin. IX, 25. Bom Litus ber Romer, f. Tac. Ann. III, 53. Propert. III, 11.

<sup>\*)</sup> Wir haben icon oben bie Schriften angeführt. Meierotes handelt von dem Luxus in feinem Werfe: Ueber Sieren und Lebensarr ber Kömer in verschies benen Zeiren ber Republik. 2 Theile, Berlin 1776. 8.

eine Untersuchung bierüber eingelassen haben. Ich halte es nicht für siberfluffig, hier einen kleinen Auss jug aus ihnen zu geben.

### 139.

Das Bermogen bes romifchen Burgers mar in verschiedenen Beiten fehr verschieden. Unter dem Servius mat man mit ungefahr 1000 Mthlr. ein reicher Mann der erften Rlaffe. Damais fonnte alfo das Bermogen des Staats etwan 10 bis 15 Millios nen Thaler ausmachen. Sochst mahrscheinlich aber fonnte bes Serbins Vermogenbtabefle faum über 100 Jahre branchbar fepn, i) wenn auch schon noch ins Jahr ber Stadt 464 sieben Morgen kandes für et nen romischen Burger für hinreichend genut gehalten wurden : gang gewiß aber mar fie nach bem gwepten pumichen Rriege ganglich unbrauchbar. Denn bamals wurden Leute von 50,000 Gestertien ,(1562 Athli.) Bermogen für so arm gehalten , baß man gesonnen war, fie aus der Burgerlifte auszuftreichen. besagen aber doch offenbar mehr, als Gervius von feiner erften Klaffe verlangte. Benn wir alfo auch auf die Beranderung des Dungfuffes, welcher damals erfolgte, Ruckficht nehmen: fo bleibt es immer das ben, daß jene Bermogenstabelle von biefen Zeiten nicht mehr geltend feyn konne. Ueberhaupt lafte fich der Census von diesen Kriegen an nicht mehr zur Bes technung der Reichthumer ber Romer gebranchen. Denn bey diesem wurde alles das nicht mit angeschlas gen, mas jur Bracht, jur Bergierung bes Baufes, in dem Bug und den Roftbarfeiten gehörte; k) und biefes betrug boch unftreitig schon damals febr viel.

i) Salfuft. de rep. ord.

k) Liv. XXXIX. 44.

### 410 Befdreibung bes bauslichen lebens

Dir feben bieles auch an bem Cenfus ber Gmateren und Ritter. Rach ben Beiten bes Gulla war ber en ftere 800,000 Gestertien (ungefabr 50,000 Athir.) und Der lettere 400,000 Gestertien (ungefähr 25,000 Athlr.). Allein Atticus erbte von seinem Bater 130,000 Riblr. (H. S. vicies), und perdoppelte nacher fein Ber mogen funffach, bemungeachtet galt er für feinen weichen Drain. Cicero galt eben fo wenig für reid, Beichen Dtann. ob er schot über 1,300,000 Athlir. (H. S. ducenties) webte. Sielmehr konnte ihm Antonius feine Arund wormerfen. 1) Es bleibt also nichts übrig, als die Summe bes Gelbes, welches von Zeit ju Beit nach Rom floß. Da diefes Geld gröftentheils in Rom Stieb, fo taft fich ungefahr barnach tariren, wie viel Rom befag. Carthago lieferte jahrlich 200 Talente 4316,000 Mistr.), Afien gab 5000 Talente (7,900,000 Mithir.), noch fpaterbin 8500 Myriaden Drachmen (22,500,000 Rthir.), Macedonien 2000 Talente (3,160,000 Rthfr.), die Bergwerfe in Spanien tru gen jahrtich auf 7,500,000 Rehtr.; ein einziges Berg werk in Dalmatien 4,500,000 Athir: and Gallien wurden 3,000,000 Athlie, jahrlich eingebracht. Die find noth einer ungefahren Berechnung, wober noch vin großer Theil der Brovinzen nicht mit in Anschlag ge-Nimmt man bracht worden ist, 40,000,000 Rthlr. Dazu nun die nicht mitgerechneten Provinzen; die un geheuern Schate, welche Paul Zemil, Gulla, Lu cull, Cafar und Dompeius ben ihren Triumphen nach' Rom einführten; endlich die Gelder, welche Pris patleute ans den Propingen nach Sause Schafften; -(Sogar ber gutmuthige Cicero erwarb fich in feiner Broving gegen 200,000 Athle, und Cafar hoffte davon Aber g Dillionen Thaler Schulden zu' bezahlen): to ift es gewiß nicht zu boch angeschlagen, wenn man 'annimmt,' daß jahrlich gegen 80,000,000 Rthlr. nach

Rom kamen, und daß also, gegen das Ende der Res piblik, Kom über 1000 bis 1000 Millionen Thaler im Unitauf haute.

### 140.

Dasse hatte auch Kom einzelne reiche Privatiente ausmenen, die über 12 Millionen Thater un Bermes gen besasen. m) Craffus tvat gewiß nicht der einzige Keiche diesen Mit; und neben diesem Manne mußten Pompejus, Scaurus, Lucullus, L. Aeminus gewiß ungeheure Keichtbümer bestigen, daß sie noch teich genannt werden konnten. Man sieht auch dieses aus der Angabe von Schulden, die damals einzelne Privatiente machten. Milo war über 3 Minioren Ihaler, Clodius noch mehr, und Antonius nicht viel weniger schildig. n) Selbst der einzelne Ause wand, welchen Lasar, o) Balbus, p) Agricoa quind Andere machten, teiat von den ungeheuren Reichsthümern der damaligen Bürger. Unter dem Augustus start ein Freygelassener, C. Cacil. Claud. Izvos rus, der sich in seinem Testamente erklätte, daß er, ob ihn schon der bürgerliche Krieg um Vieles gebracht habe, noch 4116 Staven, 3600 Joch Ochsen, an andern Vielb 250,000 Stück, und 2,750,000 Athlic, an baarem Gelde hinterlasse. r)

...

m) Lipf. Magn, Rom. II, 15.

p) Plin, XXXVI, 15.

<sup>6)</sup> Cic, Att, IV, 16,

p) Dio Caff, 1, 43. Er theilte in feinem Deftamente unter die rum Burger auf jeden Ropf 12 Rtiffe, que,

<sup>9)</sup> Plin. XXXVI, 15. Dio Caff, I, 54.

r) Plin, XXXIII. 10.

# 412 Befdreib. Des haust. Lebens der Romer.

#### IAI.

Hierans ergiedt sich denn moeperien. Erklich, obichon dazumal bep weitem die Menge Geldes in Euseropa nicht war, die jest vorhanden ist: so besas doch Kom mehr Geld, als jest eine europäische Stadt. Inspitens, obichon der Preis der Waaren nicht gering, so wenig die Jahl der Einwohner klein war: so erneiset dennoch Arbuthnor, das in kondon bep einer kann auf die Hälste zu vermindernden Anzahl Einwohner, und der Heist wenigerm Gelde im Umlause, der Preis, der Waaren derselbe ist. Es ist also gewiß, Rom war reicher, als legend die reichste Stadt jest ist; und man giebt ihr den Namen der renchsten mit größtem Rechte.

# Biertes Buch.

Beschreibung des Zustandes

# Künste und Wissenschaften unter den Romern.

# Einleitung.

Dieses Buch faßt hauptsächlich vier Theile in sich. Ich erzähle erstlich die Geschickte der Kinste und Wissenschaften und die Schickfale, welche sie unter den Römern hatten. Dann werde ich suchen, den Justand der Wissenschaften unter dieser Ration, sowohl im Allgemeinen, als nach den verschiedenen Wissenschaften, anzugeben. Die Hilfsmittel der Geslehrsamteit, die und hinterlassenen Denkmähler, die im Einzelnen groß gewordenen Gelehrten, ihre Art zu studieren, und das Charakteristische in den Werken könischen Schristseller, wird und vollen hauptsächlich beschäftigen: Das dritte, was wir hier zu erörtern haben, sind die schönen Kinste, deren Zustand unter

# bra Beidreibung bes Buftandes

ben Römern, wir einzeln durchgeben, ihre größten Meister kennen lernen, und die vornehmsten und von ihnen hinterlassenen Werke anzeigen wollen. Dann wenden wir und endlich zu den Folgen, welche die Kultur unter den Römern nach und nach hervor brachte, und treden von ihker Sprache, Zeitberecht nung, Maaß, Sewicht, Münzen und dent Geschmade am Schönen, welchen die Nation durch die Einsühreung der Kunste und Wissenschaften gewann.

# 1. Geschichte der Kunfte und Wissenschaften unter den Romern.

2

Die Befahmtichaft mit ben delebeten Etenscett, du welcher bereits Romulus ben Grund legte a), bit fich aber erft unter bem Konige Angus Marcius recht auszubreiten anfing b); die Eroberung bes untern Theils von Italien, und der barand entstehende Umi gang mit den gelehrten griechischen Ginwohnern bu fer Gegenden; endlich ber erfte Gintritt Der Romer it Briechenland, nach bent erften illvrifchen Rriege, macheit gleichfant bie Abtbeilungen ber alten Ben, ib Absiche ber Literatur und Kunff ber Romet, aus. Diele alte Beit ftblog fich mit dem Ende bes Achale fchen Bundes, als pon welcher Beit au vie Griechen nach Rom auswamberten; und ihre Biffenfchaft mit fich unter die Romer brachten. Gulla, Carara Aus queus, Crajan und Adrian wurden große Beim berer ber Literatur. Rach Aurels Tobe aber went beten fich Die Biffensthaften, in Die Provingen, bet Befchmack artete in das Schmulftige, Gefuchte auf, und die romische Literatur fant auf eben die Weise,

Digitized by Google

a) Plutateh, Romin, p. 24, 196, I'.

b) Dionyl, Hal, 111, 28,

wie fie vormals gestiegen war. Wir wollen jest Diefe brey Sauptperioben einzeln betrachten.

Die Romer leiseten ihren Unfprung von ben Las teinern, und diefe ihn von den Beladgenn ber .. mid welchen fich nachher die Trojaner unter dem Meneas vereinigten. c) Diese Sage enthalt nichts Unwahre fceinliches; denn felbst die Sprache ber Lateiner und bie Geftalt ibret Buchfaben beweift baffer. Die Buchflaben foll ihnen werft Coander gegeben bebben. d) Quineilian e) fagt uns, bag ihrer Unfangs nur menige, und biefe ben nachherigen an Seftatt und Bedeutung vollig ungleich waren.

Die alten Lateiner waren sehr rob, Leute, big fich nur vom Acterban und von der Wiehzucht nabre Alle ihre Runftler und Gelehrten bolten fie aus bem benachbarten Etruftien. Ja, wenn wir bem . Plutard Glauben bepmeffen durfen , vertrauten fie. felbft die Erziehung ihrer jungen leute pom Stande biefer Ration an. Als die Romer ihre Stade anlegten. befanden fie fich mit der gefammten Ration in demfels ben Buftande. Ihre Armuth nothigte fie überdies vom Ltiege in leben. Es ist also gang zuverläffia. bag wir in biefen Beiten an feine Kultur ihres Gei ftes, burd Runfte und Wiffenschaften benten durfen. Bedurften fie ja berfelben, fo blieb es benm Alten, bas ift, fie wendeten fich an die Etrufcer und andere Rachbarn. Diefe lieferten unter andern auch ben Romern ihre Priefter und Babrfeget. Tuma aber

<sup>4)</sup> Dionyf. 1, 11/17.31. 44.

d) Dionyf. 1, 32.

c) luft: 1, 7. \

pertrauete biefe Burben nur an die erften Manner im Staate. Es ift also begreiflich, daß man pon feiner Zeit anfing, junge Leute nach Etrurien ju schicken, die sich einigermaßen mit den Wiffenschaften bekannt zu machen genothiget waren, da sie als die kinftelgen Priefter bes Staats auch die Geschichtschieber bestelben waren. f)

5.

Dies icheint besonders feit den Zeiten des Konigs Uncus geschehen ju fepn, als unter weichem, fo auch unter feinen Rachfolgern, ber Umgang bepber Ratio wen, ber Etruscer und Romer, fich fehr vernichtte, auch die Romer ju einigem Boblftande gelangten. Bon diefer Zeit an faben die Romer unter fich Manner auffteben, welche fich an Unsbildung bergeftalt unter: Schieben, und im Staate felbft burch ihre Rlugheit und Maagregeln einen fo graßen Ginfing erlangten, daß wir fie ben fogenannten Weifen ber Briechen mit mittelbar nachzustellen fein Bedenfen tragen burfen. D. Valerius Poplicola und fein Bruder Marcus, ingleichen Menenius Agrippa g) gehören unbezweiselt in Diefe Rlaffe. Diefe Danner haben eben fo menig, als jene Griechen, etwas Schriftliches hinterluffen; allein ihre Ausbisoung gab ihnen eine Beredtfamfeit, Die in ben mehreften Fallen fiegte. Schon in biefen Beiten aber finden wir Werfe ber Kunft gedacht, welche Die benden Tarquinier und die erften Konsulen, burch auslandifche Runftler in Rom aufftellen liegen.

6.

Eigenkliche Schriftsteller gab es bis zum zwerten punischen Kriege in Rom nicht. Indessen gaben die Theo

f) Cie. de orat. II, 12.

<sup>2)</sup> Dionyf. V, 19 u. f. f. VI. Plutarch. Poplicols.

Theologie und eine Urt von Staatsgeschichte Gelegens beit ju monchen ichriftlichen Auffagen. Diefer Art waren bie Bucher des Ruma, die por ober von ihm verfertigten Befange der Salier (axamenta) und die Sammlung der koniglichen, d. i gottesbienftlichen, Gefene, welche C. Papirius, der Pontifer Maximus tu den Beiten Des jungern Sarquins gufammeneriig. h) Micht weniger gehört hierher eine andere Sammlung von Befegen, und vielleicht auch von Machrichten Mus lieberbleibfeln berfelben, welche Cicero Commentarii regum i) nennt, führt er die Einführung ber Berichte über bas Crimen Perduellionis an. Diele leicht ftanden biefelben mit den alten Unnalen, ben libris lintois und andern Werken, deren mehrere Schriftfteller Roenken, und Diefelben ben Pontificen ufchreiben, in naber Bermandtschaft. k) Einen Schritt weiter gingen die Romer burch die Sanime lung der arvolf Tafeln im J. R. 300, von wescherwir unten weitlauftiger handeln. Rachdem aber nach dem Camtflus einmal die innern Unruben in Rom in ihrer großen heftigfeit gehemmt worden maren, und ber Staat feine Waffen auswarts ju wenden anfing: fo brachten auch die auswärtigen Eroberungen den Romer feiner Ausbildung immer naber. Die Erober rung von Beji im J. d. St. 358, Die Unterjochung der Bolffer, Campaner, Samniter, die Bestegung von Etrurien im J. d. St. 471 waren auch von dies fer Seite ber, nicht ohne Bortheil fur die Romer. Dennoch gab es bis bahin weber Runft, noch Bei tebrs .

h) Dienyf. III, 39. Pompon. 1. 2. S. 2. D. O. J.

i) Pr. Rabirio V.

k) Gell. Noch, Att, IV, g. Horat. Epift. II, 1, 27. Aurel. Viete de orige gent. Rom. VII. 17. Dienvi. I. 741 führt Geriften an, die er ieeas dedtos und X. t. XI. 62, andere , die er iseas Bishos nennt.

Ritich Befor. & Röm. tr Ch.

lehrsamkeit in Rom. Was davon vorhanden war, war ausländisch. Und die damalige Sprache vert fand man selbst im Zeitalter Augusts nicht mehr.

7

Roch meiter tamen bie Romer, nachbem fie mit ben Griechen immer befannter murben. Die Erobe rung von Unteritalien im J. R. 482, Die Bestegung von Sicilien, wo eine Menge noch vorhandene Rei fterftude Griechenlands, in ihre Bande fielen; nicht weniger die Gesandtschaft, welche die Romer nach dem ersten illprischen Kriege im J. R. 526 an Die Briechen, abschickten, und die, welche die lete tern nach Rom fendeten, im J. b. St. 599, ends lich die Rriege der Romer mit Macedonien und feine Unterjochung im J. R. 586, waren gleichsam die einzelnen Stufen, auf benen bie romische Literatur und Runft emporstieg. Dan fing nun an , in Rom griechisch zu sprechen und zu schreiben. In der la teinischen Sprache aber brach die Dichtfunft, wie im mer, fo auch bier, bie Bahn. Gie marb bas Gu wand der Geschichte, und verfeinerte den Ausdruck, deffen sich das neue Schauspiel und die Beredtsam feit bediente. Und die drep griechischen Weltweifen Carneades, Diogenes und Critotaus, welche mit Der im J. d. St. 599 aus Griechenland abgeschick ten Gesandtschaft nach Rom famen, machten unter den Romern, trot dem Widerstande bes Cato, querft ben Geschmack an der griechischen Philosophie rege: 1)

8

Die erste merkwürdige Beränderung ging mit bem Schauspiele vor. Hier führte querft Mi. Liv vius Andronicus im Jahre der Stadt 514 den grie:

<sup>1.)</sup> Cic Or. 1, 11. 11 737. Tufc. V. 45.

griechischen Geschmack ein. m) . Er verfertigte Towohl tragifde, in benen Gotter und Belden auftriten, als komifche Schauspiele, in welchen Sausviter hans delten. Die diesem gemachten Unfang fing fich de lateinische Literatur immer weiter an auszuhilden. Die Geschichte magte es nun, im romischen Bewande aufzutreten. Q. Sabius Pictor beschrieb um bas 3. R. 934 Die Thaten Ber Romer in latelnischer Sprache. Borber hatten verschiedene Romer Die Ge, schichte ihres Staats beschrieben; allein fie thaten dies in griechischer Sprache wie z. B. L. Cincius Alimentus, min) Jener war es auch, ber als ber erfie Maler in Rom auftrat. Diefer Patricier malte mit eigenen Sanden den Bempel der Gesundheit, und brachte damit, den Bennamen Dictor auf seine Kas milie. n) Die Runftliebhaberen mard unter den Ro, mern noch berrichender, als Marcellus im J. R. 542 mit dem ichonen Raube bon Sprakus feinen, der Phie erbaueten Tempel ausschmückte. 0)

Rom machte nun machtige Eroberungen den gries chischen Provinzen. Die Macedonier, Die Aetofier, Antiochus, Die Gallografen, mutden besiegt, und Rom nahm nach und nach die griechische Literatur uifd Runft, im Gefolge aller Arten von Lurus, in fich uif. Die lateinliche Prose bildete sich aus. Cato der alle tere schrieb in ihr um das J. R. 570 seine Geschicht: bucher and bie vom Acterbau. Die Statuen von Solz und Thon; fo mie die erhobenen Arbeiten von gebrannter Erde, fingen sich an zu verlieren, und

m) Cice Brut. XVIII.
mm) Diligens monumentorum auctor. Liv. VII, 21.

n) Liv. XXII, 7. XXIV. 16.

o) Liv. XXV, 40. Plutarshove Marcell.

nur Marmor und Aerz wurde noch in Werken ber Kunst geschäft. p) Paul Zemil, ber Ueberwinder Macedoniens, machte den Ansang, den Geschmack seiner Kinder durch einen ihnen von Malern und Bild hauern gegebenen Unterricht ausbilden zu lassen. g) Eine gewisse natürliche Beredtsamkeit, eine tiese Staatsweisheit und eine Art von Rechtsgelehrsamkeit, waren in Kom immer sehr geschätt worden; nun sing, man an, diese durch verschiedene Hülfsmittel auszubilden. Runstmäßige Beredtsamkeit, das Studium der Geschichte, der Philosophie und der schönen redenden Künste, kamen nun mächtig empor.

#### IO.

Die Eroberung von Rorinth babnte der Runft liebhaberen in Rom den Weg. Gie mard nach Daafe gabe ber Reichthumer ber Romer balb ausschweifend, und fibrte einen Wettelfer unter ben romiftben Großen ein, die bald alle Lander der Erde ihrer Runfichage beraubten, und Roms offentliche und Drivatgebaube bamit überbecten. - Im Gangen genommen, marb aber bis jest weber Gelehrfamteit, als Gelehrfamfeit, noch auch die Runft, geschäft. Bepde galten bey den alten Patriciern meiftens für Pedanteren und Musichweifung mußiger Manner. Die Runftliebhaberen aber nanm ten die Patrioten geradezu Lurus, und flagten laut Darüber. Die einzige Beredtsamkeit mit ihren Sulft wiffenschaften erhielt fich in Achtung. Doch jagte die fteife Birtus der Romer noch im 3. b. St. 593 burch ein SCtum alle Rhetoren aus Rom.

### 11.

Wir nähern uns nun dem goldenen Jahrhunsderte der Literatur und Kunst in Rom. Es währet vom

p) Liv. XXXIV, 4. . .

vom Gilla bis zum Tode Augusts. Die Auswander rung der Griechen nach Rom, welche nach der Trem nung des achaischen Bundes erfolgte; der Reichthum der Bewohner von Rom, die überall bin fich verbreis tende Chriucht feiner Großen, und die daraus entspringende willfabrige Aufnahme und Beschütung ansmars tiger Belehrten, waren die gluckfichen Beranlaffungen, welche die griechische Literatur auf romischen Boden verpflanzten: Biergu fam noch, daß die größten Dans ner des romiften Staats, theils von Griechen gebils det wurden, theils fich felbft in ben Wiffenfchaften irofte Verdienste ju erwerben, file Pflicht hielten. Dies . verursachte vom Gulla bis zum Tode des R. Augus fins die gluctlichfte Wetteiferung, und, weil min gur Aufnahme der Biffenschaften verschiedene Unstatten gez troffen wurden, eine immer größere Ausbreitung bers felben. Sett wimmelte Rom von griechifchen Runfts dern aller Art, Die nach und nach, was etwa vom als ten Rationalcharafter ber Romer noch übrig mar, abs fcliffen. Die Erziehung war griechisch, und fie zu vollenden, reifte der Jungling nach Briechenland. Runftfenniniffe' und Literatur murben nun zur allgesmeinen Liebhaberen.

12.

Unmittelhar nach dem Sulla hob sich die romische Beredtsamkeit auf eine Stufe, von welcher vielleicht für die Römer kein Fortschritt weiter möglich war. Sin Cicero und Fortenstus lebte. Mit ihner und mihrer Zeit erlangte der lateinische Stil seine höchste Bollsommenheit und Reinigkeit. Auch die lateinische Poesse ward mächtig verbessert; und man arbeitete mit zelehrtem Fleise an der immer steigenden Bervollstommung der Sprache. Das vömische Theater sah während der Regierung Cäsars seine beyden schönsteu Zierden, einen Aesopus im tragischen, einen

# Befchreibung bes Zuffanies.

Q. Roffeus im fomifchen Fache glanzen. Das bant, bare Publikum muchte bepbe ungeheuer reich.

13,

. Weit größere Reichthumer, als porher irgend ein Privarmann, hatten die Triumviren und gon ihnen Gulla in den Sanden. Gie wenderen diefelben febr ge fchmattvoll jur Beforberung der Runfte an, ... Der Teme pel des Buds, ben Gulla ju Praneffa. jest Polig fring, aulegte, übertraf Alles, mas man von Runf feither in Rom gefehen batte. Noch jest ficht Die gange heutige Gradt auf den Erummern Deffelben. Dicht wer niger Pracht und Liebe jur Runft zeigte Cafar. legte große Sammlungen von gefchnettenen Sieinen, Dactyliotheten, an, und verschönerte Rom mit feis nem Forum und einer Wenge anderer prachtiger Ge baude. Gein großer Rebenbuhler Dompejus that es auch hierin ihm gleich. Durch feine Baue ets langte ein feither gang unbewohnten Theil von Rom ein prachtpolles Unfehn. Die Romer liegen nun die Runftler der Griechen fur fich arbeiten. Unter biefen Mainiern blubete vorzuglich die Steinfchneidefunk und jog große Deifter.

14.

Mugusts Zeitalter war das glücklichste für die Anshistung der Sprache, für die Geschichte und las teinische Dichtkunst; aber die vortrefslichen Schrististeller, welche es sah, hatten sich schon vor ihm ges bildet. Das, lyrische Gedicht nebst der Elegie ward regelmäßig bearbeitet, selbst mit einigen der den Grieschen nie gangbaren Iweigen wurde das Gebiet der Poelie erweitert. Man suhr fort, die poetischen Werfe der Griechen zu übersehen, und der dichterische Styl, bildete sich nach der kunstwollen Delikatesse der Allerang brink

igitized by Google

brinischen Poeten correct. Das Theater erhielt an ben Mimen einen neuen Zweig; das, griechische Drasma ward allmalich durch diese den Romern eigens thumliche Sattung verdrängt. Man studirte die Alleterhimer von Rom und die allgemeine Geschichte, mid die Philosophie fand viele Verehrer. Im J. R. 726 leate August die Bibliothef im Tempel Des Apollo, auf dem Balatinischen Berge, an. Gin Gleiches that vor ihm Afinius Pollio. Diese offentlichen Bisbliotheken, besonders als Bersammlungsfale ber Belehrten betrachtet, ichafften ber romifchen Lites ratur- große Bortheile. Macenas aber unterftuste eine Menge Gelebrte.

### IT.

Mis Mugust die romische Monarchie gegrindet hatte, mar eine feiner hauptfachlichften Bemuhungeit, Ront fo icon merden ju laffen, als es die Saupte fadt der Belt ju fenn verdiente. Gein berühmter, Schwiegersohn Agrippa unterftuste ihn hierben, eben fo auch Macenas. Dies entvolferte Griechenland gleichsam pon Runftlern. August faufre alle Statuen auf, die er nur habhaft werden fonnte, und ver: schönerte damit die Tempel und Blage von Rom. r) Insbesondere ließ et in einem an seinem Foro liegen; ben Porticus die Bilbfaulen aller ehemals berühmten Romer aufrichten. s) Der Lurus machte von jeher die Gemmen fehr angenehm; jest besonders waren geschnittene Steine in großer Lichtung. Wie vorher Cafar feche Gammlungen von Gemmen (Dactyliothes fen) in bem Tempel ber Benus Benitrir angelegt batte, fo legte unter bem August Marcell ebenfalls eine D 6 4

<sup>&#</sup>x27;r) Suet. Aug. 57. Horat. od. 4, 15, 12.

s) Suer. ib. 37. Diefe geschmadvolle Unternehmung begeifterte unferneborat ju ber portrefficen Dbe : Quem virum aut beroa etc. Det 12ten im erften Buche.

eine Sammlung von dergleichen Steinen in dem Apolifotempel an. Solor und Dioscorides waren das mals die größten Meister in der Kunst, sie zu schneiden. Das Grabmahl, das M. Plautius Silvas inus, unweit Tivoli, für seine Familie anlegte; in gleichen das Grabmahl der Vlasonen, so wie die Rudera der Villa des Pedius Pollio auf dem Paus Aippoo ben Reapel, sind ebenfalls aus diesen Zeiten, und Beweise üter Größe.

### 16.

Ben aller diefer Große laft fich boch behaupten, baß weber jest noch jemals die Aufflarung und der Geschmack des romischen Publikums im Ganzen so groß gewesen ift, als pie in den beiten Beiten Griechens Tandes ju Athen maren. Unter den Gelehrten maren Biele, unter ben Runftlern die Allermeiften, griecht fchen Urfprungs. Undere, mas im Bangen nichts ge Schadet hafte, maren von niedrigem Stande. einzelne vornehme Romer beschäftigten sich mit ben Diffenichaften, weil fie entweber mit den Staateger fchaften nichts zu ichaffen baben wollten, oder fonft palitische Grillen zu vertreiben suchten. Ein großer Theil des Abels entehrte auch die Damalige Aufflarung Wier fehr durch Schwelgeren ber efelhafteften Urt. gegen Bei Dagegen noch damals das Borurtbeil die Beltweiß besonders gegen Jehrsamfeit, und heit, geherrschet habe, feben wir am Beften aus ben angstlichen Bertheibigungen, welche Cicero best baib fo oft, und noch in feinem boben Alter, feinen Werten einftreuet. Es mar noch feine Schan De, nicht gelehrt in fenn (Belehrte hiefen docti, periti litterarum Graecarum). Im Gegentheil wurde man getadelt, felbft ber Befahr ber Berachtung ausgesett, wenn man den Wiffenschaften fehr oblag, fie mit Gifer trieb; man nannte Diefenigen nur Graeculos,

culas, Scholasticos (Schulgelehrte, Pedanten). Wollte Gemand gar in dem Genat oder auf dem Korum mit griechischer Bissenschaft schimmern . Der war vollends unerträglich; baher Redner Diefer Beit, wenn fie auch wahrhaft gelehrt waren, fich alle Druhe gaben, es nicht zu scheinen. Ita se uterque (fage Eicero von dem Craffus und Antonius) graviorem fore cențebat, si alter contemnere, alter ne nosse quidem Graecos videretur. \*) Man muß nur ben Chas rafter der romischen Ration fennen; in diesem lag burchans nicht reines Intereffe fur Wiffenschaften, fo viel auch immerhin die Romer für ben Anbau und für die Berbreitung derfelben gethan haben. Es verdient auch bemerft ju werden, daß in diefem Beitraume ber Ros mer weit mehr in ben schonen Runften, als in ben eigentlathen Biffenfchaften, that. Er war in ben lettern mehr Befanntmacher und Erlauterer ber von den Griechen gemachten Erfindungen, als Gelbfterfins der; wie überhaupt fast durchgangig ber Romer bem Griechen nachging und felten vriginell mar.

### 17.

Das Zeitalter, wo für die Wissenschaften mehr gethan werden sollte, war der lettere Theil der mittlern Zeit, oder er erstreckte sich von August's Tode bis jum Lode Wart. Aurel's. Der Tod des K. August's hatte den mächtigken Sinstug auf Alles, was man in Rom von Kunst besaß. Der Despotismus, welchen Tiderius einschiere, södtete mit dem letten Schatten von Freyhelt auch alles Edle und Große in den schatten Von Freyhelt auch alles Edle und Große in den schonen Wissenschaften und Künsten. Noch immer brachte die Rutur große Fähigseiten bervor; aber die tyrannische Regierung unterdrückte sie, oder aub ihnen eine falliche Kuchtung. An die Stelle des Anständigen und Edlen kam der Seist der Kleinigselten, und die Begierde, in

<sup>\*)</sup> Cic. de orat. 2.

Mlem neu und wißig ju fepn, verleitete ben Runfeler und den Schriftsteller immer mehr ju bem Geichten. Dunkeln und Spielenden. Die Sprache bes Romers wurde grar in diefem Zeitpunfte mit vielen neuen Muss bruden bereichert, aber eben nicht verschonert. führte die lateinische Sprache in andere gander ein: allein fie nahm daber eine Menge auslandifche Ben: dungen an, und verlor dafur eben fo viel an ihren Eigenthamlichkeiten. Die Beredtsamkeit hatte mit der weuen Regierung ihren ehemaligen großen 3med verloren, und fie artete nun in geputte, fleinigkeits, füchtige Deflamation aus. Der lateinische Gwi vers lor mit ihr fehr viel von feinen Borzügen. Berfes machen gehorte jest mit unter die Borging, nach Denen jeder geigte; und unter ber großen Denge jog Rom allerdings jest einige porzügliche Dichter, Denen nur die vorige Reinigfeit abging. Um Dei ften verlor die Geschichte. Sie artete baid in trof, tene Biographie der Raifer, bald in schwilftigen Panes aprifus aus.

### . 18.

Dagegen vermehrte sich die Jahl der eigentlichen Gelehrten. Verschiedene Fächer wurden gründlich bearbeitet. Die alte griechische Philosophie, Natur, geschichte, Arznepfunde und Wathematif sahden viele Verehrer, und einige derselben wurden in ihren Fächern groß. Auch die Rechtsgelehrsamseit, das Studium der Sprache und der Alterthümer wurde geschätzt. Wan widmete sich allen diesen Wissenschaften mit anshaltendem Fleiße. Die Kaiser nach dem Rero thaten sehr Vieles für die Wissenschaften, sie legten Sibliothes ten, Versammlungssäle te. an; sie desbloeten öffentzliche Lehrer, und Adrian gab Rom in seinem Arhendosogar eine Akademie. Reich dotirte Lehranstalten und öffentliche Vorlesungen kamen nun unter den Römern

in Gewohnheit. Daben gewann denn offenbar die Literatur an Ausbreitung unter allen Ständen in Rom sowohl, als in den römischen Provinzen. Rom ward die Hauptstadt des lateinischen Geschwacks und die Provinzen wetteiserten mit ihr. Rom und die römische Welt gewann also an Kultur. Nur um die hohe Einsalt des römischen Styls, um den seinen attrich römischen Geschmack und um den reinen ungekünstelten Ausdruck der vorigen Zeiten, war es gerschehen.

### 19.

Much die Runft fant feit Augufing Lobe; boch meniger und weit unmerklicher, als die Literatur, weil fle von Beit ju Beit große Beforderer, befonders an einem Titus, Domitian und Adrian erhielt. Frem lich mard fie unter einem Tiberius vernachläffiget, wo: man Spionen, fatt verdienten Damern, Statuen er: richtete, und in Allem ber niedertrachtigften Schmeis delen frahnte. Der Tempel des Mugufts und der Triumphbogen, den fich Liberius auf dem Korum Ro. mannm errichtete, waren die einzigen Gebaude von Betrachtlichkeit, die diefer Raifer aufführte. Wir befisen noch aus feinen Betten eine Bafe mit jerhabener Ur. beit, welche vierzehn affatische Stadte bem Tiberius ju Buteoli errichteren, und ju Berfailles war fonft eine Bildfaule bes Germanicus von ber Sand bes Cleas menes, wenn es anders damit feine Richtigfeit bat. Caligula, muthete gegen bie Bildfaulen, wie gegen Die Menschen. t.) Unter ihm lagt fich also an feine Runftbeforderung benten. Gben so wenig unter seis nem einfältigen Nachfolger Claudius, obichon es ges wiß ift, daß, auch ohne faiferlichen Schut die Runfte blüheten. Mero sammelte, wie der Beig sammelt, ohne felbst etwas bervorzubringen; überdies war auch

t ) Sucton. Cal. XXXIV .. 22.

fein Gesthmack ganz verderbt. Wir können ihn als nicht unter die Kaiser ausstellen, welche vorzüglich die Künste besorderten. Indes kamen durch ihn eine Wenge der größten Reisterstäcke des Altershumd nach Rom, womit er seine mit verschwenderischer Pracht errichteten, Sebäude verschönerte. Die Bankunst wat auch die einzige Kunst, die unter ihm durch neut Werke sich erhod. Seine drep ersten Rachstoger wierten zu Lurz und zu schlecht, um etwas sur Kunst zu thun.

### 20.

Dit dem Despasian erwachte für bie Runft eine neue Periode. Gein Friedenstempel murde eine Cammlung von Runfiwerfen und befonders von mei fterhaften Gemalben. Da er fich auch hanfig in ben falluftifden Garten auffilelt; fo tonnen wir glam ben, daß er befonders viel zur Berfchonerung biefet Begend von Rom bengetragen habe. Bierin folgten ihm feine Sohne nach. Die Baber und bes Amphi theater, welches Tieus bauete, fo wie ber Tempel ber Pallas, die Trophaen auf dem Ravitol und eine Menge anderer trefflicher Gebaude, womit Domittan bie Stadt gierete, find fprechende Beweife bavon. In eben biefem so ruhmlichen Schute ber Runfte ver ewigten sich auch die Nachfolger Domitians, Nerva und Trajan. Der noch von dem erffern jum Theil vorhandene Porticus, fo wie die, dem lettern ju Chi ren errichtete, Gaule und fein Triumphbogen ju An cona, dienen biervon jum Beweis.

21.

Sleichsam jum legten Male erhob fich die Kunft, um die Regierung des R. Abriaus glängend zu machen. Dieser herr gehörte unter die erften Beforderer, welche die Kunfte jemals erlebt haben. Griechenland und Lein

Rleinaften gingen burch feine Unffalten von Beuem aus ibren Trummern herver, tund wurden mit ungabtigen Tempeln, Bafferleitungen, Babern u. f. f. andgezieret. Der Tempel, welchen er ju Cyzicum aufführen ließ, ward für ein Bunber der Welt gehalten, und in neuern Beiten, ift feine Dilla zu Tipoli die Schaskammer ger mefen, aus welcher ber größte Theil ber Schate gefloft fen ift, womit die neuern Dufen prangen. Unter ane bern ließ auch diefer Raifer in verschiedenen Statuen Die alte agpptische Manier nachahmen, und beschenfte Damit fein Beitalter mit einer neuen Urt von Arbeit. welche die griechische und agoptische Runft mit einam ber vereiniget. Das Bepfviel des Raifers ermunterte auch Arwatleute gur Beforderung der Runfte. Serodes, mit Dem Bevnamen Atticus verschonerte Athen mit iche nen Gebauden, und lief in verschiedenen griechischen Stadten Bilbfaulen errichten. Diefe lette Bluthe bet Runft dauerte aber nur fo lange, als die großen Runft ler des Abrians lebten. Sie war unter den Antoninen noch beliebt, erlosch aber ichon ba, und bie Statue des Mapeus Aurelius zu Pferde ift mahrscheinlich eines ber letten Werte eigener Erfindung, bas fie auf Stellte. Bep alle bem fagen und sowohl die Rachrichs ten ber Alten, als verschiedene unlaugbare Runft, merke biefer Zeiten, daß icon damals Runftelen, Sucht in Rleinigkeiten ju glangen, ben achten Gefchmack vers brangte.

Das immer mehr einreißende Verderben der Sits ten , Die daraus erfolgende Urmuth ber Romer, Die . migeheuren Abgaben, welche die Raifer forderten, Die Dhumacht bes Reiche, Die Tyrannen ber immerwahie rend abwechselnden Regenten, die hänfigen Ueberfälle ber Barbaren, ber fremde Gefchmact, welcher fich aus den Provingen in die Sauptstadt einschlich, maren Die Saupturfachen, welthe ben Derfall ber Literatur und Runfte

Rfinffe unter ben Romern berporbruchten. Die in nachit vor bem Marcus Aureitus regierenben Raif hatten noch Duth, Vermogen und Beit gehabt, bil Biffenichaften thatig ju beforbern. Jest folgten bin men furier Zeit eine Reibe von Raifern, die entwedit au furs redierten, ober zu fehr ber Schweigeren eron ben waren, als baf fie baran batten benfen ifonnen. Diefe Regierungen leerten die Schafe von Rom un brachten es dabin, daß die Wiffenschaften in die ruft men Brovingen guruckzogen. Caracalla ichenfte alle romifchen Unterthanen bas romifche Burgerrecht und bieg folglich gut, mas geschehen mar, Die Bofe bet brevfig Tyrannen und die Sofhaltungen der Rebenfich fer trugen das Ihre dam mit ben. Je mehr aber de Blant von Rom fich in Die Peopingen vertheilte, ! mehr verter er. Rach Conftantin ward das immer fichtbarer. Die neue Sauptitabt flieg; mie die alte fiel. Das Christenthum schien: mar die Wiffenschafe ten in fich aufnehmen ju wollen : fle maren aber bereits bermafen ausgeartet, baf fie, inden man' fle auf Diefen fremden Roben verpflante, noch mebr von ihrem Berthe verloren.

23.

So balb ber menschliche Beift mabre Sconheit und Große aus den Augen verliert: fo fangt er an, in Rleinigfeiten Etwas ju fuchen, und Flittergold und überladene Runftelepen für Schmuck ju haiten. In biefen Buftand verftelen jest die Romer. Gransomfeit ihrer Raiser hatte die Menschhett berabi gewurdiget, der Lurus hatte fie entnerpt, damit ver lor fic bas Gefühl für Babrheit und Ratur, und ein angftliches Ringen nach Reuem fant fich ein. Man trieb jest noch alle ehemalige Biffenschaften, nur nicht, wie man follte. Dan hatte fo gu fagen noch mehrere Beforderungsmittet jur. Gelehrfamfeit, aber die hauptfachlichften waren verschmunden.

Die Sprace andert fich mit dem Menfchen. Die Sprache ber Romer war jest bas, mas bie Ration felbst mar, ein Gemisch von Bielem. Gie batte nene Borter, neue Eigenheiten, Conftructionen und Bent, bungen angenommen; und Diefes Gemifch fiel um fo fonderbarer aus, je mehrere Nationen baran arbeites ten, Die alte im natürlichen Schmud einherschreitende Sprache zu verdetben. Die Sprache ber Dichter wat in die Berte ber Drofaiften übergegangen; Die Diche ter fuchten fich ju unterscheiden und überluden ihre Werfe mit fubnen Bilbern. Dan bemerfte bies, wollte rein schreiben, und ward matt. Go verwandelte fich ber ftarfe Ausdruck in Schwufft, der fornige in abs fpringende Gage, ber geschmudte in gesuchte Blumen. Und wenn man auch die Regeln fannte, wohl zu fcreiben: fo fehlte es bem Schriftstellet an Geift. Wir finden also in diesem Zeitraume nur wenige Schriftstellet, Die fich auszeichneten. Es war fcon fo weit getommen, daß der Romer fich genbthiget fah, die Mufter in seiner Muttersprache, wie die in einer ausgestorbenen, ju ftudiren. Schriftsteller, die Dies thaten, waren noch gut, doch treffen wir teinen an, deffen Schreibart nicht Etwas von bem Gefcmacte diefer Beiten an fich tragen follte. u)

25.

Biffenschaften, die vielen Fleif erforbern, gebeit ben in dergleichen Zeitaltern noch am Ersten. So jog auch biefer Zeitraum verschiedene gute Grammas tifer. Wenn ber Geift einer Ration ju verloschen anfangt, fo commentirt fie über ihre flaffifchen Schuift. steller. Dies war der Fall der Romer. Die Bes

, Digitized by Google

u) Ducker Opusc, de Latinitate Jurisconsustrotum:

redefamteit hatte sich schon langst aus Rom verloren. Gallien stellte jest eine Unzahl guter Panegpren auf, gut freplich nur für dieses Zeitalter. \*) Den Dichtern aber sehlte es größtentheils an Anlage und at Feile. Noch eher gedieh die Geschichte, die und it diesem Zeitraume einige nicht zu verwerfende Geschicht schreiber auszuweisen hat. Die ehemalige Kritif dur sen wir aber jest ben den Menigsten erwarten, da die Landesgeschichte nicht mehr das Studium. des ganzen Volkes war. Die Schweichelep verderbte auch Vieles.

26

Das jest die achte Philosophie durch spissindige Sophisterepen verdrängt wurde, läßt sich leicht ven muthen. Die alten griechischen Setten fanden jest noch immer ihre Anhänger und Verehrer, nur waren sie sämmtlich durch die Zusäse und Sophisterepen der Reuern ist ihren kehrsäsen verändert. Die Neuplas tonische, Pythagoreische und Pyrrhonische Sette sand jest den meisten Beysall. Die Rechtswissenschaft hatte dadurch, \*) daß Adrian eine Schule sistete, verschiedene heilsame Gesetz gab, und, wie es scheint, die drep Edicte in der Stadt, das Edictum praetoris urbani, praetoris peregrini, und das Edictum aedilitium zusammenschmelzen, wie auch allen Obrigseiten als gemeine Procesordnung vorschreiben ließ, und daß unter ihm Salvius Julianus, ein großer Rechtsgelehrter, welcher selbst den lesten Zusas machte, der noch nachher geblieben ist, über diese

<sup>#) 6.</sup> Latini Pacati Drepanii Panegyricus, Amft. 1753 4c. not. Var. prach

<sup>\*)</sup> Nicht durch das Sbictum perpetuum, wie man fonk glaubte; f. davon unten S. 89. Der Ausbrud Ediciom perpetuum kommt auch icon in der Periode von den Broblf Tafeln bis auf Cicero vor, im Gegenfage von einer Bekanntmachung in einer einzelnen Sache.

insammengeftbinolgene Coffe ein febt berfihmtes Mert schrieb, nicht wenig gewoniten; die Entscheibungen aber von Adrian / welche auf Dofitheus 1572 (oder 1573) guerft griechifch gedruckt worden find, haben für die Rechtswiffenschaft sehr wenig Werth. Unter Abrian ward also bas Soict so, wie es nachber 300 blieben ift: wir haben aber biefe lette Ausgabe nicht mehr; es blieben uns blog viele Fragmente, aus Com: mentaren darüber, und aus Werken, die fonst eben die Ordnung befolgten. Diefer Zeitraum, fagt man, ftellt einige große Juriften auf. Bur bort Dompos nius, ber in feinem Enchiridion auch von den Coulen der Rechtsgelehrten bandelte, unter Adrign auf baß wir alfo von den Spateren die Schule nicht mehr wiffen; und dieser zufällige Umstand ift bau gemigbraucht worden, für Diefes Zeitalter eine eigene Schule unter dem erft von und eingeführten Namen, Milcelliones, ober gar unter bem albernen, bloß auf einer falfchgelefenen Stelle berubenden Rames Herciscundi anzunehmen, nab dieg denn auch wies ber mit Abrians Bestätigung bes revidirten Edices in Berbindung ju feten. Will man beraus,, dag ein Juriff bald diefer, bald jener Barthen, Bepfall gab, beweifen, er fep ein Efleftifer gewesen : fo mochten wohl nicht nur alle Schriftfteller aus bem letten Jahrhundert der Période pon Cicero bis auf ben Alexander Geverus, fondern fcon alle verben gebende biefen Ramen verdienen. Aber die bald eintretenden, über jede Sache mit einem Dachtfpine de enticheibenden Rafcripte Der Raifer, machten guib lich, daß von Alexanders Zeiten Rom aufhorte, Rechtsgelehrte zu haben, und verwandelte diese nach Conftantins Zeiten in Sammler. Dennoch entstand eine neue juriftische Afademie, mitten in diesem Beits raume, ju Berytus in dem aften Phonicien. 'a)

a) Thaumat. in Paneg. in Or. Cf. Jo. Strauch. de Beryte Hasacus de Betytenfi' Academia.

Einen Mathematiker vom Raug stellt und bieles Beitalter nicht auf; doch verschiedene nicht unber tühmte Arzneygelehrte; und, wie es in herabsiufenden Zeiten zu geschehen psiegt, wenn man die Wissenschaften so wenig übersieht, das man sie mit einer Spanne zu übermessen glaubt, eine Menge so genannter Polyhistoren.

### 27.

Die achten gulfsmittel ber Belehrfamfeit nu ter ben Romern, ber Schut der Großen und bie Liebe derfelben zu ihnen, mar vertofchen. Undere bauerten fort. Rom hatte in biefem Beitraume noch ansehnliche Bibliotheken und erhielt verschiedene neuere. Much vermehrte fich die Ungahl der offentlichen leh rer eber, als daß fie fich verminderte, Große Rechts gelehrte, verschiedene Philosophen und Grammatifer trngen die Lehrfage ihrer Biffenschaften in ben of fentlichen Gallerien vor. b) Die vom Adrian ger stiftete Schule dauerte fort, und erhielt jest den Ramen Schola Romana. Dieses große Gebäude Dienete nicht allein bagu, bag eine Menge junger Pente in allen Arten der Wiffenschaften darin unents aeldlich Unterricht genoffen; fondern auch ju einem Berfammlungeplat ber Gelehrten, wo fie fich ihre Berte vorlasen, und Unterredungen und Prufungen. Darüber anftellten. c). Ja, es murben julest für biefe Schule eigene Gefete gegeben, und unter anbern fur die Schüler eine Urt von Immatriculation erfordert. d)

28.

<sup>(</sup> b) Gell. XX, I. L. I. S. 4. D. de extraord. cogn.

a) Aci, Lampr. in Alex. Sever. 35. Capitol. Gord. 3. Pertia. 2. Anton. Phil. 11. Eumen. pro reftaur. schol. Or. 11.

d) Theod. Cod. L. XIV, t. 9. l. I.

### 28.

Um so schablicher wurde nun der gesammten Literatur die Auswanderung und Zerstreuung dieser Gestlehrten in die Provinzen. Herzu kam noch, daß das damals mit Streitigkeiten erfüllte Christenthum die Wissenschaften, austatt ihnen auszuhelsen, auf Spissindigkeiten leitete, und Literatur und heidens, thum von Bielen beynahe für Eins gehalten wurde. Die Barbaren fanden also bep ihrem Einbruch in. die Abendländer die Wissenschaften fast verloschen, so wie bereits seit einiger Zeit die Nation selbst versloschen war.

### 29.

Noch schneller, als die Literatur, erlosth in biesem Zeitraume die Runft unter den Romern. Die Quelle, sie zu unterhalten, versiegte. Die Künstler wurden daher immer seltener, und ihre Werke von Zeit zu Zeit schlechter. Man begnügte sich, Copien der alten Meisterstücke zu verfertigen. So sant die alte Kunst immer tiefer, die sie ungefähr um die Zeiten des K. Galliens und der dreysig Tyrannen sich gänzlich verlor. Die Denkmähler derselben aus den Zeiten Constantins verrathen offendare Stümper.

# U. Zustand der Wissenschaften unter den Romern

- 1) im Allgemeinen.
  - a) Hulfsmittel.

30.

Wir geben nun zu den Bulfs s und Befordes rungsmitteln fort, welche die Gelehrfamkeit unter Ee 2 den den Römern fand. Außer dem Reichthume der Großen, der ihnen selbst alle Gelegenheit zu nüglichen Beschäftigungen mit den Bissenschaften verschaffte, und ärmere Gelehrte einen wohlthätigen Schutz ben ihnen sinden ließ, rechnen wir hierher die zahlreichen Büschersammlungen in Rom, den beständigen Ausentschalt brauchbarer Lehrer in dieser Stadt, und endlich auswärtige gelehrte Reisen, wozu nach den Zeiten Adrians eine regelmäßig eingerichtete Schule in Rom selbst und häusige Wettstreite und andere Uebungen unter den Gelehrten, kamen.

31.

Die erste Büchersamplung soll Paulus Aemis lius im J. d. St. 575 angelegt haben. e) Sie war unstreitig nicht sehr ansehnlich. Weit beträchtlicher war, der Büchervorrath des Apellikons von Teos, welchen Sulla aus Athen nach Rom schaffte, f.) und die Bibliotheken, welche Lucull in Rom und auf seinen kandgütern, und nach ihm noch Andere g.) aufstellten oder anlegten. Denn als die Römer ausstiegen, jene ungeheuren Palläste aufzusühren, welche man unster dem Namen einer römischen Domus zu verstehen hat, rechneten sie auch eine Bibliothek zu einem noths wendigen Erfordernis einer solchen Domus. Sie fand dann meist in einem Seitenzimmer des Atrium, und war mit Gemälden, Busten und Bildsäulen aufgepust. h) Cäsar hatte eben auch die Abssicht, wie

e) Plutarch. Aemil. Paull. p. 501.

f) Plut. in v. Sullae. Diese Bibliothet enthiest unter andern vorzüglich die Sandidriften ber Berte des Aristoteles und Ebeophrafts. Der Grammatiker Eprannion brachte fie in Ordnung.

g) Cic. ad Att. IV, 9.

bi) Cic. fin. III, 2. Plin. III, ep. 7. IV, ep. 2.

Pucull vor ihm, mehrere griechfiche und lateinfiche 30 bliotheten jum offentlichen Gebrauche anzulegen', ubet welche er schon bem fo gelehrten Dt. Terenting Barrb die Aufficht übeftragen hatte; aber fein Tod unters brach die Ausführung. Die erfte öffentliche Biblie thet legte Ufinius Pollio im Borhofe Des Bempels der Frepheit auf den aventinischen Berge un! Die Bufte des Vakro war barin aufgestellet; 2) ibeh andere August. Eine Bibliothet errichtetet August ju Ehren feiner Schwester, der Octavia, fiber Der Gallerie berfelben, und nannte fie Bibliotheca . Octavia; eine andere große, ju welcher Cafar den Grund gelegt hatte, ben dem prachtigen Upoffotent pel, auf dem palatinischen Betge, k') Bende mutgetheilt, und jede hatte ihren elgenen Anffeher. 1) Auch Cibertus hatte eine vortreffiche Bibliothet. mb-Eine andere Riftete Despassan' in dem berühmten Kriebenstempel, n) Bibliotheca Pacis genannt; andere Domittan, der keine Roften ftheuete, Die ju Rero's Zeit verbrannten Bilderichage wieder het suftellen, als die Capitolina auf dem Capitolium; Die berühmte Bibliotheca Utpia aber Trajah. O Es waren aber noch mehrere offentliche Bibliotheten ju Rom. M. Bictor nennt neun und zwanzig in fei ner Beschreibung von Rom; die Balatinische und Ulvische maren aber die berühmtesten. Gie dienten Ce 3

Aug. 29. Plin. I. XXXV, c. II A) Suet. Cael. 41.

k) Suet, Ang. 29.

<sup>1)</sup> Suet, Caef. 44,

m) Gell, XIII, 8.

n) Gell. XVI, 8.

e) Gell. II. 17. Lipfius de bibliothecis, c. IX. Cf. Reufchius de Bibliothec, Rom. Die Romet unterfchieben ibre Biblintheten in griedifde und lateinifde. Cic. ad Q. Fr. III, 4. Suet. Aug. 29.

and baufig tu Berfammlungsfalen für Belebrte, fo wie in ihnen bie Buften großer Gelehrten aufgestellt maren. Diefe fchenkten auch ihre Schriften in Dies felben, mas damals gleichfam bie Ausgabe eines Buches mar. Drivatleute hielten fich eigene gelehrte Sflaven, welche die Auffeher über ihre Bibliothefen machten. Die Raifer fetten Frengelaffene ober andere Belehrte ihnen vor. Go mar Varro vom Cafar, p) Sygin vom R. August jum Bibliothefar bestellt.

#### 22.

Da wir hier einmal von den Bibliotheken ber Romer gesprochen haben, wiffen wir keinen fchicklis dern Ort, von dem Bucherwefen ber Romer fiber: haupt zu reben, als diefen. Die Romer bedienten fich im Schreiben feiner andern Buchftaben , als der größern. Die fleinern lateinischen Charaftere find, wie die griechischen, mahricheinlich erft im achten ober neunten Jahrhunderte n. Chr. Geb., aus Bufammen giehung und Abanderung der größern entstanden. Doch finden fich frubere Spuren derfelben. Die Bes fcwindidreiber ben ben Romern bedienten fich gewiffer Abfürzungen (compendia leribendi) und Beichen. \*) Der Ursprung der Geschwindschreiber fallt in Cicero's Beiten. Um bie auf dem Forum öffentlich gehaltenen Reden auch Andern mitgutheilen, lief man mehrere Sflaven alle Borte des Rebners nachfchreiben; fo bag Meder nach der Reihe einen Perioden schriftlich auffass fen mußte. Run erfand Tiro, der Frengelaffene bes Cicero, ba bie Sache ju umftanblich, ober weitlauftig war, 'auf Cicero's Beranlaffing, Die Runft, jedes Bort mit einem Beichen (nota) anzubeuten. Die Bei fchminds

p) Suer, Caef, 44,

<sup>\*)</sup> Dan muß biele Beiden fennen, weil bie Alten in ihren Manumenten, Inscriptionen oder Manufcripten bergleichen gebrauchen.

fichwindschreiber wurben von biefen Zeichen Notaniq (ταχυγεαφοι), wie die Zelchen (Notae) Tironianae, genannt, Man fam in diefer Runft fo meit, baß die Borte fo gefchwind nachgeschrieben, als ger fprochen murben. Man brauchte aber nicht nur eine geine Buchftaben, Die Unfange oder Sauptbuchftas ben , jut Bezeichnung ganger Borter (Sigla, i. e. Singula), fonbern auch (nicht gam) willführliche Beichen oder Figuren. Man gebrauchte auch Anfangs. Die Abbrevigturschrift nur in den Warten, welche ein. Seder leicht errathen konnte, und in welchen keine 3weps bentigfeit oder Dunkelheit mar; weiterhin murden die Berturzungszeichen vermehrt, \*) und nach und nach bas Lefen felbft erfchwert. Die merfwurdigften Beis chen diefer Urt, Die auch noch in manchen Sandichrife ten vortommen, find bie Notae Tironianae, welche Gruter und Carpentier (auch Nieupoort) gefammelt und erflart baben, \*\*)

33.

Die Materie, worauf die Romer Schrieben, war nach der Bestimmung der Schriften felbft, von ver: -Ee 4 febies

Seneca, wie es fcheint, ber Rhetor, foll, nach bem Beugniffe bes Ifiborus (in f.Origin. ober Etymolog. 1, 21.), bie Bahl biefer Beichen vermehre und in Ordnung gebracht haben. Geneca, ber Philosoph, spotter der-felben; er nennt fle (Epift. 90.) commentum vitiffimesum mancipiorum; vergl. Maicial. XIV, 208 .:

Cur ant verba licet, manus est velocior illis Nondum lingua, suum dextra peregit opus.

) Isidor. Hispan. Origin. S. Etymolog. 1, 29. Jo. Nicolai Philologus Tubingensis) de siglis veterum. Lugd. Batav. 1703 4. Lipfii Epistol. Centur. miftell. I, ep, 27. ad Belgas. Gruteri Thefaur. Infcriptionum. Amftel. 1707. Fol. T. IV. enthalt am Ende eine große Sammlung von ben Notis Tironianis, webst der Erflarung. Petr Carpentier, Alphabetum Tironianum f. Methodus notes Tironis explicandi. Paris 1747. Fol-

# 240 .. Bofdreibung bes Buffundes

fichiebener Urt. Deffentliche Rachrichten ffir die Ruch weit wurden auf Bolg, Stein, Marmor; und Merg eingegrabent. Dergleichen maren die Anschriften und offentlichen Urfunden, Bertrage, Gefese, Genatis fchluffe u. f. f. Bum Brivatgebrauch bediente man fich mit Bachs überzogener Tafeln, ber Keinmand, bes Pergaments, bes anpprifchen Paviers, bas aus ben miebelartinen Abblatterungen ber: Mange Bapprus. verfertiget wurde, und fvaterbin auch eines andern aus Baft von Banmen loder Banmwolle, verfertigten, Baviers. Die gewöhnlichsten Wertzeuge, beren man fich benn Schreiben bediente, waren, außer bem Meie fet ben gang harten Daterien, ber Griffel, ber Ditt fet und bas Robr. Des Griffets (Stilus f. Graphium, sudoc, yeaveior) bediente man fich ber ben mit Bachs fiberzogenen Tafeln. Er war get wohnlich von Gifen, biewellen auch groß +) am untern Ende, womit man die Buchifaben in das Bacis eine grub (fulcare), fpigig, oben breit, und die Buch ftaben auszuloschen, und die Rlache des Bachfes wie ber bamit ju glatten (litura). Der Dinfel ober bas Robe (Calamus) von einer gemiffen Staude, murde gebraucht, um Farbe oder Einte Damit aufzutragen, ober um auf Pergament und agyptisches Papier ju febreiben; benn ber Griffel murde ju fcharf und fcneibend gewesen feyn. Diefer murde nur gebraucht, wenn man auf Rinden oder machfeene Tafeln fchrieb. Das Schreibrohr mar, wie unfere Febern, in ber Mitte gespalten und fpigig jugeschnitten. leicht stumpf wurde: so mußte man es immer mit bem Bimsftein (primex, nioone. ) fcharfen, wie ber gurecht richten (temperare calamum). unferen Schreibfedern mußten die Alten noch nichts. Stift

Dan bediente fich ihrer oft gur Bertheibigung, auch wohl gum Ebbien, f. Suecon. Caef. 82. Caligul. 28. Sence. de elementia I., 14.

Sife und Robe waten lange gewöhnlich (vor bem auft gefommenen Gebrailch ber Federn) in der theca calamaria oder graphiarfa. Die Tinte, die man jum Schreiben brauchte, war meiftens fchmars, und mun . de, nach dem Zengriffe des Plinius und Birrim. .) aus Rienruf und Gummi bereiter; und Bermut mifchte man darunter, um badurch bem Burmfraf Einbale zu thun. Dan batte auch Dinte port bem schwarzen Saft des Tintenfisches, welther Sepia beifts wie benn Dichter Diefes Bort für Time felbft gebraub deng \*\*) und rothe Tinte aus Rothel (Rubrica) baber die Ueberschriften der Bucher und einzelnen Ubs fcontite, und vornehmlich die Litel ber Gefege, Rubrica genannt murden, weil man fie roth fcbrieb, oder aus Dennig (Minium), oder Binnober (Cinnabaris), oder auf dem Gaft der Scharlachbeere (Coccum) oder gar aus Purpur. Diefe lettere, Ihr mar bie theuerfte, und toftbarfte, und in folgenden Beiten ein Borrecht der Raiser ben ihren Unterschriften von Edicten und Mandaten. †)

# 34.

In der altesten Form waren die Bucher gemest niglich Rollen (Volumina), gleich unsern über einen Er 5

Plin. XXXV, 6. Vitruv. II, 10. obgleich benbe Stellen mehr von dem atramento, meldes die Maler zu gebrauchen pfiegen, als von der Schreibtinte, babe bein.

\*\*) Perl. Sat. 3 38 Mpfange:

Nigra quod infula vanescit sepia lympha. Led Allatius bestäriget die Sache, wie er benn selbft in Smorna fah, daß man mit dem schwarzen Saft des Tintenfisches schrieb; nur Plinius zweifelt daran, H. N. XXXV. 6.

†) Jo. Nic. Punk-de scriptura veterum. Marburgi et Rintelii 1743 8 Jo. Clericus de stilis veterum et variis characterum generibus in Thes. Poten. Tom. III.

Stab aufgerollten kandcharten. Die Streifen bes Papiers oder Pergaments murden daben eine unter ber andern aufgeleimt. Dies geschah entweder vor ober nach bem Schreibett. Diefe einzelnen Blatter bieben bank von der Zusammenfügung Paginae. Datte man fie aufammengeleimt: fo murben fe um einen culfiderformigen Stab (Umbilicus), der von Elfenbein, Solz ober Knochen ju feon pflegte, aes wickelt. Er war an benden Enden mit herporragenden Bergierungen oder Anopfen verfeben, die man Cornua, negard \*) nanite; und ber baherum laufende Schnitt ber Rolle hieß Frontes. Die Rollen murden mit Randern und Riemen umwunden, und auf bem Gebritt wurde auf einem befondern Streif Bapier ober Ber. cament ber Titel befestiget. Man bestrich auch, bes Bohlgeruchs hatber, das Bergament mit Cedernol; und alattete es mit Binstein. a)

Obichon dies die gewöhnliche Form war: fo Fannte-man boch anch vierectige Bucher, wo Die Blate ter auf benden Seiten beschrieben maren. Auf den Rollen mar nur die innere Geite beschrieben. nannte bergleichen Bucher Codices, Die einzelnen Blati ter, die hinten mit einem Riem ober Drath aufami men geheftet waren, Quaterniones. Doch bedeutet biefes Bort auch oft soviel, als Codices. Bu den erften Entwurfen, Rechnungen und Briefen bediente man sich gewöhnlich der mit Wachs überzogenen Tafeln (tabulae ceratae; cerae). Das Holz Das Holy welches dazu genommen murbe, war Buchsbaum ober Ritros

Dhne Breifel hieß auch ber Rnopf am Stabe, melder an bem obern Theil, bismeilen gugleich an bem untern bervorragte, umbilicus, ou Oakoc.

q) Ovid. Trift. I , I , I feq.

Bitronenholz. Doch belehrt uns auch Martial, qq) daß nicht weniger Tafeln von Elsenbein, auf den man mit schwarzer Farbe schrieb, ingleichen Taseln von Pergament, auf welchen man das Geschriebene gleiches salls wieder auslöschen konnte, gebraucht wurden. Man hatte bergleichen Taseln in seiner Schreibtasel (Pugillares) zwey, drey und noch mehrere; daher bergleichen Schreibtaseln selbst den Namen Diptycha, Triptycha und Polyptycha sührten, je nachdem sie aus zwey, drey oder mehrern Blättern (tabellis) bes standen.

36.

Die Romer hatten Schonschreiber, Gefchinde schreiber und Schreiber, die mit Chiffern schrieben (Steganographi). \*) Der Schonschreiber bediente man fich besonders jum Abschreiben der Bucher. Die vornehmen Momer hatten unter ihren Leibeigenen, mannlichen sowohl, als weibtichen Gefchlechts, ims mer einige, welche sie dazu gebrauchten. Gie murben Librarii genannt, und verftanden Jugleich auch die Runft, die Bucher einzubinden. r) Einige Kinangiers unter ihnen, j. B. Atticus, trieben ein ordentliches Bewerde damit, daß fie gange Bibliothefen abichreis ben liegen, und hernach verlauften. Go gab es auch einige Bucherhandler, die mit bergleichen Abschrife ten eine Urt von Sandel trieben, und in ben fres quenteffen Gaffen von Rom ihre Niederlagen und Bus den hatten. s) 37.

qq) 1. XIV, ep. 6.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Jo. Trithemii steganographia (occulta feribendi ratio). Darmstad. 1621. 4. S. Journal fur alte Literatut und neue Lecture, 22es Stud.

r) Cie, ad Attic. IV, 4. Plin. H. N. VII, 25.

a) Martial. I. 118. XIII, 3. 14, 194. Horat. Sat. I. 5, 71. Gell. V. 4. Cf. Schöttgen diffi de Librariis et Biblio-polis

37.

Doch wir fehren ju ben Sulfsmitteln gurud, welche unter den Romern die Literatur batte. techneten wir zweptens ben beständigen Aufenthalt geschickter gehrer in Rom. Diefes maren theils ger lehrte Griechen, die für ein gemiffes honorarium jum ge keute unterrichteten, und jum Theil auch ehemals frengelaffen worden waren, theils gelehrte Leiheigene. Diefe letteren gebranchte man befonders jur Erzie hung ber Rinder, und hernach, wenn man fie nicht frey gab, zu Borlefern und Bibliothekaren u. f. f. Deffentliche Lehrer in allen Biffenschaften, gab es in Rom von jeher eine große Menge, und oft darunte wiel untifftige; westvegen man fich fogar gezwungen fabe, burch Senatschluffe Rom von dem allzugroßen Meberfluffe Diefer Leute ju befreven. t) Die Meiften Derfelben waren arm. Ihre Ginkunfte bingen von Der Menge ihrer Schuler ab. Einige, Die fich beson bers auszeichneten, hatten bereit fo viele, daß sie auf geräumigen Dachzimmern (Pergulae) ihre Boriefun sen anzustellen genothiget waren. u) Schulen aber, an benen offentliche befoldete lehrer angestellet gewesen maren, gab es bis auf die Beiten Des Kaisers Abrian in Rom nicht. Wenn man daher in den vorhergehenden Beiten: Des Wortes Schola ger bacht

polis antiquor. Lipt. 1710. Ueberhaupt hienes jut Mathlefe: Schwarz diet. VI. de ornamentis Inbroum-Lipt. 1705 u. 1756. 4. Kunf in der obgedachten Schrift. Salmasus exerc. Plin. p. 278. 706. ad Vopisc, Firm. c. 3. Ein Hauptmerf ist Mabillon de re diplomatica, Par. 1681, Fol., in meldem auch Specimina veteris scripturae ex Codd. Mis. variarum setatum collecta et tabulis aentis insisa.

t) Gell. XV, II. Sueron. de clar. rhet. 1. et Cafaubon.

B) Sheet de ill. gramm. 18. Vopisus wit. Saturat 10.

dacht findet: fo muß mest baben entivedet an einem liebungenlas für junge Leute ; ober an einen Ben sammlungsort denken, wo eine besondere Alet Leute jufammen famen , und ihre Gefchafte trieben. mar die Sghola Kanta, ber Berfammlungsplat bet Motarien auf dem romischen Martte, und die Schola Capulatorum beschaffen, wo man Del austheilte. Diefer gedachte Raifer aber legte im Umfange bes apitolinischen Berges bas berühmte Athendum an, welches nacher eigentlich Schola Romana genannt. murde, x)

28.

Ein anderes Beforderungsmittel der Literatur waren die gelehrten Reisen, welche junge und alte Romer unternahmen. Mugerbem, bag biefe Reifen den Romern mit ben Vorzugen und Berbienften ber gelehrten Muslander befannt machten, wurden fie vorzüglich nach den damaligen Gigen der Gelehrfams feit, ober nach ben Aufenthaltsplaten großer und berühmter Gelehrten, angestellet. Dergleichen Stadte maren Athen, Rhodos, Micylene, Apollonien, Alexandrien, Pergamus u. f. f. Cicero, Vis truo, Virgil, Propercius u. a. m. unternahmen dergleichen Reisen. y)

39.

Außerdem gab es noch eine Menge anderer nebungen und Ermunterungen jur Literatur. Der gelehrte Romer von Stande rift fich mahrend der Briele

<sup>1)</sup> Aufel. Vict. Caef. c. 19. Dio Caff. 73.

y) Cic. de clar. orat. in fine. Cf. Kriegkius de peregrinationibus Rom. Academicis, Jen. 1704. Barthol, Francius de peregrinatione Veter. sapientum Erud. ergo suscepta. Lipf. 1679.

# 146 Bescheibung bes Zustandes

"Spiele und Repertage in der Stadt, welche feine off fentlichen Gefchafte erlaubten; von Rom los, und wilte nebft feinen gelehrten Leibeigenen und Frengelaff Die et theils jur Umerhaltung, theils gunt Borlesen gebrauchte, auf Rine Landsite, wo er fich bep ben Biffenftbaften vom Gerauft ber bffentlichen Ges icafte erholte. z) Dies nannte man Otium. Abet auch in ber Stadt legte ber Romer die Wiffenschaften nicht ber Seite. Er ließ sich täglich vorlesen und bielt pft gelehrte Dablzeiten, ben benen entweder neue Schriften vorgelesen, ober Gesprache aus bem Reiche ber Biffenschaften gehalten murben. Much felbit ber Briefwechsel mit gelehrten Freunden biente bagu. man feste die Studien bis in die fpate Racht fort. a) In den folgenden Zeiten versammelten fich die Gelehrs ten von Profession in den offentlichen Bibliotheken, in bem Uthenaum, ja felbft in ben Gymnafien, und theils ten einander ihre Schriften und die Kritiken darüber mit. Ja man bielt felbft gelehrte Bettftreite, und fcenete fich nicht, feine Ausarbeitungen nach Art ber Briechen offentlich vorzulesen. b) Je mehr aber in Rom die Menge der Gelehrten sich vervielfältigte; je farter ward auch ber Ginflug ber Biffenschaften in Die romischen, besonders abendlandischen Provinzen. und bie Aufflarung, welche, freplich nicht mit benfels ben Bulfsmitteln, wie in Rom, doch immer farf ges

m) Plin. I, ep. 13. III, ep. 7. VII, ep. 25. Cic. de fin. III, 2. Cf. Greenius de rusticatione veterum Romanorapud Sallengreum T. I. p. 690. Scheffer de stito exercitisque eius ad consuet. Vet. Chr. God. Barthius de Secessibus ver. Hal. 1701. Die Nissen eines Cicero, Macenas, Catull, Ourgil, Joratius u. a. m. besscheit in dieser Russischer. Lat. Vet. et Nov. Part. II. c. 2, 4.6.

a) Quiner. X, 3. Plin. III, ep. 5. Cf. Cellar. de Incubrat. Vec. Bilberg. diff. de anagnoris. Upf. 1689.

b) Plin, I, ep. 13. V, ep. 3. Gell; XIII, 2,

sug in dieselben elibrach. So erlängte schon zu des Plinius Zeiten Mayland den Namen Vieus Athen, wegen der daselbst blühenden Wissenschaften. c). Auch Corno, Masslica, Sispalis, Casar augusta, Calagurris, Emerica in Spanien erwarben sich diesen Ruhm. In spärtern Zeiten blüheten unter den gallischen Städten als Sike der Gelehrsamseit Burdegala, Lugdunum, Oisuntum, e) Augustodunum, f) Duro cots torum Remorum u. a. m. nicht weniger in Nsieu Berytus, Vicomedia, g) und selbst in Afrika Wasdauris, Carthago, und Sippo. h)

# b) Dentmabler ber romifchen Gelehrfamteit.

40.

Wir kommen nun auf die Denkmähler der römisschen Erudition. Außer vielen gelehrten Werken, der alten römischen Schriftsteller und jahlreichen Handsschriften davon, haben wir noch eine Menge Inschriften. Von bepden mussen wir hier etwas sagen. Allerdings sind, dem Inhalte nach, jene gelehrten Werke den letztern weit vorzuziehen. In Ansehung des Alterthums aber behaupten die Inschriften einen großen Vorzug vor den Sandschriftsteller auf unsere Zeiten gekommen sind. Es ist keine einzige Zandschrift wehr übrig, die aus dem Zeitalter der kassischen Schriftsteller

c) Plin, IV, ep. 13. Gruter, Infer, p. 177. n. 4.

d) Cie, pro Archia,

e) Auson, Prof. Gratiar, Act. ad Gratianums

f) Eumen, Or. pro reftaur, Schol,

g) Lacrantius V, 2.

Angust. Conf. II, 3,

Geller feibit abstammte, oder nur noch eine Ronk ber exften Sandschriften mare; Die alteften gebet nicht bober, ale bis ins fechte Jahrhundert binauf. und beren find nur noch wenige, und bann ift noch felbft bas Alter zweifelhaft. Die Schreibmaterie felbk und ihre leichte Zerstörbarfeit, die Barbaren der Bole fer der mittlern Zeit, der Aberglaube, der diese heib elifchen Denkmahler verachtete, find die Saupturfachen biefes Dangels. Rachtibem lofchte man aber auch pft alte Sanditriften aus, um das Bergament ju enbern Schreiberepen ju gebrauchen (Codices palimplesti, rescripti). Sa selbst die Nachlässigkeit de erften Buchdrucker, Die unmittelbar von den Sande Schriften abdruckten, verderbte manche kofibare Sand fdrift.

Doch haben sich noch eine große Menge Bands fcbriften erhalten, die man in Bibliothefen, Rlot fern und Rirchen findet, und noch vielleicht eff Plinftig entdecken wird. Dan halt gewohnlich diejenigen für bie alteften, Die mit großen oder fogenannten Unik cat Buchfaben gefchrieben find, derafeichen man auf den Mungen und Inschriften noch antrifft. Dan bat aber bergleichen Sandschriften auch in spatern Zeiten nachgemalt. Die fleinere Schrift, die Interpunction, Die Zusammenziehung der Diphtongen ift neuer. Das i war bis ins zwolfte Jahrhundert ohne Punft; dann ethielt es einen Accent (i), und erft im funfgehnten feine jegige Geftalt. Den Zeitaltern der Gothen, Long gobarden, granten und Angelfachten haben mit Die mehreften noch übrigen lateinischen Sandichriften au verdanken. Ihre Schriftzinge find von der fleinern romischen in etwas abgeandert. Aus dem neunten und zehnten Jahrhundert haben mir besonders ficon und reinlich geschriebene Sondschriften. Im eilften Sahrhundert wurden dictere Buchftaben und Berfur zungen jungen eingeführt, die sich in der Folge vermehrten, und nehst der Verlangerung der Buchstaden, mit einer Wenge Rebenzüge die Schrift dergestalt vereinigten und gusammensließen ließen, daß das Lesen solcher Maunscripte ungemein schwer wird. i)

#### 42.

Immer aber hat. die Beurtheilung der Handsschriften und die Bestimmung ihres Feitalters außerft viel Schwierigkeiten. Außer den angegebes nen Merkmahlen dienen hierzu vornehmlich die Ans zeigen, welche viele Abschreiber ihrer Sandschrift am Ende bengefügt haben; fpatere Rorretturen, ober ans geführte Gloffen. Ben alle bem ift ber Vlumen, mels den und alte Sandschriften geben, sowohl zur Fest, fegung, Berichtigung und Bestätigung der Levarten in ichon gedructen Buchern, als jur Berbefferung des Tertes, ungentein wichtig. Bir werden durch fie in den Stand gefest, Lucten auszufullen, falfche Ginfchals tungen ju entdecken, Berfegungen ju berichtigen ic. Dem auf Diese Sandschriften gewendeten Fleife vers danken wir daber die besten Ausgaben alter romischer und griechischer Schriftsteller. Dergleichen Ausgaben von großen und versuchten Kritifern enthalten aber auch die sicherfte Anleitung, wie wir alte Sandschrifs ten lesen, prufen und vergleichen follen. Wie gewohns lich auch die Vorreden Diefer Unsgaben eine raifons nirende Angabe ber beften und bewährteften Codicum von ieder alten Schrift und eine genaue Burdigung ihres Berthes enthalten.

43•

by Google

i) Proben von dergleichen Schriften aus allen Jahrbunberten giebt Mabillon de Re Diplomatica und Wals there Lexicon diplomaticum, Goett, 1745. Vol. III. F.

Mitfc Beide. b. Rom. re Th.

## 43

Man hat baber gerechte Urfache gehabt, feit ber Biederhetstellung der Wiffenschaften allen Fleiß auf Dergleichen Sandschriften zu wenden. Schon Detrarca besuchte in Dieser Absicht mehr als 200 Bibliotheken: eben bies thaten nach ihm Gasparini, Beatus Rher nanus, Gryndus u. a. m. Durch die Bemühungen biefer Monner befigen wir jest einen fehr weitlauftigen Schat alter Sandidriften; obicon ju vermuthen ift, daß nicht wenige noch verborgen liegen. Biblivthefen, Die deraleichen Sandschriften enthalten, find vorzuge lich in Italien; ju Rom die vatifanische, unftreitia Die reichte und wichtigfte aller diefer Sammlungen, aber lange noch nicht genug befaunt und genußt; au Gloreng die mediceische, eine der reichsten, - in Denedig die Markusbibliothef, voll von Schaken uralter Bandschriften, - in Mailand die ambros fifche. - in Neapel \*) und Turin die konigliche Biblio:

igitized by Google

<sup>\*)</sup> Nirgends ift mohl ein größerer Reichthum an Sandfdriften, als in dem Rufeum ju Reapel, ba in ben verfchutteten Statten herculanum und Pompeji eine Menge Sandidriften entbedt wurden. Aber man hat von Seiten ber vorigen neapolifden Regierung fo menig Betrieblamteit in ber Aufwidelung ber Sand-foriften bemiefen, baß feit ber erften Entbedung ber Manufcripte faum mehr, als achtzehn Bolumina abaemidelt morden find. Ungludlichermeife, maren unter biefen achtzeben Manufcripten einige, bie man megen allzugroßer Beichabigung gar nicht lefen tonnte, ober maren bloge Copien icon befannter Schriften; nur swep over brep, die neu maren, handelten von ber Rufit, aber auf eine teineswegs allgemein intereffante Beife. Unter ben Gefdenfen, welche ber vorige Ronig von Reapel bem großen Raifer von Frantreich wachte, befanden fich auch bergleichen herculanische Manuscripte. Es find mehrere bundert folder alter Sandidriften in bem Dufeum ju Reapel noch unauf. gewidelt. Da vor einigen Jahren ber Pring von Bales die Erlaubnig erhalten hatte, in diefem De feum

Millethef; — in Spanien im Esturial, noch febr wenig bekannt; — in Frankreich die große kakerliche Bibliothek in Paris; — in England in Cambridge die akademische Bibliothek, — zu Copon das britts sche, Museum. Unter allen Sammlungen alter Hand, schriften sind, unstreitig die englischen und holländis schen am Meisten und Besten benust worden; — in Teucschland, die, kaiserliche, Bibliothek zu Wien, — die kengagliche Bibliothek zu Wolfenbüttel, — die Universitätsbibliothek in Leipzig, — die königliche Bibliothek zu Wolfenbüttel, — die Universitätsbibliothek in Solland die Inniversitätsbibliothek zu Koppenhagen; — in Solland die Universitätsbibliothek zu Koppenhagen; — die Weermannische im Haag, — die Hasselliche in Lissa den (nun von der Universität zu Coimbra gestauft); — in Rußland die Spnodalbibliothek zu Woskan. k)

## 44.

Einige dieser Bibliotheten, 3. B. die Parifer, Wies ner, Florenzische n. a. haben Verzeichnisse ihrer Hands Kf 2 schrife

seum unter der Aussicht von königlichen Kommissarien Sandschriften auswickeln und untersuchen zu lassen; so war bald ein guter Ansang gemacht worden. Die fleben erften abgerollten Dandschriften waren in lateini, sie ficher Sprache, und ließen eine schoe Ausbeute hossen; sie find aber am Ende in Pulver zerstiebt. Es sind indeß mahrend der 2 Jahre, daß diese Arbeit dauerte, die im May iso4 bereits achtzig solcher Schriftrollen abgewisselt worden. Im Ende einer von diesen Dandschriften besindet sich der Name Demertus Phalereus, und Fragmente von vier Büchern des Epicurs waren schon zum Orus bereit. Bald werden sich erwunschrete Ausbeuten zeigen.

k) Montfaucon Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum.
Par. 1739. 2 Vol. F.

Digitized by Google

Tcheiften berandseheben; fonde nur, bag Me nieffen sich blod ben ben kintelige ver Rannn haben bennficht laffen sohne fich weiter auf bie Borginge, bas Mier, bie Bestjaffenheit der Manuscripte, eingelaffen. Auch Altoriffaucofis in bem angeführten Suche, begucht fich blos ben der Namenanzeige. Die Vorreben gunt Aushaben after Schriftsteller und Anmerkungen deret, die zuerst Bücher ans seither noch ungedruckten Rannuscripten herandsgegeben haben, konnen und allein die fen Mangel eisen.

## 45.

Wie kommen nun zu den Inschriften, wozu wir auch die noch übrigen Gesetztakeln und andere öffent, liche schriftliche Benkmähler zu rechnen haben. Die Sitte der Alten, denkwürdige Vorfälle und Umstände durch kurze Inschriften in Stein und Aerz süf vie Nachwelt auszubewahren, und sich selbst dadurch zu verwigen, war es, die uns wit diesen Denkmählern bei schenkte, die wir ba alle Originalhandschriften and den Zeiten der Kömer verloren gegangen sind, als die größten Schätze der Literatur anzusehen haben. Winstehe sie in großer Menge an allen Arten öffentlicher und Privatzehände, an Altären, antisen Säulen, Statten, Grabmählern, Ascherkügen, Gesäßen, ja sogar an Wassen und Rinstungen.

## 46.

Der Munen, den diese Insthristen verschaffen, ist sehr vielfältig. Alls öffentliche und gleichzeitige Deukmahler sind sie die glaubwurdigsten Zeugnisse und Duellen der Geschichte. Außerdem hat auch die Sprachkenntniß, Chronologie, Kritik, Erdkunde und Atterthumswissenschaft von ihnen vielsachen Vortheil. Wan hat sie daher mit dem größten Freise ausgeinsch

fut, mit mehrere Baube damit angefülle. b) Die eltesten romischen Denfmabler Diefer Art find vornehmi lich folgende gepen Driginal : Inschriften. 1) Die Aufschrift am Senkaestell der Columna Rostrata. welche dem Conful C. Duillius für den über die Cars thaginenfer im 3, d. St. 494 gur Gee erfochtenen Gieg errichtet wurde., Sie ward im J. 1565 wieden entdeckt und ausgegraben. Ciacconi m) und Lipe fins n) haben fich bemübet, die fehlenden Stellen (Die lucten betragen bennahe gwen Drittheila) wieden m ergangen. 2) Das Genatusconsultum, das ger gen die Bacchanalien +) im J. d. St. 566 abgefaft wurde. Die eherne Tafel, morauf es verzeichnet ift, wurde im J. 1640 im Gebiete Abrugg entbeckt, und befindet fich jest in Wien in der faiferlichen Samme. hung. o) Test nur noch zwen aus dem mittlern Zeitsalter der Romer. Sie find 1) das Monumentum Ancyranum. Dieses merkwürdige Wonument ents halt einen Theil der Regierungsgeschichte des R. Aus gufus, und amar das amente Stick von dem Auffate. welchen Augustus ben Bestalinnen gab, damit er, auf awen

- 1) Das politänbigste Bert ist Jani Gruteri Inscriptiones ant. totius orb. Rom. c. not. Marq. Gudii emend. cura Graevii. Amstel. 1707. F. IV. Vol. Nachstem I. B. Donii Inscript. Antiq. ed. et illustr. a Ant. Franc. Gorio. Florent. 1731. F. Muratorii Vov. Thesayr. veter. Inscriptionum Mediol. 1739. V. Vol. F. Ad nov. Thes. Muratorii Supplementa a Seb. Donato. Lucae. Vol. I. 1764. Vol. II. 1774. F.
  - m) Explicat in Column Rostr, inscriptionem a se conject, suppletam. Rom. 1608. 8.
- n) Graev. Thes. Ant. Rom. T. IV. p. 1810. Cf. Gruteri Thes. Infer. p. 404. n. I.
- \*) Liv. XXXIX, 8-18.
- o) SCti de Bacchanalibus Explie. auet. Matthaeo Aegyptio (Egizio). Neap. 1729. F. Es ift and in der Draden-bordischen Ausgabe des Livius mit angebruckt.

swew eherne Tafein geschrieben vor bem Mausoleum in. Rom aufgestellt wurde. Der Raiser seibst ers aablt barin die wichtigften-Borfalle feiner Regierung. Dan nennt biefes Denfmahl aber Ancyranum, weil es in der Stadt Ancora im alten Galatien, jest Ungora ober Enguri gefunden murbe. Dan fieht diese leberbleibsel daselbst in bek eines alten Gebäudes, was man für einen Tempel bes R. Augustus halt. Im Sauptibore, an ber in ependigen Geite, fteben fechs Gaulen, auf jeder Geite Drey, welche diefe Geschichte als Inschrift enthalten. Nach Pococte's Muthmagung waren ber Saulen in allen zwantig, wovon aber nur noch brev vorhanden find. Gie wurden ju Busbet im J. 1553 gefunden. p) 2) Die Fasti Capitolini, ober einzelne Stucke von ebel bem im Capitol aufgestellten Tafeln und Bergeichniffen ber romifchen Confulen und anderer Magistratebets fonen. q) Die Marmorbruchftude, aus welchen biek Kafti bestehen, murden im Jahr 1547 gu Rom aus gegraben, und hernach beschrieben, auch von mehrern Belehrten erlautert. \*)

## 47.

Damit man aber im Stande senn moge, diest Denkmähler, deren Angen sicher ben ber Mungen über, trifft, recht zu gedrauchen, wird erfotdert, daß man erstlich sie zu prufen verstehe, ob sie acht sind, und eecht

p) Gruter. Inser. p. 220. Chishull. Antiq. Afiat. p. 165 - 207. Sine Abschrift von dieser Marmortasel finder fid unter dem Litel Mommentum Ancyranum in einigen Comunentarien gum Sueton.

q) S. Pighii Ann. Rom. Antw. 1619. F. Greev. Thef. T. XI, p. 173.

<sup>\*)</sup> Sigonius ift ber Bornehmfte, in feinen Faftis Rom-Bafil. 1519. Pol.

recht abgefchrieben worden. Bendes macht die Critica lapidaria aus, über welche uns noch eine volle ftandige Unweisung fehlt. r) Indeffen wird man sich mit Bortheil folgende allgemeine Gigenschaften alter Inschriften merken. Erftlich find fie fammtlich mit großen Quabrat; Buchftaben gefchrieben. Rein Buch; ftabe ift größer, feiner fleiner, als der andere, auss-genommen da, wo ein langeres I oder S ein doppels tes i und l bedeutet, oder wo bes Ralms halber zwer Buchstaben in eines gezogen find, wie AT-Zwertens das Alphabet der Aufschriften fennt fein I mit einem Buntte, fein Jod, fein U. Drittens hangen die Buchstaben nicht jusammen, aber auch bie Borter find nicht getrennt; noch find Inter; punktionen vorhanden, ausgenommen, daß in der Mitte ber Zeile die Worter durch Punkte unterschie; den find. Um Ende der Zeilen fallt auch diefes weg. - Viertens find ben den großern feine Strophen vorhanden, fondern die lange der Beilen richtet fich nach ber Breite des Ptages. Man findet funftens befannte und geläufige Ramen, Titulaturen, Derter n. f. f. nur mit einzelnen Buchftaben ausgedrückt. auch oft guruckfehrende Spiben weggelaffen. s) Sechi ftens der Ausbruck felbft ift furg, im hochften Grade, ungefünstelt und eigentlich. Aufschriften, welche diese Eigenschaften nicht an fich tragen, find ficher unacht.

8f 4

48.

r) Maffet fing ein Werk biefer Art an, ftarb aber baraber; feine Bruchftide fammelte Geb. Donati, und gab fie mit ben Supplementen zu bem Muratorius im ersten Bande heraus. Maffet-jeigt nicht nur, wie man die Inscriptionen recht beurtheilen muffe, sondern giebt auch viele Bepfpiele zur Anschaung.

s) Sulfebucher, biese Abfürgungen verfieben zu lernen, find Sext. Ursati de notis Rom. Comment. Graevis Thes. T. XI. p. 50%. Scipio Massei de figlis Graecorum lapidariis. Veronae 1746. Und der oben angeführte Nicolai de figlis veterum. (Lugd. Bat. 1706. 4.)

Digitized by Google

48

Diese Aufschriften sowohl richtig lefen, als vers feben ju lernen, wird theils eine sattsame historische und philologische Kenntnig, theils auch Uebung erfordert. Die lettere verschafft man sich in den Schulen großer Kritiker, vorzüglich aber in solchen Werken, die eigentlich für den Anfänger geschrieben sind, als:

Fleetwoot Inscriptionum antiq. Sylloge, London 1691. 8.

Reinesii Syntagma Inscript. antiq. inpr. Romae veteris c. Comment. Lips. 1682. F.

Fabretti Inscriptiones antiquae Rom. 1699. F. (mit furjen Anmerfungen).

- (Zachariae) Istituzione antiquario lapidario; osia introduzione allo studio delle antiche inscrizione. Romae 1770. Zeutsch überset, Rom 1772. 8.
- Romanarum Inscriptionum Fasciculus, cum explicatione notarum, in usum juventutis, Patav. 1775. 4. t).
- o) Das Charafteristische in den Werken und dem Studiren der Römer.

49•

Im Canzen genommen, waren die Romer nie Selbsterfinder, sondern lediglich Nachahmer der Gries chen;

c) Die Schriftsteller bieses Studiums und die Geschichte besselben findet man in Dere. Burmann's Vorrede zu dem Gruterichen Werke, und in des zestelns Vorrede zu den Gudischen Inscriptionen. Das Intige auch in Ernecki A-cheologia litteratia, S. 44-u.d Chuik's Abhandlung über die Literatur u. Kunkmerte, S. 118 u. f. f.

Digitized by Google

chen: allein febr geschickte Rachahmer, bie ihre lehrer mit Einsicht füdirten, und ber aller Nachahmung dennoch das Originelle ihrer eigenen Ration nicht vers Ich glaube nicht ju irren, wenn ich biefes Eit genthumliche der Romer in Behandlung der Wif fenichaften barein fete, daß fie im Ausbrucke Gime plicitat mit Burde verbanden, und im Rachbenten mehr das 3weckmakige und Concrete verfolgten, als dem Abstraften und Svefulativen nachamaen. Bent ber Grieche und in aller Unmuth einer naften funftlos fen Ginfalt gefällt: fo giebt uns ber Romer in einem mit edler Simplicitat gewählten Bewande an fich. Wenn der Grieche fich, nur nach Wahrheit forschend. auf die fuhnften Gipfet bes menfchlichen Geiftes schwingt: so forgt der Romer dafür, daß er fich nie zu weit von der Denschheit entferne. Daß Diefer lites rarifche Charafter der Romer in ihrer politischen Bere faffung lag, ift gant gewiff. Der herr ber Belt fühlte fich auch noch als Schriftsteller als verfelbe. Der Ros mer durfte fich auch nicht übereilen : und fein Geift ward neben ben Wiffenschaften zugleich durch den tage lichen Umgang mit ben größten Dannern feiner Beit gebildet, als welchen der junge Romer fowohl im Fels de, als ju Saufe, gang besonders zu suchen pflegte. u) Endlich war das Studiren des Romers das Studiren eines Mannes vom Stande, ber fich mit aller Kreps heit, dennoch wohl vorbereitet, dem Nachdenken über Die besten Schriftsteller einer Scienz widmet; alfo durchaus nichts Schulgerechtes, nichts Wengstliches, ober Erzwungenes. Gang gewiß wird Diefer gehnmal fcharfer feben, ale Undere, und mitten im tiefften 261 ftrahiren mit Ratur und Erfahrung fich besprechen. x) 8f 5

u) Schwarz Diff. de affectatio e Vet. Rom. Auct. de cauff. corrupt. eloq. 34 . Plin II, ep. 14. n. 3.

x) Cellarius de Rom. studiis literariis in Urbe ac provinci Item de lucubrationibus Vet. et vigiliis stud. caussa frequentatis in ej. Dist. Acad. p. 341.

. 50.

Dies war die Urt bes romifchen Studirens. Se bald der Romer feine Krepheit und damit feinen Große finn verlor; fobalb burch bie Runfte bes Dacenas Rom fich in Unfelung feiner Denkungs und Sinnesart nach ben Bedurfniffen einer Monarchie einrichtete: fo bald wat es um die Driginalität in ronfischen Werken gefcheben. Die eble Simplicitat, Die achte Groffe vers schwand daraus. Man vermifte ben romischen Geift. und arbeitete um beste mehr für Schonbeit und Uns muth. Aflein biefe Bemuhung, ba fie allgufebr anger wendet wurde, ließ eine tanbelnbe Runftelen, eine Urt von erborater Schminke entsteben, über welche felbft Die mabre Schonheit verloren ging. Dies mit einem Blate ja überfeben, durfen wir nur die Linien der Ges schichte, die wir vorhin abgezeichnet haben, noch eine mal durchlaufen. Sylla, Cafar und Pompejus führen das Ruder des Staats in den Sanden; jest schreiben die Cafaren, Cicerone, Sallustier, Dars Burde, ffe Alles, mas diefe Manner fagen! Que auft besteigt ben Thron; noch find Manner aus der porheraebenden Erziehung porhanden, der Bedanfe an-Frenheit ift noch nicht verloschen; auffeimende Ges nies bilden fich im Umgange mit Mannern Diefer Urt, das goldene Zeitalter dauert also noch fort. Die Dirs gile, Boraze, Ovide, Tibulle und Propertier bichten mit Feinheit und Burde, und schmeicheln uns permerkt, aber boch schon; die Virruve, Livier, Manile schreiben noch Werke achter romischer Groke. Alles diefes aber finkt unter den tyrannischen Regieruns gen eines Tiberius, Caligula, Claudius und Mero. Der romische Geift verliert sich, doch allmalig, so daß es dem Schriftfteller felbft bemertbar wird; bafer bas Mengftliche, bas Bugefpitte, Gefünftelte in ber Schreibart der Seneca, der Velleien, der Petronier: baher

baher das Matte in einem Lucan, ober Valerius Flaccus. Titus, Trajan und Adrian waren achte Besörderer der Gelehrsamseit, ihre Zeiten wurden das her fruchtbar an denkenden Köpfen. Zugestehen müssen wir es aber immer, daß es nicht der frepe, edel und großdenkende Kömer, nicht die edle Simplicität in Borten und Gedanken mehr ist, was wir vor uns haben. Auch die trefsichen Werke eines Plinius des Jüngeen und eines Tacitus lassen dies nicht uneben merken, so große Weisterstücke für ihre Zeiten sie sind. Und wer wird am Ende dieses Zeitraums in einem Slos rus, Statius, u. a. m. das Spanisch, Schwülstige verkennen?

## ₹ I.

Unter den Römern gab es eben so wenig, als unter den Griechen, sogenannte gelehrte Facultäten, oder eigentliche Brodsindien, wie unter den neuern Nationen. Niemand studirte, um ein Umt zu haben; aber ein Jeder, der sich einigermaßen vom Pobel aust zeichnen wollte, trieb diejenigen Studien, die ums zu den höhern Kenntnissen vorbereiten und unsern Geiss austlären. Die Kenntniss der Landessprache und der griechischen Sprache, die Grundsätz der Redefunst und Okchtunst, Uebungen im rednerischen Vortrage und die Geschichte des Vaterlandes wären die Kennts nisse, die man sedem Römer von jedem Stande, der einige Erziehung erlangen sollte, sür anständig hielt. Man nannte sie daher Artes liborales, studia humanitatis. v)

#### 52.

Die Grammatiker und Abetoren, die in folgenden Zeiten Literati und Literatoren geheißen wurden, den,

y) Quinctil. Inft. Or. I, g.

ben, waren blejenigen, die ben größten Theil biefer Renntiffe vortrugen. Craces von Mallos war ber erfte Grammatikus in Rom; z) ju des Cicero Zeiten war der L. Ptodius, den aber Cicedo, feiner Fas mille halber, nicht horen durfte, a) und Ancon. Gnipho, ju bes I. Auguft's Zeiten Verrius Slace cus beruhmt: Die Abetoren betrieben besonders bie Uebnigen in der Beredfamfeit, b.) Die Komer schäften und bilbeten in dem goldenen Zeitatter ihre Sprache mit dem allergrößten Kletze. Davon bram then wir weiter feinen Beweiß anzuführen, ale bie Berfe eines Cicero und feiner Beltgenoffen, ingles chen das Buch des gelehrten Varro von der lateinic fchen Sprache, endlich Die Sorgfalt, womit man of fentliche Aufschriften verfertigte. Das durch die gries difchen Grammatifer und Rhetores eingeführte Stu bium ber Werfe ber gelehrten Merandriner erzog bie Romer gleichsam zu biefem Rleife, ben man auf die Sprache vermendete. c) Diefe Gorgfalt aber gab den Werfen der Dichter und Redhet ber bamaligen Beit Die fo große Reile, welche fie von allen nachfolgenden Beiten unterscheidet, und ihnen eine kaum erreichbare Rundung und Eleganz verlieb. d) Alle Arten der

- z) Suer. de ill. Gram. I.
- a.) Suct. Rhet. c. 2.
- b) Wie? erfahren mir Plin. VII, ep. 9. Quinetil, II, 7. Daß man auch icon fruhzeitig angefangen habe unter ben Romern Artitt zu Aubiren, erweiset Walch. de ort. et progr. Artis criticae ap. Vet. Rom. Cf. Vossium de arte grammat. c. 6.
- c) Man febe Gellius X, I. wo er uns die Geschichte der Aufschrift erachte, die an den Gipfel des Pompejaninischen Ebeaters geheftet wurde. Cf. Quincil. infl. Orat. 1, 8. Funck de adolescent. et virili actate lat. dingegae.
- 2) Melden fileis die Alfen auf ihre Schriften verwenderten, sehen wir aus Plin. I. ep. 2. 7. ep. 20; Lipsis Ep. Cent. 2, ep. 48. Barthius Dist. de recitatione et setractatione Vet. Hal. 1901.

anitabliche Gedichte las nun Rom in feinet einenen Sprache, Dan laugnete es auch nicht, griechischen Borbitoern gefolgt zu fepn; aber man bearbeitete biefe Machahmung mit eigenem Genie, und blieb trot berfel. ben Driginal, Gine leichte Bergleichung, Die mon apliben ben Werfen eines Somer und Dirgil, eines Anacreon und Catull, und eines Theocrit, Mos Schus und Bion und eines Dirnil anstellen will. geint biefes fattfam. Die Reinheit ber Anlage und Den Musbructe, ber ungefünftelte Schmit, von bem mir oben gesprochen haben, ift bier nicht ju vorfen. nen. e) Mit eben bem Fleife arbeitete ber Rebnur, und er hatte diefes auch nothig, wenn er bedachte, bag er vor einem Bolfe fprach, deffen Dhr in bemt täglichen Umgauge mit ben größten ausgebildeften Mannern verwohnt war. Nach der gangen Lage und Berfuffung bet Momer aber, hatte ble Beredfamteit Den großten Birtungsfreis und den fartften Ginflug in die wichtigften Stauts : und Privatangelegenheiten. Die febr mußte nicht diefes den Beig eines jungen Mames fvornen, dem auf folde Beile nur ju be-Kannt mar, daß fein Rredit im gemeinen Wefen große tensbeils von feinet beredten Bange ablange! Dent wendete also nicht geringere Gorgfalt auf ben auffer lichen Bortrag, als auf ben innern Werth feiner Bes ben. f) Diefen aber erhohete vorzüglich bas große Studium, bas der Romer auf die Geschichte und Bet. faffung feines gandes richtete.

2) Bie genau der Romer mit der Geschichte feines Landes bekannt mar, davon find bie Redem des großen Cicero

<sup>&#</sup>x27;e) Cf. Gyraldus de poetis dial. X. Funk de L. L. p. 40. Vossius de poetis lat. Opp. T. III. p.230.

f) Suer. clar. thet. 1. Cicer, Brut. 90.

Cicero nicht der kleinste Beweis. Wie voll von kleinen Anspielungen und Beweisen aus der alten und minitern Gschichte suden wir sie nicht? Durste sich wohl der Redner schweicheln, daß man die ersten sassen, die andern verstehen werde: wenn ihm nicht bekannt war, wie geübt sein Auditorium in der Geschichte seines Baterlandes sey? Vor einem solchen Volke, im einer solchen Sprache aber, als ein Geschichtschreiber außtreten, war in der That kein gevinges Uniternehmen; und dennoch führten dasselbe Livius, Aknius Pollio, Trojus, Pompejus und mehrere andere mit Bevfall aus.

## 54.

Die griechische Sprache war, feit den attesten Zeiten ber, unter den Romern beliedt. Schon der alteste Bertrag des lateinischen Lindos, welchen K. Servins Lullins abschloß, und dessen Driginaldocus ment Oponisius von Halicarnaß auf einer Säule im Templum Diana commune auf dem aventinischen Berge las, g) war in dieser Sprache abgefaßt. Die Briefe des Cicero au seinen Atticus aber überzeugen und, welschen Fleiß man auf sie wendete. Der größte Theil der vornehmen Komer schrieb damals diese Sprache aud schrieb sie schon. Man schätze ihre Meisterstücke, studirte sie schheitig, und verstund sie, wie die glücks lichste Rachahmung zeigt.

# 3) Ginzelne Wiffenschaften. h)

a) Dramatische Dichtkunst.

55.

Die Bahn jur, Berfeinerung ber Romer brach Die Dichtfunft, und zwar vor's Erfte ihr dramatis fcon langft. Sie erhielten es aus Etrurien, als ein Berfohnungsmittel ber Gotter, da nach dem Tode Cas mills die Peft in Rom graflich wuthete. i) Allein dies fes erfte Schauspiel ber Romer mar in aller Ruchicht erbarmlich. Es bestand in einer Urt vom Vantomime, awischen welcher man aus bem Stegreife einzelne Betfe abfang, die Spotterepen auf gemiffe Personen enthiels ten. Diese Berse wurden Felcennini geheißen. Der Schauspieler (Histrio) war felbst ihr Berfaffer. Dieses erfte Schauspiel folgte bald ein anderes. fest bestand aus einem zusammenhangenden Gebichte pon mancherlep Inhalte, nach Art unserer Quedlie bers, welches man absang und Satyra nannte. Eis ne Aehnlichkett mit diesem hatte die Comodia oder Sabula Actellana, eine Art von Farce, in welcher man in altokischer Sprache wißige und satprische Eins falle herfagte. Die Schauspieler in dieser lettern Art maren junge Romer. Man behielt auch nachher biefe Poffenspiele bep, und gebrauchte fie als Zwifchenspiele bep

a) Ich empfehle hierbey neben bes bekannten Joh. Alberta-Fabricii Bibliotheca laxina die klassische Biographie der griech. u. latein. Autoren, a. d. Engl. von Mursinna, 2 Theile, Halle 1767, 8. und des gelehrten Joh. Nicol. Funk klassische Werk de pueritia, de adolescentia, et virili actate linguae. Bon den Dichtern haben G. J. Crinitus, Ol. Borrichius, Oossius und Crusius, von den Geschichtschern Gerh. Joh. Vossus und Mart. Sancte eigene literarische Werke ausgearbeitet.

i. Liv. VII, 2.

Ben 'den 'regelmäßigen Studen. (1). Leovius und Lucius Domponius segren eigene garten biefer Art auf. Die gelegentlichen wisigen Einschaltungen , mo: mit die jungen Schauspieler Dieje Farten ausstaffir. ten, wurden Exodia genannt. Im Jahre R. 514, wie man gewohnlich annimmt, führte ber gelehrte Rrengelaffene bes Dr. Livius Galinaton, Mr. Livius Andronicus, von Geburt ein Grieche, die erften res geimakigen Schauspiele in Rom ein. In biefen ers fen kunitmäßigen Stucken herrfichte frenlich noch die gröfte Raubheit, ja felbft die Gyrache mar baibe ariechisch. Cicero behauptet alfo von ihnen, daß fie fich ju feiner Beit taum noch lefen ließen; ii) indeg war dies der erfte Schritt. Dan nanntel in diefen Schauspielen ben Dialog, eine Mrt"volt Recitatit. Diverbia, Die untermischten Gefange aber Cantica. und daber auch die Schausvieler Cantores. Nach dem Bhius, von dem wir noch die Namen und einige Heberbleibsel von neunzehn theatralischen Stucken theils Tragodien theils Comodien besigen, fovieb bald dars auf ber Campaner Cn. Mavius eine Menge Como. bien. Ravius that fich, wie Gellius behauptet, ums ff. R. 419 herdor. Cicero macht ihn zum Beitges noffen des Eunius. \*) Er jog fich aber, ba er es ngeh Urt eines Arlftophanes magte, auf die erften Manner bes Staats, einen Metellus, Scipio, Afris canus und Unbere, angufpielen, guerft Gefangniff; frafe, bann die Berweifung zu, in der er ittr J. R. 1549 ju Eltica verffarb. Wir besigen noch die Titel und Ueberbleibsel von 77 Comodien von ihm; pon dem aber mehrere, der großten Bahricheinlichfeit nach mit Rechte, ju den Atellanischen Kabeln bes ob: gedachten

ii) Cicer. Brut. c. 18. Suet. illustr. Gram. c. 1. Horat. Bp. II, 1 69.

<sup>\*)</sup> Gellius XVII, 21. Cic. Tufcul. I, 1.

serfe wurden poch ju Horagens Zeiten hoch geschäft menten noch ju Horagens Zeiten hoch geschäft mentibus haeret

Paene recens; adeo fanctum est vetus omne poema. \*)

und Cicero vom Redner führt eine Menge broffige Einfalle von ihm an. Vielleicht waren biefe quidquid haerebat mentibus. Ein anderer blos fomifcher Dichter mar ber Rrengelaffene Statius Cacilius, wie man glaubt aus Mapland geburtig. Er mar ein vertrauter Freund des Ennins, und felbft Terentius hielt ihn für ben tompetenteften Richter feiner Urbels ten. Sein Lodesjahr fällt ins J. R. 585. Wir ber fiten noch Ueberbleibsel und die Ramen von 44 Stücken, die man feiner Dufe jufchreibt. Borag raumt ibm in Bergleichung mit dem Plautus vor diefem das Uebers gewicht an Burde, wie dem Tetentius an Runff ein; \*\*) Bolcating Gedigidus aber beym Gelling (am unten anguführenden Orte) gieht ihn allen andern Romifern der Romer por; und Cicero brudt fich ameis felhaft aus, \*\*\*) ob er ihm nicht eben diese Stelle jugestehen muffe. Cacilius scheint, wie Tereng, feine Stucke haufig bem Menander abgeborgt zu haben. Dit bem Cacitius ju gleicher Zeit und vielleicht noch por ihm, schrieb M. Accius Plautus, der Molicre der Romer. Plautus war ju Sarfina in Umbrien ges boren, und, wie man gewohnlich angiebt, im Jahr Roms 527. Daß er ein Frengelaffener gewesen fen, erfand man mahrscheinlich, nur um in die Lebensum; ftande ber etften romischen' Dichtet eine Urt von Bleichheit zu bringen. A. Gellins, ber fich auf bas Beuge ,

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Horat. Ep. II, 1, 53. Wenn dem Macrobius Sat, VI.
1. 2. ju glauben ift, so abmie felbft Virgil Berfe bes Viavius nach.

<sup>\*\*)</sup> Horat. Ep. II, 1, 59. et Vellej. Pat. I, 17.

<sup>\*\*\* )</sup> De opt. gen. orat. I.

Renanif des Barto und Anderer beruft, erzäht van ibm: er habe fich burch feine Schaufviele fehr bereit thert: endlich aber, um Sandelichaft zu treiben, und Einen Reichthum ju vermehren, die Schaubuhne und Rom verlaffen, aber nach fehr miglungenen faufi mannischen Unternehmungen fep er in- so armseligen Umftanden nach Rom jurud gefehrt, bag er fein anderes Mittel vor fich fah, als in die Dienfte eines Mullers zu treten, und mit Mahlen feinen Lebenss unterhalt ju erwerben. \*) Gleichwohl dructe Die fürchterlichfte Beschwerde, welche er baben litt, feinen Beift so wenig nieder, daß er noch fahig mar, wah, rend dieser Beit zwep Luftspiele zu schreiben. Dan hat ihm 130 Schauspiele zugeschrieben. Doch schon Barro erfannte nicht mehr als 21, andere bochffens 25 für die seinigen, †) so daß wir, da noch 20 Ko: modien von diesem Dichter vorhanden sind, eigentlich von ihm nur-wenige verloren hatten. Das Rathfel. wie Plautus ju einer so großen Menge Schauspiele tommt, erflart Gellius (a. a. D.) jum Theil badurch. daß er uns erzählt: es babe außer dem Plautus, von welchem wir fprechen, noch einen gewiffen Plautius, einen Romodienschreiber, gegeben; fo follen die übris gen ihm zugeschriebenen Schausviele Werte unbefann, ter Verfaffer fenn, die er nur verbeffert habe. Biels leicht zählte man auch alle im Ton des Plautus aes Schriebene Stude ihm bev. Des Plautus Stude haben nämlich den ihnen eigenthumlichen Charafter. daß fie mit Scenen aus dem niedrigften Leben belut Rigen; er schildert ba die Sitten des gemeinen Mans nes mit ben lebhaftesten Karben. Es mar einem Plantus nicht um feine Sittenmaleren; es mar ibm mehr darum ju thun, seine aufternen Romer lachend du machen. Und diese Absicht hat er nach aller Ren-

<sup>~\*)</sup> Gell. All, 3.

T) Gelle le co

ner Urtheile aufs Bollfommenfte erreicht. Dies find Die Plautini Sales, Die Hora; ihm jufchreibt, und von welchen Cicero fo ehrenvoll fpricht; k) am bis feine Charafterzeichnung ber Griechen mar Plautus nicht befummert, er bedurfte ihrer aber für fein Dus biffum auch nicht. Go ift alfo des horgrens Label, ben er 1) über biefen Schriftsteller verbreitet, ju vers fiehen. Er lobt ibn auch wieder, fo wie et ihn tabelt, wenn er ihn mit dem Epicharm, welchen fich Blantus jum Deufter vorgestellt, vergleicht. \*) Denn felbft ein Plato raumt Diesem Spicharm in feinem Theatet die Dberftelle unter ben Dichtern feines Zeitalters ein; auf einem gant andern Bege gingen Die übrigen Romodiens, ichreiber der Romet. Den Cacilius fennen mir bereits als einen fehr fleißigen Nachahmer der Grazien eines Menanders. Ein folcher, und nach dem Urtheile der einsichtsvollsten Romer febr vollkommener Rachahmer mar auch D. Terentius Ufer. Diefer Dichter, beff fen noch vorhandene feche Luftspiele uns über ihn urtheiten laffen, mar aus dem Gebiete von Carthago geburtig, und fam als Sflave nach Rom in bas Sand bes P. Terentius Lucanus, von welthem et frepgelaffen wurde. Er war nach der gewöhnlichen Angabe ums J. R. 560 geboren, kam ungefahr im 3. R. 567 nach Rom, und wurde also in dem Hause feines herrn erzogen. Seine Bildung muß feinen Tac lenten allerdings angemeffen gewesen fenn, wie biefe mabricheinlich die Urfache ausmachten, um berentwill Ien Terentius frengelaffen murbe. Terentius abmte aber dem Dichter ber Grazien, Menander, in der Romodie mit so vieler Kunft nach, bag felbit Cafar

k) Horat, ad Pis. 270. Cic. Off. 1, 29.

<sup>1)</sup> Ep. II, 1, 170.

<sup>-)</sup> Ebenbaf. Bere 58 von ben verfchiebenen Urtheilen ber Miten und Reuen uber, ben Plantus f. Pope Blount Cenfura celebr. ancer und Baillets Jugement des Lavens.

in den Versen, die Donatus von ihm in seinem Leben bes Teventius aufbehalten bat, ihn den halben Des nander \*) ju nennen, fein Bedenken trug. Dit nicht deringerer Achtung murben feine Arbeiten ben feinen Beitgenoffen aufgenommen. Der große Scipio Ufrit schaft; zum Beweise, daß dieser Dichter mehr, als blos ein eleganter Schriftsteller, daß er ein Mann pon edler Bilbung und feinem Gefühl mar. Lettere murde fogar für den eigentlichen Berfaffet ber Romodien bes Terentius gehalten. \*\*) In Diefet Lage befand fich auch Terentius ungleich gludlichet, als fein Borganger Plautus. Er befaß in der Rabe von Rom ein anfebnliches landgut, und feine Lochtet vermablte fich mit einem tomifchen Ritter. fafte diefer beliebte Dichter den Borfat, Rom ju ver laffen, um fich nach Griechenland ju begeben, wovon vielleicht der allgemeine Ruf, der ohne Zweifel ben Reib zum Grunde hatte, bag Lalius und Scipie, feine Bufenfreunde, großen Untheil an feinen Schaufpielen batten, die Urfache gewesen; vielleicht unternahm er aber auch nur deswegen diese Reife, um die Gitten und Gewohnheiten ber Griechen, mehr fennen m lets men, und fie in feinen Gedichten getreuer auszu-Bewiß ift es, daß er Rom nie wieder ge bructen. feben bat. Dan halt dafur, daß er in einem Schiffs bruche ju Grunde gegangen fep; mabricheinlicher ift

<sup>(\*)</sup> Er hatte nur dies an ihm auszusen, bas er im Ausdruck ber Empfindungen viel schmächer, als Mernander, gewesen sep; er ruft daher aus: o dimidiate Menander! weil er nur das Anmuthige und das Zievliche von Menanders Schreibart ausgedrückt hat.

<sup>\*\*)</sup> Cic. ad Att. VII, 3. Terent. Prol. ad 'Adelph-Quinctilian X, 1. erfennt noch den Terentine int ben-Dichter, ber es an Elegang in ber Romobie unter ben Romern, nach dem Bepfpiele ben Griechen, moch am Beiteften brachte, und ergablie, feine Lombbien maren dem Scipio zugeschrieben worden.

es, daß seine vorausgeschickten Schriften, Die in 108 von ihm überfetten Luftspielen bes Denanders beffans den haben follen, mit feiner Sabe durch einen Gdie. bruch verloren gegangen, er felbst in Griechenland ums J. R. 364. gestorben fep. — Terentius hat das Luffpiel ju einem noch hobern Range erhoben; er hat nicht ben Erfindungsgeift und ben Dig und bie to. mische Staffe eines Plautus, aber er übertrifft ihn und noch mehr feine Borganger, an feiner Menschens fchenkenntnig, an Elegang, an Reinigfeit und Unmuch ber Schreibart. Er lehrte ben Romer durch feine vortrefflichen Luftsviele feinere Sitten. . Von den Bel. ten diefer letten Berbefferer an theilte man Die So. mobien in togatae und palliatae ein. In den erften wurden romifche Sitten in romifcher Rleidung, in ben lettern griechische Sitten in griechischer Rleibung geschildert.

# 56.

Auch die Tragodie ward unter den Romern nicht. vernachläffigt, ob ichon auch hier ber Romer mehr Heberseger und Rachahmer der Briechen mar, als felbit erfand. Die Erften nach einem Livius Undro. nicus waren Q. Ennius, der uns unten als episscher Dichter befannt werden wird, M. Pacuvius, ein Schwestersohn des Ennius, der im J. A. 533 in Brundusium geboren ward, und bis ins achtigste Jahr lebte und fchrieb. Er mar ein Freund und Tifchgenaß des portrefflichen galius, und zugleich ein geschickter Maler. An diese schloß sich L. Accius an, ein Freps gelaffener, ber in feiner garten Jugend mit einer Kolonie nach Pisaurum abgeführt wurde. Man hatte Jahrbucher, eine Rachahmung des Ennius, und viele Tragodien von ihm. Andere tragische Dichter lebten spater, und waren jum Theil angesehene Mans ner. Man nennt uns noch einen Granius und C. Titius, der als romischer Ritter und als ein berulhm: **3** d 3

berühmter Juriscomultus einige Eragovien fibrieb, einen C. Jul. Cafar Strabo, ber im 3. R. 664 Mebilis mar und nach Cicero viele Tragobien ver: . Auch werden in Diefer Reihe aufgeführt Bempronius Gracdus, Luratius Camins, Q. Cicero, m) Macenas, ja felbft Bvid, von bem man eine Medea befaß, und Darius, beffen Ebreft befannt mar, n) Bon biefen Dichtern batte man von Livius 14, von Ennius 28, von Vavius 11, von Dacuvius 18, von Accius 52, von Cicero 4 tras tragifche Stude aufzuweisen. Wie viele mogen vers geffen worden fenn, entneder weil fie nicht gefielen, ober weil fie bem Gedachtniffe ber Grammatifer ents wischten. Darro nennt deren, die weder Gellius noch Macrobius nennt. o) Bas bas Berdienft der fettern großen Romer anlangt, fo fchweigen bie alten Runffrichter. Babricheinlich emfahlen fich ihre Arbeit ten mehr durch den Werth ihrer Verson, als durch Die Tragodien eines Pacuv. ihre Gute. und Accius blieben aber immer schasbar. Dirfen wir bem Urtheile Horagens teanen; fo hatte allers binas die Ehrfurcht für das Alte, und die Achtung, bie man den ersten Nationaldichtern erwies, aroffen Untheil. Dan hatte ihre Berfe felbft auswendig Die Orbile der neuern Zeit pragten fie ibs aelernt. ren Boglingen oft auf eine fehr nachdrückliche Art ein: und fo fam es, daß man manche Schmachen berfelben gern vergag. Pacin wurde tres feiner Barte im Versbau, Die ihm Cicero vorwirft, megen ber Gravitat feiner Sittenfpruche gepriefen, bie er bom griechtschen Boden auf den lateinischen überges pflangt hatte. Und noch bep Cafars Ermorbung bes biente

Google,

m) Cic. ad Pr. 3; 6. und gmar biefer mit einer befonbern Bilferrigteft; f. Die angeführte Grelle.i.

n) Auctor Dial. de cauff. corr. elog. 13. Quinct, X. I.

<sup>.)</sup> Cf. Ger. 10. Voil Frag. Tragicorum.

Diente man fich, die Unthat, welche hiermit gestheben mar, ju fchilbern, eines Bacuvifchen Berfes;

> Men' me fervasse ut essent, qui me perderent.

Rach eben biefen Runftrichtern war man zweifelhaft. wen man ben Borrang geben folle, ob dem Bacup, ober bem Accius. Dem lettern wirft Cicero Bes nachlässigungen im Ausbrucke vor. Sorat aber neunt ibn den Erhabenen, p)

#### 17

Richt minder fruchtbar war die komische Rufe. Unter den bereits ermahnten Dichtern febreibt man dem Africanus allein 44, dem Cacilius 47 Luft fpiele gn. Bom Plaueus waren 130 Stucke gang. bar. Teveneius ging mit 108 Stucken von feiner. Arbeit in einem Schiffbruche unter, q) und 6 be, faß man bereits von ihm. Rach biefen beyben Dick tern schrieben Septus Eurpikius 14, E. Pompos nius 67, Quinctus Beta 11, Licinius 15, Q. Corniflicius zu den Zeiten des Cicero & Lustspiel. Beicher gahlreiche Borrath't Die Urthelle der Ros mer über diefe Stude maren febr verfcbieden, nach, bem fie namlich von verschiedenen Standpuntten aus. gingen. Wenn ein Cicero, ein Horag, dem Tereng ben Preis prerkannten, fo faben fie als Runftrichter anf die Eleganz biefes Dichters, auf die Grazie, Die auf feinen Werken ruhte. Freplich ganz anders ur theilte Bolcatius Sedigitus, r) welcher auf den Ger sebmack .

p) Horac Ep. U. F. 95 und 56, CE Serm I. 10, 53. Quinctil. X , 1. 97.

a) Benofti Bibl Fabr. P. II, p. 44.

i) Belt, XV. 24. Die Stelle bier verbiente aufgenom. men ju werden, menn fle nicht zu viel Raum faßte.

fchmack der Romer und auf die Birfung der Stude auf der Bubne fab. Much die geringern Urten bes Schausviels murden nicht vergessen. Q. Novius, L. Pomponius und der obgedachte Memmius fchrieben für die Actellana, En. Matius, D. Las berius, Dublius Sprus, Virginius Romanus und Ut. Marullus für die Mime. D. Laberius und Sprus \*) machten diefes niedrige Schauspiel, wo nur Saftwirthe, Marktichreper, auftraten, gu einer Schule ber Gitten; s) er hat auch affem. Bermuthen nach diese Dichtfunft veredelt. Decimus Laberius war bon Beburt ein romifcher Ritter. Er erlebte als ein Mann von sechszig Jahren das Unangenehme, daß er gebrungen burche Bitten bes Dictator Cafars, welches ihm fo gut, als der ftrengfte Befehl mar, auf der Schanduhne erscheinen, und feine mimischen Gedichte (die er bisher durch Andere hatte vorstellen laffen), felbft recitiren mußte. Die verfprocheuen Belohnungen hatten ihn zu dem Schritt nicht bewogen. Der goldene Ring, welcher das große Geschenk beglei follte dazu dienen, die baburch verlorne Ehre wieder beraustellen; wie er benn auch wirklich ber nach einige Schwierigkeit fand, unter ben Rittern feit ten vorigen Sis im Theater wiedet einzunehmen. Wir haben vom Macrobius \*\*) noch den Vrolog, wel: chen Laberius ben diefer Gelegenheit \*\*\*) an das romische Volf hielt: er führt bittere Alagen mit Feine beit, und beweift eine machtige Reigung, dem Dictas

<sup>\*)</sup> W. C. L. Ziegler de Mimis Romanor. Goett. 1789. \$

s) Cf. Macrob. II , 1.

<sup>\*\*)</sup> Macrob. Saturn. II, 7.

<sup>24.</sup> Wieland hat ben trefflicen Protod, du feinen horagischen Satpren I. to. I übersehlt aufgenommen; was horas an ben Mimen ber Laberstus tabelt, aft, daß lie voll seltsamer, selbstgemachter Motter und Rebensarten waren.

tur manches Babre oder Kraftwort ins Dir zu-fancis. Aber Cafar rachte fich auch bedurch, bag er dem Dus blius Gorus, den er als Debenbuhler bem Ritter ents gegehaestellt batte, den Breis querfannte. Labering foll 10 Monat nach dem Cafar geftorben fepn. benden größten Schauspieler in der Tragobie und dem Luftspiele ju Cafars Beiten, Resopus. und O. Roscius, haben wir schon oben genannt. Bir muß fen noch in spatern Zeiten einen Baris t). hingufügen. Unter dem Augustus wetteiferten die Pantomimen Bethyllus und Dylades.

# b) epische Dichtfunft.

Die epische Dichtfunft, ju welcher wir alle nach einem Plane fortlanfende Gedichte, als das wirks liche Epos, die poetische Erzählung, die Evistel, bas Lehrgedicht und die Satyre rethnen, fand unter den Romern febr zeitig Benfall. Das erfte Epos war mehr in Berfen eingefleibete Ergablung, als butch Erfindung verschonettes Gedicht. Go beschreiben Q. Ennius und En. Vlavius die Thaten der Romer mabrend ber punifchen Rriege. Die Berfe Des Et fleren, darin fich besonders feine achtzehn Bucher Ane nalen, fein heldengedicht Scipio, ferner Epicharm, ein Lehrgedicht; feche Bucher Sammen, wie feine Tras godien auszeichnen, waren die Lieblingslefture des Cicero und anderer damaligen Großen. Ennius mar zu Rudia in Calabrien ums 3. R. 515 geboren. Cato Cenforinus brachte ibn als einen griechischen Sprachlehrer mit sich von Sardinien nach Rom. Ennius behauptete unftreitig das Berdienft, guerft Die Schonheiten der griechischen Dichtfunft auf romis Ga z

<sup>1)</sup> Juven. III, 7, 82,

schen Boben verpflanst zu haben. Es ist überhaupt das größte Berdenst des Ennius, bag er sich mit dem Lie vius Andronicus gleichsam um die Wette beeiferte, durch Erflärung der besten griechischen Schriftseller einen Seschmack an den schonen Kimsten und Wissenschaften, folglich auch ein sausteres Gesühl und seinere Sitten einzuslößen. Daher die so große Achtung für ihn. Er wird auch für den Vater der lateinisschen, besonders der epischen, Poesse, gehalten. \*) Nuch dem En. Mattun, einen beliebten Mimendich,

ter ju den Zeiten des Terentins Varro, Varro, Ikas cinus und L. Darius, werben epifche Gedichte ju geeignet. Sie bahnten bem D. Dirgilius Maro, von Undes, einem Flecken ben Mantua, geburtig, ben Weg, ben hochften Gipfel ber epifchen Boefte au erreichen. Gine wohlgewählte Nachahmung Des gries Gifchen Dichters, welche er ber Elegany feines Zeit alters gemäß vollbrachte, wie eine ungemeine Corvertheit, obschon Birgil fein Gedicht noch unvollendet hinterließ, machten ihn unsterblich. Diefer große Dichter war im J. R. 684 geboren, und farb auf bem Ructwege aus Griechenland im J. R. 735. u) Birgil fand befannte und uns unbefannte Rachabmer. T. Valgius Aufus, Donticus und Dedo Albinor vanus, werden als epifche Dichter angegeben; es ift won ihren Gedichten aber nichts mehr vorhanden. Durfen wir bem Urtheile bes Zeitgenoffen von dem lettern Glanben bepmeffen: fo befag Dedo Met Diche terische Erhabenheit. x) Spaterhin (er ftarb im J. Chr. 39) schrieb M. Annaus Lucanus seine Pharfalica. \*) Dieronymus Cofouna, Neapel 1590, 4. Amflerdam 1707, 4. und Paul Merula, Lepben 1595, 4. haben fich besonders um die Sammlung feiner Frugmente

i'a) G-bas der Depnishen Ausgabe borgefette Leben bes

x) Ovid. Ponto III. 6. nennt ibn sidereum.

verbient gemacht.

Didera

falica, ober ben burgerlichen Rrieg unter ben Cafarn. Incan, ob er fchon in Ansehung ber Reinigkeit und bes auf die Reile feines Gedichtes verwendeten Rleifes, unter bie erften Dichter bes alten Roms aufgeftellt ju merben verbient, y) verliert boch icon gegen feb nen Vorganger, den Virgil, an dichterifibem Schwing und Erfindung alles. Dan hat ihn alfo mehr unter bie historifer, als Dichter, ju rechnen. Rach ihm, ungefahr um die Sterbezeit des Raisers Bero, forieb Silius Italicus, ebenfalls bem Gefchlechte nach ein Spanier, ein Gebicht in fiebzehn Bildern vom punischen Rriege. Go werth diesen Dichter seine Zeite genoffen hielten, z) fo bemerkt man an ihm ben Bers fall ber romifchen Dichtfunft. Geni Ausbruct ift blubend, er magt fuhne Bilder, und verfteht fie auch jum Theil ju ordnen; nur Reinigfeit und Reile mangett ihm, and noch mehr, als berbes, die, den Dichtern bes goldenen Sahrhunderts fo eigene Mecht heit ber Bedanken. a) Roch matter als Silius ift ber Berfaffer bet Argonautica, Valerius flaccus. Er farb bereits im J. Chr. 78 als ein Jungling. Valerius ahmte dem Apoltonius Ahodius nach. b) Unter den übrigen epischen Dichtern verdient noch D. Statius Papinianus genannt ju werben. Bon fok nen bepben Selbengebichten find nur noch gwolf Bit cher ber Thebaide und zwen aus feiner Achilleis, abrig. Statius fand befondern Schut am Bofe bes

y. ) Auet. dial. de cauff. corr, elog. 20, 6.

<sup>2)</sup> Martial. IV. 14. VI, 64. VIII. 66, IX, 51. 88. Plin. Ep. 3 6.

a) Gein Liben haben, außer einigen ollgemeinen Lebende befdreibern ber romiiden Schriftfeller, Dermann Bufch wor ber Amfterdamer Aneg: 1628 und Cellarius' Dia de Silia Italica P. l. p. 71 bearbeitet.

<sup>5)</sup> Erufine Lebenibefde, tom. Dichter im zwepten Benbe € 1. €. 777.

R. Domitians. Er befaff in ber That viel bichte wiches Genie, arbeitete aber ju flüchtig, um feinen Gedichten Die geborige Reile ju geben. Gein Auss druck ftrost offers von Schwulft; und so malerist er bismeilen iff, so matt und unter einander gewot fen wird er wieder. Man zieht mit Recht die Tho baide noch der Adilleis von C)

T9.

Die partifche Erzählung erlangte an bem bei kannten C. Dalerius Catullus, dem Beitgenoffen Des Cicero, d) einen großen Bearbeiter. Catull mar aus einem vornehmen Geschlechte zu Berona im J. R. 666 geboren. Ein gewiffer Manlius nahm ihn mit sich nach Rom, wo er an bem Cicero, an &. Memmins und Andern bobe Beschützer fand. Er begleitete amar ben lettern mit nach Bitbnnien; man kann aber nicht behaupten , daß er je in Rom in einer Urt von Staatsbedienung angestellt gemesen fep. Catull machte den schonen Geift und angenehmen Gesellschafter: und als biefer streuete en denn seine Sedichte-aus, indem er, wie man glaubt, vorziglich Die Sappho, und unter den Alexandrinern einen Callimachus zu feinen Muftern mablte. Catull mar Einer der erften Dichter, welche griechisch alexandris mifche Feile und Correctheit in feinen Gedichten aus wendete. Diefer Meifter einer eleganten Gimplicitat fchrieb das Epithalamium des Peleus und der Thei tis, den Phaselus und andere Erzählungen, in achter Schonheit des goldenen Beitalters. Einer der nach ften Rachfolger von ihm (bon einem Selvius Cinna Catulls Preund, \*) Softius, Aemilius Macer,

Digitized by Google

c) Dodwell. Annales Statiani.

d) f. Crufins Lebensbefder, rom Dichter, te Band.

<sup>. ?)</sup> Er machte fich burch enigrammatifche Gedichte besoft bere aber burch fein bichterifches, Bert, Goryina,

C. Rabicius, konnen wir nicht mehr urtheilen) war p. Ovidius Vigso, welcher felbst in der letten Elegie des vierten Buchs feiner traurigen Gedichte. einen großen Theil feiner Lebensgeschichte beschreibt. Bon feinen vielen Gedichten find feine Metamorphos fen eine, fo gut als möglich, theils nach der Beite folge, theils nach bem innern Busammenhange, wißig und funftreich verbundene Reihe (carmen perpetuum) von mythischen Ergablungen (von ber Ents wickelung der Welt aus dem Chaos bis-auf Cafars Tod) das Sauptwerk. Ihr Werth ift entschieden, und Mellmann \*) verbreitet baruber, hauptfachlich in Absicht auf Die griechischen Muster, viel Licht. Des Goidius Zeitgenog und Rebenbuhler in biefer Art des Gedichts, war Cornelius Severus. haben von ihm ein Gedicht, Aetna, und einzelne Bruchftude, unter welchen fich der Tod des Cicerd auszeichnet. Die Verfaster der Panegpren ad Mella-lam, ad Pisonem, ingleichen Petron in einigen von ihm verloren gegangenen Gedichten, nicht mins ber des Statius Silvae, fluchtig hingeworfenen Stucke, bas Befte, mas wir von diefem Dichter bes figen, find gleichfalls hieher ju gablen. Bang nabe. am Untergange ber lateinischen Poefie, jur Beit Des R. Theodofius und feiner Cobne, betrat noch Claus dius Claudianus (eines beffern Zeitalters murdig) in verschiedenen Gedichten diese kaufbahn. Gein Raub der Proserpina wird besonders vorgezogen. Fleif. und forgfältige Nachahmung ber Dichter des goldes nen Zeitalters zeichnen diesen Dichter aus, e) Geine Mach:

bas bis auf einige Verfe vertoren gegangen ift, be-

De caussis et auctoribus narrationum de mutatis formies Lipse 1786. Lipse

e) S, Bern. Ge. Walchii Specim. uber. commentat. de Clauniani carm. de Raptu Proferpinae, Goett. 1771. 8.

Rachfolger Claudius Rutilius Tumatianus, ein Gallier aus bem fünften Jahrhunderte, ber wen Bucher eines poetischen Itinerarii hinterlaffen, und' Flavius Cresconius Corridous, ein Afrifaner aus bem fechften Jahrhundert, ber vier Bucher de laudibus Justini minoris schrieb, kommen ihm ben Beis tem nicht bev.

60

Das Lehtgedicht, fagt man uns, fand schon an' bem befannten (). Ennius unter den Romern einen Dichter. Der altefte Dichter biefer Urt aber. welcher bas erfte und in feiner 21tt bolltommenfte philosophische oder bidactische Gedicht, in feinen fechs Buchern über die Ratur ber Dinge, verfertigte, ift T. Lucretius Carus; er fonnte mit Bahrheit in feinem Berte \*) fagen, bag er eine gang neue Bahn in ber Dichtfunst gebrochen babe, und verarbeitete mit schöpferischer Rraft und ungemeiner Fruchtbarfeit bes Beiftes einen fo fproben und ungeschickten Stoff, die abstracten und magern Begriffe bes epicurifcben Spftems, in einer Sprache, welcher es noch an Bors rath und an Boblklang und Anmuth bes Ausbrucks fehlte. Lucretius wurde wohl einen Virail über: troffen haben, hatte ihn nicht die Bewunderung bes epicurifchen Lehrgebaudes, bas ju feiner Beit in Rom einen vorzüglichen Eingang fand, auf den Stoff ges führt. Man fennt den dichterischen f) und philosos phischen Werth ber feche Bucher bey allen in doppels ter Rudficht nicht abgulangnenben Dangeln : ,, es bleibt immer ein gewiffes unnennbares Etwas, bas feine Sprache über die Profa erhebt, und fogar biss weilen mit einem Scheine poetischen Colorits taufcht : "

<sup>\*)</sup> Im Anfange bes vierten Buchs de narnen rerumr

f) Ovid. Am. I, 15, 22.

und eine Menge Lebtsäte von der Naturiehre werden in bas hellfte Licht gefett. Aber ruhmlich ift es fur ben Dichter nicht, ben Epiturismus jum Gegenffande feines Gedichts gewählt zu haben; auch haf es die Schonbeit bes goldenen Zeitalters nicht erreicht. Er lebte pom 3. R. 659 bis 703, ba er fich felbft ents leibt haben foll. g) Beit merkwurdiger find fur uns Des Virgilius Georgica, bas lehrbuch bes Koras tius von der Dichtfunft, die in diefes Rach gehörigen Bucher des Ovidius, des Gratius Saliscus, eines Beitgenoffen des August, Cynegeticon (bon der Jagd), Des M. Manilius elegantes Aftronomicum, und die Ueberbleibsel von dem Diosemeion des Casar Germanicus. Diefe Dichter gaben Diefer Urt pon Gebichte unter den Romern erft ihren Berth. h) Unter die fvaten Rachahmer derfelben gehoren aus Der Mitte Des dritten Jahrhunderts Terentius Maurus, der ein artiges lehrgedicht (Die Detrif): fiber die Buchftaben, Splben und Splbenmaafe, i)

g) Erufius lebensbeschreibungen rom. Dichter, ir Band. Kabricus zieht in seiner Ribl. lat. I. 4. die Sache im Zweisel, weil tein alter Schriftseller (nur Eusedius giebt diese und andere Rachricken) davon Meldung thut. Noch zweiselbafter ift es, das Cicero die secht Bucher von der Natur der Dinge verbestert haben sollte Cicero, sagt Tiraboschi, dies Wert verdessert haben, ohne das wenige Robe, was vom Alterthume bemfelben antlebt, darin auszustreichen? Er, ber, auf den reinen Ausdruck und Bohtlang so viel hielt? Und warum fein Wort davon in seinen Schriften, da er so oft Gelegenheit hatte, von einem so karten Anhänger und Erklärer des epiturischen Spiems zu sprecken?

h) S. die Ausgabe, des Gratius und Nemesianus q. not.
var. Mictau 1775. 8 maj. Cellarius Diss. de Germanico
Caccare; und die Bentlepische Ausgabe des Manisips.
London 1793. 4.

i) Putichius in Gram. lat. Hannov. 1685, 4. hat baffelbe berausgegeben; 1741 tam es ju Rurnberg besonbers beraus.

nind dessen Zeitgenoß Quintus Serenus Sammos nicus, welcher von den Krankheiten und deren Heis lung in Herametern schrieb, \*) am Ende diese Jahrz hunderts aber M. Aurelius Olumpius Vemesias nus, ein Carthager, dessen Cynnegeticon und Fragsmente aus dem Gedichte vom Vogelsang wir noch bestigen. Auch Jestus Rusus Avienus (im vierten Jahrhundert) mit seiner Beschreibung der Seekliste den Gades (Cadix) bis Massilien in Jamben, und das bekannte Fragment aus dem Gedichte von Maas und Gewicht (de ponderidus et maenluris) gehös ten hierher; so wie die Sammlung moralischer Sens tengen unter dem spätern Litel: Dionysii Catonis Distycha de moridus ad silium.

#### 61,

Die Epiistel stellt unter ihren Dichtern beson bers den Soratius Flaccus und Ovid auf. Weder Magnus Ausonius Burdigalensis noch Claudian, erreichten diese Vorganger, doch der Lehtere weit mehr, als der Erstere. Die Satyre mar Rom eigenthümlich. Schon im J. R. 620 schried C. Luchius, ein römischer Ritter, Satyren, deren Neberbleibsel wir noch unter den ehrwürdigen Bruchstücken der altesten lateinischen Dichter sinden. h) Auch Cato Censorinus und M. Le rentius Varro müssen unter die römischen Satyren schrieber gerechnet werden. Der Lestere gab einer eiges den Art von Satyre, (latyra s. fabula Menippea) da man Verse unter die Prosa misse, den Ramen. 1)

<sup>\*)</sup> I. C. G. Ackermann textum recensuit, lectionis varictatem; notas interpretum felectiores; suasque adjecit. Lipsiae 1786. 8.

<sup>1)</sup> Befonders gab fie Davertamp mit bem Cenforinus, Leiden 1743, 8. beraus.

<sup>1)</sup> S. Gerber, de Sat. Rom. Ien. 1756, 1, 3. G. L. Koenig de Sat. Rom. ejusque anetoribus praecipuis. Oldenb. 1796. 8.

Ber Weitent aber bob biefe Urt von Gedicht Soratius Riaccus, burch ben philosophischen und boch beitern Beift, burch bie feine Urt feiner Wendungen und Anspielungen ; durch bie ihm eigene Urbanitat und Anmuth, burch ben unnachahmlichen leichten Gang' und durch die kunftlose Elegant, welche er m verleihen verstand; er neunt fie fermones, weil fie in einer der Profa fich naheruden Schreibart gefchrieben, verfifigirte Discurfe find. \*) . 21. Perfius Staccus feht bem Bora; freplich weit nach, Defi fen Schule die wirkliche Welt mar; er hatte fich in ber Stoa gebildet, und fcheteb beifender, aber versteckter, wie die Eprannen seines Beitalters, bes Liberifchen, es erforderte. Desmegen find feine Gatoren kaum ohne Rommentar gu tefen. m) nicht nur Dunfelheit, auch absichtliche Entfernung von dem gewöhnlichen und natürlichen Ansbruck, und wortliche Aufnahme Horazischer Formen. Wendungen und Rebensarten find feine Rebler. Raft eben fo perflectt, wie Perfins, boch ungleich eleganter, fchrieb Petronius Arbiter (directeur des plailirs) fein ber fanntes fatprisches Werf (Die libros) Satyricon, wor in er mit beifendem Galge, besonders unter bem Das men des Ermalchio, die Thorheiten bes Kaisers Claudius und feiner Deffelina burchiog. n.) Den briten Rang nach biefen nimmt Decimus Junius Juvenalis ein. Er lebte von des Rero Zeiten bis auf das Zeitatter Trajans. Seine Sibreibart vers liert

<sup>\*)</sup> Dorazens Saturen von Wieland (nene Auft. Leipzig 1805) und Charatteriftik ber vornehmften Dichter al. ler Rationen, sr und 6r 8.

m) Eert und leberfebung mit Ginfeitung und Gelauterungen von C. G. Inleborn, Bullichau 1794, gt 8.

a) Peter Burrmann hat ju Utrecht 1709, 4. bie befte Susgabe beforgt.

biert aber allerbings viel gegen bie feiner Borganger: 63 Beibenichaftlicher Saf und unerbittliche Strange find ibm mehr eigen, als irgend einem Satprifer. Andert er feinen Son nicht ab; fondern verfolgt feinen vinmal betretenen Bog unausgefest. Mas er als Mhilosoph nicht leiftet, bas erfest er reichlich ats Diche ter und Sittenmaler. Doch gehort hierher Die Diche terin Sulpicia, Die ungefahr ums 3. Chr. 90 unter mehreren Gedichten eine nach vorhandene Satore über ben perdorbenen Zustand des Staats, d. i. gegen den Domitian, fchrieb, ba er die Philosophen aus Rom vers Marial \*) fpricht fehr ruhmlich von dieser Matrone, ber Gemahlin eines dereiffen Calenus, und von ihren Bedichten. \*\*) Man fann auch die Bere munichumen (dirae) bes in ben Gullanischen Bros Criptionen feiner Buter beraubten Dalerius Cas to, \*\*\*) tind (Ovide Ibis als eine eigene Gattung von Sature betrachten.

## c) inrische Poesie.

62.

Die Miner nennen uns eine Menge liprische Dicht ter, als den Bebius, Casius Bassus, Statius Pas

- e) Thom. Marfhal hat eine ber beften Ausgaben, Lonbon 1723, 8. beforgt; aber noch vorzuglicher G. A. Auperti, Lipfiae 1801, 11. Voll. 8.
- \*) Martial. X, 35.
- Der berühmte Altdorfer Schwarz, von welchem auch (Altdorf 1721, 8.) eine Ausgabe da ift, bat ihr einen Commentar gewihmet, walcher mohl in ben Danben bes herrn H. A. Zarleg, aber, foviel wir wiffen, nicht gebrudt ift.
- Wernsdorfti Poet, lat. min. T. III. p. 46 (q., u. Bibl. ber alten Litt, u. Runk, St. IX. S. 56 ft.

Dapinianus, Vefititius Sputinna, Septimius Seberus: aber nur Benige unter ihnen haben fich als Lyrifer gezeigt; bas lyrifche Gedicht mar auch beb Den Romern mehr Nachbildung gwiechischer Mufter, als Drang und frever Erguß der Empfindungen. Rur gwey Dichter diefer Urt find es, deren Werke uns beurtheis theilen laffen, wie weit fie es in ber korif brachten. Gle find Dalerius Catullus und Boratius flace Jener hat nur wenig in diesem Rache ber Poeffe gethan, verdient aber als Jambograph im gries. chischen Ginne \*) eine Stelle : Diefer aber ift es eigentlich, beffen lyrifche Gedichte bier in Ructicht Kommen; er ift, wie er sich mit Recht rubmt, unter ben Romern ber Erfte, ja ber vollendetefte fprifer. Geine Den vereinigen Begeifterung, Erhabenbeit und Reuer, wodurch fich der lprifche Dichter por ans bern auszeichnet, mit Ungemeffenheit und Reinigkeit bes Ausbrucks im bochften Grabe und mit einer ales randrinischen Correctheit; er ist aber eben eben so gluctlich, mit Anacreon ju scherzen, als mit Vindarus fich empor ju schwingen. Inimer erscheint er groß; auch bingeworfene Stude von ihm beweisen die feinste Muswahl und eine nicht gemeine Unlegung feines Blans, p) fo weit bevm lvrifden Dichter Dlan Statt finden fann.

56 2

d)

<sup>\*)</sup> Quinctil. X, I.

p) Masson hat das Leben dieses Dichters beschrieben. Die Ausgabe von Jant, Leipz. 1778, 2 Säude, ift noch immer vortuglich, und die wolkfandigste (neuere), so sange nicht die volkfommnere von Wirscherlich, ge. 8. Leipzig 1800 (bis jest 2 Bande), und die Döringssiche, 8, ebd. 1803, beendigt find.

# d) Elegie, Bervit.

**63.** 

Un die lprifche Poeffe grangt die elegische. Diefe Dichtungsart, bie faft unter allen die meifte Glegan erfordert, ethiett unter der Bearbeitung der Romer Die gröfte Schönbeit. Catull brach bier die Bahn. 9 Die Elegie Schien aber ju fehr für das romifche Genie gemacht zu fevn. Catull fand baber bald Rachahmer und Rebenbuhler. Ihm folgten der schmelzende In. Cornelius Gattus, q) der malerische Albius Tu bultus, r) der elegante Sertus Aurelius Propen tius, s) und der name D. Opidius Maso. t). Die Schriften biefer Dichter verdunkeln die Merte allet ihrer Rachfolger eines Aruntius Stella, Luftricus Brutianus, Daffierus Daullus, Cornelius Maris mianus. Es war ohnedies zu erwarten, bag mit bem goldenen Beitalter ber romifchen Sprache, auch Diefe Dichtungsart verfallen mußte. Dvidius, und vor ihm noch Propertius, fugten die Beroide als einen neuen Iweig bep. Aulus Sabinus, ein Beitr genoß des Ovidius, ward hierin ihr Nachfolger. Er schrieb unter andern drep noch vorhandene Antworts: briefe, die fich auf des Lettern Beroiven beziehen.

\*) 6. Dbring's Anegabe, Leips. 1788- 92, 2 Bbe. gr. 8.

igitized by Google

q) Sucton. Octav. 66. de illuftr. gramm. 16.

r) G. die Dennifche britte Ausgabe, Leips. 1797, 8.

s) S. die Bahrthifche Ausgabe, Leips 1777, 8. und beifen Borfefungen über einige Efegleit bes Propertins 2. Dreed. 1775.

<sup>2)</sup> Masson bat das Leben biefes Dichters beschrieben. Man finder, daffelbe in der so vorretten gischerschen Ausgabe, Leips. 1759.

- e) Die bucolifche Bichtfunft.
- f) Die asopische Fabel.

64

Der Charafter, ben wir oben ben romifden Schriftfellern gegeben haben, ward burch bie Schone heit, welche bie Elegie ben ihnen erlangte, beffatiget; er wird es eben fo febr durch bie Bearbeitung bet busolischen Dichtungsare und der afopischen Soe pal. Bende Arten von Gedichten vertrugen fich alleper Dings mehr unt der funftlosen Raivität der Griechens als mit dem Schmince und der Feinheit, welche der Romer allen feinen Berfen lieh. Die Bucolica best Dirgilius fiehen, ma nicht ben Werken ber Griechen in diefer Ure, boch feinen übrigen Werken, nach. Nochweit weniger aber werden die griechischen Jopllenschreis ber pon einem T. Julius Calpurnius, einem Sicki lier, ber am Ende bes druten Sahrhunderts Bucolica schrieb', oder den Idyllen des Aufonius, die wir noch besigen, übertroffen. Der afopischen Sabel lieb Dhadrus allerdings in frepen Jamben alle die meifterhafte Bortrefflichfeit, beren fein Zeitalter, bas Muguftifche, fahig mar; \*) er erbiels aber nur wenig Machfolgen, und wir lefen faft nirgends, daß biefe Dichtungsart unter ben Romern febr beliebt gemefen fem Sercus Aufus Seftus Apienus fcrieb erft in, der Mitte des vierfent Jahrhunderta feine Heberfegung: Der afopilchen Fabelm Gine noch fpatere gleichfalls medrifche Hebersegung foll ben letten lateinifchen Raifer Komulus Augustulus jum Verfaffer haben.

**\$**\$3

g)

\*) S. die Schwabische Ausgabe, Halle 1779—81, 3 Theile in 8.; die Bothescher Leipzig 1803, 8. (hier auch eine gans neue Rezension des Phabeus); und Rachträge zu Sulzers Theorie oder Charafteriftik den vornehmften Dichter, in Bandes 18 Stud.

# g) Das Epigramm.

65

Bigige Ginfalle in Berfen abzufaffen, war unter Den Romern bon jeber beliebt, Bir find baber im Stande, eine gange Reihe Dichter Diefer Art aufguftele ien, unter benen vorzäglich Dalerius Catullus, ber Frengelaffene bes Cicero, Laurea, Maccenas, Valer mus Martialis, ber Raifer Abrianus und Aufor mius fich auszeichnen. Bir befißen aber von dem größten Thelle Diefer Dichter feine Proben ihres Biges, und himplederum eine Denge Epigrammen, beren Dichter wir nicht fennen. Der merfmurbigfte Dichter biefer Art ift Balerlus Martialis, von Geburt em Spanter und ein Freund bes jungern C. Plinius. Bir haben von ihm vierzehn Bucher jum Theil vor wefflicher Epigrammen; u) er felbft nrtheilt von feit nen Gedichten; funt bona, funt quaedam mediocria, sunt mala plura. \*). Dehrere Epigramum von ihm verlieren aber auch ihr Intereffe ober doch einen großen Theil beffelben, weil wir die oft perfom lichen Beziehungen nicht wiffen. Undere Epigrammen find in einzelnen Sammlungen unter ben Ramen ber Catalecta Dirgilit, Ovidit n. f. f., ber Priapeja, auch ben ben Werten einzelner Dichter, ober in derjent gen Sammlung ber fleinen Dichtet quautreffen, Die Deter Burrmann veranstaltet bat.

u) Plin. Ep. III. gr.

<sup>14)</sup> Martial. I, Ep. 17. Der Martial, fat. n. deutsch, in Buchuge von Ramfer gesammelt, Leipzig 1787—91/ mit der Nachtese, Berlin 1794, 8. 6 Theile.

## h) defisichtschribung.

66

Rom bat elne Menge Gefdichtschreiber gezogen, welche theils Die romische, theils die allgemeine, theils Die Literargeschichte bearbeitet, theile als Biogras phen, theils als Anefdoten, Sammler einzelne Werte aufgestellet haben. Un'er den Bearbeitern der romis ichen Beschichte haben wieder Einige größere Bes rioden und die gange Geschichte der Romer bis auf ihre Tage, Unbere fleinere Berioden ober nur einzelne Begebenheiten beschrieben. Die erften romifchen Ges Schichtschreiber magten es nicht, im romifchen Gewande aufzurreten. Mum. Sabius Diccor x) und &. Gine cius Alimentus y) fchrieben in, ber erften Saffte Des sechsten Jahrhunderts der Stadt in griechischer Sprache. 2) D. Fabins Pictor bediente fich querf benm Bortrage Der vaterlandischen Geschichte ber gans Dessprache. Die verdientesten Geschichtschreiber fprechen von diefen Mannern mit Chrfurcht. Roch well-terbin und gleichsam bepm Uebergange der alten Seit in die mittlere, verfaffe der befannte Dr. Porgius Cato feine fieben Bucher der alteften romit ichen Geschichte, die er Origines nannte; ein Bert poll reifer Bemerkungen, bas und leider verforen gegangen ift. Die altesten romiften Geschichtschrefe ber hatten vor den meiften nachfolgenden, fo wie por bem größten Theile der Griechen, die fich mit ber romifchen Beschichte beschäftigten, den wiche tigften Borgug jum Boraus, daß fie Manner von Stande und Anseinen waren, und alfo alle Gelegement in ben Sanden batten, die erften und beften Quellen

x) Liv. XXII, 7.

y) Liv. VII, 21.

s) Cic. div. 21. Cf. Voll, de hiftor latinis.

ber Gelchichte-Unes Baietidnads: ibbandsen. Schabe, daß ebir ihrer Berte entbehren muffen, ob wir wohl aum Theil verfichert find d daß fie ihre Rachfolger deikia gebrancht baben. Go find verloren gegangen de Geschichtblicher eines C. Sannius, bes Schwar gers vom Lalius; 21. Doftbumilis Albinus, Des Beitgenoffen vom Cato; eines L. Caffius Semnia Cer fcrieb ums J. R. 608); eines Q. Sabius Mas rimus Servilianus, des Confuls vom 3. R. 611; eines L. Calpurnius Diso, der im J. R. 620 Com ful war; eines Colius Untipater; eines Sempros nius Afellio; eines Clodius Licinius; eines D. Aus tilius Aufus (er war 21. 11. 648 Conful), und ans bere mehr, die sammelich vor ben Zeiten Cicero's lebten, a) Ja felbst noch aus diesem goldenen Jahr hunderte ift die Menge derer nicht gering, beren Gu schichtbucher entweder gar nicht, ober nur noch in augerst feltenen Bruchftucken, übrig find. horen C. Licinius Macer, Q. Claudius Quadris garius, Q. Valerius Antius, L. Cornelius Sis senna, Qu. Aelius Tubero, Pomponius Atticus und Undere. b) Ja felbst von benen, beren Werfe wir jum Theil in Der Geschichte als Schriftsteller vom erften Range anseben muffen, haben wir ansehnliche Gefcichtbucher perloren, und muffen es nun um fo mehr bedauern, daß wir ihrer entbehren. Ich barf meine lefer nur an die verlornen Bucher aus ber Geschichte bes Livius, an die Bucher bes Cicero von ber Republif c) erinnern. Auch vom Cornelius Ne pos fehlen und feine Geschichtbucher von Rom. den Berluft baben wir endlich nicht an ber Geschichte der

a) Ihre Fragmente fimmelte guerft Anton, Muguftinus, nachber find fie oft erschienen und befonders den Ausgaben des Salluftius angehängt worden.

b) Cenforin. 17. Vellej. II, 19.

<sup>·</sup> c) Er befdreibe fie in ben tufculanifchen Unterfuchungen.

bir futten Joten ber Republit, Die fich unter ben Berten bes Salluffins befand, erlitten ? d.)

Some of the second

30 13 116 %

Control of the second Summer aber find Die Schage, welche ting Rom an den Gefchichtschreibern feiner eigenen Gefchichte hintertaffen bat, noch fehr betrathtlich. C. Livius von Pabua, ber im koten Jahre ber.driftlichen Beite rechung, farb, verbient bier als ber Erfte genaunt und angefohen zu werben. Er fcbrieb eine ausführ liche romifiche Geschichte vom ben alteffen Beiten bis auf das Jahr 744: nach Erbanung Roms; oder bis auf des Drufus Tod, in 142: Bucheng, woven nur 35 Buder, und ein Epitone des gangen Berte von einem unbefannten Berfaffer, netit einem Frage ment aus bem geten Buche ibrig finde Der Berfuff van bent großen flaffichen Werke ist nicht nur für die rontische, sondern auch fer die Weltgesthichte, nus erfeblich : boch erfennt man es mit Dantbarfeit, bog biefe Bucher noch gerettet warden find, und bag greinsbeim die Lucen, aus andern Schriftfellern gu erganzen wußte. Livius folgt nicht allein mit Ause wahl ben geprüfteften Quellen, sondern tragt auch feine Beschichte felbft fo angenehm und pragmatifc. por, baf, anch mit wenigerem fritischen Fleife beats beitet, fie allgemein gefallen marbe. e) Der Bone Oh 4

d) Dus Broffes hat une biefen Berluft burd finde Erganjung berfelben T. XXV. Memoir. Par. de Infer. erft recht führbar werben laffen.

e) Tom alinus ed. Drakend. T. VII. Niceron Memoires T. V. u. a. haben bas Leben biefes Geschichtschreibers beschrieben; Die Bradenborchische Ausgaba (Lebben 1738-46 in 7 Quarthanben) sebn ein Schan. In Aug. Wilh. Erneftischen (neue Auft. 1801 - 1804, 5 Banbe, 8.) der nach ber Bratenborchiften Sucension

adager: bed Awind war Molutand, ein Grieche and bet Beiten best Afficanus, pon beffen 40 Budan be romifchen Gefchichte feiner Beiten nur 5 auf uns gu kommen find. Go gehaffig er auch mit feinen Bors gangern und Gemabremannern umgeht; fo nublic und fcon find gleichwohl feine Gefchichtsbucher. f) Buf ber anbern Seite machte ben Rebenbunker bes Living. Diohufing von Salicarnag, ebenfalle ein Griede, mis bem Beitalter bes Augultus. Geine :: mod: ven bunbenen 11 Bucher ber alterten romifden Bullichte (9 find verloren gegangen), find gleichfing ein Behr Buch , wie man Befebichte mir fritifdem Rieife ftutil ven muffe. In fuiticher Inemabl und formealige Brufing ber Quellen lift er aller feine Borganger und Racisfolger guruct. Er ift baber ben bem Srudium Der romifichen Gefchichte gung unentbehrlich. Der Rachfolger und Rebenbubler von Diefen Sifterifern mar C. Cornelius Tacitus. Chabe, baf feine 16 Bucher ber Unnalen und funf Bucher ber. Gefdichte, bin und wieder durch-Lieben veminftaltet find. Canus fft gang gewiß ein prifenber und pragmatifcher Ge Schichtschreiber; wenn er anch ben feinem Charafter und Gifer für alte romifice Gitten leibenschaftlich, ober gutveilen mit grellen Ratben, mit etwas ju bitte ver Galle Die Imperatoren und Begebenbeiten malt. Er begnügt fich nicht, die Begebenheiten in ergablen, fondern erforfett auch bie Unfachen, Die Quellen; und mit wenigen Bugen weiß er Die Charaftere in fchilbern Man glaubt die Sechen, fagt Tiraboschi, welche er befchreibt und ergablt, mit Mugen au feben; er bemefti auch bag ibn eben bies vor allen Anderen Shathar mache.

ift, und worgn (ber ber neuen Ausg.) . D. Schifer Butheil bat, gehort bas Glossarium Livianum.

Die Man wird mir ertauben, das ich um ber romifden geteratur Gefchichte Bollkandigkeit zu geban, fofort biejemgen Griechen mit einmische, welche in die the milde Literatur verflachten find.

macie buf er ale pit Milofoul bente. \*) Bie aber Tacitus in diefem Stude bennahe einem Living vorzug gieben ift; fo verdient er in Ansehung bes Bortraas und der Darftellung feiner. Befchichte, binwiederum bent Lettern nachgesett gil werben. Dan fieht es, fein Reitgiter, war nicht mehr das goldene... Er fart im I. Chr. sol. g) Ungefahr um Diefelbe Beit mit bem Eas citus fdrieb ber Grieche Appian Dun Alexandrien 23 Racher von verschiedenen Kriegen der Romer. Bent wir auch nicht Urfache haben, ihn unter bie erften ariechischen Geschichtschreiber zu ftellen: fo verdient ex Doch ben Weitem ben Tadel nicht, ben er oft gefunden bat. Gein nur ju febr verftummeltes Geschichtbuch gehort immer unter bie beften Quellen ber romifches Das Triumpirat der großen lateinischen Beschichte. Bifforifer endlich, erfüllt Ummianus Marcellinus, ein gelehrter Goldat unter bem R. Conftantins und feinen Rachfolgern. Er hat uns 31 Bucher einer vollftandigen Geschichte vom R. Rerva bis ju dem R. Balens binters laffen, movon jedoch bie erften 13 Bucher verloren gegangen find. Un fritifcher Musmahl und reifer Ginficht in Den Bufammenhang ber Begebenheiten verbient Um mian feinen benden Borgangern auf alle Beife an die Seite gefest ju werben ; nur in Anfehung feiner Schreibs art fieht er ihnen nach, h) Bon Geiten der Bahrheites liebe, Unpartheplichfeit und Genauigfeit wird er post feinem Geschichtschreiber übertroffen; er erzählt als

<sup>\*)</sup> Lefensmerth ift ble Beurtheilung des De St. Evremont in dem zwischen Lacitus und Salluftius angeftellten Bergleiche in seinen Ocuvres meldes Tom. I. p. 76. sq. ber Lyoner Susg. 1692.

g). S. Vost. de hist. Lat. I, 30. und die Erneftisch Ausg. Leipt. 1772, 2 Bande, gr. 8. Aufs Neue von J. J. Sberlin, Leipt. 1801, 2 Bbe. gr. 8.

h) Claude Chifict hat bas Leben biefes Geschichtschreibers beschrieben. Die bisher beste und brauchbarfte Ausgabe ift bie 21, 28, Erneftische, Leips. 1772, 2.

unmittelBarei Beige, ober wie Berichten von Ridgeni geugen, und ans Urfunden: 2002

Bet Weltem nicht von demikliben Werthe, weber in Ansehung ihres Bortrags, noch an fritischem Fleiße, sind die übrigen Geschichtschreiber. Wir zählen hierhet werst einen Oellejus Daterculus. Es sind zwer Ges

atoms for each company of the compan

chichtbucher von ihm vorhanden, von welchen bas erfte in Bruchftucken fo mangelhaft ift, bag man taum ben Inhalt beffelben berausflaubt, und das zwepte vom Sahre Roms 610 bis auf Tiberius (es fchließt mit ben früheren Regierungsjahren) geht. Juftus Lipfins muthe maßte, daß bas erfte Buch ein furger Entwurf der alls gemeinen Geschichte Italiens vor feinen Zeiten gewes fen fep, worauf er im zwepten Buche die Geschichte feiner Beit bis ins fechzehnte Jahr ber Regierung Des Tiberius ausführlicher ergablt habe. Dan bedauert, baß gerade bie altere Beschichte verloren gegangen ift, too er ohne Gefahr fren schreiben fonnte; benn in feis nen Verhaltniffen mit Tiberius entweiht er Die Ges Schichte, wenn er fie aus feinen Zeiten ergablt, burch Schmeichelen gegen ben Tiberius, und gegen feinen Gunftling, ben Sejan. Was ibn noch werth macht, find die treffenden Charafterschilderungen, Die eine geffreuten Reflexionen, und ber Styl, obwohl bers felbe, nach der damaligen Gewohnheit, zu gedrängt und deshalb oft dunkel ist. Sallustius ist sein Mus ster. i) Unter dem Kaiser Trajan und vielleicht auch Abrian, fcbrieb L. Annaus Glorus feine vier Bus

cher ber romischen Geschichte, ein jufammengetras

i) Sein Leben liefert Dodwell in Annalibus Vellejanis, mit einem Glosser, lat., Zwepbruden 1786, 2 Bande, gr. 8, und die besten Ausgaben von Auhnken, Levben 1779, 2. Voll. 3. und von J. C. S. Brause, Leipzig (1800) 1903, 8.

nares Wert, obne genngfame Unterfceibung Ber Bei ten, voll häufiger Sentiments und poetifcher Goile Derungen, in einer frogenden beclamatorifchen Schreife art. b) Unter bem R. Commobus fchrieb ber Grieche Dio Coffius zu Rom 80 Bucher ber romischen Ge-Schichte, von welchen wir aber nur noch 21 befiten Bata hernach lieferte Berodian, ebenfalls ein Grieche, 8 Geldichtbucher, worin er bie remifche Gefchichte von DR. Murelius bis jum R. Maximus vortragt. Ben bes find feichte Schriftsteller und nur im Mangel an Derer zu gebrauchen. Roch fpaterbin unter Conftantin und feinen Rachfolgern, bis nach ber Mitte bes vies ten Jahrhunderts, lebten Glavius Eutropius und Gerens Aurelius Dictor. Der Erfte fchrieb auf Befehl bes Valens eine turge (aber nicht frieifche) ro mische Geschichte von ber Erbanung Roms bis auf feine Beiten int einem leichten, aber micht eben tiete lichen und burchaus reinen Stpf (manches Labelhaffe im Inhalt und Ausbrud mag fich von dem banfigen Ge brauche aus bem Mittelalter herschreiben); ber 3mente eine Raifergefchichte, ober Bingraphien von Anguffus bis Conffantius in einer leichten und angenehmen Schreibart. Bon nicht unerheblichem Berthe find bie feche griechifch gefchriebenen Gefchichthaber bes 30% mus, welche bie vomifche und Raifergeschichte bis auf Die Besetung Roms durch den Alaricus, portragen Das Beitalter ber Chronifenfchreiber trat imm ein.

69.

Wir gehen nun gu ben Geschichtschreibern Purzes rer Perioden, ober einzelner Begebenheiten aus ber romifchen Geschichte, fort. hier ftoff uns querft C. Julius Cafar, der in jedem Betracht außerordente fiche Mann, entgegen. Seine Tagebucher ober Commentarien (unopenpeara) vom gallischen und burgers. lichen

k) Lipf. elect. II, 5. Vallins de Aift. lat. e. 20.

Bichen Rriege, mitten inner heure Ballengetiffamet au fchrieben, behaupten in ber enften Rlaffe aller Gefchicht Schreiber einen Rang, und find einzig in ihrer Arti The reizend einfacher, reiner-Seul fomoht, 1) als bie Galtiateit und Babrbeit, mit ber fle verfaft find, find über alle Empfehlung. \*) Aulus Sirtius Panfa, bet ftete Begleiter Cafars, und fein fleifiger Rachahmer, feste mit Rubm ben Cafarifchen Buchern vom gallifchen Rriege bas achte ju, und befchrieb ben afeitantiden und alexandrinischen Krieg. Buch hier vertennt man das goldene Zeitalter, weber an bem Bortrage, noch an der Debnung der Geschichte; obschon hirtius von ben richtigften Beurtheilern dem Cafar nachgefest wird. In eben blefem Zeitalter fcbrieb C. Salluftius Crifpul, nach dem Ausspruche bes Martial der Borguglichste unter ben laceinischen Geschichtschreibern, m) feine Bu der vom jugurthischen Kriege und der catilinarischen Berftomorung: bas Befte feiner bifforifchen Berfe, eine Geschichte bes romischen Staats von Gulla's In Dis gur Berfchworung bes Catikina, ift verloren gegant gen. Pritifche Auswahl ber Nachrichten, eine unnach abmliche Rurge, ein ebler mannlicher Musbrud, eine treffende Charafteriftif ber bandelnden Bersonen, und eine fühne tief eindringende Darftellung ber Begeben beiten. laffen fich biefem meifterhaften Gefchichtichreis ber gar nicht absprechen, n ) Wer aber, ber diefe einzelnen Befchichten mit innigen Bergnugen gelefen hat, wird es nicht bedauern, daß uns die abnlichen Werte

<sup>1)</sup> Cic. ad Brut. 85. ift bierüber ber gultigfte Benge.

<sup>\*)</sup> Die Ausgabe von Oubendorp, Lepben 1737, 4. und pon Morus (Leipzig 1780, gr. 8.), aufe Reue von Oberlin, Leipzig 1805, 8.

m) Epigr. XIV, 191, Cf. Geilius III x. IV, 15, XVII, 18.

n) Das Leben diefes Geschichtschreibers, von Jo. Clerkcus, befindet sich in der haverkampischen Ausgabe Amst. 1742, 2 Bande in 4.

Berte eldes Ufinind Polio, Br. Agelppa und anberer großer Geschichtschreiber dieses Zeitgliers, verloren gegangen find.

Auch der auslandischen Geschichte widmeten die Romer ihren Steif, ob wir ichon nicht fagen tonnen, daß fie darin Meifter geworden maren, wofue wir fie in ihrer eigenen Geschichte zu erfennen haben. Diodox von Sicilien , ein Grieche aus bem Beitalter Cafars und Auguftus, brach bier die Babn. Bon feinen 40 Buchern der allgemeinen Geschichte find nur noch die 5 erften, und bas eilfte bis jum gwanzigften Buche, in allem 15 Bucher, vorhanden. Man kann feinen Fleiß schlechterdings nicht verkennen; feine Ginsicht und Bes urtheilung aber hat oft Tabel gefunden. Trogus Pompejus fchrieb im Zeitalter bes Augustus, in ber Manier Des Theophons, ein größeres Geschichtbuch. bas und aber verloren gegangen ift. Ungefahr im Beit alter bes R. Autonius lieferte M. Junjanus Juftie nus einen Auszug daraus, ber ngch und nach das hauptwerf verbrangte, in einem reinern und gefällis gern Styl, als man es von einem Schriftsteller feis net Beitalters erwarten fann. Manche Behler, j. B. in der Zeitrechnung, rubren nicht von ihm bere einen Theil der Schuld tragen die spateren Abschreiber. 0) In eben diefe Zeiten gehört auch ber Brieche Vicos laus von Damascus, ein vom R. Augustus besons bers geschätter Schriftsteller, welcher die affprische Geschichte und fein und bes Augustus Leben befchrieb. Bir besigen von ihm nur noch einzelne Bruchftucke. Mit ungleich mehrerem Erfolge, ale alle diefe Borgans ger, fcbrieb Tacitus fein Buch von der Lage und den **Git** 

o) S. Savier's Borrede ju feiner frangof. Meberfetung bes Juftitte, Paris 2797.

Sitten, ber Deutschen, ein in affer Abficht flaffichet Bert. P) Mit ihm ungefahr blubete . Curtius Bufus. Bon feiner Geschichte Aleranders des Großen, melche mohl absichtlich mehr rhetorisch als historisch ger fcbrieben ift, befigen wir nur noch acht Bucher. fehlen und die grey erften Bucher und einige Rapitel aus ben übrigen, welche burch Freinsheims Supples mente ergangt worben find, Johann Cleritus (ober Jean le Olerc) hat ihn ju fehr getabelt; bagegen ver Meibigt ihn Jacob Perizonius über alle Maake. \*\*) Der Rebenbuhler des Curtius war Arrianus, ein Burger von Athen und Rom. Er beschrieb griechisch unter bem Raifer Abrian in fieben Buchern bie Thaten bes Meganders; auch die Indische Geschichte. sleich fbater fcbrieben Gulpizius Geverus, ein drift licher Presbyter in Gallien, und Daulus Grofius, ein Bresboter zu Tarraco in Spanien. Dem Erften haben wir zwen Bucher einer Rirchengeschichte gn ver Danten, worin er fich uns als einen fleifigen Rach ahmer bes Safinfting zeigt. Der Zwepte, ungleich mer niger Sefforitus, hat uns fieben Bucher einer Art von Beltgefichte binterlaffen, wodurch beffere Geschicht bucher befeitigt wurden.

## 71.

Unter ben Rennern ber Literargefchichte fiell Ach uns Cicero bar. Seine gelehrten Werke zeugen von einer durchbringenben Renntniß biefer Geschichte,

<sup>\*)</sup> Macht ber Antoniden neuen Ueberfebung (neue uns gearbeitete Muflage), nebft einem Commentar, Gorlie 1799. C. C. Tacieus von Tentfolands Lage, Gitten und Bolfern, mit erffarenden Anmertungen, einigen Musfibrungen und Abhandlungen, und einem geogre. phifd . hiftorifdem Borterbude, von 3. 5. m. Er neftt, gr. 8. Nurnberg und Altborf 1791. unb 1794 2 Banbe.

<sup>)</sup> Q. Curtius Rufus reftieurus in intogram et vindicatus.

and Mid mis ime fehr benuchbate Linelle atinstehen. Rachft ihm sind Gellius, Viacrodius, Censorinus Schusten, die in diesem Fache ingemein viel leisten. Sin eigenes Wert dieset Art schried Casus Svetonius Teangvillus, namlich seine kebensbeschreibungen der berühmtesten Grammatster, Abetoren ind hoeten. Wir haben aber von diesem Buche, besonders von desem Buche, besonders von desem Buche, besonders von den ledten Buche, besonders von desem ledten Menn wir indes des Svetonius Art, überall nur Anekoten zu kanneln, erwägen: so kann und dieset Verlust, in Rücklicht jeher weit wichtigern Scribenten, eben islätz wichtig vorkommen.

#### 72.

Bir gehen fort auf die Biographen unter ben Romern. Hier werben und guerft Dr. Aemilins Scauer rus, C. Lucratins Cathing, P. Cornelius Gulla ges mannt: Da wir aber nichts mehr von ihren Berfen befiten; fo kommen fie auch in teine Betrachrang, Alnaleich wichtiger fub uns bie Leben befchreibungen bes Cornelius (Amos, det Beitvermanbren von Ca: far, Muguftus, Cicero and Atticus; die benben Letis teven und anbere vorzägliche Deanner waren feiffe Rrentbe. 2001 mebreren feiner Gefchichtbucher, int tebimelden fich auch eine tergefähre allgemeine We firidise toffant, find um noch einkae Fragmente fielig. Bon feinen vielen Lebensbeschreibenigen, wolff the auch eine Menge Momer ju veterbigen gefonien Wat. find und nut ber fleinfte Theil bein Ranbe ber Beft entgamen; soer was wer befigen, ift bleittleffe eft Musing aus benfilben nouten ein getrifet Mentilitä Brobus unter bem R. Theodofins machte, oder von welchem berfelbe wenigstens die Revision-beforgten es erfordert: auch der Rent mit bem Gamen ber griechis fchen Beschichte vertraute Pefet. Die Berbienffe bies fes Enfingmere allen romifchen Biographen filld fitt fchieden; eben forgewiß if der baffenntite allen feinen Witich Beide, b. Nom. re Cb. Pebens:

Lebensbeschweibungen, Die des Zirticus ben Borme perdient, p.) Reben dem Cornelins fann billig Plus tarch, ein Grieche aus Charonea in Bostien und bes R. Trajans Lebrer, genannt werden. Geine vitae parallelae, mo er Griechen und Romer einander ge gen über fellt, verdienen allerdings in Abficht ber Beschichte eine forgfältige und genaue Prufung; als Biograph aber ift er alles Lobes wurdig. Roch mehr und in allem Betrachte verdient baffelbe Tacitus in feinem Leben, des Julius Agricola. C. Spo conius Tranqvillus ist reich an Inhalt und Interseffe in seinem Leben der zwolf erften romischen Kak fer, in welchem er mehr ihr Privat, als offentliches Leben barftellen will; ihre Tugenden und Lafter, nicht ibre offentlichen Unternehmungen, find bier Saupt absicht, moben er Rachrichtena aus beit faiffelichen Archipe, bas ibm offen und frem fand, benutte; ba fehlt es benn nicht an argerlichen Chronifen, aber auch ben den ju vielen Anefdoten bier und baran Geprage der Glaubmirdigfeit. Geine Schreibart if einfach, für fein Beitalter corregt und pracis. feinen übrigen Berken befiten wit; mir Bruchfinde literarischen Inhalts, von berühutten Grammatifern und Reduern, dager noch Lebensbefebreibungen einiger komifcher Dichter, vielleicht noch lieberbleibfel und einem großen Berte von berühmten Wichtetet; alles pon großem Werthe. \*) Mit Recht vervienen bier wenigstens Ginige Der fogenannten Scriptorum hi-Boriae Augultag ben Ramen den Biographen. Gie find Jelius Sparrianus, Inlius Capitolinus Trebellius Pollio, Slavius Dovifeus, Lamori Dius, Dulcatius Gallicenus. Dopiscus wicht mm (40%) 1869 1843) (36, 1600 to 1

g) Vall. de: bift. lab. T, 14. Die Audg. boff Staveren, genben aygan verm von Berfiett, ebb. 1773; 8., von Siftbude, Gortingen agoquift.

fich unter hinen auf Besten, Capitolinus um Schlechstesten aus. Freylich erreicht tein Einziger ben Corsneltus ober Cacieus. Für die Geschichte bleiben-sie, so verworren auch off und nicht immer wahr die his storischen Nachuliten sind, ben dem Abgange underer Quellen, immer wichtig; die Arbeit ist sehr ungleich, jernachdem vie Quellen, woralls sie strbeit ist sehr ungleich, jernachdem vie Quellen, woralls sie strbeit ist sehr ungleich, paran. \*) - Wir sügen diesen kicht den Versassen

73,

Endlich gehören auch noch in das Jach der römischen Seschichtsbeschreibung einige Manner, die,
sich eigenen Gewerbes, im Geiste der spätern gesechis
schen Grummatter, um die Amsthawahnung einzelwer,
wichtiger Vorsälle, Reden und Geschichten bemühret
haben. Unter diesen sieht oben and i Valerius Mas
rimus, ein Zeitgenosse des K. Tiderius, welcher Anes
doten oder merkwürdige Reden und Vorsälle (dicta
et kacta memorabilia) aus der römischen und aus
ländischen Geschichte, wie schon verschiedene alte,
Schriftseser wie bezeingen, nach einer gewissen Gachordnung gesammelt, uns in nem Nüchern hinterlas,
sen hat. Wir besissen ohne Iwessel, nur mit später
ren Interpolationen, noch das ächte Wert des Oas
lerius: die Stellen, welche Gellius und andere Schrisse
stellen von Wort, wie wir sie in unseren Das
lerius sinden wohl der stärtste Beweis der Nechte
heit des Werts. Sleichen Fleis wendete auf die
Sammlung der vermischen Geschichte Zeitahus,

<sup>\*)</sup> Benn Salmafus (Saumaifn), Reffius de Hift. lat. U.
5. 6. 7. und fabricius findet man, was über die fogenannte Historia Augusta ju wiffen nothig ift; Lepteret
hat auch die Unweile gesammels.

<sup>\*\* )</sup> A. Gellins I, 7.

von Geburt ein Komer, q) ber aber seine 14 Kicken vermischter Geschichte griechisch schrieb. Er lehte unster dem K. Sever. Auch Julius Obsequens, ausdem Anfange des dritten Jahrhunderts, welcher ausdem Livius und anderen Schriftsellern ein Buch Erzehlungen von Munderzeichen (de prodigiis) sammelte, wovon nur noch ein Theil vorhanden ist, geschört hierher. r). Unter den römischen Komanschreikbern ist seiner befannt, als L. Apuleius, ein Schrift, steller, dessen Sprache zwar die ganz eigene eines Afrikaners (tumor Africanus) ist, welcher aber in seinen Verwandlungen (Metomorph. s. de alino — aured), auch für die: Geschichte, z. B. durch die Kachzeichten von den Popsterien der Jis und des Ostrik, und durch die Schilderung der Sittenverderbnis das mallger Zeit; wichtige und belehrende Gachen mittheilt.

## 'i) Beredesamfeit.

### 74.

So sparsam die Werke der Beredtsamkeit sind, die von den Kömern auf und kamen: so viele gute Kedner hatt doch Köm von jeher gezogen. Der Kechisges, lehrte und der Kehner waren während der freyen Kelpublik immer in Einer Person verbunden. Wan hatte aber besonders dreyerlep Gattungen von Keden, gerichtliche Keden, die zu Gunsten einer Parsey vor Gerichte gehalten wurden, öffentliche Volksreden, in welchen zu dem versammelten Volke über irgend eine wichtige Staatsangelegenheit ein Vorrag geschah, nind endlich Leichenreden, zu Chren einer verstorbenen Person. In allen diesen den Arten von Keden gab eb lange zuvor, ehe die Wissenschaften nach Komkamen, Meister einer natürlichen Veredtsamkeit, von den

q) V. Varr. hift. ej. II., 38 XIV, 46.

r) Voss, de hist, lat. I. 2. p. 2.

ben nind fogge eine ober bie andere Rebe, besonders aus ber tegten Gartung, schriftlich aufbewahrt murde. Denn bie Beftbiebtftbreiber nennen Die alteften Orationes funebres als Quellen ber Geschichte, mis Cicero fage von ihnen, daß durch die darin enthalistenen fibeterlebenen Lobeserhebungen oft die Ges schichte verfaifchet worden fep. Große Redner in die fer natfirlichen Beredtsamfeit maren Appius Claus dius, Craffus, nach feiner Blindheit Cacus genannt. Er lebte um das J. R. 457. Richt weniger T. Coruns canius, ber eifte plebejische Pontifer. D. Cicinius Craffus Dives, s) M. Cornelius Cethegus, t) endlich der bekannte Cato Cenforinus.

Rach ber Ginführung ber Wiffenschaften in Rom. bildete fich auch die Beredtfamfeit und nahm eine ges lehrte Geftalt an. Gebildet nach dem Dufter der Griechen, und unterflugt von verschiedenen Sulfestus bien, traten nun P. Cornelins Gripjo Rafica, bie betis ben Bruder der Gracchen, Liberius und Cajus, Gulpis chis Galba, Memilius Lepidus und Papirius Carbo, als Redner einer ftudirten Beredtfamfeit auf und fprachen oft hinreißend. f. Licinius Craffus Drator und D. Antonius, der Großvater des Triumvirs, waren die größten Redner ihrer Zeit. u) Rach ihrem Mufter und nach bem Bepfpiele bes Q. Mutius Schvola, den und Cicero als feinen Lehrer in ber Rechtsgelahrtheit nennt, x) bildeten sich D. Hortenfius und D. Tullius Ji 3

s) Liv. XXX, 1. Cic. Or. III, 32.

i ) Cic. Brut. 15.

u) Cic. de clar. Or. 37.

x) Cic. ib. 39. 40. Or. 1, 39.

-Cicero, \*) die größten Redner, die Ram je erhlichte. Mur der lettere ift es, pon dem wir noch unter allen ben gedachten Rednern, fcbriftliche Beweife feiner Bes redtfamteit befigen. Diefe Deifterffice, faffen uns urtheilen, daß Rom an jenen Mannern, wenn fie Ichon einem Cicero nachgesett in merben perbienen, immer eine feltene Menge Redner befaß, als fie noch Leine andere Ration aufzuweisen batte. Denn außer Dem Bortenfius wetteiferten mit dem Cicero in ber Beredtfamteit noch Gervins Gulvitius Rufus, Cajus Demmius, Julius Cafar, Memilius Scaurus und andere. Ekero batte einen Calvus, Afinius Pollid, Munatius Plancus, Meffala Corvinus und Brutus ju Schulern und Rachahmern. y) Rachdem aber die Beredtsamfeit aus ihrer großen Laufbahn burch bie Berrichaft eines Ginzigen vertrieben mar, fant fie auf einmal, und nur fparfam werden uns noch Redner Menamit.

## 76.

Damit waren frevlich die Schulen ber Beredifang feit noch nicht foaleich verschloffen. Man sprach noch vor Gerichte. Auch gab es hier und da Manner, welche Unterricht in der Beredtsamkeit ertheilten und felbft

<sup>3.</sup> M. Otto's Ausgabe ber Reben bes Cicero, movon eine neue vermehrte und verbefferte Ausgabe, 8. Magbeburg 1800. 3. Chr. dr. Wenel's Musg. 8. Salle Martynt : Laguna's und Benedict's Ausgabe Der Briefe Des Cicero, Leips. 1804. Ebend. 1793 u 95. Ernefts's auserlefene Briefe des DR. T. Cicero, uber. fest und mit philosophischen und rhetorischen Anmerfungen begleitet, 8 Leipzia 1789, kungen begleitet, 8 Leipzig 1789. Gicero's Leben, portrefflich beschrieben von Mibbleton und & C. fr. Seidel (Middleton's rom. Gefd, Cicera's Zeitaltet umfaffend, verbunden mit beffen Lebensgefchichte), 8 Dangig 1791 -1793, 4 Banbe.

y) Dial. de Orat. 25.

Fiff Benfpiele von Schulibungen. Declamationen auf Asten !! Man neunt und einen Ceftius Dius, D. Sa serind. Galleius Baffus ale Verfaffer von bergleichen Schulreden, und wir besigen noch in ben Berten best Mr. Annand: Geneca, des Vaters, der unter- ben beib bei erften Raifern lebte, und bes Dr. Fabins Quinctie lianus, Broben biefer Arbeiten. Gie empfehlen aber Die bamalige Beredtsamfeit oben nicht. Die einzige 21re offentlicher Reden, Die noch in Ansehen blieben, waren bffentliche Lobreben, theils ben Leichen, theils bep andern Gelegenheiten. Der berühmte Naneapri welchen G. Blinius Cacilins Secundus der Mingere: au Chren bes R. Trajan bielt, ift bas Deifterftuck der erften Groffe, welche biefe Urt von Beredtfamteit erreichte, ein Bert, bas ben vortrefflichen Reben bes Citers an die Geite gefett ju werden verdient. z) In den fpatern Beiten errichteten fich viele Redners auch die befannten Banegyren ber Raifer El. Diche mertinus minor, Eumenius, Razarius, D. Magnus Mufonius, Patinus, Pacatus, Drepanius und andere mebr bervor, die man meistentheils in einem Berte verbunden findet. Gie find bem Siftorifer jur Bes fratianna verschiedener Rachrichten wichtig, empfehr Jen fich aber, befonders den Bacatus und Gumenins ausgenommen, nicht eben auf der Geite ber Beredt famfeit.

77•

Als Muster eines guten Styls, verbinden wir mit den Rednern, die Schriftsteller aufgesammelter Briefe. W. Tullius Ciceto und seine ihn beantwortenden Freunde Colins Rufus Atticus, D. und N. Brus Ji 4 tus

<sup>2)</sup> Das Leben Diefes um die Wiffenschaften feiner Bat. fo perdienten Mannes haben Carancus, Ritterhulus und Massan beschrieben.

Mil tt. a. ffutr feber Mufter aus bem aufbenet Mebr glter Rome. Spaterbin baben fich in biefem finde berühmt gemacht g. Annaus Geneca, von melden wir noch 134 Briefe an feinen Freund kneifind be Aben. Sie find mehr ihren Inhales megen mett murdig, als daß ihr abgebrochener und angillicher Williger Stol zum Dufter bienen bennte. Bon weit großeren Borgigen find die gebn Bucher Briefe; welche und ber jungere E. Plinius Cacilius Gocundus: bitte terlaffen hat. Sie konnen mit Rechte fomobl ihres anmuthigen Inhalts, als ihrer reinen iconen Schreib art balber, ben Berfen aus bent beften Beitalter bepgesett werden. Auch der R. Julian verdient in Abficht feiner Briefe bier eine Stelle. Er fonich auch Reden und eine Sature, both alles griedifch. Bang am Ende bes romifchen Staats enblich fcbrieben Q. Anrelius Gummachus, ber Bruber bes Aufonius muten dem R. Theodofius: ferner ums 3. Chr. 470 C. Collins Sidonius Apollinaris, und faft hundert Labr fpater Magnus Murelind Caffiodorus Briefe, Die man als Dufter, eines guten Styls aufbewahrt hat. Die Briefe bes erften erfüllen sehn Bucheng ob fie fcon nicht mit den eines Cicero und Plinius verglie chen werden konnen, empfehlen fie fic boch wegen thres Inhalts und der noch ziemtichen Schreibart. Appflinaris Briefe find theils Profa, theils Gedichte, und machen heun Bucher aus. Der Styl ftrost aber durchgangig und ist mehr Poefie, als Brofa. Der lettere ift unter allen drepen fowohl am Inhalte, als an der Schreibart, der porghalichfte.

## k) Philosophie.

78.

Die griechische Philosophie fand in kurzem uns ter den vornehmen Komern nach dem zwepten punis fchen Rriege, alles Widerstandes uneentet, und nach

bem Gritten endfith mit allen ibren verschiebenen Geltten Guigang und Anbanger; fie gelangte aber etf itt Nahre-Round &o in Anfeben. Rom ftellte balb: in allen artechifthen Geften, ben Dorrhonismus ausge nommen, berühinde Manner auf: von Dyrhagod raern von Tigibilla, Vatinius; von achren Plan tonibern den Varro, Bruens; von elletischen Placonifern den Lucullus; von Rademiffern den Cicero in fpeculativer Sinficht; von Periparerifern dicted in specialister spinigh; von Perstateretw den Piso; von Epikurer den Lucrestus? Pairst Acticus; von Scoffern den Scipio (Africanus), Latius, den jangern Caro. Mehrere häben sich in Schristen verewigt; aber alle zur Stwitterung der Wissenschaft selbst — ihre Philosophie ist die nachges bildete griechische — nichts beygetragen. Sie haben sich auch felten ausschließend für ein System erklart; fondem hingen nur gewöhnlich einem Soften vor dem, andern an; und gleich wie den Ginn ber Mis mer, welchen auf das praftische, auf das wirkliche leben, gerichtet mar; fo auch die Philosophie. Der Stoicismus mar dahen ben ernfthaften und thatigen Ra mern am angemeffenften: befonders fcheint er ben Rechtik gelehrten beliebt gewesen ju fenn, Ginen fichebaren Bes weis davon liefert das romische Recht, wie wir noch jest daffelbe besigen. Man findet Ableitungen ber Worter, Definitionen, Divisionen und Entscheidunas. grunde, die offenbar aus der foischen Philosophie ihren Urfprung leiten. a) In der That mar auch Diefe Philosophie mehr, als jede andere, für das that tige leben der Romer geeignet; fbwohl darum, well fie die praftische Philospphie aanz besonders bearbeit tete, als auch darum, weil sie ihre Anhanger mehn, ati

a) G. liebet ben Einfluß ber fibifdien Philosophie auf ble romische Rechtswissenschaft; eine nhilosophisch inriffic fche Abhandlung von J. A. Ortloff, Erlangen 1797, &. Die Hauptschrift in biefer Materie.

ald jebe andere Gefter ju ben effentlichen Beldafte ermunterte. In den lesten Beiten ber Republif. fchein Dagegen Die epifurifche Gefte ben weitem Die bert fchende gemefen ju fenn. Dies war auch gant nath lich, da fie die Gelbftfucht ber Großen; ihre mora lifche und religiofe Ungebundenheit, und wiederum bit granzenfofefte Schwelgeren, boch nicht nach ber Wich bes Stifters, begunftigte; jur Unterdructung ber Empfindungen bes Gewiffens und ber mabren Geelet große aber fobiel beitrug. Untonius, Galluftius waren ihre ergebenen Unbanger. Cato und andere Berebrer bes Zeno, arbeiteten ibr fart entgegen, man weiß jedoch mit welchem Erfolge.

#### 79.

Diefes waren die benden Hauptseften, welche unter ben Romern gangbar maren; aber ohne allen Seftengeift, und nicht ohne Benugung bes Guten, wo es sich fand. Man sah überhaupt ben dem Stus dium der Philosophie nur auf das Rusliche und Brauchbare, mandte fle auf das offentliche und haus liche Leben an. Cicero befleißigte fich, einen eigenen Bang ju gehen. Er war ein Unhanger ber Afader mifer, aber nur in theoretifchen Untersuchungen, im Gebiete der Speculation, mo er es nie magte, dreift gu entscheiben, auf alles Biffen Bergicht that; in fittlich practischer Hinficht befriedigte ihn am meisten Die floische Lehre, mit welcher er einen großen Theil Der platonischen und auch der aristotelischen vereinigte. Er machte es fich jum 3wect, aus andern Schalen die besten Grundfage beranspunehmen b). Die Pflich ten und Rechte der Menfchen maren ihm beilig, und er hielt die Lehren von denfelben für ein wesentliches Beschaft der Philosophie. Man fonnte ibu einen fritis fcen

b) Cic. de Off. I. 1. 2. Tafc. IV, 2.

schreiter nennen. The Seine phisosphischen Werke eine größentheils seibstgeschaffenen Spruche geschrieben; ersosderen eine genaus Bekanntschaft mit den herschens eiten philosophischen Schulen der Grieben. Sie fegen und aber auch den großen Einstluß, dar "den diese Schulen auf die Nation selbst haten. Am Inter der Monarchie schien der Stoicismus wurden am Ende des mittleru Zeitalters die pythas gorässche Philosophie und die Grundsisse der neus placopischen Schule beliebe. Indessen muß man sich den größten Theil dieses Zeitrauppt hindurch in Rom keing Weister auf dem philosophischen Schulus den philosophischen Schulus der wartisch oder er war nicht methodisch genug, d

80.

Unter den Philosophen biefes Zeitalters habent sich außer dem M. Tullius Cicero, durch Schristen verherrlicht: (1). Lucretius Carus, ein eifriger And hänger der epiturischen Setze, von dessen Lehrgedichte über die Vlatur der Dinge wir bereits oben gerei det haben. Ferner aus der stoischen Schule L. Anu

- \*) Ueber Cicero's Philosophie, wie überhaupt von ber Philosophie der Romer und den darüber erschienenen Schriften; im 2ten Theil des encyflopadischen Sandbuchs einer allgemeinen Geschichte der Philosophie und ihrer Litteratur, von J. H. Luneft, 8. Lemgo 1807.
- e) Befonders die Buder: de Finidus, de Natur. Deor. 1, 3 u. f. f. Tufe. 4, u. f. f. J. A. Ernest; Musgabe der Werfe des Cicero, mit der Clavis. gr. 8. Halls 1774—77, 5 Bande, und E. D. Bed's Ausg. gr. 8 Leips. 1795 fg. dis jest 4 Bande.
- d) Pagan. Gaudentius de philos. ap. Rom. Ort. et Progr. Faliter Quest. Rom. p. 249. Bruker Hist, Philos. T. I. p. 342. T. II. p. 1.

# 708 au Befchreibung bes Buffunbes

naus Serieca, ber Lehret Des Raffers Rord Deine philosophischen Schriften vom Jorne, von der Porjehung, von der Rube des Gemitthe, von einem nindlichen Leben, von Der Gindte f von der Standhaftigkeit, von der Wohltburgkeit, find meist moralischen Inhalts. Fast zu derselbei Zeit Michete in Rom der Stoller Lpifret, bestellt Endiridian befannt gentig MR. Beit Datet mille Untomin Dem Frommen, fichieb L. Abullejus feint Bucher von der Welt; bon ber Dhilosophie it. f. f. Er war ein Anhanget bet neuvlatoniften Gaule, wie ber Bu IR. Aurenius Antoninus, Un Schilft ber ftvillhen, Deffen Bud Aber fich felbe, obificht-in griechischer Gprache gefchrieben, ihn billig unter ben romischen Philosophen einen Rang giett. Rob neuere Philosophen maren Minutius Selip, Colius Lactantius Sirmianus, und endlich Manlius Torquatus Severinus Boethius. Er schrieb seine fo berichmten funf Binter philosophifcher Eroftungen in Unfange bes fechsien Jahrhunderts in einem Eril, wohin ihn Sofrabale von dem Bofe bes ofige thischen Konigs, Theoderich (Dieterich), vettrieben batte. \*)

# 1) Mathematit, Aftrologie.

81.

Die romische Baukunft ftellte in bem M. Die truvius Pollio, dem Baumeister Augustus, einen Meister auf. Seine zehn Bucher von der Baukunft tragen den Stempel des goldenen Zeitalters, in welltem er lebte, sowohl in Ansehung des Inhalts, als bes

<sup>\*)</sup> Sein keben hat unter Andern am Beffen befchrieben ber Graf Johann Mafia Maszuchellt in Seritt. Ital. T. II. P. 3.

de Bontrags an sthie), Achen ihm mache, sich ber Bibliothefair des Augustus, C. Julius Zyginnes, als Geameier berühnt; Er schrieb unter andern ein Cromaticmun oder von Bestimmung der Grängs Ueber die mie der Kathemark verwander: Wissensche Schne Bassenakust, verbreitete sich der Zeugenaß der Sohne Vespasians, Septus Julius From Linus. Als Astrolog erscheim Julius Firmicus Mackennes, ein Christ, der unter Constantin bem Großen acht Bücher von der Mathess, oder was dieser Einslusse Gentlich sagen wilk, von der Macht und dem Einslusse der Gestirne, schrieb.

## m) Raturgeschichte, Arznentunde.

82.

Der Vlaturgeschichte, wie auch jum Theil ben Literangeschichte, widmete fich unter bem Raifer Befpar fian C. Plinius Cacilius Secundus Major. Bon allen feinen Schriften, worunter wir vorzuglich eine Beschichte bes teutschen Rriege bedauern muffen, find nur 37 Bucher ber genannten Raturgeschichte auf une fere Beiten gefommen; ein unfchagbares Werf aus bem Afterthume, bas von einer fo ausgebreiteten Renntnig und Lecture zeugt, ale umfaffend es nach feinem Plane ift, bas ben Denfichen, Die Natur und die Runft begreift, von der Besthaffenheit der Erde und Lander, von der Geschichte der freven Rimfte und Sondwerfer, vom Urfprunge der Bewohnheiten und Bes brauche, fast von allen Biffenschaften und Ranften handelt; er fagt felbit, daß er mehr denn 2000 Schrife ten gelefen und (mit Bufagen und eigener Arbeit) aus, gezogen habe. Gine Sammlung Diefer Urt ( Die er nicht foltematisch verarbeiten wollte) fann nicht ohne viele Rebler feyn; ber gelehrte Cammler bat auch uns

e) Felibien Hift, des Archit. 25: 21

weteinite Erzählungen, Die fich auf bie aemeine Band feiner Beiten grundeten, aufgenommen, und icheins bismeilen mit Gile - er gripte mit ber Beit; und wolke Richts unbenutt laffen - compflirt, auch nicht immer richtig aus bem Griechifchen überfest zu haben. Ein Sauptumffand ift, daß er zuerft über viele Gegene frande in ber lateinischen Sprache fichrieb; baher nene and unromifthe Musbrucke: Seine Schreibert ift fonk fernhaft, gedaufen, und fraftvoll, uber verschieden artia ben der Berichiedenheit ber Schriftsteller; oft ift er much fo gebrangt und buntel bis gum Ermuben, was jum Theil von ben mangelhaften und verderbien Sandidriften berrabren mag. Man bewundert ben Rleif diefes Mannes, tabelt aber ofters feine Beuts theilungstraft. . Im Gangen bleibt Plinius ein Schrift ber über verschiedene Rachrichten aus bem Alterthume und die einzige ober Sauptquelle ift. f) Bit gleich pahinlichem Fleife arbeitete' der Grieche pu davius Dioscorides, der keibargt des Triumvir Ans ionius. - Bucher de materia medica ( mese sides fareing) aus, die jum Theil der Raturgeschichte großen Rugen schaffen. C. Julius Golinus, ein Grammatifer des zwepten Jahrhunderts, lieferte von den 37 Buchern der plinischen Naturgeschichte einen Auszug, ben er Polphiftor nannte, g') 21rchagatus war der erfte Argt, den Rom Im J. d. St. 535 aus Griechenland erhielt. Bis dahin und noch weiter, wurde die Wiffenschaft der Argnepkunde, Die aber bas

<sup>5)</sup> S; Rezzonici Disquisiciones Plinkanas T. II. Parm. 1763.
1767. Derfelbe gelehrte Graf Aczzonico hat auch bas Leben bes altern Plinius sehr genau untersucht und beschrieben, und zwar ebendas. Lib, IV. 5. Die Ansgabe von J. G. Er. Franz, 8. Leibzig 1778 — 1791.
10 Bande (Gronov's und Parduin's Ausgaben sind verninigt).

<sup>(</sup>e) Joh. Camers hat bep feiner Ausgabe biefes Schrifte Rellers, Wien 1520 f. fein Leben beschrieben.

bamais inehr in ber anferlichen Gellennber beftanbi pon Beiteigenetrigetrieben. Unitoning Dinfa, Der Beibe urgt bee Augufte, brachte biffelbe erft in Dafffelymen: Seidem erzog Rom verschniebene geofe Merzie. Gin Theil von ihnen verewigte fich felbit durch Schriften. Dahin gehoren Quirelius Cornelius Celius, Gale nus i Scribanius Laraus u. a. in. Cellus mat ein Dann von einer ausgebreiteten Beleftfantfeik Seine acht Bucher de re medica behaupten ichon langit einen emichiebenen Berth. Sie beweifen, bas er ble Griechen mit Auswahl und Ginficht ftubirtet Colling blubete unter bem R. Liber. Gein Styl ift rein und fchon, h) Der Rachfolger bes Celfus wat der Grieche Gatenus, der um J. Chr. 150 in Rom lebte; und durch feine Kenntniffe ben Abmern febe nfithich marb. Seine Werke haben batier von is beit größten Benfall gehabt. Faft um diefelbe Beit fcbrieb Scribonius Largus von ber Bufanimenfegung ber Beilmittel, ein Bert voll Einsicht und richtiger Beurtheilung. Gben dies lagt fich von dem Lehegedichte fagen, bas unter bem R. Caracalla . . Gerenus Samonicus über die Urnenfunde fchrieb. Die Wieharznepfunde breitete fich unter bem R. There bofins Slav. Degetius Rennatus que.

n) Baus und Landwirthschaft.

83.

Das Fach der Dekonomie mar den Römern von ihren alkesten Zeiten ber sehr werth. Der bekannte Card Censorinus machte aber zuerst den Anfang, diese Kenntnisse wissenschaftlich zu behandeln. Dem Berfalle des Merkaues unter den Romern vorzubens gen,

b) Sein Leben findet iman in den Jahtbidern Der Unis verfitat Altdorf vom J. 1720, Qt. S. 1803.

dens fidrieb diefer große Mant fein mich bonhährens Buch vom Acterban, has er feinem Gobne queignete. Gein Bachfolner war ber gelehrte 217. Terentius Darro. Much deffen bren Bucher de re ruftica be fisen wie noch, i) Wo nicht schoner, boch griad Aicher und umftandlicher, behandelte Diefe Wiffenfhaft A. Julius Moderatus Columella, ein Beitgenef des A. Belvasians. Er bat uns de re ruftica molf Bucher binterlaffen; bagu noch ein besonderes Buch von der Baumgucht. Ihm felgte am Ende bes grote ien Jahrbanderes Dallatius Autilus Caurus Lemb fianus. Beine vierzehn Bucher da re rufliga, m er unter andern die Landarbeiten much den Monaten abhandelt, Leugen von vielen Reuntniffen. Im Gat den gewommen, tonnen wir alfo ben Borang; ben bie Romer in Die fer Wiffenschaft befagen, nicht verfennen. Bir füsen nich diesen okonomischen Schrifestellen, des großen Schwelgers Colins Apichus gehn Bucht de re culina ria ben, worin er in einer artigen Schreibart von Len Gerichten ber Romet: und ihren Bu bereitungen und Rachricht giebt.

Endlich noch Einiges von dem Zeughan, well wir dazu nicht einen besonderen Pakagraph widmen dürfen. Unter allen Nachrichten sindet man kein, welche Kennzeichen angäbe, nach denen die Romer ihre Gänge oder Nerdlager zu entvecken suchten; daus sing mögen sie in gung fristen Gediege auf gerade wohl gegraben, und so Erzlager entveckt haben. Dieses läßt sich aus eines Alerzählung des Plinius \*) schließen, und Diodor bestätigt solches \*\*). Durch bie beschwerlichste, köstwarte Arbeit, die Plinius beschreibt, hatten die Romer ten Vortheil, das sie die

<sup>10, 1.</sup> Funccius de vir. aet ate linguae lae. II, 5. 2.

are building xaximates and a contraction of the

<sup>\*\*)</sup> Diod Sico V. De.

Bobites meite tiefer und in einem großenn Wolde um terfuchten als mit; wid fanden dater quel anwie alle Game, din fie enthielten : Dan fendet die wichtigffen Rachrichten vom Bergban und Comeln wefen der Mien auf ihren Goriften in Glorencount's und Reinemeier's Preisichriffen, \*\*) Der Bergban der Romer melde auch die Belier der wichtigfen Bergmenken in der gangen glien Belte muyden, war der aufaelereitelle, unter allen, glien; aber begentende Foreschritte kannte ermicht angeben, so lange elle Alm beiter Kriegogefangene, Staats, und andere Berbre ther warm, und die Auffelge felbit nicht die grieben gen Renntuife, aus wonigken in der Markicheidekund batten. Das hittenwesen; war auch noch febn am vollkommen, fo weit man aus deu Rachrichten feblies Ben kannt. Erft Die Raifer fingen an, in Beitene Die wir nicht genau; bestimmen kannen, bie Minen ... eine fatt folde bunch schadliche Agibrungen Nudern ge überlaffen. Durch angelfellte Berghedienten im Bimi triebe ju erhalten ; man baute feitdem mit grofferet Birthschaft. Auf diese Rouerung in der Dekonomie des Berghanes, mußto febr hald eine andere in: bes Bahl der Bebeiter folgen; man forderte jest mehm als porbing bie Einwohner ber Berggegenden 40 Frohndienften ben den Minen auf. Aufer den Brobe nern gebrauchte meit auch in den Beiten der Raifer noth Stlaven beum Berghaus Die, aber, weniger gefaufig Auslandertu ale Rus Belaveren verurtheite Diffethe ter maren. Die Unterhaltung olfes Bergmerfe feb Der taiferlichen Rammer nicht to ichwer gu fallen, als die Aufnelmung neuer Gruben, die hin und mieder. vornamlich in ben neueroberten gandern an ber Dos

<sup>\*)</sup> Bu ber ungeft Grene bes Pliffind fiod xxxlV : 4.

<sup>\*\*</sup> J Carl Chaffot de Rierencourt über die Bergmerte ber Alren, 8. Gottingen 1785. Job. Friedt. Aeiremeige's Geschichte des Bergbaues und Pattempefens Gen Ten alten Bollern, 8. Gottingen 1785.

Vitta Belde. d. Rom. It Ch.

nan gebffner werden founten Es bewiefen nechrere Urmfinden baf bie Raifer bie Eroffinnig neuer Erm Den germ ben Privatperfelien überließen. Die noue Ginrichtung in dell Bereite bes Berichanes feste auch die Romer in den Staft, heut Danen gu eroff. weit, ober leichter ju unterfalten. " Sbrobt bie fall ferlichen Minen , als Die Gruben ber Brivatpersonen erforberten eine genaue Hufficht und imeduntige Ge febe." Die Sauptftellen von bein Bergbatt ver Romer find benn Plining im bren und vier und breifigften Buche Teiner Raturhiftvite, bem Strabo nicht ausger Schoffen. Den Sefenvelbung ber romischen Gruben ine barni ber Anfreiten, welche man jur Abwendung felcher-Uebel machte, Die den Arbeiten im Innem der Erbe beschwerlich fallen, findet man bemm Reitemeier im feitrer Preisschrift. (\*) Bider bas Ginftarjen ger Bruben von einer gemlichen Lange und Dide, Die lettere wohl von grey und bren Raftern; fteben lies. Das Gribenmaffer fichaffre man auf mehr ; ale Gine Mrt weg. Das funflichfte Mittel belland in dem Ger brauche ber fogenannien Schraube bes Wechimites; Bitrio hat vomihr eine umftandliche , aber bunfle Bu Abreibing gegeben. \*\*\*) "Burveilen fcheinen bie Romer Die Giefe vermieben gu haben, 'tim bie Schopfmafdinen ga entbehren. Bite Abriendung ber bofen Better in Den Gruben, welche bei bem Gebrauche bes feuers fegens erftietend maren, nahmen fle ihre Bufinche jum Schwingen der Facher, wodurch fie Die Luft in Ber weams

AT 10 m 75 ,6 ,2 ch 15 . 6

Don ben alten Spuren geben por Andern gute Nacheldreit Genflave, Penhant, Born, Gerfelmi, Gobel.
Delius; (Keitemeier S. 107. Bon der Mineralogie
der Nomerala, Gallanteitebewis ingraductio in hilben
litterariam mineralogicam, & maj, Holmiae, Opial, et
Aboae 1779: & maj,
Bong 1779: & maj,

n gent bern 87 (Ketiuden roger K. denting Case

Beffung fegten undumfchablicher machten. Daff fe Aber auch Das weit bequemere Wittet, Die Luft berib einen Wellerzug gut bewegen und fatteinigen, gefanft baben; lagt micht allein ber Gebrauch Seffelben, ben He davon bern der Attlane neuer Britingen in einem famefelithten Bollon machten , mit Bahricheinlichten vermuthen, fordern les beweifen viels woch mehr Die Bouren eines Betterithtichtes in einer alen Grube Das Schmelgen Des Aerges'ift und embas genauer betannt, als die Bubeieitung beffelben." Db bie Ro. iner bie Attalgamation gefannt and beg ber Scheit bung ber etten Becalle gebrakthe haben befeibt; mes gen Mangel : beuticher Racheichten , : irioch unausan macht: Doch ift bie Behtrmtung gewiß und gegeine bet ju bag offen bermerfinbung ber Umalgamatich fehr nathe gewefen And. \*) Und ungunftigen Mitt ffanben und aus bem Stillfchroeigen ber Schrifefteller, von bem Umtriebendet Betgeberte, fann man mit Bahrftheinlithteit fchiegen, dag ber Bergban in ben romifchen Reithe : feit bem britten Bahrhundert febr in Berfall gerathen feb, und baf er endlich im fund ten fabrhundert, feit' ben befrigen Stirmen ber Bate baren auf Rom, im ben berigen Gegenden gang aufe gebore babe.

o) Alterthumer. Mythologie.

84.

Wir laffen vielen Wiffenschaften diesetigen Schrift feller folgen, welche sich mit den Alterthumern bei schäftigt haben. Der Fleiß, den man hierauf vers wendete, war groß; und wir Neueren muffen zu um ferer Besthamung gestehen, daß die Romer ben bem Studium der Anquisaten ihres Vaterlandes weit forge fall

').Slovencopre Sigs for Actionation & 433 for and

Alliger maresporalenmir es ben ben unfrigen find Bou jeher fand, nem Die Renutnig ber Miterthuner in Rom febr wenehmlich. Der mlebute: Parro gab aber gleichfambhen Don an, fie eigentlich In findh wen. Bir haber mit feinem Burbe, meldes die got desdienflichen und burgerlichen Gebrauche ber Romer anthielt, gewiß febr wiel verloren. Er hatte ben at Lehmen, Sygna und den Corn. Celfus in Rachfol gern. Mie den Grie fich über Die gettesbienftlichen Alfrerthumer verbreitete, fo midmete fich ber letter ben gelehrteng und gerichtlichen, Dair haben von bem Ersten nechnein Berf., worin nay muchologisch Sabeln: ernahlet werben; nacht ben ABerten bes this marcius Gelir und Arnobius, Die zinaige Quelle der Beibnifchen Mythologie unter ben Momern. Bon ben Merfen best letten befigen wir nichte mehr Co find und auchabie nantiquarifibang Gammlungen bes Suetonins über Die Stedt Rome bie alten Gitten, Die Fenerlichkeiten und Spettetet ber Ramer ; über ibre phrigfeitlichen Berfonen, und Großen Bamilien, ein Benig: febr reichhalsiges : Berti werloren gegangen. Min fo fchabbares miffen uns die Imanuig. Bucher bei Mr. Gelliud fenne inverincent die Schaffe ber ellen Belehrfamfeit uns aufbewahret. Gellius lebte unt bem Raifer Abrian , und feine Reifen , fein Aufent halt ju Uthen, feine Bucherfenntnif, fein Umgang mit gelehrten Romern, find mis Birge for die Reich halfigfeit seiner Sammlungen. Der erfte Rachfolger bes Gellius war der Grammatifer Cenforinus. Er, schrieb ungefähr, um die Mitte des britten Jahr. hunderts som Buch de die patalis, oder nom M. pringe bes menschlichen Geschlechts, ein Wert voll tiefer Ernbition. Roch ungharet iff für ben Renner der Alterthumer Aurelius Mackobius Ambrastus Theoglus, ein Beitgenoffe Des Raffers Conorius. Sein Commentar über des Cicero Somnium Schpionis, und noch mehr feine sieben Bacher Catur nallen michaten eine Menge ber fchagbarfen Rad

elden. "Beriger deffer allevonge Raterianus 1736 mend Felip Capella, ein Grammuffee bes fünften berales, averfibrieben hat, fitte indeffen mich unt brandbar.

#### niger er a bid. 10 er p) Gebfunde.

85.

Die Alten befagen allerdinge fcon eine weitlaufe tige Kenntnig . Des Brobobers ; Denp fie fcon ben neuern Entbeckungen bierin nicht bepkamen; man fann fich ichon aus bem altern Plinius von bem zwepten Buche bis zu dem fechsten seiner Raturbis fingie oinen Begriff banon machen Unter der herrs fcaft ber Romer gebieb, diefe Biffenschaft epf gu ihrer Bolltommenfeit, Die benden Griechen, Stras bo, m bes Anguftus, und Claudius Drolemaus, ju bes Untonius Beiten , gaben ihr biefelbe. Doch auch unter den Romern felbst mard fie wenigstens nicht vernachläsiget. Dompousing Mela, ein Zeite genoß des Raifer Claudius, bat uns eine Rosmograf phie, größtentheils nach griechischen Bararbeiten, in bren Buchern hinterlaffen, Die, im Bangen genomm men, zwar fehr furt, oft auch fabelhaft, in vielen Sturten aber que fohr grundlich ift 4). Dem Rais fer Antonius Dius verdanten mir ein febr genaues ltingerarium feiner Reife nach Britanien. Dibius-Sequefter, ein weit fpaterer Schriftfeller, hat uns ein Namenregister ber ben ben Dichtern vorkommens den geographischen Ramen hinterlaffen, das freplich nicht außerorbentlich brauchbar ift 1). Eine andere, eben so ungewiffe Rosmographie ift diejenige, welche St 3

k) 6. Die Diegifiche Cleberferung ? Giefen 1774, wo bas Leben biefes Gendraphen befdrieben mirb.

<sup>)</sup> S. die Oberlinische Ausgabe, Stratbung 1778.

#### at Sheldaniemig Den Bufanites of

dem Conhisten Perheneus Istronungelheinden zuhh. Endlich lesten inden bieber rechnen die bepop Inne graphen D. Dertop und Super Ausung Ingelanden und Seinbaum Ramenppilden den vonnehmieg Mige und Seinbaum der des alten Koms hinterlassen. Nicht wegiger verdiemt hier der Beschreiber Griechenlands, Pausanias, ein Zeitgenofse des Ansonius, erwähnt zu werden. Sein Werf ist, besonders in Rücksicht der Kunst, von großem Wertbe.

Teski erenis neid Jenie gene Krisy neille ar ver un ein genktiegswissenschaft, genige & syft

Rod ... blass der bereit noch noch eine eine Andere Sie und Angen eine Andere Sie und Angen eine An 1919 Ein Bott, bas ib groß burch feine Relege warb, die bie Romer, muß allerbinge im ber Biffenfchaft bes Rrieges fehr fehrreich fenn. Das find auch Die Ro thet; allein nicht fowohl in ben Berken ihrer Theore ffer, als in ihren Geschichtbilibern. Dan fing erft an, Die Rriegsfunft als eine Biffenfchaft gur beham bein. ba bereits bie Große ber Romer im Relbe fich # vertieren Beachtn. Ber erfte Schriftfeller, ber fich um Die Kriegswiffenschaft verbient machte, war Serus Julius Frontinus, Er schrieb unter bem R. Befob fan und Sinen Goffnen vier Bucher von ben Rriege liften; alfo ein Bert, das nur einen Eleinen Theil Stefer Wiffen Caft erichopft. Gethe aftert Dachfolger -waren Griechen. Arrion, Meneas, Unofander und Melian forieben Laftifen Dolpatrius, unter bem Mi Aurelind acht Buchet von Rrieabliften. Noch faterhin, namuch am Ende des vierren Jahrhun Derts, lieferte erft flabius Degetius Renatus fein Epitome Infitutorum rei miffturis and erbriette Ben Umfang ber Kriegstunde etwas genauer. alle dem handelt er mehr von spauminneb ben bamalis gen Beiten, als von bem ehematigen großen Beitalter Der Romer in ber Rriegsfrunde. a Doebrentheils denft man

Digitized by Google

man-enklani die Kratte, mennsche Wiscoldigt in in ren Anskring vornachistigt zu werden anfängtet und geforeit von Korocik.

Anderson Grand V. Rherocik.

Daffelse kann auch hepnahe von der Aberocik gesaat werden: ab es schon gewist ist das die theorie

gefagt werben; ab es fcon gewiß ift, daß die theore tifthe Repetunft febr vieleszigur Musbildung der pratte fchen bentrug. " Alls aber bie Romer felbft aufingen aus ihrem Mittel Abetorifer aufzuftellen (fie hatten fic porher mehr der Griechen in Diefer Runft ju Lehrern by, Dient), mar as bald um die lateiniche Beredtfamfeit ger fcheben. (Cicero in feinen rhetorifichen Berten \*) mar ziemlich der Erfte, welcher über diese Wissenschaften in der Sprache des Landes, ichrieb. Ihm folgten Me Unnaus Geneca unter dem Raifer August, und unter dem Bespasian M. Fabins Duinceilianus. Des les tern zwolf, Bucher de, inflitutione oratoria enthal ten ein portreffliches lehrbuch diefer Wiffenfchaft.

# .il s) Grammatif.

345 W W 10 1 28 1 1 1 1 1 Much feine erften Grammatiter und PMIologen erhiels Rom von ben Griechen. Der gelefte Darto war gewiffermaffen ber, welcher querft biefe Biffons fchaft auf romifchen Grund und Boben verpffangte, und durch feine vier und gwangig Bilder ide tingus latina, von ben und jeboch nur noch feche ubrig ge-blieben find, ein Gefegbuch für bie romifche Sprache fchrieb. Er fand an dem Mi. Derrius Glaccus

\*) Chriff: Gorife. Schurg's Ausgabe ber' rhefbrifchen Werfe bes Sicero, 4. u. 8. Leips. 1804 fg. bis jest 4 Banbe.

den gestischen Pathabener! Bacing dein Angenosie des Alagusus, schrieb ub Buder de verdedund digenischen steinen bei Algusus. Unter dem Raiser Claudind zeigte sich Assonius Pedaposes Burch einen meisterhaften Commentar über die Reden des Cicero, als einen gleich exprosen Kritser und Sprachkenner. Bon nun gu dis in die lange Zeit des sechsen drifflichen Jahr allsbeits, haben deir des sechsten drifflichen Jahr allsbeits, haben deir des sechsten drifflichen Jahr allsbeits, haben deir des sechsten Erdisteitsche des Setrictionus Maurus, nebe einigen Unmerrungen des Capella; abrechnen wolken, keinen Grammanter auf inweisen. Dun aber beim Absterdin der ihnischen Sprache war es nothig, sie nach Regeln ju behan verähe war es nothig, sie nach Regeln ju behan verähe war es nothig, sie nach Regeln ju behan verähe war es nothig, sie nach Regeln ju behan verähe war es nothig also damals seine Pristianus schrieb also damals seiner Schrieb de verdorum Agnificatione den Berrins Flarcus; Nothibis Ukarcellus aber arbeitete, außer aubern hie her gehörigen Werfen, auch ein Buch die proprietzte et vera significatione verborum aus.

# t) Rechtswissenschaft.

89.

Die Techtsgelahrtheit erhielt zu Anfang des mixtleru Zeitalters die Gestalt einer Abstentigs. D. Musips Scaevola, 183. Junius Bourus mo Miantus Manilius gaben ihr, nach dem Zeugnisse des Poisponius, m.) diesen Kang. Besanders that lich die Musisser Kamilie in diesem Fleise hervor, welchan sie vor andern Familien dieser Wissenschaft widmere. Die Gesehe der Zehn Lasen, die nachber von dem Volfe öffentlich bestätigten Gesehe, die Sunakusconsulta, die Ediste der Prätoren und Aedilen, und angenommene Grundsähe der Kechtsgelehrten, mach

m) L. 2. S. 39. D. d. O. J.

machten allerdiune with Abillimfchaft foon bemats weithauftig; and refullets far meun with nollen . the gleich mit Morbnung. .. Bald abet fing bielelbe an. ganglich unter den Luft:von Gefeben nub-Archien gu ermiden : weiche feit iben aufellem Beit fanfiger. als funft , gegeben morben maren! Beis bemuber fich baber , eine allgenteine Gamminng bed ebmifchate Rechts pui machuni - Ciecto audwarf bereits den Bian rid Dagu, mund: ficheleb Desbalt ein zeigenen Buch - a) Much -Pompejud! und Cafar igingen, mit einer gleichen Mis ficht unt phi Det Exflete aber gab fie auf ; med et allabeffigien Diberftand verhutbete. Der Pentene ward durch ifeinen ploglichen End baerfi verhinders. Etwas -bemi gehaliant athat eber . Rechtsgelehrte: C. ( 2mlas & Collign, den unter bem R. Miguftus die Ebifte bur Molworen fammelte und erffete, (1) Die fes Privatuncernehmen fand aber feine offentliche Um terfführnagi . Gine: dan benie Goffalt befaht allerbings Die romificie Mechtefundet feitbem Giner Die herrichaft bes comilden Reiche in ben Sanben fatte: Bon bem , west unter bem Abrian in Absicht auf bas fo genannte Cuite gefcont, haben wir icon : oben bas Nothige gefagt: Bir wiberholen, daß es feine nene Legistation, fein foldere Coictum perpetmim feit Abrian gab, intel bieber gewöhrlich (und allgemein angenome men wurde. Bir folgen unferem Sauptfuhrer. ,, Die vollie oder bennahe gleichzeitigen Schriftsteller, die jurififchen Clafifer; wiffen nichts von ber gangen Beranderung. Pomponius ergabit boch die Geschichte bes Spies ber Obrigfeiten, er nennt ben einer ane bern Belegenheit Abrian, und bev einer britten auch Gals

n) G, de Qrat. I. 42.

o) Gell. I, 22. Quinctifs XII, g.

p) Suet. Jul. XLIV. Indor. Hifp. Orig. V. I.

q) L. 2. S. 44. D. d. O. J. L. f. S. 2. D. ne quie eum, qui in jus vocabitat.

Multifus Militan i militationisis i finge so ultime Mora Die Gariffiedlerengutvelch mell Berfaffer ben fallichien gioned Beid beutlebre poble Sen Rechtsanellent und Die. welche Theomhilus ide noone Commencine dinfiber debranden bet im glerebentlinden inden bereichneren Evoche: wicht eine Sullerin Dies freiftifdiels Meanmense in ben Banteffenmber funtberemat vom Coiete, aber mie Ce. Tart beffert offen den bingen bingebeitung beitel bent 3.43 da nielmehr iff führem seine Gtelle bes Etiftelnan, innab eblautern fie , welche wordneben; bas vie: Obriefeiten mod immer Bufage gum Eviete macheir burffene: Denn went wiebe es eingefallen feine feine Bielle in feiten alsen; långfir aligemalit ibetalpalen tribuibel venfähichen git wolfen? Gindy bie Beidbich thibeiber biefen Beit feit nen mit Galpianus Intanes unbiffit Buchistier Die Chift, bas wir chen langeführtshalleit; withe aber Diefe neue Legislation: Bad man ber bem Berfaffer des ladeinischen und gelechischen Patents, mamit Jus Pinian feine Banbectert publicire bat Rallenfalld Das von findet, at mobil nichts andere ju verftebengewenn man bas Menferfle gugiebt, als bag vielleicht Abrian bren Evifte in ber Stabt mannenftemtien und allen Dbrigfviten ale gemeine Brogefordnung berfchreiben Tieff. tinter: Albrian: mar, affo bad Ebift foundie. es machber geblieben ift. \*\*) . Dut Schade, baf wir biefe

<sup>\*) ,</sup> Richt jede Ctelle, ma bas Wort edictum pornernum porkommt, kann für eine Inftang gelten; und est kann baber aus Fr I. D. 4. 2. Fr. I. S. I. D. 42. 6. Fr. 4. D. 43 19 und Fr. I. S. I. D. 49. 14. Thie Wiberlegung genommen werdene benn am Edike ift taufendmal geandert morden. Womit beweist man nun, daß diese Nenderungen gerade vom Adrian herrahren ? "

<sup>9.</sup> über das edictum perpetium unter Abrian das Strgoische Lehrbuch eines cidilifischen Eursas, 3r Band,
oder Lehrbuch der Geschichte des rom. Rechts, 2e ganz
von Nevem ausgearbeitere Ausgabe (Berlin 1799, 8.)
Se kun in G. 257 - 265t. und über die Literatur des
Editts Saubold im civilift. Magas. B. I. G. 289 fg.

beste Mudgabe micht spillen ; bullet fieriffeverloven bill gangen ; ed bietben und viell Fragmente and Conf. mentanen battiber Janb: ath. Desfen u ble forif -eben Die Ordnung befotgten W. Gewiff if, bag bie Raifee Din Sufete und Berbie Des Bours miche ithehr, wie chemate, burch Gengelchluffe, felidert einfig und allette Dunch Bofetile und Referent felt festen "Des, fo mit Die , Afton feit bes R. Mimuftus Beiten guttigen glich entuched der - Rechtsepleisten (Responsa Pendenturol \*(1)! und Die: Dabes entstandenen intessischen Geffen ber Cabinginer ober Caffianer und ber Bed milianer, maben bes Reven romifiben Rechtsaelebreffelt eine Figene: Wendeng aund beforderten allerdings bie Hie gentiffein nub birdoftimmntheit berfelben auf affe Beifet Dochegab emaiochemenschiebene grafe Junifen well en mod Rethtigemabnibelten und Gefest gab, an beren Auweribung und Greidnung der einficht boobe Reifiels gelehrteilfich unte. Allein bie ganze Mechaviffenfthaff warfen Bie Beitem nach bem R. Alexander Aber Ben Sauten 3 ba namlich mun ber Mall eintraty bag bie Milliguhr ber Raifer Alles entichieb. Bon num an beginügte: fich ber Jurift bamit, die Machtspruche bet Raifer mufammeln.

90.

Doch wir gehen fort, die großen Rechtsgelehmen niter ben Romern; angigeigen. Sier feichnen fich also aus: Appius Claudius Craffus, nach seiner Blindheit Cacus genannt. Er lebte ums J. d. St. 457. Die Rechtsformeln und Gewohnheiten der damaligen Zeit, welche er aufgezeichnet hatte, machte fein Schreiber

<sup>\*) &</sup>quot;Die einzelnen Fragmiente hat nicht Aandtin, ben man gewöhnlich gebraucht, sondern der weniger bekannte Wieling am vollftändigken gefammelt. Die Arbeit – vom Seineccius ist unpollendet geblieben. "

<sup>\*\*)</sup> Sugo &. 265 — 280. \*..

her Agoslavino bolanist, n**ation ihm athidab** viek Kormelji den Rumen Indi Slavinstuni. w) : Henn The Conuncacius, des euste wateriffe Bontifer for brachte umsid. Di Gtosop bie Rechtsgelahrsheit mel che feither in dan Sanden soch Batricier igenpfog war m. Die Sande den Mieberen indenden der fie den lie portrug. s) Unch D. Licenius Chaffus Direst rund D. Cornelius Scipio. Nieffiagu) nicht mediger W Mucius Stavola, gehörem ilmferible Babe bar ülte ften berühmten Rechtsgelebthen sift win YTE Corne lius Cethegus, einer ber medften Rebetrifeint Beit. x d. Alle biefe Leuten lebten ins ber ppeitet Salfte bes fechften Gebrindbente, men Mommen Bum gewiff aber Epoche machterann fembe beffelben dich is ber Rechtigelabrtheit Milachbereinet Gines thev. 20. 40. Cie. Qu. 19937.). : Balb : windhen fillsein in obengroadten Redner L. Cuaffit Draever Mille Am sonius; Odd Musins Sociocka, Mi Talling Ch getor (1). Swetenlius: "Cicerviff unter Diefen aufer ordentlich wiedtig : 66 er gleich anicht bagu fame die beschwerliche Besthaftigungen eines Redners mit bet Publisern Prarid pines Rechtbaelebeten zu vertigihen, und in der Jurispudent mundliche gur unterichten, wie er in der Rhetorik und Philosophie schriftlich ger than hatte. " \*) Außer ihnen führt uns daffelbe Zeit alter als große Rechtsgelehrte auf die dren Stiftet des rönufsbei Livibreches D. Munico Sikobia, M. Junius Brucus, und Mamius Wanitius (L. 2 6. 29. D. de. O. J. Cicero Top. 4. Or. H, 55

r) Plin, H. N. XXXIII, r. Wergl. Cic. Bout. c. 16.

<sup>&</sup>quot; s) L. 2. S. 35. 38. D. d. or. Jur.

t) Liv, XXX , T. Cic. On III, 122

u) Cic. ib.

x) Cic. Brut. 15.

<sup>\*) 6. 5</sup>ugo 6. 289 - 292, 202

Al 43. I Berner ble Seitgenoffen bes Cleere, Gen vius Gulpitius Aufus (Cic. Brut. 41. 45 fegt. Mil. 1311), durch welchen, wie Cicero.") fagt, die Ju richmingenp eigenelitt erft gut Biffenfthaft ward, 'und C. Cobarius Tefta (Cie. ad Div. 7, 12.). Geftel gog eine Menge großer Rechtsgelehrten. America foar ber Gefte bei Epifurer gigethant. Tus Bero, and einer Autiffenflinitie, bearbeitete und bas offentliche Recht, und von zwen Schrifffellein, Pomponius übergeht, ift Giner, Aelius Gallus fbgar in den Pandeften ercerpirt, der Andere, Granius Slaccus, fieht mit dem Jus Papirianum in Berbins dung. Unter dem R. Anguft lebten die Stifter der berbeit jariftifchen Sanpufetten Q. Antiftius Las beo v) und C. Antejus Capico. 2) Der Erfie, well der überall der Billigfeit bas Wort redete, mar der Stifter ber Proculianer, ber 3mente, der ftets nach bem frengften Rechte ging, ber Bater ber Gabinias tier. Die Legten' führten den Namen von Magurius Sabinus, ber unter dem R. Tiber lebte. Gein Beite genoffe war M. Coccejus Merva, a) beffen Schuler Bemoronius Proculus der erften Gefte feinen Das men lieb. Bon dem Schüler des Sabinus, C. Cafe flus Longinus, erhielten die Sabinianer auch den Mamen Cassaner, b.) Unter dem Trajan blubeten bie Rechtsgelehrten Veratius Pristus (Spartian, Adrian, 4, 18.) und C. Aristo (Plinius 1. ep. 21.) Unter beth Raifer Abrian aber verewigte Salvius Julianus feinen Ramen, Unter bem Raifer Commodus lebte ber berühmte Rechtsgelehrte Gertug Dome

<sup>\*)</sup> Cic. Brut. c. 41.

y) Tacit. Ann. III, 75. Sueton. Aug. KXXIV.

<sup>2)</sup> Tacit. ib.

a) Tacit. Ann. VI, 26.

b) Plin. VII, eg. 24. Tacit. Ann. XIII, 41. XLVIII, 14, age XVI Ly. 14.

maniner Matianen in Rom antimftellen , mpfriejable allenfalls ausmarfige Runftler für gefchichte Arbeiten theuer genug. Allein Itte wient paran fam, bas Schot ne und Eble in der Runft felbft ju fuhlen, war der Ges schmack der Nation bereits verfallen. Der Romer blieb alfo, was er war, ein Sammler. Bep alle bem ift 26 Bolifiveribig, emige Rachrichten; fenocht uch ben Run, fen, welche in Rom gefchase weitrben. all pon ben Rationen gur wiffen, bie Rom Rhuftler und Kunfwerfe Reletten . wenn man anders periodedene in den roms ein Gibrifeffelletit aufgeftelle Gebanfen une Mirheile Michtig verftetten and itt die Munfelieblid beren ber Ris mer felbit eine richtige Ginfictet faben mill. Heinerbe affo erfelich von deir Kimften reben ; die in Ram beliebt thaten, bann die Rationen anzeigen, welche fin Ron Runftroetle lieferten, und endlich über bie Runftliebha Beren in Rom felbft einige Bemertungen bebfügen. months and

1) Won den Kunken, die unter den Ramen der Geschafte Barens der Geschafte

entral (1 days) ad apple assiste or can b as yet that the subsection of the

Die Känste, wolche dem bene Altoni vorzäglich am see Ausmerstankelt verdienen; sind vie Beitenerunk, die Pfalebeig die Bautungt und sobie Aussten Bon den yten ersten Känsten storigi Abrifonnen alb, od storigen nicht angebein, wolche Gegensterigerer; vooch einigen niaßen angebein, wolche Gegensterigerer; vooch einigen niaßen angebein, wolche Gegensterigerer; vooch einigen niaßen angebein, wolche Gegenstenver gu wolchen Ivock, und wie sie der Känster denscheitere. Ganz anders ven kält es sich mit der Nunkt, ivo wie und rohne in das Wesen. der Kunste eindringen zu können, dur niedem allzweinsten behelsen nunffen, die überdies, auch keinen weitern klusen lassen, aller daß hich einige Stellen, aller Schriftfeller daraus ertlaren lassen.

### Den Minke wit Millioffpfign 20. 2539

# Die Bifdneren. 19 6 mont

94.

Unter bem weitlauftigen Ramen ber Biloneren verstehen wir alle Die vielen Berte Der Alten, Die aus Dachs, Solg, Thon, Stein, Ebelfteinen, Glfenbein und Mert entweder gang ins Runde, ober in bas Salbrunge gearbeitet, ober in eine Flache eingegras ben find, Es begreift folglich diefe Benennung vers schiedene Rinfte ber Alten, ale die Runft, gange Bilde faulen zu perfertigen, mas Die Alten, wenn Die Figets ren aus Metall gegoffen wurden, Ars ftatuaria menn fie aber auf Bolt, Elfenbein, Stein und Marmor ger hauen murden, Sculpeura, und ben weichen Mates rien , Thou wad Wache , Daftice nannten ; ferner Die Ausführung halbrunder erhabener Figuren enmoder von gegorfener, oder non Topfer, Arbeit, mas manifes fonders ben Gefagen Torepticeober Calagura biege ende lich die Bildgraberny oder Steinschneidefunft, Glyps tice; Digglyptige, wer auch Scalptura genannt. Dir theilen baber die Bildneren nach ben Runftwerfen ein, die fie auffielite. Diefe muren entweder Bilde faulen (Statune, Signa), ober Brufiftude (imagines). Ropfe, hermen u. f. f., oder Werke erhobes ner und pergefter Arbeit mit einem andern Ramen, Gemmen genannt.

95

Rom erfuhr, nachdem es die Kunst verloren batte, mancherlen Schickfale. Die Barbaren brachen in alle Iheile des römischen Neichs ein , verbrannten, verbeers ten und verwüsteren die schönsten Stadte. Die herre ichten Werfe wurden daben ein Kand ihrer Buth. Bas sie noch ihrig ließen, vertilgt, die Barbaren und Irmuth die diese Verherungen nach sich iogen. Dan var nicht im Stande, die herrlichen Gebaude im bank kutta Beider d. dom. 12 ab.

## ्र ३० ः १९३६१केरेसर्वेशस्त्र <del>४५४५ ३**वेशकेर** ४४</del>

lichen Wefen zu erhalten. Gie verfiglen, und begruben unter ihren Trummern die Gemalte, Bildfaulen und erhabenen Arbeiten, die fie noch in fich fagten. Erdbei ben, Keuersbrinfte, Heberschwemmungen trugen dage Das Shrige beb. Roch mehr, der Wergiause ber biefe Runftwerfe als Refte Des Beidembums verachtete, it Borde fie muthwillig, oder goß Goden und Ranonen Dardus oder vernathläffigte fle fonft. Go daß unlang bar der größte Theil der atten Ranft fur und auf im "affer verloren gegaligen ift; und bagantal, nach Die Derherftellung ber Runfte, Die menigen Aeberbleibit ber aften Runft aus ben Runen And bem Gentt ver fallenet Bebäude hat einzeln hervorftichen muffen. Ru Burffc maren alfo die meiften Diefer Beife verftum melt, gerbeochen und bolthabigt! Man wollte fie nicht gern in die fem Buftande feben , und Ergange fie dabet, pber fette fie wieder aufammen. Dies hefchah allet Bings größtentheils von Delftern, Die bes mechanis feben Theiles ihrer Runft; Der Arbeit in Marmot nib Derg, indcheig waren; allem ble erforberliet Rentiftig bes Miterthume inth airie richtige Gunich in Die Doe" bes alter Rinfters? belagen bie menig fen: Gie holten Ach fredlich Rath ber bem dama -Algen Untiquariern ; boch and blefe fumiten bas M Ferthilm viel zu wenig. Es ift alfo tein Bundt Daß wir wegen bes gebften Thelle weraften Ruff werte in der größten Unwiffenheit fonten 3mm Da die meiften Erganger ihre hochfte Runft darin ge fucht haben , ihre Ergangungen bergeftalt ju verbet gen, daß man ben ben wenigften Statuen noch meit was alt ober nen ift. Bielmeniger baben wir Rad richten, an welchen Orten Diefe aften Heberrefte funden murben, und in welchem Buffande man f antraf. Doch jest werben taglich Amtifen ansgegte Da aber die Raebfrage nuch benfelben no größer ist, als nach neuern Kunstwerken: to made es sich die Bilobaner zum Hanptgeschäfte, alle En tuen und Kunstwerke zu ergänzen, ohne eben bab enef Die Refist der Alten Bitelicht junnehmen Biele mehr, licht: moninur bie Raufer zu mufchen geite an bem Marmor Das alte Anseben purch Scheidemaffen ein . und giebt ben Brongen durch Firnif ben, alten Roft. Ber erfieht aber nicht ; daß ben einem fo ges winnsucheigen Berfahren, oft Die Eheile ber Untifen aus einander geriffen, feblerhaft jufammengefett, und Die Runft gant bep Seite gefett werde. 11kichagt Angelo: Guglielmo della Dorta, Sanfavino Catta, Fra. Giov. Agnolo, Pietro Cacca, Lus Dopico Salvetti find die Ramen ber berühmteften ainter ben eriten Ergangern. Ju neuern Beiten ift Cavaceppi einer der berühmteffen und glücklichften Erganger gewefen. Gein Bert : Raccolte d'antiche Statue etc. reftaurate Rom! 1768. 1769. 2'Voll. Fol. hat jedoch wenig Befriedigendes. g)

'And 'bet' jafflofen Benge ber alten inoch vors handenen Bilbfaulen, zeichnen mit hier Die vorzüge lichften aus. Dahin gehören also: i) die schone Gruppe Laokoon. Gie fland ehemals im Belvedere Des Butifans; nachhet murbe fie jum Dafeim Cles mentinum gezogen, jest ift fie unter ben Runfistbagen zu Paris. \*) Wer fennt nicht Napoleon's Mufeum? Gie ift ans weißem Marmor, und beffer erhalten, alsfich je eine Statue erhalten hat; hinterwarts ift fie thech nicht gang vollendet, fie follte an eine Band.
2 1 2 gefest.
2 g) Forne, Sammi; antis, 2uff. 28 St. S. 172. gefest

<sup>&</sup>quot;) Rad 8. 9. C inever's Briefen aus ber Saupiftabt und bem innera Frantreid (ir Ib. Tubing 1802. 6 88 fg.) if Die Gruppe Des Laufoon ju febr bon ber Geite befeuchtet, ein Theil Des iconen Unterleibes und ber Grite burth bie ftarten Schlagicharten melche von ber Rigur bes Sohns ju feiner Rechren abstreifen, verbung beit; bas Locale verhindert bier, wie bep vielen ane bereit Sigiuen, Die gure Beleuchtung.

#### telle of interface spiel bes billig bes Billige

itber feinen gelungenen Steg varffenge Bullelmann Befdreibt Diefen Apolle überans ftbon. Gein Gang The aldimenn et nite bablinfcmebte, und nien fieht In ber Stellung und Mintenen ben Gieg über ben Rind andgebruct, bal man wohl nicht gweifelle fann, ober er ichon gefchoffen Wat, ober fiech ifchiefen woll. 'Ce ift biefer Apollo auch darunt febr fchage Bat', weil nur wentge baran ergangt fit. h) . Chen Dafelbfi befindet fich 3) Der fogenannre Corfo, ein Mofer Rumpf von weißem Darmor, aber fo febon ger arbeites, bag Muhael Angelo denfelben micht genng Mudiren ju fonnenindanbetein Babricheintich find biefe Beberrefte von einem Berbules. 1) 4) Der fogeffannte Mitthous (ver Liebling des Kaifers Aprian); sonft duch eine Bietde des Gelundere, \*) jest für puris mit whien Reichtbum von Runfingerfen aus dem fonft flof Minen Boden Italiens. Der Ropf tragt eine befondete Schönheit an fich; imb mas ihn vorzüglich charafteris fire, ift eine Eleine Britn; ein eigen gefriftes Baar mus ein fanfter metancholischer Blick. Blickelmann fpriche mit Enthufindund von ihm , fleht aber in dem Bangen baren Meleager, in) welche Vorftellung in Braken varauf berrichend winde, aber gewiß nicht die Wahre ift. Der Ropf ift offenbar Untinous Ropf, aber Anteinous als Wercur mie einem athleifchen Abrper gu arbeiter. Die ehemala großherjogliche Cammlung ju gis weng enthielt. 5) bie Ernppe ber ferbenden Litobe mit diren Rinbern Der Grechichte nach wor tobinen Moll

<sup>19</sup> Windelmanne Gefch ber Rinft, G. er4.

<sup>1)</sup> Min a. D. S. 741.

Die Dean fielte ihn ind Mis Meiene, bald ale Apollo vor.
Tie Eine noth fahr abone Sentie des Anrinous, und den Beisen des Avricon im wurde in Pasaftina grunden.
B. Tourscher Deretur, von. St. J. 1794.

Dindelmann's Beld, Der Tunft, G. 844.

B} Ovid. Metam. 6. v. 148 fcq.

and Diana bie Rinder biefer Mutter, und fie murben vor Schmert in Stein verwandelt. Diefen Ausbruck bes bochiten Schmerzes hat ein Runftler in ber aus funfgebn. Figuren bestehenden Gruppe auszudrücken fich bemubet. Man glaubt, die Sand eines Stopas darin gn feben. Die Gruppe felbft murbe im Jahr 1583, entdeckt. 0) . Eben diese Sammlung prangte', 6) einige hundert Jahre mit der medicuichen Denus \*) in ber fogenaunten Tribung, wo bie beften Stucke fich befanden, aufgestellt; aber auch biefes, weltheruhmte Weisterstück ist in Paris. Man findet an diefer Bildfaule ben Ausbruck ber bochften weibe lichen Schonheit, Der Kunftler scheint die Idee ges habt in haben, eine Schonheit barguffellen, bie aus bem Bade fommt, überrafcht wird und boll fungfrans licher Schaambaftigfeit sich verbirdt. p) 7) Eben, salls in dieser Tribune werbeit auch angetroffen die beyden Ainger, eine vortreffiche Zeichnung ber Muskeln. Winckelmaim glaubt, sie gehoren zu der Gruppe Niobe; ferner 8) ber fogenannte Schleifer und 3) ber tangende Saun; fo wie in ber Gallerie feluft noch 10) bet gefdundene Mariyas, eine an einen Baum gebundene Bilbfaule, an welcher man Die fatte Ginficht in Die Bergliederungsfunft bewune bert. it) Denus Urania befand fich gleichfalls in Diefer Ballerie; Det Pallaft Farnese enthielt mit 12) ben fogenanmen farnefifchen Stier, die groffe unter allen antiten Bruppen. Gie fiellt die Get schichte dar, wie die Minglinge Amphion und Zethus, thre Mutter Appiope wegen ungahliger Befeidigungen

Dindelmann's Reich. Der Lund, S. 45.2 ff.

Die Großherzoge aus der Kamilie ber Medicis, diese großen Besorderer der Wissenschaften und Kanfte, haben die herühmte Bilbergallerie nach und nach angelegt; daher der Name.

<sup>2)</sup> Windelmann's Gefch. ber Runft, G. 32Q.

af ihrer Stiefmutter Dirce ju katilen, biefe Lehtke an einen wilden Stier fesseln, um fit so win ibm gerreißen ju lassen. Nebst diesen vier hampestaren ift bas Felsenftict, auf welchem die Gruppe fichet, unt einer Menge Nebenstauren überlaben, ber gange Relfenberg aber uber 7 Ellen lang. In biefer Gruppe ift febr viel nen, feblerbaft ergangt und gusammenge fest. Sie murbe in ber Mitte bes fechstehnten Jahr hunderes in den Ruinen Der Baber bes Caracalla ge: funden, von Barifta Bigricht, einem Mapilander et ganit, und fant noch in den neueffen Zeiten im Bofe bes gebachten Pallastes unter einer Berbachung. of gerner findet sich hier 13) Vernus mit bem febonen Gesaß (naddingunos), wahrscheinlich eine griechtische Schaferin; 14) der farnesische Gerkules, eine kolossalische Statue, bremital Lebensgröße, von storten parischem Marmor. Man beibundert an dieser Statie ben Unedruck' der schonen farfen mannlichen Natur. Der Held stüßt sich in Ruse und voll Gelost, gefühl auf seine Leule. Della Porta ergänzte die ehemals seblenden Füße so glücksich, daß man, als Die glten fich fanden felbige inr barneben legte. Der auf bem Sofel stehende Ranie des alten, Kufflere, Glucon, ift sonft unbefannt, t); Eben basettle tufft man auch an 15) bie farnelliche Flota, kenske fo groß, als der farnesuche Gerfules. An diefer Gratie ift nichts alt. als der Rumpf, bas übrige von Della Norta. Reimer bewundern den trefflichen Wurf. Des Gewandes an ibr, ben iconften nüter allen Mit afen. Auf dem Capitol befand fich is der foge nannte fterbende Jechter, oder höchftbabricheinlich ein auf feinem Schilde liegender verwundeter Rrieger. Ropf und Sals find vermuthlich angefest, alfo ift and the state and a supplemental of the special of the second of the second of the special of the second of the se

Plin. XXXVI. 4. Windelmann's Geid. 8. 5. 717.

<sup>\*)</sup> Windelm, Beid, Der Kunft; 6. 724.

auch bee dur Balle befinoliche Strict neut fibrigens enthalf blefes Gfitt große Schonheiten. s) Gerner vermaffrie biefes Muleum eine von ben fo wenigen Brongen; namlich 17) bie Statue bee jungen Sire feil Der fich Den Dorn aus bem Sufe giebt. Bor Bent Capitol auf bem fregen Dlage aber ffebet 18) bie Statile bes Marcus Murelius ju Pferde arbfe this hat fich wohl erhalten. Gie ward vor beit Lateran gefunden. Michael Angelo feste fie auf ein bobes Fuggeftell, was fie febr erhebt. Befont bere richmt nigp bas Bferb. Bon beir übrigen ros mi'den Ballaffen enthalt Die Dilla Albani 19) eine fcbine Theris von weißem Darmor; t) 20) eine meifterhafte Minetoa von pentelifchem Marmor. Tit ber Billa bes haufes Borgbefe prangen 21) bet borabeffice gechter, eine bochft eble fcone Rigut mit angefpunnten nicht übertriebenen Dusteln, ber Stellung nach im Rampfe mit einem andern, mahre scheinlich ein Rrieger. Den Fechtern Statuen gu fegen, hatte ber Runffler mohl nie Beranlaffung. u) Kerner befindet fich bier 22) Saun mit dem jungen Bacous in den Armen; 23) ein Sermaphrodie; 24) der fterbende Seneca von schwarzem Marmor; x) 25) ein fchoner junget Bacchus von parifchem Matmor; 26) ein Centaur mit einem Amor auf dem Rucken. In der Villa Ludovisi werden unter andern auß bewahret 27) der tubende Mars: 28) Apollo alsuSchafer; 29) die Gruppe des vermennten Das pirius, ober vielmehr Oreft mit feiner Schwefter Blektra, y) Eben daselbst befindet fich' duth die 215 fchone

<sup>&#</sup>x27;s) Seyne Samme ant. Huff. 21e6 St. 5. 330.

<sup>::</sup> t) Wincfelm. Gefd, ber Runft, S. 848.

<sup>&#</sup>x27;a) Seyne Samml, am. Auff, rites Gr. G. 227.

<sup>(3)</sup> Windelm. Gefch, ber Annft, G. 810.

y): Wendelauf Gefch. Ver Rink, & 300. His

(1.5

fcone Gruppe, die man Michtich Paeus und Beria nennt, welche aber nach Wingelmann bie Grmore bung ber Canache durch, einen Erabanten ihren Bas ters, porfellt. 2) 311 bem barberinifden Dallafte find portuglich 30) Marciffus; 31) der folgfende Saun : 32) Sypomenes und Atalanta. Unter Den neuerlich in Bergulanum gufgegrgbenen Bilbfaulen getchnen fich aus; 33) brey Deftainnen, bie Erfie, Die man fand, jest in Drefden: 34) Minierva im Laufe: 35) Die Statuen bes 117, Ifonius Balbus Baters nub Cobnes, ju Bferbe: 36) bie Mutter Des inngen Balbus; 37) web gubere weibliche Figuren, fammtlich aus Marmor und jest ju Dortici , ingleit chen pon Bronge: 387 ein fchlafender, und fikender junger Satyt; 39) ein truntener Coun ober Gu ein; 40) feche weibliche Riguren; 41) ein permeint dicher Merander, ju Pferde, eine Spanne bord ebens bafetbir. Des lagt fich ben den neuesten Mandes this Stanion is

"z) Bindelm: Gefc. ber Runft ( 5. 797.

De. por allem Mufee Napolcon, pon ben Brudeti Dis Runfindeite due ben erbberich Lanbern nach Rom, 8. Leipt 1798, umb biejenigen Goriften, morin Dado richten von ben Manderungen ben Aunftwerfe aus 3te lien nad Granfreich ju finden find, &. B. uber bie et. vbetren Kutstmerke ber Franzosen in ber Zeitung für bie elegante Welt, Dr 15.4 it f. w., J. 1807. Man hat Ach fett einigen Jahren sehr ftate in und nahe ben Rom, und eberhaupe in Italien, wit Grabungen nach Mutit ten und wit bem Ausgraben alten Bebaube beschäftigt Bu Tiveli faut man unter ber Erbe ein aus 10-3im metn beftebenbes Gemach Calles mit foftbarem Mars mor gepflaftert), und in einem biefer Bimmer brep 6 Saub hobe Gatuen , beren jeing ben Capacalla por-ftellt, mit ber Benforiff: Ant. Imp. Romanorum dede-cus; die gueste beffen Geliebee, Be-Jidia, mit ben Borten :- Julia in honeftave excellens, und die britte beffen Bruder, Beta, mobey die Worte: Geta divus, dum non fit vivus. In dem Mufter Napoleon Tab. All. if nein Relief mus pentelifchene Warmer, welches noch Detit einigen ver Annfliveres nach Frankeich nicht forgedam angeben, spost noch inkklaten, ober von da in jenes große Neich' dekommen stig, man kannstauch immer von die Wrzagangeinheit; als van det Segenwart; spreschen; dus Jkalien doch uld die Satertand und der classische Poten angeseben wirde. Aus den Zeitenzder Kulfische Poten angeseben wirde. Aus den Zeitenzder Kulfische Fatz-sich das Weise zich auf uns verhalten zwischingenst aus der früheren Zeit und öffentlichen Pläsme Kante, alles das ging soon von den Kastern durch die vielen Seitenste und Ungsücksfällerin Bund in Conndant

Große Sammlungen von dergleichen Antiken bes sinden sich in Isaliet, wo natürlicher Melfe der größte Vorrath seyn muste zu Rom im Vatikan und dem Theile desselben, der Cortile del Beldes dere heißerz im Capitol, wo die stärfte Antiken sammlung ist; im Vallast und der Villa Grustiani. Beide besigen, eine Menge übet ergänzter Stücke; im Vallastei, Malfaste Katnese, in den Pallästen Barberini, Matstei, Massini, Albani, auf den Landigen, Villen Albani, Borghese, Ludovist, Pamfili und tites dices — zu Florenz in den ehemals großherzoglichen, jest königlichen. Gallerie, und im Hallaste, Diezi; — zu Porticie, worde bersulanischen Entdechungen und die von Pompezi und Stadia bisher gesant

Deministratelle Gekickungteinen opfernden Eilen parftellen ein biesjeht zur nicht bekannt gewordenes alles gekiefteth. Denkungt höchkundricheinlich eine Ropieg gekieft wornt die Intractor ober Kinderweihe vines Leinen Eilelings von stennisten Eine in hilbelisch dats geneule wird. Das einztweihende Kind ist der kreine Inskez dem Silendas Gekäsimisserichten ihm annun mystich der Bachusprocesson auf den Anphische ein inder Kindereinweihungen und den Anphische unter Kindereinweihungen das wohl genauer gendgen und erklikt zu werden persient.

unifondiebeile - all Dettellen im Befanfenben Man ansbibliothet. :: In Scanfreicht wer bie pornehmik Antifenfammlung tu Derfailles in ben fonigle Barten, jest sit Barier felbet iber gröffte Theil ber auf Ita lien gekommenen. Antifen alworunten fich auch euitst Stathen befindent welche ebemale Die Ronine von Krantereid befagen, amb in Berfailles, fanden: unb alle diefe Werte findifo aut gehalten, haß men fic mundern muß, wie auch nicht die geringfie Soun be leichteften Befchadigung nach einer fo weiten Bon berung, mahrzunehmen ift. In Englande giet di viele schone Untifensammlungen, Die Privatpersonn angehoren; unter biefen zeichnet fich die graffich Dems brodifde aus. In Deutschland find die betracht lichsten Samminugen ju Wien das kaiserliche Du seum, sie kann aber mit den Schähen des kaiserlichen u Paris nicht in Bergleich fommen; - ju Dimden ber Caal auf bem foniglichen Schloffe mit bem Ra men Antiquarius; — ju Dresden die vier fanli glich preufifchen Cammlungen ju Charlottenburg und zu Sansouci im Antitentempel. ANTE OF SECULES A PROPERTY OF SAME

งเล้า **382** เมื่อและเกิด เพื่อเล้า **983** แล้ว

Miltel zur Kenntnis der Initen. Sie geden zwar von kunstwerken mit unwollkommene Keintnis, wie ingefahr Uebersegung vom Original: aber sie geden doch vom Ganzen eine Undersächt; ains Assen Annis, weingesahre Bewegung und Ausberse erkennen. Die vornehmsten Aupserwerke, welche von Antiken Ranis, vieht erkheilen und sie in Abbildungen anschault mat wen, sindukaccolka die Kanne antiche armoderne dar Vonnenke die Kolle von en keine geschäazionschie fei verzigeischen altein italienischen Antiquation, blinde kaap nach. Vonnenke dasposanta undersänden zum rum

methy Rolly month, if gerinblider, die Maffei. | fandrantullacademia: Telefin della architettura letc. Nürnherg sorg. Die benticheiftleberfetung bigt D. Bolimant wom Jahre 1768 ans im echt Welfanten beforer Al IVanteo Comitelinor Borni 1747 - 34. 2 Voll dier Bottaripiben Berausgeben; gehtriben Mis ten mi febr nach. it Allusenm Blorentinum obs. Gorie Flor. 1781 : 40 6 Voll. f. behanptet bens felben Rangan In biefem Denfeum ift eine erstaunliche Menae von Gemmen mab (Statuen (auch: Deinten) bes findlad, avovomidie Driginale, theils in den ehanals großbergaglich florentinischen Rabinet, theile in alle beren Brivattabinetten ju Rierent toaren, und imale ffentheils noch find: Gorichat Erläuterungen bakt gemacht. Muleum Romanum. Romae, 1746. 3 Vole fie mie Bugirhung, ber bon Unten Borioni Ber: ausgegeberen romifiben Alterthumern, Die Mubolub Weintriverflatt hat. Statue di Venezia di Zaneiti Vennti: 1740 - 43. 2 Vol. f. grundider als Gori und Mortari. .. Hegosi Thefaurus Breindenburnicus feleatus Colonii Marchin peoti- 1901. in Volaf. Ein , Wert von boutfchet Gundlichfpit. Vot. ilinfirium Philolu Poet. Rheti et Orat. Imagines à. L. P. Reliefici illuffratae Bonno 1685. f. Admiranda Rom. Ant. et veteris sculpturac vestigia a. P. S. Bartolo pelin. c. n. Bellowi Rom. 1699. f. Receuil des Antiquités Egyptiennes, Etrusques, Grecques et Romains par Mr. le Comte de Caye lus Bap 3175 mantor p749 Wolf 4. ; Monumenti antichi inediti: da Giove Winckelmann Rom. 1767. 3 Vol. fe man Moth Juck ein Britter Band folgen follte. Diefe bepben Berte übertroffen frane lich alle porheigenende, obishon Caplus mehr us Runftlen, millintelmenn-mehr ale Gelcheter, iferict. Il: Muleo Pio - Clementino da Giambattista Visconti Rom. 2 Vol. 1782 — 84. gr. f. bungen ber Gem. und Alterthumer in bem'ifoniglich neapolitanifchen Rufeo ju Portiff, welcheufte 4738

fondhlift set til I. Citi in urelhilteden Sidde i Gen cubonami) ale auch in Wearpeje und im beit imiliearn ben Wegenben und fonitiet neapolitantiche Rolien au ibas. Liebt gebeacht werden ; nebu ihren Ertiumng von Christoph Bottliel von Dier. Roch och Original Enpfiertiefen in eichtigen Linedfeit geaff und beraus hegeben von Grord Christoph Rillan. Mugeb: 1777n'794. , Judifeile , l'en'4. Preister (Bob. Suftin ) bat ebentaile: Donte iber Birt .- . floi gehoren imbet mi ben flemen Bhilimbingen: 4. heimengenebene : rd: Statuno Antheniouse, in groß Folio: 20 Platter. 112). Ein an boren in ste Plasten Anieht finigut, frie bage wieies. And Preisleri Staffige antiques seruminellas de-Minestee .: ab .: Edin school ardowy Nor. 1772 f. Dieler Bucher withalten nanch inens Andlen , icho Bei fellreihainett von einzelnen Geetileit Darin fehlen dod sie foden, grammigun Rupfermarte, nbigerit num Gigene und Charafteriftifche der Alten und ihren Bilbe fanlere ims wiele liefern! Auch find die Befchreitumen -mofdentheile thager : man fribet wenigkens micht ben Tammen , was man gurwiffen wunfcht, gei Beible Un -geige. idee Dingh; ob, fie Marman oder Bronie, bes Magakes, defien, was etwa erginet ift, Der Sidee bes alter Ruffleret Des Charaftets tinb bet Grflatung . in Rear. Art. is verein hal, folge Weitiga J. R. Brenn a reduce in Helbert Roral (Soul L. racins of diminis for Me le Contribution

Digitized by Google

Bill Melnall auferorventite viet Chatlet won Elfen. bein Beleffen zu babell. Aller Babritteinticheit nach murben Berafeicheit MIDRitten aus fleinen Bieten oder Bhrfeln odit Elfenbein auf einen feften Rern eff acfuttet und Dann hift Abbien, geraben, febulalen und breiten , doch nicht mit affinitionfen Dreffeneuntlicht eben auf der Drefbant — abgearbeitet. Die Politur gab man ihm mit Del pot rbem Schabeifen, ober mit der Saut vom Sapfifcb. c) Die alteften Bildfaulen Min Mohr waren aus gebrunntent Show illib mit Dens nig Beffrieben. Dag biefe Arbeiteit nicht unafchiet gewefen; fehlieft ifthni mie Recht barans; weil Rone lange fthon im Belige griechhiber Minfte war, darbie · vorttelinifte Sottheit der Romer, Det Jupiter Caille rolinus, noch aus feiner andern Maffe bestand. Ja inoch Effar ließ eine Benus von gebrauntem Thothe Bir baben Dattte wirlichten. Bir baben fabrigens jett mile hoch fleine Stathen and gebrunnter: Erbe, febe von affolgemeine fichtigen in the book north of so

รางการที่ 15 การ รางการ หลักท่างใน 200 การของการการที่ เพื่อเรื่องสัก พ. ... ที่ทีมนัก แล้ม มหายทุกเก : : : : : : : : : gewöhnlichfte : Druffe, aus weicher die alent Standbildet: verfertiget murben, mar weifer Mats mor. Go beliebt and; befonberd ::am Gnot bes romifchen Staats, bunte und fcbu gefreifte Marmer morven : 40 gewiß ift es boch, bag die Alleregie ihrent Rimfliterabeiten bunten Darmor ju nohmem für uns Achicklich Kielten. ... Die natifetiche Schotheit bes Mat. mers wurde vorzüglich berch ben: Fleiff: unbribie: Befichietlichteil ber wiern Ramfifet erhobet: billit unfift. Biebem Rieff fanten und politen fie benfelben. Wie Bilten urbateten ihre Statuert mubriceinlich fus einelle . Stille, but findet man anfhefeste Rober ::Die 166, Beit Sintuen find micht foibobt geglattet und abaei Kad fin milm ero iribile bei ab. ting proper Califfrance in Stran.

#### 144 .: Mefchreibung bes Zuftanbes-

foliffen, als vielmehr nach der Bollendung mit einen leisen Kisen überarbeitet, wie man dieses an dem kapikonn siehet. Die schwerfte Arbeit war wohl die in iftouphur und Basalt, und doch arbeiteten die Alten Genne. songe Werfe aus solchen Steinen, wo jeder Meiselschag Franklungen erzeugte.

black bearing above the tet.

na eine in auf Det **Morbier** Schaffellen bie beitet

s course nateria ou (outstance) grey their es Bon Alleme wadefichrand bem Alerthume, erbalim ibet, if das Meilte and Marmor und Stein : Dies gill ibefonbers von: ecoBen Ctathen, melde man felten aus Mronge macher. Die Alten goffen aber auf jeder Urt von Detall Grandbilder, aus Gold, Gilber, Rupfer, Gifen, ria fogar aus Bies. Boldene Statten brachte etft die Einelfeit bet. ebmifchen Ruifer .. befonders, nach, ben Domition auf: Alberne und eiferne findet man fel ren ermachter: und wir in ben erfien Zeiten du Romet shatte man bleverne Stathen. Bewohylider, alfigle andere Arten von Metallen, wurde bas gemifchie flet au Standbildern genommen. Gie beobachteten abet in Bufammenfegung ihrer Metalle eine weit feinere Mifchung, als die Renern. Un der edlern Maffe pfit toeir baber lind Renner Die alten Berfe in mileriden Ben and inber aller Mahricheintichkeit nad, Die Statiemalfhameis undibeften dann Die Guiden mit. Maneln mitb Safan pufammen; ober man bediente rfich einer Alte von Bufanntenlothung. Das entere that man besonders in fnatern. Zeiten mit werfchieberen Rleidungsfrigten, ben melthen mian dem Berge Durch Busammenfeigung eine amberet Karbe igegeben hatte. Mibuiten bieferiArt fand Dincelmatun im Berculanni. Endlich fing man auch an, die ehernen Statten mit affarten Goldblechen m. beingen. Dunen biervon fifts bet man noch an ber Statin bes Maneline guffferbt. Die meiften: großen Runftler nathefreten im Geift auch Mer; jugleich. Uebrigens wiffen wir, daß mur febr wenige Stanten men Brange auf junfere Beit

Commen fonnten; da man im Mittelalter in einigen hundert. Jahren fein Detall grub, und Bronge- un Waffen, vorzüglich aber ju Glocken und andern Rie, chengerathen gebrauchte.

#### 101.

In Ansehung ber Große waren die Statuen außerst verschieden. Es gab beren, die ju 50 Ellen boch waren, und wiederum andere von ber Sobe eines Balms. Die bochfte Große war die colosfalifche. Des Vieno Colossus, ein Jupiter, ein Bercules auf dem Capital, der Apollo im Palatio und der Jupiter por dem pompejanischen Theater, maren viemlich die vornehmiten in Rom. 6 bis 8 Ellen hoch wurde für die natürliche Größe zu Statuen: für Botter, Salbgotter und Belden gehalten; man nannte folche Statuen Statuae augultules. Statuen pon ber mahren Menschengroße neunte man Simulagne iconica ober similares. Diejenigen, welche unter der lebensgröße waren, führten feinen besondern Re-men. Uebrigens find Simblacrum, Statua, Effigies und Signum finnverwandte Borter und machen unter ben Romern einen geringen ober feinen Untersichied; Ratua iff mehr ein Standbild aus Bronze, und wird nur von Gottern und Menschendise bern gebruicht, Signum aus Marmor und mehr von Bruftbilbern nilo eingegrabeien Biguren.

#### his a telegraphic and to the state of

The Charle Sail . He chief hour . .

And Umebung ber Stelluisgen unterfcheiben bie Antiquarier bie Statuen zu Fuße (pedeltret). Oon Der nen an Afende: (egnæftres). Anden hotern toffen, fich Auch gembermaßen biejenigen Stothen rechnen, bi Auf Siegesmagen mit amen; vier; ja fochs neben, eine Ander gespannten Pferden gestellet find (Statuso Auf-Batae, quadrigatae, feinges ), .... In Unfehung be it Vittid Beide, b. Rom, 1r Cb.

. Digitized by Google

Befleibung macht man ben allgemeinen Unterfchieb in inactende und befleidete. Dann giebt man endlich In Amfebung-ber Corftelling ben Gtathen gewiffe alls gemeine Benennungen. Go unterscheibet man Stamen in griechischer (palliatae) und romischer Eracht (togatae); ferner gepangerte, (loricatae), in Felbherrns, Rleidung (paludatae), verschleverte (velatae). Andere Ateint man Achilbeae (nacende mit einem Spiege), Doriphori (Spieftedger), Pancratiaftae (Die Ringer und Rtopffethter jugleich vorftellen), Pentathli obn Quinquertiones (griechische Gieger), Discobuli (Differemerfer), Cancphorae (Matchen mit Korben auf ben Ropfen), Chumaeterae (figende Aufwarm Minnen) Signa panthea (Gruppen einer Gottervellifeiminfung) und fo fort. Andere Unterfcheidungen ge ben bie verfebiebenen Avten bes Ropfpuges, Ding, welche die Stathen in den Banden führen, die Gin ifer, Die Befleidungen bet Gufe und andere, an ober Weben ihnen , Befindiche Dinge. 2211111 3 1

104

Dergleichen sund Aufschriften an den Statien.
Dergleichen sund die étruschieden Natissen an den diesten Bübsäulen von Künstlern dieser Nation: nicht weniger die dieroglyphöm auf einigen der altern agverische Station. Die griechtlichen und laternischen leigen entweder den Namen des Kinstlers, doer dessen aller die Bildsaulen versertigen ließ, auch disweilen das Subjekt, das sie vorstellen. So steht 3. 3. unter der Statio des sie vorstellen. So steht 3. 3. unter der Statio des sie vorstellen. Hernestelle des schoolste des sie vorstellen. Hernestelle des schoolste des scho

igitized by Google

am nicht durch sie bintergangen ju werben. Dagu fann die Rritif ber Aufschriften famabl überhaupt, als insbesondere eine Bergleichung bes Roftums, ber Befleidung und anderer dronologischen Rennzeichen ber Runft, Die befte Unleitung geben. Go balt man jum Bepfpiel den Ramen Aleomenes auf der meble ceifden Benus für utacht. Gin Dufter einer fols then fritifden Prufung, findet man in Effings Laofoon, d)

Die Schönheit theilt fich, wie befannt, in bie individuelle, vie an einzelnen Begenffanden gefinden with, und in die idealische ein, wo man namlich witter vielen fconen Theilen individueller Schonbeiten, eine Babl trifft und fie nach feinem Urtheile in Gins aus fammen verbindet. Die Abbildung ber individuellen Schonbeit geht ber idealischen voraus. Go bilbeten auch: die alten Runftler Anfangs ibre Gottinnen wet febonen Beibern ab, und waren Daben febr oft nicht belifat. e). Dit ber Beit aber waren ihre meiffen Merke Ideale. Gie nahmen die Schönheit, der Fars men porgugich von ber Sugend ob. Denn in jugende lichen Geftalaen, liegt, die meifte Uebereinstimmung, Die fchonfte Einfalt , die Theile flieffen anvarmente iin eine ander, und boch herricht baben jugleich Die größte Bannichfaltigfeit. Es gehort alfo, diefe einfatrige Schanheit ber Jugendugu erreichen, eine weit bobere mid flattere Empfishung, als einen mudenlöfen Ror, per gut bilden probioobl das lettere mehr Einficht in bie Runft überhaupt erfordert. Die Allen festen alfo bus Biel, welches farfith, in Derfentber Aunft ju erreichen Sanda i marromilione rodinim me ifil nonga ar de

<sup>4) 6,274</sup> fegure neite & lied 226 er 2 185

Bemabeten, in ber Darffellung einer immerwährenben Eine feichte jusammenfließende Berbindung Der Theile, Ginheit, Einfalt, Gleichheit, Leichtigfeit mid linfchuld mar es, mas fie überall ausundructen frichten.

22.... Der Ropf, bie Sanbe und Rafe maren es befone ders, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richteten. Das griechische Profil ift bekannt. Dieses Profil besteht in einer faft geraben, ober tfanft gefentten Linie, wels che die Berbindung der Nase mit der Stirne beschreibt. Moin Subn bilbeten fie nicht hoch, sondern furg. ieden um diefer Schonheit willen pflegten fie de Buten ber niebrigften und furgeffen Saare vorwerte iber gu beugen, und flegen überhaupt; um bem Bes Ander eine epformige Geftalt fit geben, ben graces bildeten die Alten affegeit groß; und ihm thnen mehr rMusbrud qui geben, legten fie blefelben tiefer; als fie Dier Mutur fat. . Durch Die Erhebump Des Augeneines reffendibrachten fie gleichfant eiffe Aft von Licht und Chatten bervor, and machten! bas augerbem' plattills gende Angentelhafter. Dervorliegende Ungapfel bils beten bie Alten inte. Sang befonderei Mafmert famiteit aben festen fie im ible : Hugenlieber, bund fomoht in Die Dathungs, als in ben perchlängelten Schwung berfelben. Die Augenbraunen fieht man an ben Achbuffen Köpfen und als einers benintet Raben vets mittelft ber fchmeidenden Gebirefe! wer Angenenothen sangegeben; Dmit matee bann guftunnen geschoffen, momit es benn Krinkler um Mehnfichkein gu thunt wat, radit. Golffmut Mitterfeifigundabelicht avand. "Bei einem schonen Mund:wurde die Unterlippe volliger, obere abgebilbet, hierdurch entstebet eine gesenkte Liefe, welche das Rinn runber macht. Den Figuren des alteften Stols find wie Lippen durche QQH41

Digitized by Google

gangig gefchloffen, in ben neuern gotelichen aber finb fie nicht völlig geschloffen, ja an den Bildern ber Bei nus, des Avollos, bisweilen felbst eimas geoffnet; f) geschloffene Lippen führen bagegen bie Bilder bestimme ter Berfonen, auch alle Raifertopfe. Das Rinn bil Deten die Alten rund, groß und ohne eine untere Gins beugung. Das Grubchen in demfelben murde nicht for wohl als Schönheit, vielmehr nur als eine Art von Liebreiz, angefehen. Daher fihrt es die mediceische Benus. Das Ohr aber findet man in alten Wers fen mit einem fo besondern Rleife ausgearbeitet, bag man diefen Rleiß als ein ficheres Unterscheidungszeis chen alter und neuerer Berfe ansehen fann. besondere Bildung der Ohren findet man an den Ropfen der Ringer oder fogenannten Pancratiaften. Bier ift das Ohr platt angeschlagen, und an den knorps lichten Alugeln geschwollen, so daß dadurch der innere Sang enger und bas gange außere Dhr. jusammenges jogen und fleiner erscheint. Bercules, Pollur und schone Untohfus tragen dergleichen Ohren. Much der borghesische Rechter tragt das rechte noch uneraante Ohr fo. Richt weniger als die Ohren iff auch die Ausarbeitung ber gaare ein Unterscheidungs: zeichen ber alten und neuern Runftler. Die Alten fellen nur in fehr harten Daffen die Saare wie furg geschnitten und bernach sehr fein gekammt, vor. Marmor tragen die mannlichen Mguren die Baare lockig, an weiblichen find die haare hinaufgestrichen und dann an dem hintertheile des Ropfs jufammen. gewunden, folglich ohne locken, wie die haare aller Amazonen hiervon Beweis find. Stets aber find bie Haare fclangenweis, und mit nachdrucklichen Berties fungen gezogen. Die Reuern bilden die mannlichen Riguren insgefamme mit einem folden Saarfchlag, wie ben ben Alten Die Saunen führten, ftraubig und an 2m 2

f) Propers, 2, 23, 5. nennt bies Hiare.

ben Spisen ein wenig eingekrümmt', auch die welbt lichen find bep weisem nicht mit dem Fleise bearbeit tet. Apollo, Bachus und Kinder bis ins Jünglingstater, tragen ben den Alten lange Haare, die auf den Schnitern herabhangen.

### 107.

Die Buth der Zeit hat und freplich von scho nen Fugen nur wenig, von schonert handen noch we niger, übrig gelaffen; dennoch lagt fich auch in den noch wenigen Ueberbleibseln erkennen, daß die Alten auch für die außerlichen Theile ihr Ideal hatten. Die Sand hielt man für schon, wenn man sie vollig wit faum merflich gefentten Grubchen über ben Ande cheln der Finger bildete. Un den Fingern, die nach einer iconen Verjungung unterschieden murden, mas ren die Gelenke nicht angegeben, auch die Rägel nicht groß. -Besonders schone Sande nannten Die Dichter Bande ber Ballas ober des Polycletus, weil diefer darin ein Meifter mar. g) Much an den Beinen vergagen die alten Runftler Die merfbare Anzeichnung ber Mustel und Knorpel. Daber bildet bas Rnie von bem Schenkel jum Beine nur eine fanfte, aber vereinigte, und nicht burch Tiefen und Sugel un terbrochene, Unbobe. Dergleichen Knie führt Apollo Sauroftonon in Der Villa Borghefe, und ein anderer Apollo mit einem Schwaue jum Füßen, und Bacchus in der Billa Dedicis. Din schönsten weiblichen guft hat die schöne Thetis in der Villa Albani. Sube find überhaupt gewolbt und nur wenig geprefe Die Ragel baran erscheinen platt gezogen. Schonheit der Bruft festen ble Alten in der Erhai benheit berfelben. Der weibliche Bufen ift ftete jung: fraulich gebildet, maffiger Große, und ohne eine Auss zeichnung der Marze. Der Unterleib an benden Ge: fibled:

g) Anth. ol. 7. p. 476. 477.

fthlechtern ift nur fanft gemblbet; wie nach einer ge funden Berdaunig. Wir übergeben, was der Ruiffe ler bep genauerer Untersuchung felbst sindent will Sift aber gewiß, daß sie auch selbst bey Abbildung der Thiere die schonste Ratur zu erreichen suchten.

## 108.

Bir find nun an dem , anjugeben , worin: bie Alten Die Schonheit überhaupt fuchten. Bintelmann theilt die Grazie in den Werken der Runft ein, in Die erhabene, in die blos gefällige, und in die Pindliche und komische Grazie. Bir werden nicht unrecht geben, wenn wir nach diefer brepfachen Eins theilung die Schonheit in den Werfen der Alten übers haupt beschreiben. Die Gragie überhaupt zeigt fich in den Gebarden, in der Saltung, Bewegnng und Sandlung des Rorpers, fo wie felbft in dem Burfe ber Rleidung. Die gottliche ober erhabene Grafie nun fuchten die Alten in einer immermabrenden Jus gend und damit verbundenen Einfalt, in der hoch, fen Rube und Stille des Gemuths und in einer ganglichen Entfernung von allen Gemuthebewegungen. Gemuthebewegungen bruckten fie mur fcwach aus, und von widrigen Eindrucken zeigen fie den ben Beitem fleinsten Theil. Die gefällige Grazie tragt eis' gentlichen Liebreig in ben Gebarben, Bewegungen und in der gangen Sandlung der Figur an fich. Alles ift forgfaltig gewahlt, ben Ginnen aufs Gugefte ju fchmeicheln. Ginfalt und Leichtigfeit der Jugend marhier das Mufter, welches die Alten kopirten; fie hus teten fich aber mohl, Die Brangen ber Sittsamfeit und Unichuld nur im Geringften gu überichreiten. Eben dies galt selbst von der kindlichen und komisschen Grazie. Ihre Schilderung liegt allein in einer gewiffen heiterkeit, die sich über das ganze Weisen eines solchen Ruhsmerks verbreitet, und gleich 10 m 4

## 1972 .:: Beffereising bes Zuftandes:

dem lacheln schuldloser Kinder, Ratun, Freude und Ginfalt verbindet. Dies und nicht mehr, suchjen fie felbft in Bachantinnen darzustellen.

### .. 1.09.

Daber find benn auch die Bilder ber Alten von thren Gottheiten unter fich vollig gleich, und jede Bottheit hat ihre Rennzeichen, an denen ihre Abbili Dung felbit in gerftummelten Statuen erfannt wird. Bu den jugendlichen Gottheiten der niedrigften Utt gehoren die jungen Satorn. Gie ftellen den gefall ligen Buchs gesunder und wohlgebildeter Landleute bar, beren platte Rafe ber alledem dem Gefichte, über welches eine gewiffe Munterfeit fich verbreitet, noch viele Ummuth jurucklagt. Die altern Satyri ober Sileni, und der eigentliche Bater Silenus, ber fich an dem jungen Bacchus auf feinen Armen und terscheiden laft, zeichnen das reifere Alter Der baues rischen Form an, das von einer vorzüglichen Froh-lichkeit begleitet wird. Die vorzüglichste und scheuste Ingend, mit Starke vermischt, oder der höchste Begriff mannlicher Schonheit, liegt in den Bildern des Apollo; man verband damit den Beariff von ber ewigen Jugend und Schönheit der Sonne. Bom Apollo geht die jugendliche Form fort zu vollender ten Jahren in den Bildern Des Mercurs und Mars. Mercur führt eine gewiffe Feinheit im Gefichte und trägt kurze, krause Haare. Mars ift als ein junger Seld, ohne Bart, abgebildet. In ihm zeigt fich nichts von der Ruhnheit, Starte und dem Feuet, welches man diefer Gottheit juschreibt. Ueberall et fceint er in einer ruhigen Stellung. Roch mehr childert fich diese Starke im Bercules, der fo icon ift, daß das Geschlecht zwendeutig wird. Allein feine rundliche, vollige Stirne malt die Anstrengung bes Bottes, ber unter Beschwerden groß wurde. Gant won einer anbern Art, als die Schönheit der gebach

Digitized by Google

ten, ift Bachus, ber Bott bes Beins und ber Freude mit dem Character der Beichlichkeit. Er ges het in feiner Form vom Schonen Rnaben gum ficonen Beiblichen über ,- ungefähr in ber Urt von Berichnittes nen. Richts Starfes, nichts Festes, Buge voller. Suffigfeit und Bolluft, die fich in ihrem erften Reime regt, überhaupt aber eine ruhige Frohlichfeit, liegt in Diefer Form, die fich außerdem auch durch feine runde lichen Glieder und durch volle und ausgeschweifte Sufe ten des weiblichen Geschlechts auszeichnet. Mannlis che Burde und Dajeftat tragen die Bilder eines Jus piter, Pluto und Neptun, ihrer Berrichaft gemäß, . an fich. Jupiter fuhrt immer einen heitern Blid, Die Baare auf feiner Stirne erheben fich aufmarts, und beren verschiedene Abtheilungen fallen in engen Bogen feitwarts berab. Gein Bart ift ftart, nur ein wenig frans. Die übrigen Saare fallen ohne gerollte Locken, blos in geschlängelten Bugen, gleich der Dabne eis nes lowen, über feine Schlafe berab, und bedecken ganglieb die Ohren. Meptun, vollig, wie Jupiter, nur bag er im Gangen etwas Raubes bat; fein Bart ift frauser, der haarwurf auf der Stirne geht tiefer mid ift stränbiger. Pluto ift auch wie Jupiter, aber furchtbar; er fist, und bat jur Gete Den Cerberus.

#### 110.

Sine ausgezeichnete Angebung der Muskeln, die in einer schnellen Wirkung und Regung stehen, char rakteristet die Zelden der Alten von ihren Göttern; so wie sie eine mehr als natürliche Erhabenheit in ger wiffen Theilen von gemeinen Wenschen unterscheidet. So erscheint kaokoon in der berühmten Gruppe. Ims mer stehet jedoch ihre Schönheit der. Schönheit der Götter nach, wenn auch nur ein einziger Zug sehlt, sie dazu zu erhöhen.

M m 5

III.

Digitized by Google

TRICE

Unter ben Gottinnen nimmt ben erften Blat bet Schönbeit Denus ein. Gie wird an dem Sanft ger Affneten Auge, wodurch das Schmachten und Piebank geln biefer Gottin ausgedricht wird , und an dem feit fich offinenden Dinnbe erfannt. Uebrigens niebt if noch von Diefer Sottin mehr als eine Art ber Borfich lung, an denen allen die Rennzeichen, in welchen fic eine von den andern unterscheidet, fo ausgemacht nicht find. Juno zeichnet fich fowohl durch die großn Mingen, als durch den gebieterischen Mund aus. Ge ift auch an dem gipflichen Diadem, das fie tragt, Bennbar. Pallas und Diana find allezeit ernfthaft. Die Erstere stellt bas Bild jungfranlicher Buchtigfeit dar. Ihr Auge ift groß, abet maßiger gewölbt und weniger offen, als der Juno. Ihr Augenlied senkt fich vielmehr. Durch diefen Blick untericheibet fie fic Abrigens von der ebenfalls bewaffizeten, aber frever verwärts blickenden Roma. Pallas trägt auch ihr Saupt weniger fich, vielmehr wie in filler Betrach tung verfentt. Insgemein find auch die Saare diefer Sottin lang vom Saupte gebunden, und fallen drum ter bin in sanften Locten. Diana ift mit allen Reit jungen ihres Geschlechts begabt, ohne sichs selbst ber wußt ju fenn. Ihr Blick ift daber nicht niedergeschla ter, lebhaft, fren und frohlich. Ihr Sace ift von allen Beiten fren hinaufgeftrichen, und hinten in einen Rnauf jusammengebunden, ohne Diadem. Ihr Buch tik leichter und schlanker, als einer Juno und Pallas. Sie ift auch meistens in leichtem Gange, und mit et nem, bis aufs Rnie aufgeschurzten Rleide abgebildet. Ceres, mit ihrer Tochter Proferpina, so wie gebe und Thetis, zeichnen fich durch nichts Befonderes, außer den gewöhnlichen Attributen , aus. Die Gras gien zeigen fich ftete ohne Befleidung, anch ihre Rospfe find ohne allen Pug, and nur die Saare find mit

einer bunnen Schnitt und Saubt gewunden. Ihr Blick deutet weder anf Broblichfeit, noch Ernft, fon bern auf ftille Bufriedenheit, die der Unsehind einen iff. Die Gesellinnen der Grazien sind die Bora, oder Die Gottinnen der Jahreszeiten. Gie find meift tank gend vorgestellet, und dann, nach Art der Tangerins nen , furt , bis ans Anie, befleibet. Gewohnlich find Dann ihrer nur bren. Die Mufen geichnen fich unter einander felbft, dem Charafter der Biffenfchaft oder Runft gemaß, aus, beren Beschützerinnen fie find. Die Alten hatten überfannt den Grundfat, nichts Gottliches hafflich abzubilden: baber erscheinen felbft Die Parcen, Surien und Gorgonen gang den Bei febreibungen der Dichter entgegen, in den Berfen der Kunkler, als schone Jungfrauen. Go fieht mani Die Parcen ben bem Lobe Meleagers, wo allezeif Die Gine auf einen aufgerollten Zettel fchreibt, mit Glin geln an ben Ropfen, die Furien mit Schlangen, mit brennenden Facteln in der Sand und mit entblogten Armen anf einigen alten Befagen neben dem Greftes abgebildet; und von der Medufa hat fich ein fehr fconer Ropf erhalten, den man einer febr erganzten Stathe des Perfeus, im Pallafte Lanti ju Rom, in Die Sand gegeben hat. Unter den weiblichen Gelben find die Amazonen ebenfalls Ideale und unter einant der sich abnlich. Ihre Miene ift ernfthaft und mit Bes trubnif vermischt; benn an ihren Statuen tragt jede eine Bunde in der Bruft. Gie haben febr volle Bri fe, und an feiner fehlt die linke Bruft.

#### 112.

Alles dieses, was wir hier gesagt haben, beweist: bie Alten suchten in ihren Werken alles das zu entfers nen, was widrige Empfindungen verursacht, und nur das darzustellen, was die Seele erhebt und erheitert. Daher die so unvergleichbare Schönheit, die sie ihren

Gotterbildern gaben; daher die immermahrende Int gend, in welcher fie dieselben abbildeten; baber Die Rube und Stille Des Gemuths, Die Entfernung aller Leidenfchaften, von denen fie hochftens nur einen Funs gen blicken ließen. Eben fo bemubet waren fie auch um den Wohlstand und die Sittsamfeit; Alles, was eine unregelmäßige Rachlaffigfeit, einen Hebelffand athmete, Alles, was für unauftandige Frepheit hatte gelten konnen, entfernten sie ganglich. Der Beweis hierzu find ihre Tanzerinnen: wie zuchtig, mitten im freven Tanze erscheinen sie nicht! Jupiter, beym hochs ften Schmerg in ber Beburt Minervens, verduftert mur fein Gelicht. Apollo foll Born und Berachtung benm Siege über den Drachen Pothon ausdrucken; ohne fein Geficht weiter ju entstellen, legt der Runftler ben Born in die Flügel der Rafe, den Schmerz auf die Lippen. Die außerste Traurigfeit ber getuba über ben Tod des Beftor aber, beschreibt nur die Beruhs rung der gesenkten Stirne mit der rechten, Sand. Bie ftart, und doch wie fein, ohne ber Schons beit envas zu benehmen, ichildert der Runftler eine gange Reibe von Leidenschaften in dem Laofoon! Bie ftellt er die bochite Betändung zugleich neben ber Schons beit in den Tochtern der Miobe bar! Wie zeichnen bie Bilder der Raifer, ohne monarchischen Stolz, den Berrn; die Bilder der Raiserinnen, ohne alle erfuns ftelte Artigfeit, schone und fluge Frauen an! Immer bestätiget fich der große Grundsas der Alten, daß man Biel mit Wenigem anzeigen muffe. Bu allen Diefen erhabenen Bollkommenheiten aber mußten allerdings erft Bollfommenheiten einer niedrigen Art, namlich eine vollkommene Richtigkeit ber Zeichnung icone, genaue, fliegende und fanfte Umriffe der Korper, Die bochfte anatomische Renntnig, eine genaue Befannts Schaft mit bem Spiele ber Dusteln und ber Wirfung ber Leidenschaften auf den Rorper, ben Runftlern den Wea babuen. Und diese Vorkenntniffe find auch eine unenthehrliche Einleitung in das Studium der Autifen. 112.

## 

In Absicht Diefer Untifen find auch überhaupt jungen Reifenden und Cunftlern noch folgende Erinnes rungen zu empfehlen. Erftlich, man finche nicht eber Manael und Unvolltommenbeiten in der Runft zu ente Decten, bis ingn erfinden und teunen geleine bat. Bu dem Ende folge man eben fo menig bem Ladel, als den übertriebenen Lobeserhebungen Anderer. beobachte lieber ohne Borurtheit jeden einzelnen Theil ber Kimflwerte; und prufe dann, wenn man das fich Unszeichnende entweckt hat, die Urfachen, warum bies Der Runftler bepfligte. Man hinte fich aber auch ges inan, sich durch die Erganzungen ber Neuern betrugen in kaffen: Allerdings fuchten die Reuern ihren größten Mithm barin, bag man bas Erganite nicht bemerten Roff' ber Brongen , find frenlich hier bie erften Renns geichen. Dan bar aber biefe Angelgen voe Arterthuns oft nachgemacht. Daruft find genull efforstende Aufgen nothwendig, und diese laffen dem fendlich woll an ber Arbeit, vornehmlich aber aus ber Idee des eften Kunfters, ans der Jusammenordnung bes Gantzen, den Attributen und Kostum und besen Berglei. dyung, bas Reuere von bein Alten unterfcheiben. Denn Die meiften neuern Runftler arbeiteten ohne fattame beit in Werten alter Runft aufzufinden, ift nothig, Daff mait-nicht an bem Bornrifelle fainge, welches bas Cibwere allegeft bem Schonen borgiebti Dat gewohne fich baber allezeit, auf die Sauptfache und Beichnung git feben, und ju den Rebendingen nicht Ehet foltingebett, bis man biefe gemigfam ffiblit bat. Immer aber ift erforderlich, bag man die atten Runfts merte felbft in Augenschein nehme. Denn Rupfer, Bipsabguffe und Ropepen find felten genau genug ges fertiget. Saben wir boch foggr von ber erften aller Grups

# The Staffereibung bes Buffendes

Gruppen, dem Laotoon, noch tein Rupfer, bas der Renner Befriedigung gabe.

## 1:14.

Rach biefer vielleicht nicht gang unnöthigen M schweifung gehen wir nun fort, um von den halbe Stanbbildern ju reben. Sie find entweber unmitte bar mit einer Saule verbunden, an deren obern Ibe mur die halbe Menschenfigur ausgearbeitet worden, Dergleichen die herma find, mit ober ohne Urme. Don der Runftler hat überhaupt fein Wert nicht weiter, all bis an die Bruft, ausgeführet, und baber die Bruft ohne Urme von dem übrigen Rumpfe gleichsam abgei hauen. Dergleichen find Die Bruftfticten, Buffet simagines). Der endlich; es bat bem Runftler an gefallen, nichts mehr, als ben Ropf, mit einem Theile Des Salfes ju liefern. Dies nennt man Ropfe. allen breven Urten ift aber die Grofe verschieden. giebt foloffalifche Bermen, Bruchffucte und Ropfe: und wieder andere, Die meit unter ber Menschengroße find; ia Ropfe in der Große einer Pomeraute. In In febung ber Daffe gilt von biefen balben Statuen bal felbe, mas wir oben erinnert baben. Gie find aus Bronge, Marmor und andern Steinen gut finden. Co laffen fie fich auch wieder in Ructficht ihrer Abbil Dungen, in Stude eintheilen, die idealische Borffellung gen enthalten, und in folche, Die mirfliche Derfoner abbilden. Die hermen find burchgangig ber erfiet Mrt, auch einige Bruftbilder und Ropfe find idealife. wiewohl die lettern meift wirfliche Gegenftande ant Zwecke haben. Hebrigens fann man von ben Edells heiten diefer halben Bilder daffelbe fagen, mas mit fo eben von ben Statuen gefagt baben. Der Runft fer beobachtete bier diefelben Regeln. werte feller in Meanuffein armen. Cyan in

 374 IX.

207an pflate aber bergleichen halbe Bilber hefone berg in den Saufern und zwar vornehmlich in den Gale erien. Bibliothefen, Gemaldezimmern w.f. f. an fole ben Orten aufzustellen, die man gur Bewindenung ber Runft einweihete. Bir wiffen die lebhaftelte Freude, mel. the Cisero liber eine herme der Ballas ampfand, Die ibm Actifus gufchictte; um fe in feinem Zufenian aufme ftellen. h.) Go ftellte Afining Bollio die Bufte des Barre in der offentlichen Bibliothet auf, die er ben denn Tunnel ber Frevheit auf dem aventinischen Berge errichtete. Eben diese Ehre miderfuhr bernach auch andern Gelehr, ten. Bahrend ber Monarchie gab benn oft auch bie Schmeichelen gegen die Raifer Gelegenheit pur Berg fertigung von bergleichen Kopfen und Brukklitert. bje hintennach oft aufs Unwurdigfte behandelt,: ober gar ningearbeitet wurden. Daber die Roufe wenfchie: bener :wrannischer Raiser in den Samminugen nerede bie foltenfien, find.

Meldem Werthe. Viele find freplich als schasbare gleichem Werthe. Viele find freplich als schasbare Reste Des Alterthums anzusehen, an denen nicht allein die Schönbeit der daran verwandten Kunst das Auge des Reiners vergnügt, sondern auch die Gesichtszüge mancher berühmter und verdienstvoller Personen, nicht ohne tessonere Ergößung des Gestes, uns anschaulich genacht, werden. Bep andern aber läßt sich theils gin merklicher Mangel an Kunstschantet versuuren; theils sin, sie auch durch neuere Ergänzungen verunstattet, und mo Nes nicht, doch verändert; theils läßt sich, wegen Masigel aller Attribute und anderer Kennzeichen nicht sieher genug angeben, wen sie vorsiellen. Des

The Minde State Will March Baismille Code

alles, und die Unsicherheit, ber Berfälschung vieler Ansschriften an benselben, macht, daß sie ungemein an ihrem Werthe verlieren. Man hat maar oft ans den Kennzeitsen ähnlicher Köpse auf die Originalität dieses und jenes Bildes Schlüsse machen wollen; sie haben sich aber oft trügend besinden. Ja selbst die Beschreit bungen, welche akte Schriftseller von der Bildung merkwärdiger Personen geben, lassen sich hier nicht allszeit anwenden; denn man hat von diesen Personen gewerlässig ihnen ingehörige Köpse gefunden, welche wiede angegebenen Wertmable nicht an sich tragen.

### 1.17

Unter bie mertwürdigften halben Bitder, die uns bas Alterthum noch fibrig gelaffen bat; find zu rech men: brev vorzüglich fchone Ropfe des Alexander ju Bloceng, nuf bem Capitol, mo eine bet groften Cammis Bungen alter Ropfe ift, und miSt. Itbefonfo in Spac Diese Ropfe laffen sich theils barun ertenmen, bag Alexander das Saupt gegen die Achfel gefenft trug, theile an ber Beugung ber Saare, Die ber bes Supiters abnlich ift. Es geboren ferner bieber gwei Fleine Bruftbilber von Merg, Die nach Der Unterfebrift ben Demofthenes vorffellen, und im herculan gefung ben wurden. Zwey vermeintliche Ropfe bes Dyrrhus, einer von Marmor im Pallast Farnese und einer von Porphyr, in der Billa knoovist, widerlegt der Bart, den Porrhus nicht trug. Bon den Kopfen des Scippio ist est ungewiß, ob sie den altern oder den jung gern Ufrikanus vorftellen." Aleberhaupt fcheinen es Berfe fpaterer Zeiten ju fenn. Der vornehmfte vor grimlichem Bafalt ift in bent Ballafte Mofpialio i ju Rom. Bom Munuftus find eine Menge Ropfe worhanden, verschiedene berfelben tragen bie Corona ivica. Alleitr Die Billa Albant befist breb Berferben.

Capitol aber ziert besonders ein sehr schoner lischer Kopf bes 277. Agrippa. Gine gleiche Rierde

Rierbe biefes Bullemus ift ein Ropfi bes Germanis cus, von besonderer Schonheit. Both Tiber findet man dafelbft imen Ropfe; pom Caliquia aber mie Bruftbild von fcmargem Bafalt. , Ein anderes Bruft bild diefes Raifers befitt die Billa Albani. Gin anils nehmend fibones Bruffbild bes R. Claudius gebrauche man einfr int Cfenrial als Ubrgemichte. Die Ronfe Des Mero find aucherst settener im Dinseo ift ernenganat, und in der zwepten Sammlung faiferlichet Ropfe, in der Billa Albani, mangelt derfelbe. Bobl aber enthalt diefes lettgedachte Museum ein vortreffe liches Bruftbild ber Gemahkn des Nero, Doppaa. Die Kopfe des Seneca von Merz im Berculanum. und von Mamor in der Billa Moant und Medicis fceinen eine andere Derfon vorzuftellen. Chen Dies laft fich bon bem fogenannten Ropfe bes Dichters Perfius, von weißem Marmor, in der Villa Albani Im Drufeo des Capitols und der Billa Albani. finden fich achte Ropfe von dem R. Galba und Otho. Die Des Picellius find fammtlich neu. Die lette Villa prangt auch mit einem schonen coloffalischen Ro pfe bes R. Titus. Den einzigen achten Ropf bes Domitian enthalt bas Capitol. Er ift von vorzualte der Schonheit. Eben daselbft ift anch ein febr iconer Ropf bes Merba. Bon eben bemfeiben Raifer befaß der Marchese Rondinini ju Winkelmanns Zeiten ein vollstandig erhaltenes Bruftbild. Mus benfelben Beiten fteht in der Billa Regroni eine balbbefleidete herme, in ivelder der Runftler Zeno que Straphis, bas Bild feines Sohnes auf fein Grabmabl feste. Det Kopf aber gehort nicht bazu. In ber Billa Abant fieht dagegen der coloffalische Ropf des R. Trajans. ein herrliches Meifterftuck biefes Beitalters. Gleichen Rang perbient der coloffalifche Ropf des Untinous, ber fich in"ber Billa Mandragone befindet. Eins der erften Stude anter-allen Antifente Anter ben Bill niffen Abrians ift bas schönste ein coloffalischer Ropf von Marmor in der Villa Borghese. Das Bruftbild Mitid Beide, b. Rom. It Tb. M n

bisfed Raffers, fo mie moen wohlerbaltene Bruftbilbet bes Redners Ariftides, befinden fich im Rufeo Be vilarqua ju Berona. Schone Brnfibliber bes Lus dus Derus und Marcus Aurelins. bende aroffer. die bie Ratur, befist bie vorgeduchte Billa. Der Ropf des Commodus aber, im Muko bes Capitold, abentrifft bie Ropfe aller folgenden Raifer. Aber won't biefen Beiten an perbiente auch die Runft weitet feine Aufmertsamfeit.

### 112.

Wir geben min fort zu den erhabenen Arbeit ten in Merj und Marinor, von benen fich gleichfalls, theils in einzelnen Takeln, theils in Bruchftuden, Mells an Gebauden, theils an Gefagen, Raffungen und bergl. eine große Menge erhalten haben. Wir wollen hier dassenige nicht wiederholen, was wir oben ber Beleatnheit der Statuen von der Runft der Alten, threr Ideale, Schönheitsbegriffe u. f. f. gefagt haben Man theilt aber die erhabenen Berte in bren Rlafe Ten nach ihrer verschiedenen Vertiefung ein, emweder fie find fart erhaben, oder balb oder flach erhat ben (en has relief). Die Deifterfinde, welche in Diefer Urt von Urbeit das Altertham pries, waren bas Soild, und Zugaestell der Minerva im Schloste an Athen, von der hand des Phidias in Elfenbein; ferner der Mamor an dem berühmten Maufoleum in Carien, von der Hand eines Timorbeus, und die 36 Saulen bes ephesischen Tempels der Diana. i)

### 119.

Unter den noch vorhandenen zeichnen fich aus 1) ber Triumphbogen des R. Titus: 2) die dei Park to the same that

# 593.9

<sup>(</sup>i): Nia. XXXVI. 19.25.

R. Trajan ju Chren errichtete Boule mit erhabener Arbeit; k). 3) der junge Kinger vor einem finens ben Jupiter auf einer Marmortafel in England, wahricheinlich bas altefte Werf alter Runft, bas wir befigen; 4) die Juno Lucina, ober Gottin Rumis lia, in ber Billa Albani, etruscischer Runft, 5) die drey Bachanernnen mit einem Saun, im Capitol; 6) die Betgorrerung Somers, auf einer Matindre tafel im Pallaffe Colonna ju Röm; 7) die Aussfohnung des Gercules; 8) ein erhaben gearbeitefes Brufibild bet Antinous, beide in der Dilla Albas ni und insgefammt aus Darmer. 9) Die Geburt Des Batchies auf einem großen marmornen Gefage m Cajera; 10) Juno, Diana, Viltoria und eine Minie auf einer Darmorplatte, im Capitol; 11) 21ms phion und Fethlis mit ihrer Mutter Antiope, imen fich ahnliche Werfe in den Pillen Albani und Bors ghefe: 12) Virobe mit ihren Rindern, eine Tofel mit gwangig Riguten, gu Bilton in England; 12) Telephus, wie ifir feine Mutter ertennt, ein fchones Stud im Pallaffe Auspolt zu Rom; 14) die Enge führung det gelena durch den Paris, in der Billa Ludoviff; 15) theatralifche Jiguren, in der Billa Pamfili ja Rom; fammtlich auf Marmor; 16) Stis pio, Der bem Albucius feine Braut guruckgiebt, auf einem filbernen Schilde, bas in ber Rhone gefunden worden . und in bem Rabinette bes Ronigs von Freitte reich befindlich war; 17) ber Entfan des Capitols burch ben Camillus, auf reinem eifernen Schilde in England; 18) noch eine Vergotterung gomers auf them Albethen Geftige in Geftalt eines Morfers, fo in Herculanum gefunden wurde. 1) Mn 2

k) Bartoli, de la Chaulle, Fabretti und Ca-Ralio haben barüber gefchrieben.

<sup>1)</sup> S. die oben ben den Statuen angeführten Werke, und bie daselbst angeführten Sammlungen.

# E364 . Beftiteibung bes Buftanber

## b) Steinichneibefunft.

rate 113 120.

Die Runff, in Egeffteinen erhabene pher tieffe gende Figuren in graben, bat nicht bas bobe Mier, bag die Bildnerfunft bat; fie fam aber bod fcon Lebr frühzeitig in Aufnahme. Wahrscheinlich waren "Die ersten Runftler in dieser Art, pon Arbeit be Jegyptery ihnen folgten die Jirgelieen, Derfer mit Errufcer nach. Unter den Griechen erfangte bie Aunft ihren hochften glor unter Merander ben Doroften. Damal's machte Dyrgoteles, als ber wir unflicenomern Alerani der erlanbte es wur diefem Runftler allein, fem 30 nif in Stein ju fchneiben. \*) Gelin Beitgenoß mut Sokratus, mit, besten Namen noch einige porhamme Semmen bezeichnet find. Das Zeitafter bes Apolitonides und Aranius ift ungenig. Dan weiß mu daß fie Water als Pyrgoteles lehten Die Pracht Hiebe ber Romer bob auch besouders diefe Runf empor. Doch maren ihre vorzüglichsten Kunftler Agathangelus in den Zeiten bes Dompejus, Die scoudes und Solon unter bem R. August, un Epodus, der nach späterhin blübete, gehorne Brieden und eigene Rumftler gogen fie auch bier nicht. m) 5 # 45#Bt 200 (m.

Die Geningn mit erhabenen Figuren, hesonder in Jaspis und Achae, nannen die Allten Gemma ectypat

<sup>\*)</sup> Plin. LXXXVII., t. Man pflegte auch Alexanders Bil in folgenden Zeiten als ein Spubol des Glads ger in Ringen zu tragen, weil ihm das Glud febr wol

m) Mehrere Steinschneiber nennt Chrifts Literatur 6. 29:

ectypae, anglyphicae extralptae, Bir-nennen; fie beutjutage ) Rameen. Manifel fie pon bent Große einer flachen Sand bis ju ber einer Erbfe. Die Gemmen mit vertieften Figuren, bep'den Alten Diaglyphicae, inscalptae genannt, nennen die Itas liener intagli; wir Gemmen De Bop blefen letters hat Die Bertiefung: nachebem verschliebenen Berfpective veral fcbiebene Grube. Gie find meff epformig, und non? ber Große eines Grofchens; bis zu ber einer Erbfe:2 In Rubin : Saphir, Beroll, Opak, Smaragh, Chris folit. Turfis und Kryftall find fie felten. wohntichsten Geeine find Rameot, Profier, Onne; Ithat, Gardonyr, gruner, auther und gelber Jafpis. Dan findet auch einige in Amethyft und Granaten. Deraleichen Gemmen von Brobl naniten bie Alten -Samothraciae. Die erhobenen fehliff man oft fchilde! formig Die Bestimmung ber geftbnittenen Steine mar zwiefach, enmeber mim Steneln oder jum-Schmud. In bemberlenelbficht füßte man fie gernin Ringe. Die Rameen wurden eigentlich nur jump Schmuck gebraucht. Man bediente fich ihrer, Befage, Schuffein und Erinfgeschirre damit auszupugen, in welche fie eingelegt wurden; woher fie auch Emblemata hießen. Die Alten legten auch gange. Gamme lungen' von geschnittenen Steinen an; Die fie Dactys liotheken nannten ; von Dactylion em Ring. ter ben alten Sammlungen biefer Urt waren bie bes ruhmtesten die bes R. Michridates, die Dompejus auf dem Capitol aufftellte. Roch vor biefer hatte MI. Scaurus, ber Stieffohn bes Gulla, eine bergleichen Sammlung angelegt. Berner Cafar, ber feche bers aleichen im Tempel ber Benus Genitrir anlegte, und Mn 2

<sup>\*)</sup> Urfpelinglich wurden nur Diejenigen Gemmen; mitlde ans drey perichtebenen Farben beftanden, Lame en genannt, wie Leffing in feinen antiquarifchen Briefen gezeigt hat.

bes 178arcellus im Dempel des Apollo auf dem Palas tio, die berühmtelten n).

172.

14. Die Borfiellungen auf bem geschnitteinen Steinen : find: theils aus der Mythologie oder wirklichen Ge fchichte genommen, theils Allegorien, theile Ropfe, Die entweber einzeln ober neben, und hinter einander (capita jugata), soer gegen einender gefehrt (adverla), oder von einander meggewendet (a verla), oder mit dem Sinterfopfe verbunden, wie Janus, vorgeftel let wird, meistens aber nur im Drofil erscheinen. Dautung berfelben tonnen bie Dungen und andere Gemmen gute Dienfte leiften. Much find auf febr vier len gange Figuren einzeln ober grupbirt befindlich. Dan fiebet 1. 2. Gottheiten mit allen ihren Attribu ten, Befleidungen und anbern Rebendingen. Dft ift Mythologie und Allegorie mit einander barauf ver bunden. .. Dan findet auch auf Diefen Steinen antie quarifche Borftellungen, Gotterfefte, Bachanalien, Opferhandlungen, Jagden; Thiere und bergleichen. In den darauf besindlichen Aufschriften ist ofe der Rame des Runfliers, mit fleiner faum lesbarer Schrift, angegeben. Da biefes aber oft erft in fpas teen Beiten geschab: fo iff. Diese Anzeige nicht allegeit ziwerlaffig. Buverlaffiger ift der Rame beffen, der Die Gemme Atechen ließ, mit größern Buchftaben. 3us weilen, doch diefes felten, ift auch ber Rame bes Gegenstandes durch eine Benfchrift angegeben. Ginige wenige enthalten auch eine feverliche ober vermun fchenbe Formel.

123.

Die Schonheiten biefer Steine übermeffen Alles, fo febr zeichnen sie sich durch einen vorzüglichen Grad

p) Plin. XXXVII, 5.

unt Feinheit, Anlfammenheit und Ansbrucke nicht meniger durch eine meisterhafte Schonheit ber Beid nuna, durch die weise Babl und edle Unordnuna ber Gegenstände; endlich durch eine vielfaltige Mans nigfaletgfeit der Subjefte und durch den mabriten: reinften, ebelften und ftartften Ausbruck ber Chas raftere, por allen neuern Arbeiten diefer Art aus. In Unfebung des mechanischen Theiles ihrer Behandlung. scheinen die Alten damit, wie die neuen Kunftler, ver fahren, doch einige besondere Sandgriffe und Bortheile befeffen ju haben. Reinigkeit, Tiefe und Frenheit Des Schnittes, und eine fehr vollendete Glatte fint Diefen antiken Gemmen gang besonders eigen.

Uebrigens find die Merfmable, an benen man Mit tifen von nachgemachten Arbeiten unterscheiden will, nicht allezeit ficher und bestimmt genug. Ginige neuere Deifter haben fich ber Bollfommenheit Der Alten fehr genabert, und machen diele Unterscheis Dung, die man gewohnlich an der Materie, ber bes fondern Urt des Schnitts der Alten und ihrer Glate tung abnehmen will, fehr unficher. Mehr noch bei richtiaet : und die Bergleichung antiquarifcher und chronologischer Umftande. Immer aber wird das Um theil und ber Unterscheidungsblick des Renners erfor: bert, ben auch hier, wie ben allen Berfen alter Runft, eine von auten Vorfenntniffen geleitete Uebung 114 megebringt. Bang gewiß abet ift bas- Studium ber antifen Gemmen von dem größten Munen. Gie erlautern nicht allein manchen Umftand aus der Bes Schichte, den Alterthumern und der Mythologie; und Dienen felbst zur bessern Einficht in Die alte Runft, befenders bir fie unwerletter erhalten worden find, als alle übrige Annftwerke: fondern ihr ofterer Une . bieck bringt anch ben Beift ju einem fchnellen Bes 備好 M n 4 w.j. 12

## 560 ... Beschreibstis best Zuständes

alles, und die Unsicherheie ber Berfalschung viela Ansschriften an denselben, macht, daß sie ungemein al ihrem Werthe verlieden, Man hat mariost aus den Kennzeithen ähnlicher Köpfe auf die Originalisät diese und jenes Bildes Schlüsse machen wollen; sie habe sich aber oft trügend besunden. Ja selbst die Beschrich dienen, welche alte Schrifteller von der Bildung merkvärdiger Personen geben, lassen sich hier nicht allegeit anwenden; denn man hat von diesen Personen gewerlässig ihnen jugehörige Köpfe gefunden, welch die angegebenen Werkmahle nicht an sich tragen.

## 1,17

Unter bie merfmurdigften halben Bilder, bie und bas Miterthim noch übrig gelaffen hat; find gu rech men: brev vorzüglich fchone Kopfe des Alexander # Bloweng, nuf bem Capitol, wo eine ber großten Cammi Jungen: alter: Ropfe ift., und pu Gt. Stoefonfo in Com nien. Diese Ropfe laffen fich theils barum ertennen, bag Alexander das Sanpt gegen die Achfel gefenft trug, theils an ber Beugung ber Saare, Die ber beb Inpiters abnlich ift. Es gehoren ferner bieber men Fleine Brufibilder von Merg, Die nach der Unterfant ben Demofthenes vorftellen, und im Berculan gefulle ben wurden. Zwey vermeintliche Ropfe des Dyrrhue, einer von Marmor im Pallast Farneje und einer mit Porphyr, in der Billa Ludovist, widerlegt der Bart, ben Porrhus nicht trug. Bon ben Ropfen des Gal Dio ift es ungewiß, ob fie den Altern oder ben im gern Ufrikanus vorftellen. 110 Aleberhaupt icheinen in Berte fpaterer Zeiten ju febit. Der vornehmfte politiken grunlichem Bafalt ift in bent Ballafte Kofpigliol ju Rom. Bom Augustus find eine Menge Ropt ivica. Allein die Biffa Albani befist breb Berfeiben. Capitol aber giert befonders ein febr fcbonet

lischer Kopf des M. Agrippa. Eine gliche

Mierbe bieles Mulemus ilt ein Ropfi bes, Germanis cus, von befonderer Schonheit. Bom Tiber finber man dafelbft amen Ropfe; vom Caliquia aber sie Bruftbild von fchwarzem Bafait. . Gin anderes Bruft. bild diefes Raifers befitt die Billa Albani. Gin guils nehmend fthones Bruftbild des R. Claudius gebrauche man einfr int Cfenrial als Uhrgewichte. Die Roufe des Tero find augurft feltener im Minfeo iffe ernete gangt, und in der gwepten Sammlung faiferlichet Ropfe, in der Billa Albani, mangelt derfelbe. Bobl aber enthalt diefes lettgedachte Mufeum ein vortreff, liches Bruffbild der Gemahfin des Rero, Poppaa. Die Kopfe des Seneca von Aers im herculanum, und von Mamor in der Billa Mbani und Medicis, scheinen eine andere Perfon vorzuftellen. Chen Dies laft fich bon bem fogenannten Ropfe bes Dichters Perfius, von weißem Marmor, in der Billa Albani Im Drufed des Capitols und der Villa Albant finden fich achte Ropfe von dem R. Galba und Otho. Die Des Ditellius find fammetich nen. Die lette Billa prangt auch mit einem fchonen coloffalifchen Ros pfe bes R. Titus. Den einzigen achten Ropf bes Domitian enthalt bas Capitol. Er ift von verzüglie der Schönheit, Chen dafelbft ift anch ein febr fcboner Ropf des Meria. Bon eben beinfeiben Raifer befaß der Marchefe, Rondinini ju Winkelmanns Beiten ein vollstandig erhaltenes Bruftbild. Mus beufelben Beiten fteht in der Billa Regroni eine balbbefleidete berme , in ibelder ber Runftler Jeno aus Strapbis, bas Bild feines Sohnes auf fein Grabmahl fette. Der Kopf aber gehort nicht baju. In der Billa Atbant fieht dagegen der coloffalische Ropf des R. Trajans, ein herrliches Meifterftuct biefes Beitalters. Gleichen Rang verdient der colossalische Kopf des Antinous, ber fich in"ber Billa Dandragone befindet. Eins ber erften Stude entter allen Antifente Unter ben Bills niffen Adrians ift bas schönste ein colosfalischer Ropf von Marmor in der Villa Borghefe. Das Bruffbild Vitid Beidr. b. Rom. ze Tb. M R Die .

bislie Raffers, fo wie moer wochlerbaltene Bruffkilbet bed Reduers Ariftides, befinden fich im Rufeo Be vilacqua zu Berona. Schone Brnftbilder des Lus dur Verus und Marcus Aurelind. berde großer, die Datur, befitt bie vorgeonchte Billa. Da Ropf des Commodus aber, im Deufeo bes Capitolit, übertrifft bie Ropfe aller folgenden Raifer. Aber won't diesen Beiten an verdiente auch die Kunft weitet feine Aufmerksamfeit. 18 11 F. L.

#### 112.

Wir geben min fort ju ben erhabenen Arbeit ten in Mers und Marinor, von benen fich gleichfalls, thells in einzelnen Tafeln, thelly in Bruchftuden, Melts an Gebauden, theile an Gefagen, Ruftungen und bergl. eine große Menge erhalten haben. Bir wollen hier bastenige nicht wiederholen, was wir oben bo Belegenheit der Graftien von der Runft der Alten, threr Joeale, Schönheitsbegriffe u. f. f. gefagt haben. Man theilt aber Die erhabenen Werte in brey Riaf fen nach ihrer verfcbiedenen Bertiefung ein, entweder fie find fart erhaben, oder halb oder flach erha ben (en has relief). Die Meisterstücke, welche in dieser Art von Arbeit das Alterthum pries, waren - bas Soild, und Suggestell der Minerva un Schloffe in Athen, von der Hand des Philoias in Elfenbein; ferner der Mamor an dem berühmten Manfoleum in Carien, von der Hand eines Timotheus, und die 26 Saulen bes ephesischen Tempels der Diana. i)

Unter den noch vorhandenen zeichnen fich aus: 1) der Triumphbogen des R. Citus: 2) Die dem recording to the same of the

22 500 500

Ci) Plia. XXXVI. 10. 25.

R. Trajan ju Chren errichtete Boule mit erhabener Arbeit: k). 3) der junge Kinger bor einem finens ben Jupiter auf einer Marmortafel in England, wahrscheinlich bas alrefte Werf alter Runft, bas wir befigen; 4) die Juno Lucina, ober Gottin Rumis lia, in ber Biffa Albani, etruftifcher Runft, 5) bie drev Bacdaneinnen mit einem Saun, im Capitol; 6) die Betgotretung Somers, auf einer Matinor. tafel im Pallafte Colonna ju Rom; 7) bie Anso fohnung Des Gercules; 8) ein erhaben gearbeiteres Bruffbild bet Antinous, bende in ber Villa Albas ni und insgesammt aus Darmor. 9) Die Gebure Des Baldis auf einem großen marmornen Gefäge gu Cajere; io) Juno, Diana, Orttoria und eine Muste auf einer Marmorplatte, im Capitol; 11) Ams Phion und Fethlis mit ihrer Mutter Antiope, swey fich abnithe Werfe in ben Pillen Albani und Bors abefe: 12) Viobe mit ihren Rindern, eine Tafel mit swainig' Routen, ju Bilton in England; 13) Telephus, wie fir feine Mutter ertennt, ein fchones Stuck im Vallafte Auspoli ju Rom; 14) die Ente führung det Belena durch den Paris, in der Billa Ludoviff; 15) theatralifche Figuren, in der Billa Bamfili jn Rom; fammtlich auf Marmor; 16) Stie pio, ber bem Allucius feine Brant guructgiebt, auf einem filbernen Schilde, das in der Rhone gefunden worden, und in bem Rabinette bes Ronigs von Freite reich befindlich war; 17) ber Entfan des Capitols durch den Camillus, aufzeinem eifernen Schilde in England; 18) noch eine Vergotterung Somers auf tinem Mibethen Geflige in Geftalt eines Morfers, fo im herculanum gefunden wurde. 1) . . . Mn 2

k) Barroli, de la Chauffe, Pabretti und Cafalio haben barüber geschrieben.

<sup>1)</sup> S. die oben ben den Statten angeführten Werke, und bie dafelbe angeführten Sammlungen.

# ्रिड4 · अधिक्षित्सक्षाने bes Billander

b) Steinschnelbefunft.

Die Runft, in Ebelfteinen erhabene ober tieffer sepide Figuren in graben, hat nicht das hobe Miter, Dag die Bilbinerfunft bat; fie tam aber bod fcon febr frühzeitig in Aufnahme. Wahrscheinlich waren "Die erften Runftler in diefer Are, von Arbeit # Aggypter, ihnen folgten die Ilraeliten Derfer mb Bunft ihren hoppfen Flor unter Merander ben Brofen. Demais machte Pyrgoteles, ala ber wi molichite Deifter, in biefer Runft; Epone in Alegane der erlaubte es pur diesem Runfiler, allein, fem 246 "piß in Stein ju fchneiben, \*) Sein Zeitgenof war Semmen bezeichnet find. Das Zeitalter bes Apole das fie mater als Dyrgoteles lehten. Die Prach tiebe der Romer bob auch besonders diese Kunk empar. Doch maren ihre vorzüglichsten Kunfler: Agathangelus ju den Zeisen bes Homepsius, Die Konfles Combes und Golon unter bem & August, un Apodus, der noch fpaterbin blubete, geborne Grieden jund eigene Rumftler gogen fie auch bier nicht. m) f ab jonite ma (ni gradi da)

werts them 124, and the Die Gemmen mit erhabenen Figuren, befondet Jafpis und Achat .. nannten die Allten Gemma ectypae

In St

+) Plin. LXXXVII., r. Man pflegte auch Alexandere Bil in folgenden Zeiten als ein Spubol des Gluds gen in Ringen ju tragen, weil ihm das Glud febr met mollte.

m) Mehrere Steinschneiber nennt Chrift's Literatur G. 297

by Google

ecbypae, anglyphicae extralreag; Bir nennen; fie beutzutage ) Rameen. Manibat fie pon berg. Große einer flachen Sand bis ju der einer Erbie. Die Gemmen mit vertieften Figuren, bey'den Alten Diaglyphicae, inscalptae genannt, nennen die Itas liener intanlig wir Gemmen. Bep biefen letters bat Die Bertiefung nach bem verschlebenen Berfpective vernt schiedene Grube. Gie find meift enformig, und von: ber Große eines Grofchens; bis ju ber einer Erbfe. In Rubin : Capbir, Beroll Doal, Smaragb, Chris folit, Turfis und Kroftall find fie feiten. wohnlichsten Geeine find Kannedt, Braffer, Onme, Achat, Sarbonyr, gruner, auther und gelber Jafpis. Dan findet anch einige in Amethyft und Granaten. Deraleichen Gemmen von Stoble noniten Die Alten -Samothraciae. Die erhobenen fthliff man ofe fchilde: formig Die Bestimmung ber gefchnittenen Steine mar zwiefach, entweber ginn Steneln ober jum-Somud. In berberlendlbficht füßte man fie gern in Ringe. Die Rameen wurden eigentlich nur jum: Schmuck gebraucht. Dan bebiente fich ihrer, Befage, Schuffein und Erinfgeschirre damit auszupugen, in welche fie eingelegt wurden; mober fie auch Emblemata hießen. Die Alten legten auch gange. Saumit : lungen von geschnittenen Steinen ant, Die fie Dactys lidtheker nunnten ; von Daceplion ein Ring. Ums : ter ben alten Sammlungen Diefer Art waren bie bes ruhmtesten die bes R. Michridates, die Pompejus auf dem Capitol aufftellte. Roch vor diefer hatte MI. Scaurus, der Stieffohn des Gulla, eine bergleichen Sammlung angelegt. Ferner Cafar, ber fechs bers gleichen im Tempel ber Benus Genitrir anlegte, und Mn 2

<sup>\*)</sup> Urspefingfich wurden nur diefenigen Gemmen; welche nise dres verschiebenen garben bestanden, Lame en gen nannt, wie Lessing in feinen antiquarischen Briefen gesteigt hat.

bis Marcellus im Tempel bes Apollo auf bem Balas' tiog bie berühmtelten n).

122.

31. Die Borfiellungen: auf bem geschnitteiten Steinen : find: theils aus der Mythologie ober mirflichen Ges. foichte genammen, theits Allegorien , theile Ropfe, Die entweder eimeln ober neben, und hinter einander (capita jugata), ober geften einender gefehrt (adverla), oder vom einander weggewendet (averla), oder mit bem Sinterfopfe verbunden, wie Jamus vorgeftels let wird, meiftens aber nur im Profil erfcheinten. Bu Deutung Derfelben fonnen bie Munten und andere Gemmen gute Dienfte leiften. Auch find auf febr vies Ien gange, Riguren einzeln ober gruppirt befindlich. Dan fiehet 3. B. Gottheiten mit allen ihren Attribus ten, Befleidungen und anbern Rebendingen. Dft ift Mythologie und Allegorie, mit einander darauf ver bunden. Man findet auch auf Diefen Steinen antis quarifche Borftellungen, Gotterfefte, Bachanalien, Opferhandlungen, Jagden; Thiere und bergleichen. Jin den darauf besimdlichen Aufschriften ift ofe ber Rame bes Kunftlere, mit fleiner faum lesbarer Schrift, angegeben. Da biefes aber oft erft in fpåe teen Beiten geschah: fo ift. diefe Angeige nicht allegeit swerlaffig. Buverlaffiger ift ber Rame beffen, der Die Gemme :flechen ließ, mit großern Buchfaben. .. Bus: weilen, doch diefes felten, ift auch ber Name bes Gegenstandes durch eine Benfchrift angegeben. Ginige wenige enthalten auch eine feverliche ober permuns fchenbe Kormel.

123.

Die Schönheiten diefer Steine abertreffen Miles, fo febr zeichnen sie sich burch einen vorzüglichen Grab

p) Plin. XXXVII. 4.

won Feinheit, Bollsommenheit und Anddrucke nicht weniger durch eine meisterhafte Schönheit der Zeiche nung, durch eine meisterhafte Schönheit der Zeiche nung, durch die weise Wahl und eble Anordnung der Gegenstände; endlich durch eine vielsättige Mansnigsalttgkeit der Subjekte und durch den wahrsten; reinsten, edelsten und stärksten Ausdruck der Chasraktere, vor allen neuern Arbeiten dieser Art and. In Ansehung des mechanischen Theiles ihrer Behandlung; scheinen die Alten damit, wie die neuen Kunster, vertfahren, doch einige besondere Handgriffe und Vortheile besessen zu haben. Reinigkeit, Tiese und Freyheit des Schnittes, und eine sehr vollendete Glätte sind diesen antiken Gemmen gang besonders eigen.

## 124.

Hebrigens find die Merkmable, an denen man Mit tifen von nachgemachten Arbeiten unterscheiden will, nicht allezeit ficher und bestimmt genug. Ginige neuere Deifter baben fich ber Bollkommenheit bet Alten fehr genabert, und machen biefe Unterscheis bung, die man gewohnlich an der Materie, ber bes fondern Urt des Schnitts der Alten und ihrer Glats tung abnehmen will, febr unficher. Dehr noch bes richtiget : und dig Bergleichung ontiquarifcher und chronologischer Umftande. Immer aber wird das Um theil und ber Unterscheidungsblick des Renners erfore bert, ben auch hier, wie ben allen Berfen alter Runft, eine von guten Borfenntniffen geleitete Hebung ju megebringt. Bang gewiß abet ist bas. Studium ber antifen Gemmen von dem größten Mugen. Gie erlautern nicht allein manchen Umftand aus der Ge Schichte, den Alterthumern und der Mothologie; und Dienen folbft gur beffern Ginficht in Die alte Runft, befonders bir fie umbertetter erhalten worden find, alle übrige Runftwerke: fondern ihr ofterer Am . bilet bringt anch ben Geift ju einem fconellen Ges fåbl Mn 4

## yes Burgebung bes Zufundes:

ficht bes Schönen, mit gewöhne bas Auge zur Riche eigkeit und wahren Einfalt.

125.

tim bieses vielsachen Nugens willen hat man biese Gemmen durch Abdrücke und Pasten zu verviels fältigen gesucht. Die Abdrücke in Schwefel und Siegelwachs sind zwar leicht zu erlangen, aber vers lieren viel von der Schönheit der alten Arbeit. Weit porzüglichek sind die Pasten in Glav; sie liesern nicht nur bas Ganze des alten Steins, sondern kommen auch an Farbe, Glätte, Glanz und Durchsich Aigkeit den alten Steinen so nahe, daß oft Betrug damit geschehen ist. Sehr schäsbar und schön sind auch die Pasten von einer seinen weißen Masse, die ehemals der Prosessor Lippert in Dresden, und ans einer schwarzen Basalt; ähnlichen Komposition, oder aus einer porzellanartigen Erde, welche die bepden Künstler Wedgwood und Bentley in England verzsertiget haben.

#### 126.

Inter den noch vorhandenen sind die größten und Berühmtesten Kameen die Gemma Augusta zu St. Genivieve zu Paris und die Gemma Cideriana im kaiserlichen Schaße zu Wien, der Kopf eines Alexans ders auf einem Sardonix mit der schwerlich ächten Unterschrift Pyrgoteles. Unter die schäßdarsten eins wärts geschnittenen Steine gehören: der sogenamme Siegelving des Michael Angelo zu Paris, ein Extractly worauf die Erziehung des Baechus, oder, wie Andere wollen, ein athenliches Fest, mit meisterhafter Kunst abzeilige ist; serner ein Medusenkopf ein Chalcedomer, von der Größt eines Guldens, eine Zierde des Stroppschen Kabinets zu Moniquisachus

und Ariedine auf rothem Jafvis au Flovense ein Rare neol mit bem Ropfe bes Solfates in ber Martischen Gummlung ju Sarloin. Die vornehmsten Samme lungen find die ehemals großherzogliche zu Slorens von 1406 Stud, Die Commlungen der Geschlechten Barberini und Obescalchi in Nont, die lettere gea horte ber Roniain Christina von Schweben; bas fale ferliche. Dufeum ju Paris, die Sammlung bes Berg zogs von Devonfhive und des Grafen von Cartiste au kondon: die kaiserliche Gammlung in ber Schaffammer ju Wien; Die foniglich : preufische in dem Antifentemvel unweit Sanfouci, von der die ehemalige vortreffliche Stofdifche Sammlung, gegen 20000 verschiedene Abdrucke in Schwefel ente hielt; ben größten und besten Theil ausmacht. vornehmften Berte über die antifen Gemmen, die maleich Rupfer und Erläuterungen enthalten, Gemme antiche figuratae da Domenico del Rossi colle sposizione de P. A. Maffei Rom. 1707 — 1709. 4. Vol. 4. — A. F. Gorii Museum Florentinum Flor. 1731. 1732. f. T. I. II. - Gemmae antiquae caelatae aere incifae per Bern. Picart illustr. Phil. de Stosch Amst. 1724, F. Dacty. liotheca Stoschina, oder Abbildung aller geschnite tenen Steine, die ehemals der Baron Philipp von Stofd besaff; die fich jest aber in dem fonigliche. preußtschen Museum befinden. Rebst der Beschreis bung derfelben von Johann Windelmann, und mit Unmerfungen und Erlauterungen von griedrich Solichtegral, iter Bb. Rurnberg 1797, ater Bb. 1805! - Abr. Gorfau Dactyliotheca c. n. Gronovij Lugd. B. 1695. 1707. 2 Vol. 4. - Recueil des pierres antiques par Marriette 1732. 1737. 2 Vol. 4. — Recueil de pierres gravées du Ca-binet du Roi p. Marriette Par. 1750. 2 Vol. F. — (Descripțio des pierres gravées du feu Mr. le Ban de Stofch par Mrs l'Abbé Winckelmann Flor. 1760. 4.1 — Description des principales pier-Mn 5 165 62

**\$**70

pierres gravées du Cubinet de Mert le Duc d'Orleans Bar. 1780. T. L. f. - Lipperti Dactyliotheca cura Christii Lipil. 1755: 4- 62. 4. :: Chihat tertia c. Heynii Lips. 1763. 8. Phil. Dan. Lips peres Daftwlidthef, b. i. Sammiuna geschnittener Steine ber Mten, aus ben vornehmiten Denfeis in Europa, jum Rugen ber iconen Runfte und Runfler in 2000 Abbructen heransgegeben, Leipz: 1767, 2 Theile, 4. Supplement dazu, Leing. 1776, 4. Gemmarum antiquarum delectus ex praestantioribus desumtus, quae in dactyliothecis ducis Malburiensis confervantur, Vol. I. (auch unter bem frangofischen Titel: Choix des Pierres gravées du Cabinet du Duc de Marlborogh. ) Lond. 1784, Vol. II. 1790 f. Wegdwood, Bentley, Taffle; Besterer bestudets, au deffen Sammlung ber ichonften Abbructe biefes fritische Berzeichniß gehört: A Descriptive Catalogue of o General Collection of ancient and modern engraved Gems - arranged and described by R. E. Raspe. Lond. 1790, 2 Bdc. 4. Choix des Pierres du Cabinet imperial. des antiques, repres. en 40 planch. decrit. et expliquees p. Eckel 2 Vol. gr. Fol. Vienne 1788. Bots riehmlich jum Schulgebranche: R. E. Alaufings Berfuch einer mythologischon Dactpliothet, Leipis 1781. 8. mit einer Sammlung von 120 Abbrücken gofthnittener Steine. 3. S. Baths mythologische Dactplivthet mit zwen Rupfern und einem Rafichen, worin fich Abbrifce von 93 gefchnistenen Steinen befin den, Rurnberg 1805. Theoretische Werke find Theophrasti Epesti περι λιθων βιβλιον Op. ed Hein-Ri L. B. 1613 f. Teutsch mit bes englischen Mebers fegere Sills Unmerfungen und einer Abhandlung über Die Steinschneidefunft der Alten von A. S. Baum gartuer, Rurnb. 1770. 8. - Traité de la methode antique de graver en pierres par Natter Lond. 1754 ft Des Grafen Caylus Abhandhing bon de fonitteneir Steinen in feinet Abhandlingen fur Ge fcbichte

ichlichte und Runft, Abhandlung VI. fibersest von Menfel, Altenburg 1768. 4. Für Anfänger fann Rlog über den Rugen und Gebrauch ber alten Steine, Altenb. 1798. 8. binreichen.

# c) Mungfunft.

Mis ein Anhang ju ben Werfen ber alten Steinschneidekunst mussen auch die noch übrigen Mingen ber Mten ungefehen werben, bie fich war auch burch thre Unffchriften, gang vornehmlich aber durch bie barauf befindlichen meifterhaften Zeichnungen empfehe len, und damit ben geschnittenen Steinen an Die Geite feten. Bir halten une, ber Abficht Diefer Schrift gemäß, porguglich bey beu alten romifchen Mungen auf.

Die Romer bedienten fich, feit den alteften Bel ten ihres Staats, des Rupfergeldes, wovon fie, das 28 34 12 Ungen anspragten. Diefes fcwere Gelb (Aes grave) mard im zweyten punischen Kriege hers abgefest. Nicht lange zuvor im J. R. 485 wurde auf Befehl des ogulnischen Gefehes das erfte Gild bergeld, und fechezig Jahre bernach das erfte Gold gepragt. Benm Golde bediente man fich feiner ans bern Gintheilung und feines andern Stempels, als ben ben Gilbermingen. Ungefahr von den Beiten Adriaus an machte man einen Unfang, auf gemiffe Begebenheiten Medaillong ju schlagen.; fie famen jeboch nie in Courd. Der Gehalt der romischen Mingen bestand alfo entweder and Gold oder Gilber, oder Merz. Dies bedeutet auch der Titel der alten Müngauffeber welche III viri ober IV viri A. A.

A. F. F. Ags ist Triumviri, ober Quatuarviri menetales, Auro, Argento, Aere, Flando, Feniundo, symal que ben Mingen Des Augnfts, genaunt werden. Bu den goldenen Mungen, ward das feinfte Gold genome men, fo daß es weit weniger Bufak ben fich führt, als das beutige gepragte Gold! Weit mehr Bufak erhielt das Silber, zumal in ben Matry Beiton. Bu den Dims gen von Merz mar größtentheils reines, ungemischtes Bon jusammengesettem Merze gab es au Berft felten Dingen. Der größte Theil von Dungen Dieser Urt, die man findet, ift erdichtet. Wor Cot sinchischem Herze, oder von der Composition, Die ben einem Brande ber Stadt Corinth, wo godbene, filberne, fupferne und andere metallene Statun und Gefäße zusammenschmolzen, entstanden war, hat man feine mehr; und hochft mabrichriulich bat es auch nie bergleichen gegeben o) Allein Dungen von Blep ets mabnen die Alten, p) und man besitzt auch noch jest Dergleichen Stude. Gie scheinen aber nie im Courd, fondern vielleicht nur jum Spiel, oder fonft ju ger wiffem Behufe, geprägt gemefen ju fepn.

129, 101

Unter bem altesten schweren Gelbe gab es einige piereckige, und überhaupt Stücke, welche unter Gelb an Stöße ben Weitem übertrasen. Die gewöhnlichen alten Münzen sind aber selten größer, als ein Guld benstück. Die größten sindet man in Kupfer, von denen man breyerley Größen annimmt. 1) Groß Aerz, in der Größe eines J Thalers. Merdings ist hier das Gepräge am Schönsten sichtbar. Nan bei sigt ungefähr 2000 verschiedene Stücken dieser Art.

2) Das mittlete Aerz, in der Größe eines J Thalers,

<sup>(</sup>p) Plaut., Triaum. IV. 4, 120. Mattial. I. 79, X. 64.

Geen Biefer Art find itoth bie meiften Gillete vorbalt. beit. Das Geprage baran lage fich fichierer unters fcheiben; ihrer giebes anch nicht fo viel, als ver groeptell Gattuing. Golo und Gilber murbe mar ficht geprangen Der golbenen Diffngen befige man hetma non lood - 1200 verfchebene Grudt un Der Ma bernen mehrere aftein in bewden Wift Ach bas Ges prage nicht fo genau unterfcheiben. Die Medaellons ber geprägt. Gie jeichnen fich auch mehre burch de Schonheit bes Stempels, als durch ihre Große aus. Man nennt aber boch die fupfernen bas größte Aerz. Das Zeichen berfelben ift, bag bas Minggeichen S. C. ebaranen feble :- Maniathlet ihrer gegentisage Stuct. Queige Derfelben find mit einem punden Ringe von andern Meraffe am Rande eingefaßt. Die Staliener nemien bergleichen Concornicti. Es giebt auch alte foliche Munten, pon Lupfer oder Eifen und mit ets inem bunnen Gilberbleche belegt (Nurring polliculati Limorufiati) aus ben Beiten ber Triumpiren. gleichen bat man Munjen, bie am Rande eingeterbe finds a Die alten Mangen,aber führen inberhaupt feis inntwegen ben fachen Stempel ber heutigen; fondern find fift und, daher emporftebend geprägt, Endlich find indhefendere Die, fupfernen Drumen mit einem fets nem Rofte übenjogen, walcher, wie eine Apervon, Laef, ber in's Schwargrune fallt, fie fomobi perfchonert, als por weiterm Rofte erhalt. eren baben. er a firt man auch Tao.

drucke der keile der Münzen sind, nach dem Aus drucke der französischen Münzverständigen: La Tête le Revers, le Champ de la medaille, la Legende und le Exerque. La Tite, oder die Sauposeise zeigt ents weder das Bild einer Gottheit, oder einer verstorben nen Person. Die römischen Kaiser ließen auch sich nen ben

Ben Leibzeiten ihr Bilbnif pragen. - Der Revers (lo revers) zeigt allerlep große Thaten, Bentmablet, Alterthimer. Gebande u. bergl. La Logende ift die Umfchrift, Die nach Art ber Aufschriften, also auch mit besondern Abbreviaturen q) eingerichtet ift, und meiftentheils ben Damen bes, auf ben Die Dinie ges pragt wurde, Die Gelegenheit berfelben, auch bie In, geige ber, Miguftabee, enthalt. Das Innere, worauf Die Abhildungen fteben, ift bas Feld (Le Champ). Darauf ift bisweilen ein Theil abgefchnitten und mit Schrift bebegtt (l'Exergue)......

Die alten Dangen ber Romer werben imm non ben Runffverstandigen verschiebentlich eingetheilt, weils nach ben Materien, theils nach ben Groffen, theils nach ben Beitaltern, theils nach ben Dungftabten. Nummi Consulares nennt man bie Minten, welche währenb der Beit der freben Republick gefchlagen wurden. Genobnlich fleht aber weder das Bilbuif, noch ber Rame bes Confuls barauf, fondern mut ber Rame ber Dungauffeber (Worretalium). Dan theilt in Rucfitht Diefer Ramen bergleichen Dannen auch wieder nach ben romischen Ramilien ab. Allo find Nummi Familiarium und Consulares eben bas felbe. Die Nimmi Imperatorum find mit den Bilde niffen ber Raifer, ihrer Gemahlinnen und Gobite verfeben, und biejenigen, welche als Denfmabler be trachtet, ben meiften Werth haben. Go hat man auch Nummi urbium, coloniarum unt Nummi regii-

q) Gine Luche Unleitung, biefe perfteben gu leenen, giebt 1. C. Raiche Lexicon Abruptionum, quae in numism. Rom. occurant. Nor. 1777. maj. 8.

Der Banth und bie Mchtung ber alten Dannen banat befonders von der Geltenbeit, ihrer Bollftan. Digfeit und ihrem Inhalte ab. \*) Gehr felten find bie Minnen von einem Webo, Dereinare: Gordianus. Africanus und Prefcemnius Viger. Gehr beliebt find auch Mangen, bie einen ober mehrere Bruftbilder neben einander (oapita jugata), mgleichen einen bis fierifchen Revers, enthalten. Ferner bie noch gafta unbefibabiget, und vom Rofte nur wenig angegriffen find. Endlich für febr foftbar werden Die gehalten. auf melden burch Berfeben bes Stempelichneiders. ein Rebler befindlich ift. Eben barum bat man fich auch por falfchen, nachgemachten Dingen ju buten. Dergleichen find 1) neuerdings erdichtete: 3) nache geprägte nach andern: altem Dingen: 3) nachgegofe feren Digufammengefeste; 5) veranverte. Die erften verrath Alles, Die Farbe, und Dicke des Metalls, der Mangel bes alten Rofts und ber alten Einfalt ber Auffdrift und Beichmung. Defto: fowerer laffen fich die awepten griennen. Gie erfordern das Muae eines Renners, das der Farbe des Metalls und der Zeichnung ber Alten gang fundig ift. Diefen geboren besonders bie so verrufenen paduanie

Dam findet noch immer fehr alte Mönzen! so fand mait nicht weit von Brou im Departement Ain (ehemals Breffe), beym Graben im J. 1804 viele Münzen und ein Seig mir sehr schon geprägten fildernen Redaillen, aus den Zeiten der ehemaligen phönicischen Kolonie zu Marseille als diese Seefabt noch eine Riepublik, und mit den Römern alliert war. Auf einigen dieser Medaillen sieht man auf der Vorderseite das Daupt von dem Genius der Stadt Marseille, oder auch die Stadt, unter dem Bilde eines Franenzimmers in ganzer Figur, in bevoen Fällen odne Umschrift; auf der Auchseilie) zu lesen sied meldem die Buchstaden M.A. (Masklis) zu lesen sind

## TV6 - Beffereibung bei Bukanbig 153

fden, Die ibred iconensGerages megen bennoch ger fchast werben. Die britten laffen fich schwerer in Bold and Bilbed, fals int Rubfer erkennen. Ab ben delben Mannen ift meift Das Reid semas uneben und rauh, Die Schrift nicht fo fcbarf und ber Raudinefun. eftele sieneb bien und ba die Balle bes Grabfichels m Sometfeit. Alle gegoffene Minien fint ferum feichter, als die gefchlagenen. Enbitch werrath fich beruberauf angebrachte firmis burdy feinen bhigen Glang fallt ins Beauche ober Rute, ober ift gutschwang, springt und unter bem Grachflichel ab. Die vierren find atte gren auf einer Seite abgefchliffenen alben Dangen gufunt mengefest. Dier barf man nur ben Rand wit den Brablindebunwefuchen: Die fünfre Met, baimen mit Balfe ves Geabelichels an inten Deimzen anderte, ver tath fich bemi Renner burch die neue Arbeit. Heber bampt je feltener eine Art von Mangen ift, je mehr bat man auf feiner Sut ju febit. Gine andere allgemeine Regel haben Die Runftverftandigen feffaciest. Bie if: Wenn wed Stiele eines Beprages einander burchaus aleich find: fo find entweder beude ober menialtens das eine fulich. Sanz richtig iff mobe ober Diefe Real hight is usu miliae it bud less to observe of the mulisa ing pangga

Sign lang hongart in a sign of the age

ti dere

Die Munten geben, wie die geschnittenen Steint, werte, mannschfaltigen Rugen. Indeffen ift das Dauptwert, daß man die Dingen verfteben lerne, wenn man fie gebrauchen will. Dagu gehoren nun theils tangliche Vortenntniffe aus ber Sprache, ber Gefchichte, Dopthologie, Chronologie und ben Alter, thumern, theils eine genugfame Befanntichaft mit den auf den Dainzen befindlichen Abbreviauren. Die Berte aber, welche ju ber alten Dingmiffenschaft gehoren, find erftlich folche, welche in biefes Guu Muid

binn felbif eine Emleitung geben. Ein Sauptwert iff: Ez. Spankemii diss. de praestantia et usu numilmatum antiq. Lond. et Amst. 1717, 2 Vol. f. Ruriere Unleitungen find: La Science des medaitles antiques et modernes p. Jobert avec not. Bimard, Par. 1739. 2 Vol. 12. Rafdens Renntnif antifer Munjen, 3 Thle. Rurnb. 1778. 1779. \*8. Erafmi Frühlich Notitia elementaris numismatum Vien. 1758. 4. Ebendeffelben (Debiel) Vtilitas rei nummariae veteris compend. Vien. 1733. 8. Mus. gifa aus Spannheim. Ueber die romischen Mingen find unter ben Rupferwerfen die Sauptbucher: introduction à l'Histoire par la connoissance des miedeilles par Patin Par. 1665. 12. Urfini Familiae Rom. in ant. Mumilm. ab. U. C. usque ad Aug. temp. Par. 1663. f. Vaillant. Nummi ant. Fam. Rom. Amft. 1703. 2 Vol. f. Ejusd. Numilm: Imp: Rom. praestantiora Rom. 1742. 3 Vol. 4. Efast. Numifm. graec. Imp. Rom. Amit. 1700. f. -- Ejusd. Nummi aenei municipior. et coloniar. Par. 1695. f. — Patin. Imp. Rom. Nu-mism. Argent. 1671. f. — Jo. Jac. Gesneri Numism. Ant. Imp. Rom. lat. et graec. Tigur. 1748. f. - Mediobarbi (Mezzobarba) Nummi Imp. a Pompej. ad. Heraclium c. Add. Argelati Med. 1770 1. Banduri Nummi Imp. Rom. a Decio ad Palaeologus Ban. 1718. f. 2 Vol. (Mehrere febe . man in Bandurt Bibliotheca nummaria ed. Fabricio Hamb: 1719. 4. ed. Nov. und 1790. 1797. feg. Hir/chi: Bibliotheca monetaria Norimb. 1760 L) Sofeph Estel Doctrina numorum veterum etc. Vindobonae 1792 - 97. 7 Vol. 4. Deffen Amfangsgrunde gur alten Rumismatif. Wien 1787. gr. grid. De france to welling to 

Die ansehnlichsten Manglammlungen find ju Das ris, fomohl die faiserliche, als bep ver Bibliothet der Mitfd Befdr. b. Rom. ir Eb.

S. Gevieva; m Rom im Batton und des heuges Bracciano (fonft Die Sammlung ber R. Christing von Schweben); in London benm britischen Museum: -in Wien die faiferliche (von welcher Echel das Bers geichniß geliefert bat); in Berlin Die foniglich preis Bopenhagen Die fonigliche; in Stuttgard Die fo nigliche: in Goeba die herzogliche (eine ber vorzige lichsten in Deutschland), und andere mehr. Bon Dem Rabinette ber Ronigin Chriftina gab Savertamp : 1742 eine Befchreibung (lateinisch und franzonich) beraus. Wir übergeben einzelne Pripatfammlungen. Mehrere Rachweifung geben Meufels Runftlerleris fon, und Rasche Lexicon universae rei numar. veter. et praecipue Graecorum ac Romanorum cum observationibus antiquariis, geographicis, chronologicis, historicis, criticis et passim cum explicatione monogrammatum, 8, maj. Liplia 1786-1793. Vol. VI. baju Supplem.

# d) die Maleren,

135.

Die Römer erhielten die Kunst der Malerer won den Griechen, welche hierin selbst Ersinder warn. Die ersten Gemälde bestanden wahrscheinlich in einer bloßen Umreisung der Körper nach dem Schaum. Man nannte dergleichen Gemälde Mono-grammi. ?) Dann sing man an, den innern Ramm mit Farben, and zwar nur mit einer, gewöhnlich der rothen, auszusäuslich. Dies nannte man Monorchramata. Man hatte dazumal und lange nachher nur vier Hauptsat den: weiß, schwarz, roth, gelb (Melinum, Atramen-

en [] 144 - 144 menn dem globe 30 mei Thedrigen 147 (22.11) **Cia de Rice Dempe II**0.1234 (1774 per 13id ligarius vis

mentum, Sinopis Pontica, Atticum, s) Spater. bin feste man bellere Farben, als Purpur, Berggrun, Binnober u. a. m. bagu. t) Diefe Runft bildete fich aber, mahricheinlich von ber Bilbhauerfuuft verbrangt, erft ju den Beiten Meranders recht aus. Rury porbet entstanden Dalerichulen, Die Jonifche, Die Athenische, Die Sicionische. Aus ber lettern, Die unter allen Die berühmteste war, ging Apelles hervor, mit bem diese Runft aufs Sochste stieg. &)

# i<sup>to</sup> matalika ji mada a *m*gama siljasa ji segi. Kalamata ya majoja **136**99 kaji aliang

Die Monier kaifnten Diefe Runft; ebe fle tonen noch die Griechen lehrten. Die Errufter waren in berfelben ihre kehrmeifter. Plinius nennt und einen Sabius Pacuv und Curpilius als geschickte Runfts ler. x) Die gelechische Maleren brachte erft Mums mius nich Rom. Siella, Dompejus, Cafar und August beforberten fle nicht wenig. Doch befand fie fich icon unter ben erften Ruffern bereits weber im Berfalle, und Plining figt bon' feinen Beiten, bag fle jest absterbe.

# 137.

Die Alten kamiten alle die Abstufungen der Kars ben, die ein Gemalde lebend machen. Gie fannten Licht (Lumen), Schatten (Umbra), Die Sangte ober Lokalfarben (Splendor) und den Hebergang ber Farben, voer Salbichatten (Transitus, Commillura). Eben fo gewiß mar ihnen das Ders Do a speftip

s) Plin. XXXV. 7. XXVI, 4.

e) Cic. de Or. III, 25. Orac, 83.

u) S. Plin. 1. 38. c. 8 — to. der die Gefcichte biefer Runft unter ben Gefechen erzählt.

spektio bekannt. y) Die Wirkungen abet, welche man ben alten Gemalben zuschreibt, laffen sich jest weber geradezu verneinen, noch bejahen. Denn bie noch fibrigen Gemalbe sind, allen Angegen nach, aus ben lesten Zeiten ber Kunft, aber immer zum Theil noch große Meisterstücke.

#### 1 38.

Die Alten bedienten sich bep ihren Farben keines weges des Dels, sondern vermischten sie blos mit Wasser und Essign Sie batten aber eine eigene Art wen Walerey, die Ankaustische, welche der und und ter die verlorien Kunte, gerechnet werden muß, und daher außerst verschieden erklart wird. Dem Plinius zu Folge z) gab es dreperlev Gattungen dieser Wales rep. Bep der ersten überzog man die Farben auf eine dauerhasse Art mit Wachs. Dies erhöhese ihren Glanz und verwahrste. sie vor der Feuchtigkeit und Luft. a) Die zwerze Art von enkaustischen Gesmälle

y) Piin. XXXV, 10. sagt ausbrudlich: Apelles cedebat Afelepiodoro de mensurisy boc est, quando quid a quo distare deberet. Die menigen Perspetive, die man noch in einigen Babrelelft fictet, hat Wurfchiedene das Begentheil in behaupten bemogen.

a) Seine Aborte in ber claffishen Stelle L. XXXV, co itfind; Encauko pingeudo duo fuisse antiquicus genera
constat, cera et in abore cekro, id est veruauto, donec classes pingi coepere. Hoc tertium
accesse, refotutis igni ceres penicello urendi; quae
u-pierra in navibus mec sole, nec sale ventisque corrumpitur.

a) Eine Probe bavon fand mun, als man einige verschute tete Saufer der alten Stadt Acsima, nahe beh Sercw-lanum aufgrub: Man traf Zimmer an, deren Bande mit Jinnober bemalet waren, melder wie Putput glanste. Da man biefe Gelfalbe aber nahe an das Feuer brachte, um ben angeschoffenen Karins aufablosen, zerschwolz das Bachs.

analden geschaß auf Elfenbein. Man machte nämlich einen Seissel Weltrum war der eigentliche Name deffelben) glübend beiß und braunte damit Furchen oder Linion in das Effenbein ein, welche man hierauf mit gewöhnlichen Farben ausfüllte. Diese Maleren nennt Plinius b) Cestrota. Endlich bey der dritten Art, die man besonders ben den Schiffen gebrauchte, trug man das, mit Farben vermischte Wachs, mit dem Vinsel heiß auf. (3)

139.

្សាក់ កំព័រ

Sine desindere Art der alten Maleren machte anch die Kunstbische aus mornan, näulich an den Währden, Decken und Fußboden der Zimmer, allerslen Bilder mit viereckigen Stücken von buntem Marmor, Evelgesteinen, gefärbtem Glas und Scherzben, auslegte, und hiermis gasze Semälde hervorzbrachte, als ob die Sinde nicht ausgekehret wäre, Knochen und dergleichen da lägen, (dergleichen Gesmälde nannte man insbesondere Alapaton), und was andere Borstellungen mehr maren, Diese Art von Maleren dieß Lickhoftroton, Opera tostacen, talselata überhaupt aber Musiva. Die neuere florens tinische Arbeit aber, wo man mit Stücken Mars mor jeder Art, nicht eben mit viereckigen, Gemälde auslegt, halten Einige sur die Opera sectilia und Ver-

b) H. N. XI, 37.

e) Unter den Reuern hat sich besonders der gelehrte Graf Caylus viele und nicht vergedliche Muhe gegeben, diese verlorne Kunst wieder berastellen; er hat ein dierstaches Mittel, enkaustisch zu malen gezeigt; s. Memoires des inseript. Tom. XXVIII, p. 179 sq. und in Saplus in's Teutsche übersetzen Abhapdlungen, B. II.

S. 278 sg. wo er auch die Stelle des Plinius (XXXV, 1X.) aussucht erklart. S. auch Böttiger und Fiorilla über die Enkaussis.

vermiculata ver Alten: d) Leberhaudt wat biefe Datenen ben ben Miten fehr beliebt. Dan hat baher moch jest eine große Menge von mufwiftber Arbeit Abria: und fann baraus manche Ragen in Absidt ber Muleren enticheiden. e)

140.

Die Alten malten sowohl auf trochmen, als nas fen Ralf, auf Elfenbein, horn, Schildplatte und auf Thon, den man brannte; auch auf Marmor, nicht allein um in demfelben neue Flecten ju erzeugen, fon ii bern auch gange Gemalbe; f) envich auch auf Lafeln Don Solg und auf Lehmoand, g) Die Maleren auf -befondere Zafelit ibay bie atteffe und angefehenfte, und wurde ber auf Raft und an ben Manben ber Weitem vorgezogen. Doch gaben fich auch mit ber lettern große Meifter at. Bon ben Gemaben auf besondere Tafeln ftillte man in ben Sanfern vorneb mer Romer eigene Samuflungen auf (Pinothecae). Mis die Maleren noch in ihrer schönsten Bluthe mat, ibeschäftigte man fich mehr mit ber Abbildung mensch licher Riguren, als mit leblosen Gegenständen. Doch

- d). Windelmann führt in f. Gefchichte ber Runft ein ber gleichen Gemalbe ant, bas aus einzelnen gaben eines bunt gefarbten Glafes jufammengefest mar, und eines Bogel nach ber iconften Schattirung darftellte.
- e) Plin. XXXVI, 26. Die Reliquien Diefer Arbeit haben Montfaucon, Caylus und Andere befdrieben. En befonderes Bert bapon bat Jo. Ciampini de veteribus monumentis, praccipue em u fi vis aperibus, Ro mm 1752. 4. bergusgegeben. Die Praneftinist Mufive ift bie berühmtete, welches imminonifaucon Supplementen, im pierten Com, geleconet ift. 90 ihr handelt Caylus Recueil d'Antiq. peintures etc. f Par. 1757. Windelm, Beid, ber Runft.
- f). Ein Monochroma Diefer Art ward im Dercujan entdedt
- g) Plin. XXXV, 7. 39.

gab es auch Maler, welche kandschaften, Schlachten, Kabinetsstücke, Hafen, Wälber, Kustanser und bergl. malten. h) Unter diesen machten sich besonders Pyreis zius, Serapion, Kallifles, Kallades, Anriphilus und Ludius zu den Zeiten des K. Augustus berühmt. Von alten Malerepen hatte man vor der Entdeckungdes Zerculans, außer den schönen Gemälden in dem Grabmahle der Vlasonen, i) und den an des Cestius Pisamide, nur wenig auszuweisen. Allein diese Endeckung hat uns mit einigen hundert, zum Eheil meisterhaften Gemälden, bereichert. k) Die meisten übersteigen aber sicher nicht das Zeitalter der ersten Kaiser, 1)

h) Plin. XXXV, 10.

i) Abbildungen und Nadrichten davon liefert das bon Bartolt und Bellori herausgegebene Werk: Picturae antiquae crypturum Rom et sepulcri Nasonum lat. 1738.

k) Die prachtigen Abbildungen davon find unter dem Lietel: Pitture d'Broolano 1757 in 6 Banden gr. Kol. ers ichienen. Bergl. Caylus Recueil d'Antiq. Peint. Winckelmann. Monum. inedit. Ebendeff. Gesch. ber Rung, G. 262.

1) Das classische Buch über bie alte Maleren ift bas 25fte's bes Plintus. (Bergl, Sageborn Betracht, über bie' Maleren; Windelmann über bie Radahmung ber griechischen Berte in ber Maleren und Bildhauerfunft.). Franc. Junii de Pictura Veterum libri III. tot in log cis emendati et tam multis accessionibus aucti, ut plane novi posint videri etc. Rotterod. 1694 f. (pr. edit. prodiit, Amitel. 1637. 4.) Bern. ab Overbeke les re- ; stes de l'ancienne Rome. à Amsterd. 1709 f. 3 Tomes, à la Haye 1762 f. G. Turnbull's Treatife en ancient Painting, Lond. 1740 f. Recueil de Peintures antiques trouvées a Rome; imitées fidelement par Pietro sante Bartoliet autres deffinateurs, ade édit. à Paris 1783, F. maj. Notices générales des graveurs divisés par nations, et des peintres, rouges par écoles, precédée de l'histoire de la gravure et de la peinture depuis l'originé des ces arts jusqu'à nos jours et fuivies d'un cata-Logue raisonné d'une collection choise d'estampes par y Mr. Huber, gr. 8. à Dresd. et Leipz. 1787.

Digitized by Google \_

### e) Die Bautunft.

#### 141.

Unter anbern fcbonen Runften erhielten auch bie Romer Die Baufunft ans Griechenland. Diefe Runft fand vornehmlich unter ihnen Bepfall, als der eine reiffenbe kurus Gegenftande auffuchte, an ben er fic jeigen konnte. 3ch habe bie altefte Bauber ber Roi mer, den Fortgang biefer Runft und die Urt ihrer Bei baude, icon oben beschrieben; und ich gebe alfo bier mur woch einige einzelne Bemerfimgen: August und fein geofer Bommelfter Vicruvius, maren biejenigen, welche erft diefe Runft unter ben Romern allgemein beliebt machten. Die Romer fcbloffen fich aber auch bierin aufs Genquefte an die Griechen an. einigen besondern Abanderungen, welche die eigene Urt ihrer Bebande verurfachten, behielten fie im Gans gen ben Geschmack, bie Anlage und Die Bergierungen ben, welche die Griechen ihren ichonen Gebauden gas ben. Dennoch läßt fich nicht lauguen, daß die griet difche Baufunft unter ben erften Cafarn außer ben glangenben Beiten Griechenlands von der 75ften bis 85ften Olympiade, in ihrer hochften Bollfommenbeit 218 fie biefen Gipfel erreicht hatte : ftieg fie, nach Art aller menfcheichen Dingel, auch wiebers um von demfelben herab, verwandelte fich in Rum felen, und fant endlich unter den Barbaren in ihr voriges Richts juruct.

#### 142.

Sestigkeit und Schönheit sind bie bepden Hauptersordernisse der Architektur. Die erste wurde durch die genausste Ausmessung und Verbindung all ler Theile erhalten; die zwepte erlangte man durch Größe, Ebenmaaß und eine gefällige Auszierung der ein

einzelnen Theile. Bende aber gaben ihr Dafenn dem Caulenwerfe, einem Der hauptsachlichften Stucke ber alten Baufunft. Die altefte Gaulenordnung war bie Dorifche. Diefe Ordnung ward nuter ben griechie schen Doriern in Borderasien erfunden. Sie kannte Keine Fußgestelle (Basis), 221.) und bie Proportion ily res Durchmeffers gegen ihre Hohe mar: unbestimmt. Wan findet fie ffinfs und fechsfach. 3ntepergu bes R. Angufts Zeiten; war der Durchmeffer der fiebente Theil der Hohe. Die Jonier, ebenfalls affatische Griechen, fingen am erften an, ihre Gaulen febmach 2u machen, und beffimmten baber ben achten Theis ber Sobe für ben Durchmeffer. Sie gaben tinet Rufgeftelle, und brachten an ben Capitalen: Gonortes (Volutae) an, welche den Locken eines Wenschenkowis ober berabbangenden Blattern eines Baumes glichen. Die Oberfläche des Schafts schmuetten fie mie Auer then und bagwifchen daufenden Staben (Striae et Strigae) and. Sie erfanden auch ein mehr infammen. gefestes Gebalfe, und brachten bie Caulen noch bichter Roch geputter und zierlicher ichien bie Porinthifche Gautenordnung. hier vermehrte man nicht allein die Schmache ber Ganlen, foubern man putte auch das Capital auf mannichfaltige Weife aud. Go fügte man demfelben noch die Platte (Abacus) ben, behing das Bange mit Barenflau Ranten (Acanthus Hortensis), und gab dadurch dem Capitale bie Sefialt eines Blumenforbes, wobon es auch ben Das men Calathus erhielt. Roch mehrern Dus feste man mit ber Beit binau. m:)

m) Go find bie afteffen Gaulen biefer Art Befchaffen, bik man poch finbet. G. Dorville Sicula Amft. 1764. P. Much Bitrnv gedentet feiner gufgeftelle. ....

b) Vireuv. IV. 2. giebt baben die Urfachen an. Danvenal. Philander Anmerfungen jum Vicruvius und bie Derguegeber ber Ruingrum graccarum.

143.

ு வர்க்கி காக்க Diefes: maren bie berühmteffen brev Saulens onnumaen, welche bie Alten fannten. Die borifche und tonifche Ordmung war es vorzhalich, welche man au Tempela mabite. Dan hielt die forinthische in Ruckliebe ber : Majeftat und Barbe ber Jemvel für alleu nernst. 0). Außer diefen nennt man uns ver fibiebene andere; als die toskanifche, die comifche und bie Gronung der Karvatiden. Der lettern ermahnt Distuv. p) Gie bestand and einer Reibe Statuen von langbefleibeten Rrauengimmern, welche Rorbe auf ben Ropfen trugen, und fo bas Gebaube, anstatt ber Gaulen ... unterfiuten, a) Die tosfant sche Dednung verdankte thren Urfprung den Etrus tern, und ftebt mit ber boriftben in einer fo großen :Mebnlichkeit:, bag bevbe oft vermechfelt worben find. Die romifche Saulenordnung macht feine neue Drbmmg aus, fonbern ift and ber ionischen und to rinthischen übel jusammengefest. Gie verbindet die ionischen Schnorfel mit bem forinthischen Rorbe, ba ber fie auch bie zufammengefente genannt wirb. Schon viefes beweiset ihren fingern Urfprung. Bie truv gebenkt auch ihrer nicht.

#### 144.

Der Anfänger hat es nöthig, die vorzüglichsen Ramen zu kennen, welche ben dem Saulenwerke der Allten vorkommen. Wir wollen sie anzeigen, Bu nut terst an der Säule ist erstlich der Fuß (Basis), pu merken, auf welchem das Jußgesimse (Stylobates) ruhet, das die Säule trägt. Den Shaft nennt man

o) Cf. Vitruv. 1, 2.

p) hib. T. 101

a) Gin Bepipiel bavon liefert ber noch abrige Tempel Des Brecheheus ju Athen f. Ruin. Graccac. P. II. c. 21-

Stapus, ben bbern Biell ober bus Capital, Capit eiflum. Auf bem Capital ruhet, mas wir ben Arechieftab, die Romer Loispelium nannten, wie hist roisberum bem Archinas Die Feieft, bep ben Mich Sophorus; wegen ber bafelbft angebrachten Thiete gefletten, ausgesetzt ffit. Die Friese trug wieder ben Hogenstanten Dreyschilt öber die Corniche, bei von Aften Triglippha genannt. Dies sind vie hauptsate lichsten Tengennungen und Theile, deren wir in von alten Samen gedacht finden. Debrete nacht mahr fich ben bem Studium der Runft felbft befannt. " 1

Partition of the company

Die Romer putten mit diefen Saulen nicht ale, lein ihre Tempel, auch ihre Brivatgebaude aus. Schriften des Cicero und Plinius, und Die Silva Des Statins find voll von dergleichen Beschreihungen. Ihre Brache bestand in der Menge und Sobe der Saulen, und vorzüglich in ber Schonheit bes bus bep gebrauchten Marmors. Andere Bierrathen von Michtgebauben machten Die Treppen , ohne: welche fich, nach bem Cicero, fein Tempel benfen lief, bie Thum, die Churftuce (Antefixa) r) und die Portale Fastigia) aus. Von diesen und andern in nern und außern Bienrathen romifcher Gebande aber babe ich bereits das Mothige oben erinnert; ich übers gehe alfo, hiervon mehr zu fagen. Es ift aber gewiß, femehr man bemabet war, ben Schmuck und die Biers rathen an den hanfern zu erhoben, besto mehr fant ber eble und große Befchmack in ber romifchen Baufunft. Die berühmten romifchen Baumeifter Coffettus; Sers modor, Oitrup, Rabirius, Frontin und Apollos por,

<sup>\*)</sup> S. G. D. Werner Ameifung, nach ben Regeln ber ffinf Saulenordnungen alle Bertifal und Porizontal-Bemaide ju jeichnen zc. gr. 8. Erf. 1782.

r) Liv. XXVI, 22.

#### Sectional Companies of the Companies of

der, maren hbrigens entweder Griechen, oder beider und Nachabmer griechischer Meister. Erabe, ben "Feuersbrünfte und triegerische Verheerungen har ben alerbeitigf die nreisen Werke der romischen Baurfunst in Numen verwandelt; doch find sowohl zu Nom, sals in andern italientschen, spanischen und gallichen Stadten, sehore Dentmabler übrig gebtieben, aus den wir die remische Große in ihren affentlichen sowohl, als Privaggebäuden, beurtheilen konnen. Wir haben sie zum Theil bereits oben ben der Beschreibung der romischen Gebäude angezeigt.

#### f) Musit: Tang, sund, Schauspiellunft.

. This prinks, so is the godge could be a to know their court to dime to and rad

Alles was wir von viesenden Kunken anter den alten and neuern Romern vissen, beruhet größten iheils nur auf Muthuasungen jun denen die Embild dungsfrast verschiedener Getehrten sehr fruckdur geinwesen ist. Weder der Gang ihrer Nusse, moch ihrer Art; darin zu dichten, ist und befrantt; kall die Instrumente derselben keunen wir größtentheils wicht: Das vorzüglichste umstalische Instrument, desse bestehren, war die Tidia junach desse sie Komer bedienten, war die Tidia junach Art unserer Instrumente, von dem Geschlecher der Oboe.

Vitenvii Poll. Libei Tode Archieeening, que franzofisch mir Claude Perrault's vortrefflichen Anmete gengen, Paris 1684. F. Winckelmann, monumenti
anticht inediti, Rom. 1767, 2 Voll. f. Berfelbe iber
die Baufunft der Alten, 4. Beigz 1762. The Rudinens
of ancient Archieecture, in two Parts. Wich 3 Dietier
narv of Terms. Lilustrated with ten Plats. 8. Lond. 1789.
Christ. Ludw. Stieglity's Geschichte der Baufunst der Alten; gr. 8. Leipz. 1792. Deffen Faufunft der Alten; gr. Bandbuch für die Breunde biefer Kunft, neht
einem architestonischen Mokreesbuche in mehreren brachen, mit 11 Aups. gr. 8. ebend. 1796.

pares utt impares. Bas diefe waren, verdient, um viefer Stellen ber Aften willen, einer nahern Unterfus dung. Diefe Libia felbit glich einem gerade ausges heithelt Robre, worem ber Jon von Oben ber gebracht murbe. Gie hatte locher, burch beren Berührung ber Ton gebrochen und moderirt wurde. Dan batte ber Rloten zweiterler Urten, Die burch die ungleiche Cabl von Kochern unterschieben murben. Die erfte aab eis nen tiefen Son an, und ward Dertra geheiffen. Die mepte aber, die, man Sinistra nannte, spielte einen höhern und schweidenden Son. Man bediente sich der ersten, aber nie der lettern, schon feit den altesten Zeiten Roms, ben den Opferhandlungen; um dadurch zu verhindern, dag fein biefer Sandlung jumiderlaus fendes Bott ausgesprochen werden moge. Bende Tibia aber wurden zu den Schauspielen gebraucht, die einweder paribus tibis textris 1. similtris voer imparibus gegeben wurden. Der Flotenspieler fant namigo burch, fein Spiel bem Schauspieler ju Sulfe, und teitete Die Aftion beffelben. Er blied beim ges wohnte giben Floten. Waren biefe gwen Kloten ber? felben Sattung, zwen Detrit ober Siniftra: fo nannte man bas Pares tibia. Dber wechfelte-man ab, und fpielte bald auf ber Dertra, bald auf der Gimftras fo murde bas imparibus tibiis geheißen. Man fing dann gewöhnlich, mit der Dertra an, daher fle auch incentiva, oder ben den Opfern praecentoria ges beißen wurde; und ging von ba. ju ber Sinistra über, die daher ben Rainen luccentiva subree.

TO THE PROOF TO AND THE WAR THE PARTY OF THE PROOF OF THE Der Glotenfpieler mard Tibicen geheißen, und man erhielt diese Sattung Leute in den alteffen Beiten aus hetrurien. Gant verschieden von diesen waren

s) S: Salmat. ad Vopite. Car. c. 19. ad Solin. p. 84. Cf. Liv. VII, 2.

maren die Tubicines. Diese Niesen auf einer Tuba einem unfern Trompeten abnlichen Inftrumente, bas aus Metall, wie die Cibia aus holy ober Elfenbein, ver fertiget mar, und feine kocher hatte. Mit der Tuba in naher Verwandtschaft fand das Cornu, welches ebenfalls von Merg, mir gefrummt war. t) bediente fich bepber im Rriege, ber erftern aber vor nehmlich auch bey Opferhandlungen u) Das Zeichen jum Aufbruche, welches, im Felde mit ber Trompete und ben hornern gegeben murde, murde insbesondere Classicum genannt, und man fagte Classicum canere. Die Romer, fannten in ben alteften Beiten teine Gais ceninftrumente. Gie erhielten fe fammtlich von ben Griechen, wie icon ber bloge Dame Dies' jeigt, Dergleichen Instrumente waren Barbiton, bas In Grument für den Bagton, Lyra, Chelys, Cithara, Sidicula. Wie fie unter einander unterschieden ger wefen, laft fich aber nur febr ungewiß angeben. Barbiton, das drep Saiten hatte, und Citbara, Die, wie man glaubt, Die Geftalt eines Triangels batte, icheinen mit unferer Barfe, Chelys und Lyra aber mit unferer Laute, in Mehnlichkeit geffanden ju haben. Sidicula war nur ein fleines Saiteninftrik ment. Die Lyra hatte anfangs nur brep, nachbet gehn Saiten. Die Saiten Dieser Instrumente waren fammelich von Darm; und man, fcblug, oder rif fie entweder mit dem Kinger, ober brachte mit einer Urt von Rloppel oder Tangent (Plectrum) den Ion her por. Der Mufifus, welcher ein Saiteninftrument fpielte, murbe Fidicen geheiffen. Numerus nannte man ben Taft, Modus ben Gang ober Ton eines Stuckes. Da die Romer, in Ansehma ihrer Mufit, Schüler ber Griechen waren: x) so ist kein Zweisel,

e) Ovid. Non Tuba directi, non aeris cornua flexi-

n.) . Salmaf. ad Vop. Car. 1. c.

<sup>1)</sup> Athenseus Deipnos. I, 14. Polyb. Fr. 1. 30.

ball fie auch die verschiedenen Urten des musikalischen angen, welche unter ben Griechen herrichten , ans nahmen, als ben gefesten mannlichen borifden, ben meichlichen lydiften, ben larmenden perygifchen. ben füppigen jonischen und ben fanften dolischen Sang (Modus) mit ihren verschiedenen Abarten. Die Romer, befagen auch nicht minder große Deifter im Befang, als in ber Inftrumentalmufit. Der Gefana murde meift ju ben Gaiteninftrumenten angeftimmt. Go wie man ber Bufammenftimmung ber Inftrus mente fich lieber ber blafenden, als Saiteninftrumente bediente. Die Poffen, welche Mero mit feiner Ginge fimme trieb, find befannt. y) 3m Gangen genome men laft fich aber nicht fagen, daß die Romer jur Emporbringung ber Mufit emas Außerordentliches ger than haben.

#### 148.

Beit eber brachten fie bie Canglunft in Aufnahe me, beren befonderer Beforderer, vorzuglich in Abficht des mantomimifden Canges, Maccenas war. Schon gu des Cicero Beiten machte fich bie Tangerin Arbufcula fo beliebt, daß fich die vornehmften Perfos nen für fie intereffirten, z). Roch mit weit großerem Entguden fabe Rom ju Auguftus Beiten einen Dylades und Bathyllus tangen, a) Gie brachten die Tange in Anfnahme, und machten ihren Bufchquern ihr Spiel unvergeflich. Daber fommt es, daß in den Schrifte ftellern ber bamatigen Beiten fo oft auf fie angespielt werd; Der Sang murde gwar, wie ben ben Griechen, fospohl unf burgerliche, als auf religible Gegenstände digemenbet: aber et fand boch nie in ber Achtung, र अनोतानेहरू भे का हो अन्य अने अपने अपने

<sup>-</sup>y) Tac. Ann. XVI, 4. 5. Suet. Neron. 4.

z) Cft. ad Attic. IV, 15. Cf. Hor. Sat. I, 10.

a) Matrob. Sat. II. 7.

wie ben ben Griechen; et hatte nicht ben affhetifchen Mbel, und machte fein mefentliches Stud ihrer Erzies hung. "Unter ben religiofen Langen, welche von bem Gottesbienfte fast aller alten Botter ungertrennlich mas ren, finden wir ben den Romern bie Lange ber falis ichen Prieffer ju Ghren bes Mars; Die jur Chre bes Dan an den Lupercalien, wovon jene einen fever: lichen, Diefe einen tobenden Charafter batten. bachanalifden Tange übertrafen die Ginnluft" ber griechischen, und die faturnalifchen verfundigten die Frenheit und die Bugellofigfeit ihres Urfprunges. Heberhaupt theilte fich Die fpatere Berberbnig ber Gits ten auch ben in ihrer Stiftung unschuldigften und fitte famften Tangen mit. Der erfte May war in ben frit bern Beiten ber Republit em allgemeines Feft, an wel chem fich Alles ber Freude überließ, und Jebermunn fich mit Laube schmuckte. Die jungen Leute bepberten Befchlechts versammelten fich im Grunen, und brachten Den Tag mit Zangen gu. Abende jogen fie mit Reifern in bie Schot' um bie Thuren ihrer Bermanbten und Freunde ju fchmucken, wo dann bie Gaffen mit besetze ten Zifchen bebeckt maren. - Iff ben fpatern Beiten wurde dieses Rest in eine Degie verwandelt, und der erfte Day ben gugeftoffeffen Mubichmeifungen nemibe tiet. Chen fo artete auch ber hothzeitliche Lang ben Den Romern in eine lafcive Pantominie bee ehelichen Geheimniffe aus. Gin anderer Sang, ber in ben befr fern Beiten ber Republik erfinden, aber pilett ein geifflofes Chanfpiel murbe: wate been Sang bes Bechi; mimus, beffen wir \*) fcon oben ber ben Beichenbegfinge niffen gedacht haben." Bon ben theatralifchen Lam gen maren wir ausgegangen. Dan tangte aber for wohl tragifice ; als fomische ; sowohl erouishe; als burleste Stucke. Die unten angeführte Erzählung

<sup>\*)</sup> S. die Geschichte ber Tangfunft in b. befannten Allmanach, oder Kalender für bas Jahr 1801.

Runte, Die Mufit, Tang: und Schauspielfunft fich unter allen griechischen Kunften, Die nach Rom tas men, am langften in ihrem Werthe erhielten. \*)

2.)

\*) Tang pon Personen bepberley Geschlechts war ben Atten fremd; immer tauzten Manner, Frauen, Jungimge, iedes für sich. Auch beftand ihr Tang nicht in
wildem Supfen und Springen, nicht in Oreben, Malzu; und andern Morionen; er war mimische Gewegung, weniger der Küße, vorzäglich der Arme,
in den gärzen Körver sindre man das schöne Semmaß, in die regelmäßige Bewegung der Glieder volle Harmonie zu bringen. Aber in der Regel iangien
die Almerinnen nicht! 1976 wurde überbaupt, sagt.
Repgs (im Spaniten, zu tangen; und Eicero sagt schändlich genatten, zu tangen; und Eicero sagt (pro Murena 6): "Niemand tangen; und Eicero sagt (pro Murena 6): "Niemand tangen; und Secre sagt einem mäßigen und ehrspmen Kastmabi." Mörkreche dig sind noch die Worte im Hotal (188 poet 232): "Nie vergesse die Tragdbie was für sie sich sichen läst, so zeige und ihr Erröthen die züchrige Verwirrung einer ebesamen Frau, die diffentlich am Kestage tangen muß! "

Biefd Befdr. b. Nom. ze Ch.

Digitized by Google

### 2) Rationen, von denen die Romer Kunftler und Kunstwerke erhielten.

149.

Die Romer murben nie durch eigene Runft groß. Bir muffen aber Rom als einen Cammelplat ans feben, in welchem Raubsucht und ungeheurer Reichs thum die Runftschaße aller alten Rationen vereinige ten. Die wir gefehen haben, brauchte fcon Rom in feinen frubeften Beiten auswärtige Runftler, Bolffer, die Etrufter und andere Nationen, Dienten Ihnen damals mit den ihrigen. Als aber dem stole Jen Romer es gluete, fich jum Berrn aller an ibu anftoffenben Dationen ju machen: betrachtete er fich auch als den Befiger ihrer Runfte. Schon im Jahre b. St. 489 führte man aus einer einzigen etruris fchen Stadt gegen zwen taufend Statuen nach Rom. Marcell machte diese Gewohnbeit noch herrschender. Db er fich schon scheute, die Tempel des eroberten Spracus ausuplundern: brachte er doch eine fehr ansehnliche Menge Runftwerke nach Rom. b) Eben Daffelbe thaten nach ihm alle Sieger, Q. Sulvius Glaccus mit Capua, L. Quinctius mit Macedo, nien c) u. f. f. Eben daffelbe magten oft Reldherren, Die durch romische Provinzen jogen, ja felbft Statte halter. Verres war gewiß nicht der Einzige, der allen romischen Provinzen afte Die Kunstwerfe nahm, die er nur eines Beliges werth hielt. d) Eben dies thaten nach ihm Diso, Gabinius u. a. m. Plunderten Diefe insgesommt vorzüglich Griechenland aust fo geschah baš

b) Liv. XXV., 40. Cf. XXXIV. 4. Cic. Verr. IV. 50.

e) Liv. XXVI, 34, 52.

d) Cic. Verr. 1, 21, IV, 1.

Bas miniliche vom Angust und feinen Rachfolgeriff mit Meanuten. Doch hatte man immer noch Bedenk ten getragen,"beti Rationen dasjenige gu rauben, wors attif fie eigentlich ihren Stolz festen, und was fie als Ben Eriumph ihrer Kunft anfahen. Allein auch bier fen Damm durchbrach ber R. Viero, und schaffte Miles, was nur noch bon großen Meisterstucken ber Runft in Griechenfand und Aften übrig mar, nach Rom. Benn wir alfo bie Romet verfteben wollert wenn fie von ber Runft reden; fo ift es nothwendig, Daf wir felbit einige Renntnig von ber Beschichte bet Runft unter ben Nationen befiten, welche fie beraute ten. Bir wollen und bieren, fo viel ale moglich, ber Rurge befleißigen, und forgfaltig bas vermeiben, mas eigentlich nicht bierher gehort. Die Rationen aberg von denen Rom fawohl Runfter als Runftwerke erhielt. waren vornehmlich die Aegypter, die Erruffer, die Campaner und endlich die Griechen. Das Chae rafteriftifche ihrer Werfe und bas Bornehmfte, mas wir ema noch von ihnen besigen, anzuzeigen, werde ich nicht vergeffen.

## a) Die Aegoptet.

#### 110.

Benn auch die Megypter nicht bas altefte cultie pirte Bolf find: fo fliegen fie doch, einzig in ihret. Art, wie ihr gand, schou im ersten Zeitalter ju einerboben Bildungsftufe. Gie hatten in den alteften Zeiten bildende Runfte, wie fie denn auch ihren giteften Rog nigen die Errichtung großer Kunftwerte beplegen, Der ven Zeitalter felbit in die mythische Beriode Megyptens fällt. Die Hegypter brachten es-beionders in dem Mechanischen Der Runft fehr weit. Biele ihrer noch vorhandenen Runftwerfe find Dieisterftucke ber Chein maken und des Aleikes in Rleinigkeiten. Da fie abet DD 2

diele Borginge erreichthatten bliebene fie baben feinete und nie gelangte ihre Runft bis jur bochften Bollfome menheit und Schonheit. Sie fannte es auch nicht; ba es ihrem lande an gluctlicher Bildung fehlte, bie Agtion wenig reifte, Die Runft felbst vom Bater jum Sobne forterbte, ber Dythos bem Runitler verschloß fen mar, und jebe Renerung als Gotteslafterung ans gefeben murbe. Unter Diefen Umftanden tieß fich benn feplich nicht viel erwarten. Dennoch thaten fie, was fie konnten. Ihre Werke zeichnen fich bem aller Steifbeit, die fie an fich tragen, burch einen in die Jugen fallenden Fleif ans. Gie find mit unendlichem Bleife geendet, geglattet und geschliffen. Gelbit die Riguren an der Spige ber Obelisten find fo fleifig gegrheitet, ale ab fie in ber Rabe betrachtet merben follten. Richts beste weniger ift bas Gauge ihrer Rormen feif und trocken, ohne Berbegung, Grazie und keben. Alles matt und ohne Ausdruck. Alle Star then lehnen an Gaulen, tragen die Urme berabbans gend-und angeschloffen, und die Beine ftehen dicht bensammen. Bep ben altern ftehen am Fufigeffelle ober an ben Gaulen Bieroglophen. Biele von ben Mteften Gotterfiguren haben Thierfopfe; einige fteben and auf Schiffen. Die Rleider find fehr menig anges beutet; aber ber Ropfpus ift größtentheils feltsam. Die Figuren ber Thiere, Lowen, Sperber u. dgl. find noch das Schonfte ber agpoptischen Runft. Die erha: Benen Arbeiten in Stein auf ben Dbelisten tragen and das Besondere an fich, bag fie fammtlich inner hath der Flache des Steins gearbeitet find, und nicht barüber emporfichen. Die agyptische Bischauerkunft laft fich füglich unter brey Epochen bringen. Die altefte gebet von ber Beit an, da bie Begypter ihre eigenen Ronige, Sitten und Gebrauche haften, und danere fort bis auf die Eroberung ihrer Reichs durch den Came Byfes, v. Ch. Geb. 524. Die giverte begreift Die Beiten, da bie Aegypter unter perfficher, griechefcher und ronificer DBerberrichaft franden Die Serees ende

endlich erhebt fich von den Zeiten bes R. 2016ans n. Ch. Geb. 117, und faßt in fich bie Rachahmungen agyptischer Werfe burch griechifde Runftler, welche Der R. Abrian veranftaltete. Alle Rennzeichen Diefet verschiedenen Verioden, die man angiebt, find schwanz fend.

Die vornehmffen Ueberbleibfet ber abpptischen Bildneren find: t) ein großer Gphing von Bafate in Rom in ber Villa Borghefe; a) zwey Lowen am Auf gange jum heutigen Capitol; 3) ein Unubis mit einem Lowentopfe; 4), vier Sphinge, wie der Anubis, von schwarzem Granit, sammtlich in ber Billa Albani in Ront : 4) der Antinous von Marmor im Mufeo bes Capitols; 6) ein Duris mit einem Sperberfopfe von fchwarzem Granit; 7) eine Tafel von erhobener It. beit von rothlichem Granit im Pallafte Barberini ju Rom; 118) mey foloffalifthe Statuen von rothlichem Granit por dem Mallaste des Bischofs von Livoli? p) ein Badrelief von grimem Bafalt im Sofe bes Ballastes Mattei ju Rom; 10) bie berühmte Jifche ober Bembifche Tafel im Dufeo ju Tuvin von der mit eingelegten erhobenen Fighren von Gilbet, und endlich alle Dielisten. Rircher in feinem Oedipusy. Boissard, Montfaucon, Gr. Caylus, Windels mann in den angeführten Merten beldreiben biefe Runftwerke naber und liefern Rupfer bavon. Bu ben hinterlaffenenen Werfen der agyptischen Runft haben wir and eine Menge auf der Rebefeite in Raferform geschnittene Steine ju gabien; worauf fighetische Sottheiten ober Sierogipphen eingegraben find. Man nennt fe wegen der gedachten Form Scaras baen. Diefe Scarabaen aber, beren erhobene Geite einen Rafer, Die flache bingegen eine vertleft gearbeis tete agpptifche Gottheit vorftellt, find von fpatern Beiten; auch olle gewöhnliche gefchnittene Steine mit Ris DD 3

Rispren: ober Ropfen bes Gerapis und Annbis find pon ber Romer Beit. Mus ben altagpeischen Beiten bat man menige Gemmen; verschiedene gehoren in Die Zeiten, als die Megopter unter der Berrichaft der Berfer lebten; die meuten find aus dem Zeitalter der Griechen und Romer. Bas die Baufunft betrifft, fo find die Urtheile fehr verschieden. Einige erbeben fie au fehr, Undere erniedrigen fie. Alle alte Geschichts fcreiber, welche die Bette ber agpptischen Baufunft größtentheils, wo nicht gang unbeichabigt, boch wohl erhalten, felbft gefeben haben, bewundern die Runft und Arbeit, und die neueren Reisenden fimmen barin Aberein. Berobot und Daillet erheben fogar bas Labyrinth über alle griechische Werte. Gin Witte \*) war wohl nothin, um weninstens die Lirtheile an mäßigen. Belgrado \*+) (Jac.) behauptet auch mit Mehreren, daß die Megnyter die erften Erfinder der Architektur, und die Griechen und Romer ihre Rach. ahmer gewesen maren ; er fucht biefes unter andern Stud bor Stud an ben Gaulenordnungen ju zeigen. Beun man die großen, ungeheuren Gebaude der Megweter genaner betrachtet: fo findet man, daß ihnen ben allen Borgugen noch fehr Bieles fehlt, im fie gu fonen Runftwerken gu erheben; man vermift y. &. "aberall Chenmaß, fcone Berhaltniffe und Bierlichfeit. Denon fant: "es ift befannt, bag die Megypter thebu auf übermaffige Grofe und malerifche Birfung, als auf fymmetrifche Richigbeit faben. Gie erfesten fie all finish s

Digung feines Berfuch aber ben Urfprüng ber Ppramit Berfuch a Leipzig 1789. Deffelben Bertt.
Digung feines Berfuchs aber ben Urfprüng ber Ppramiben, & Leipz. 1792.

Der ungenannte Beffoffer dell' Architectura Egizis' ?:
Distrazione, d'un Correspondents dell' Academia de schenze de Parigi "4. Parma 1786. Benon's Reibeilenden Die Burch Bhee und Unter Aegypten (2 Theile) f gint ben Stand, richtiger zu utelseilen

burch ichone Daffen, reiche Bergierungen, große Para tien und impofante Birkungen,"

#### b) Die Etruffer.

#### 152.

١٢

Ċ

ď.

ż

Die Berte ber Etruffer, fo wie ihr Undenfen, haben und einzig die Romer erhalten. Diese gesfchictte Ration aber machte in Abficht der Runfte und Wiffenschaften gleichsam zwischen den Megyptern und Griechen ein Mittelvolf aus. Gie befagen zu einer Beit, in welcher die Griechen noch fein gesittetes Bolf ausmachten, in den bildenden Runften bereits gieme liche Bollfommenheit. Uebrigens mar diese Nation in Rucklicht ihres Charafters den Aegyptern und Phos niziern naber, als ben Griechen verwandt; traurig, angftlich und mit Aberglauben erfullt, eben fo febr aber auch zur Graufamfeit und Mordthaten geneigt. e) Bey alle bem blubeten unter ihnen Bandlung und Schifffahrt in einem hohen Grade und machten fie reich an geschickten Leuten und Geldvorrathen. Die Romer und andere Nationen erhielten von ihnen alle ihre Runftbedurfniffe. Endlich plunberten Momer biefes fo reiche Bolt aus. Rach der Schlacht am See Dadimonts n. Erb. R. 471. v. Chr. Geb. 284 horten die Etruffer auf, eine eigene Regierung ju haben; allein noch lange blubeten Runfte und Sandlung unter ihnen. Die Etruffer erreichten gang unstreitig den Gipfel der Runft, ob fie es febon darin nicht fo weit brachten, als ihre Rebenbuhler die Bries chen. Reueren fcharffinnigen Beobachtungen gufolge f)

c) Cicer. Div. 1. 12. Liv. VII. 17. Demfter. Etrusc. T. 1. I. 3; c. 42:

f) Den Seyneschen; f. n. Bibliothet ber Wiffenschaften, upten Banb.

maft man in ihrer Kunft funf eigene Epachen ober Style untericheiben. Der erfte macht bas Beitalter ber roben und unvollfommenen Runft aus. Gie ains gen weiter. Diese Berbefferungen, doch im ariecbischen und pelasgischen Stol, und getren ber alten griechte fchen Fabellehre, faffen die zweyten Epoche in fich. Bald barauf nahmen die Etruffer die Megopter ju ibren Lehrmeiftern an; ihre Arbeiten wurden pollens beter, gingen aber auch in den abentheuerlichen Ber fcmact ihrer gehrer über. Dies ift ber Gtyl Des Dritten Beltalters. Bon biefem jeichnet fich ber vierte gar febr aus. Der Schuler verlief feinen Lehrer, ging jur Ratur und jugleich wieder jur alten gries difichen Fabellehre juruct. Gin ftarter oft etwas ges waltsamer und gesuchter Ausdruck ward das Gigene ber etruftischen Berfe. Die etruffischen Berfe im fünften und letten Styl, find gang in der Manier ber Griechen und auch nach ihrer verfeinerten Fabel tehre. Da jedoch die Romer fich fehr lange der Kunft ler diefer Ration bedienten; fo ift fein 3meifel, daß fich unter unfern Untifen noch manche etruffische Runftwerke befinden; ob wir schon nicht beltimmen konnen, welche es find, oder nicht. Uebrigens ift die Benfügung bes Namens der vorgestellten Personen in etruftifcher Sprache mohl bas ficherfte Rennzeichen von den Kunstwerken Dieser Nation aus den vier er Ben Epochen.

#### 173.

Dochft erweislich find, als errustische Merte, noch folgende vorhandene Stude. 1) Die Bolfin, welche ben Romulus und Remus fangte. Gle ist von Merz, und steht jest auf dem Capitol. Wahrscheinlich eben Diefelbe, Die unter dem Confulate bes Cafars von Blibe getroffen wurde, g) Un eben bem Orte werde"

g) Dyonyf. Ant. Rom. 1. 1.

noch ausverwahret; 2) ein vierectiaer Miar mit ben amolf Arbeiten bes Bercules, in erhabener Art; 3) Die Einfaffung eines Brumnens mit ben amolf obern Gottern, in Bastelief; h) 4) ein runder Altar, worauf Mercur mit einem Pantalons, Barte, Apollo und Diana erscheinen. i) Weiter besitt in Rom noch die Billa Albani: 5) einen vermeintlichen Brieffer von Lebensgröße, in Marmor, 6) und die schone Tafel mit erhobener Arbeit von Marmor, auf welcher Leus fothea ben jungen Bacchus der Erziehung ber Dome phen übergiebt; k) endlich 7) in ber Billa Borghese einen brevseitigen Altar, auf welchem Juno, mit eie ner Bange in der Sand und die dren Grazien abges bildet find. 1) Das Dufeum von Floreng enthalt 8) ben permenntlichen Sarufper, eine befleibete Statue pon Mers; m) 9) eine Chimare von Mers, n) Geschnits tene Steine baben wir von den Etrusfern nur menige. Die meiften find, nach Urt ber Megypter; in Rafers form igegrheitet, Scarabaen. Dren ber iconften vermabrte ebemals bas Stofcbifche Rabinet erfter 10) die Berathichlagung von funf Selden, Die gegen Theben gieben mollen, ber amente til) ben Tys Deus, wie er fich einen Pfeil ans der Bunde giebet, ber britte 12) ben Peleus abbilbet, wie er fich feine Baare wafcht. 0) Von etrustischen Gemalden ift nichts mehr vorhanden, als die Gemalde in den Grabern

- h) Abbilbung; f. Winckelm, Mon, ined, N. 5.
- i) Abbilbung; f. Winckelm. Mon. ined. N. 138.
- k) Winckelm. ib. N. 56.
- 1) Winckelm. ib. N. 15.
- m) Dempster Etrufc. t. 40.
- n) Gori Muf. Btruft. t. 155.
- o) Diese Carneofe hat Winckelm, Doferipe, det Pierr, gr. du Cabinet de Stosch p. 348. beschrieben. Der 2ta findet fich in der neuen Ausg seiner Geschiebte der Annk S. 186, der dritte S. 244 abgebildet.

#### 502 . Befcreibung bes Buftanbes

bern von Tarquene, die Windelmann p) beschreibt, und einige Urnen. q) Wan muß aber nicht alle alle Wasen, die jum Theil Urnen sind, für etruskische Niebeit halten, welche man soust dasur ausgegeben hat: solche alte Vasen sind wirklich von griechischen Kunstlern; und besonders von solchen, welche in Große Griechenland und Sicilien lebten, versertigt worden.\*)

#### 154.

Mit den Etrustern wetteiferten in der Kunst verlschiedene italienische Bolfer, die Samniter, Volse Per r) und vorzüglich die Campaner. Den Letzern haben wir, außer einigen schonen Münzen, die sonders die, wegen ihrer Malerey so vortrefflichen Campanischen Gesäße, zu verdanken. Sie sind von gedrannter Erde, und sowohl an Form, als an den darauf befindlichen Zeichnungen, Meisterstücke. Zeichnungen, aber nicht eigentliche Gemälde, sind es, was diese Gesäße enthalten: Denn die natürliche Farbe des Thons ist auch die Farbe der Figuren. Eine andere schnzende schwarze Farbe aber ist ges braucht, das Zeich zwischen, vermittelst welcher an den selben

- p) Befdichte ber Runft , S. 169.
- a) Bergleiche über die etruffische Aunft, Windelmann's Geschichte ber Kunft, G. 135 186, und Gori Mu-feum Etruscum, Flor. 1737. 2 Vol. F.
- \*) Recueil des gravures d'après des vases antiques la plus part d'un ouvrage grec, trouvés dans des tombeaux dans le Royaume des deux Siciles, mais principalement dar les environs de Naples. l'année 1789, 1790, tirées d'Cabinet de Ms. le Chevalier Hamilton avec d'observations sur chacun des vases par l'auteur de ce collection, p. Mr. Guil. Tischbein, à Naples 27 E. maj.
- b) Livi IX, 4, 40. X, 38. Cf. Begeri Thef. Brand. b. T. I. p. 247.

selben ber Umriß; wie ber Schlag ber Falten und Bengungen, ausgedrückt wird. Man fand die meissten bieser Gesäße in den Gräbern beh Vola. Die griechische Ausschift, welche sich an vielen derselben besindet, beweiset, daß man die Gesäße mehr zur gries chischen, als zur etruskischen Kunst, zählen musse, dischen ausgelegt, wovon die Vatikanische in Rom, in Neapel aber die Mastrillische, Porcinarische, die des Duca Vosa und des englischen Gesandten, Samilton's, daselbst, die berühmtesten sind. 3) Auch in Sieilien hat man zu Catanea und Giegenei aus sehnliche Sammlungen von diesen Neisterstücken der alten Zeichnung.

#### c) Die Griechen.

#### 175.

Met kommen nun jur Kunst der Erlechen, det größten Meister des Alterthums, Sie wurden dieses, theils durch die Begünstigungen, die sie wurden dieses, theils durch die Begünstigungen, die sie von der Natur erhielten, theils, durch ihre besondere Lage und Umsstände. Der müde Hummel, unter dem die Einwohner Griechenlandes und Vorderasiens lebten, gab ihnen schone Formen, und nachte ihr Blut leicht empfindlich und zur Freude geneigt. Sie lebten lange und viel in der schönsten Natur, und wurden frühzeitig mit ihr vers

s) Letterer hat bas Berzeichnis seiner Sammlung und die pornehmiten Stude ber anbern, in einem prachtigen Berke unter bem Enel! A 'Collection of Eccusoran, Greik and Roman Antiquities etc. Neapel 1766 — 1775, 4 Vol. ge. Hol. durch ben Ritter Herrn d'Hancar-ville herausgegeben. Die Gefäße find barin nach garben illuminter und aufs genaueste ähgezeichnet. Siehe auch Passerii Picturae Eccusorum in Vasculis Rom. 1767 — 1775, 3 Vol. F. Bergl. Windelmann's Beich. der Rung. S. 186 — 215.

vertrant. Sie reisten häusig und leruten gern, wo sie hinkamen. Die Nation war lange in kleine des mokratische Volkerschaften zertheilt; wo Jeder sein Bers mögen — und dies war ben dem Reichthume des landes, und der ausgehreiteten handlung seiner Einwohner groß — dem gemeinschaftlichen Verzuügen wide mete. Privatlurus schlich auch erst spät eim. Sauf dieses alles Künster, machte sie beliebt, und gab ihnen schone Gegenstände: so brachte insbesonderse die Wiedererbauung von Athen ans det reichen Vente der Berfer, die Politik des Periktes, der seine Landsleute von der Aussich die Guade, welche Alexander den Künsten vergönnte, die griechssche Kunst, auf den höchssten Gipsel menschlicher Volksommenheit.

#### 355

Die Runft ber Griechen foll won ben Megyptern abstammen. "Wenn Diefes gelten foll: fo ift es nite von bent erften Unfang ju verfteben. - Es gab wirflich eine Beit, wo die Runft unter diefer Ration:in:ihrer Rindheit war.' Dan fest fur Die griechifche Rutt ges wohnlich folgende vier Epochen feft. Die erfte ging vom Dadalus, ungefähr im Jahr 1184 v. Chr. Ga burt bis jum Phidias. Jest blubeten die Blobauer, Smilis aus Aegina, Gitiades, Bupalus, Die poenus, Scyllis, Bathyfles, Dionyfius von Argos, Mys; Agelades, ber lehrer des Phidias; ber Steinschneiber Theodor von Samos, bie Maler Bumarus, Simon von Alegna, Polygnotus, Apollodor von Uthen. Man trieb jest mit Kunft werfen einen Sandel, und es entftanben in groß. Handelsstädten, ju Aegina, Sicyon, (Spassa und Abodus Bildhauerschulen. Corin . Gr. griechenland, Gicilien und Mien wetteiferten mit ! eigentlichen Griechenlande in ber Runff. Die mo Epc1

spoige Erhabild interest the bei Boilding in ber Boilding plade v. Chr. Geb. 460, und ging bis auf ben Prapil teles fort. Dies mar ble Periode bes georgen Stytus Bon der Butrheic und Richtigfeit im Umriffe iging mein fur Joheit; Burbe fund Groffe im Ansbeinte Abert : In ihr veremigre Rich Phibias, für verfen Reis fterflucte bie Gablie Ber Wineeva im Schloffe get Artien, und bes wie mpifchen Jupicen Berte aus Gold und Effenbein gufummengefest ratto if tofoffatt fcher Große, gehalten murben. Deben ihm glangten Alfamenes, Polykler, Agorafraus, Myton Stopas und Comorbeus. Das Meifterfluck bes PolyPier mar, ein Jungling, molder eine gange erun Doryphorgis). Diefe Gtathe wart von ben Rimfilern all bas hochfte Mufter bes Chenmages angefeben und Destregen Banon gunumn: t) Als Baunfeifter blufes fen in biefer Epaths Rrefiphon uns Rallimadus all mater wurden Jelefis, und mit ihm Gintantheid and Pharrhafius bon Cphefas, amftwbith: Es ente Kanden auch blufende Malerschuten, Die Jonisches Athenienfifche und Gicyonifche. Der große Gryt hatte boch noch manthe Sarte aus ben vorigen Bettet Dies verbefferte man in der dritten Epoche, wo bie Runft in bem Schonen and Go falligen überging. Die berfihmteffen Bilbhauer bie fer Periove, welche fich ungefahr wen der 104. Olum piade vor Chrifti Geburt 364 bis jur ebmifchen Dos narebie erftredt, waren Prariteles, Lyfippus, Cha res, Lades, Cephistoor, Agefander, Polydos und Athenodor, Poariteles mar eigentlich derjeng ge, welchet Spocke Machte. Geine Denus ju Guis bers und fein Cupido ben ben Thefpiern, bende von Mariffor, wurden für das bochfte Dreiftenflich ber att teil Runft gehalten: Epfippus verfertigte mehr als 600 Bringen ; in Muther vettoigte ihn feine Juno von Samos, in Rom aber besmders fein Aporyomes 1105

t) Cic. de clar. ona861 / Pline IV p 1190/11/20/2

most (eine: Rigur: bie: fick int Babi frontel). :: 21401000 Sellte diefeibe por seinen Babens auf. Cephistodor mar ber wurdige Gobn bes Dranierles. Man pries non ihm besondere das, eine der alten berühmten : Line gernage (Symplegma), welches zu Bergamus Mand. Das andere verfertigte Leltodor. Agesander, Pos Ludor und Athenodor, fammelich aus Rhodus, was ren die Deifer des berühnten Laokoons. Kerner Mübeten Apollonius und Tauxifens; Die Meifter des ferneliften: Stiers; Sermokles ( Glybon, ber) Dei Ber bes farnefischen gereulen, Arcentaus, bes bus mils Vertranter, Rriton, Mifoland und Strons evlion ... nicht weniger Dafiteleg: und Zopyrus, bes ribmte Silberarbeiter. \*) .. Unter ber Regierung Des Meranders machten fich auch als given große Steine ichneider Dergoteles, ber Einzige bem es Alerans Der erlaubet. Rin Bildnif in Stein mifchneiben, und Softratus berühmt. Als Maler wurden in Diefer Beriode Lupompus, Melles, Arifides und Pros togenes unfterblich; als Banmeiter aber Dinofra tes, Goftratus, Epimadus. Geit dem Tode Mleranders erhielten fich noch lange eine Menge Runft fer in Griechenland. Biele manberren aber auch an enswartige Sofe und ju machtigen Stadten aus. Die Btolemaer, Attalus und Lumenes, Rhodus, Grosgriechentand, Sicilien und befonders Rom. hoten ihnen einen mobitbatigen Schus an. Die lette Evoche für Die griechische Runft mahrte vom Aufange Der romischen Manarchie bis an die Mitte des britten Mahrbunderts nach Chrifti. Geburt. Roch mabrend ber Monarchie thaten fich indeffen einige, nicht mander große Kunftler hervor, unter welche wir ben Rleos menes, ben Berfaffer bes vermenntlichen Germanis cus, den Menelaus, ben Berfaffer ber vermenntli ten Gruppe Dapirius, den Agafius, den Deuter to the right and

W 77.3

<sup>\*)</sup> Plin. XXXIV.v.10. XXXVI. 4. . . . . .

des aldeitanmten borgheffichen Fricters, ind Genop ben Gohn bes Actis, mit allem Rechte zu zählent glanben. Allein bald überfchwenunterein Beer vom Rachahntern und Ropisten alled. Schon in bet Witte des inventen Sabrhunderis in. Chr. Geb. perfiel ben gute Gefcomact, in ber Mitte bes britten laber verd fowand, er: gang. : Duran ewaren vakitehmlich die übertriebene : Citelfeit . und : Beighlichfeit ber Ramer. die an nichts Ebeln mehr Gefallen finden konnte, bie unern Unruben bes Staats; ber einreifende Gelbe mangel und Barbaren die Urfachen.

# 3) Bemerkungen über Die Kunstliebhaberen Der Romer.

In ben altesten Beiten bebienten fich bie Romer ben allen ihren Runftwerfeir ber Bulfe geschickter Bols fer in ihrer Nachbarschaft. Tarquining Priscus ließ einen Kunftler von Fregella , aus dem kande der Bolffer, fommen, um eine Statue bes olympischen Jupiters aus gebrannter Erde zu verfertigen u); Cara quinius der Zwepte, gebrauchte ju einer abnlichen Stante, Diefer Gottheit einen Runftler aus Beit. Eben berfelbe verfertigte auch eine Quadriga von eben Dies fem Stoffe, die auf das Frontispice des Capitolonii ichen Tempels gefett murde, x) Die Gemablin bes erstern Larquins ließ eine Statue von Aers, in Dem Tempel des Sangus fegen. Noch zu den Zeiten der Gräcchen standen die Bildsaulen der Könige am Ein gange jum Capitol. . In ben folgenden Beiten- wur: den aufgerichtet die Stathe des Soratius Cocles, TELL SYNTE COMM

u) Plin. XXXV, 45.

x) Plut. Poplic.

im Sangei bes Bufcand : bie Gtathe ber dielle in Bferbe in bet Bia sacra; beube bon Merz. v) Die erfte Statue von Mers feste ber Ceres ber berficheigte Sp. Caffins Discellmus n. Erb. R. 242. Eben benfelben Lempel ließ man auch durch einen etrusfis Chen Blaler ausmalen, z) Die erften Confilen, mele de file ibte Berbienfte mit Gratuen belobnet wurben, marm L. Lucius Camillus und C. Manues n. Erb. b. St. 417. Den erften Coloff ans Mery ließ in J. R. 461 Sp. Carvilius aus ben erbeuteten Rutungen ber Sammiter gielen ... Es. foll: Deefelbe Apoll gewesen fenn, welcher in bem Tempel bes Apollo, auf bem palatinifchen Berge ftand, ben Mu aufind errichtete. Balb nach; diefer Beit und gu Ans fange bes zwepten punifchen Krieges, lebte C. gas bius, ber mit eigenen Sanben ben Tempel ber Be: fundheit ausmalte, und davon ben Ramen Dictor auf feine patricifche Famille brachte. a)

Bon biefer Beit an bammerte ber aute Gefchmack unter ben Romern, und wurde erhalten burch eine Denge Rufifmerte, Die feine Gieger in ihren Trinms bben nach Rom brachten und ben Tempeln wids meten. Bie wenig man fich ben alle bem von ber Runftliebhaberen ber Romer ju versprechen hatte, fagt und eine einzige Stelle bes Dimius. b) Die guft ber Geschäfte und ber burgerlichen Oblies genheiten führt und bort ber Betrachting folder Berte ab. Denn ein Bewimberung biefer Art ge-

y Protectel. Poplic. Plin. XXXIV, 23. Sense. Conf. ad Martingia The Section of the Control of the Co

<sup>2)</sup> Plin. XXXIV, 9. XXXV, 45.

a) Liv. XXII . 7. Bergl. XXIV , 16.

b) Plin. XXXVI, 4.

Bort mit für geschäftstreue Leute, bie in einem rubis! gen Orte fich aufhalten." 3war brachten bie Felde berren eine Menge Gemalde, Biebigmerarwiten und audere Kunftsachen nach Rom: Aemil und andere fingen an, ihre Rinder von Malern unterrichten aulaffen; Runftwerte gingen zu ungelteuren Breifen bins weg; und jeder, der nicht gang für roh und unwife fend gehalten fenn wollte, putte feine Bimmer und Gebaube mit Gemalben, Statten, bermen, Buften, erhobenen Urbeiten auf : bemungeachtet blieb bis jum Berlufte ber "Frenheit der Geschmack an ber Runft unter den Romern noch ein Frembling. Bas fich burch Geld oder durch Befehle erreichen lief, das vers Schafften ihrer Sauptftadt die Sieger ber Belt. Allein ber eigentliche Geschmack an diesen Dingen, der Bers feinerung ber-Daufe und Reigung, - und weifen Ges brauch erfordert, murde durch die Beld; und Ehrliebe Der Romen-verdräugt, Die sie in zahllose Geschafte ffurte. Borag ruckt in feiner Epiftel an Die Difonen es noch den Romern feiner Zeit vor, daß fle vor alle jugroßem Gleife, ben fie aufs Rechnen mendeten, ju ben reinen Geschmack in' ben Runften nicht fommen Ebnnten. Benn'es alfo auch große Manner gab, bie fich es angelegen fepn ließen, die Liebe ju ben Runffen unter ihren gandsleuten allgemein zu machen: so blieb ihre Dube boch immer vergebens. Gegen einen Aemil, Scaurus, Varro, Attifus gab es hungbert Mummier, Catonen und Pompejer, c) weis che die schönsten Werke der Griechen nicht einmal els nes Unblicks wurdigten. Die eigene Reigung ju bie fen Dingen blieb immer etwas, was unter ben Ros mern mehr geduldet und vergeben, als gepriefen ward, und felbft bie größten Manner hatten tirfathe, ibre Reigung ju verheelen. d) Allein mit bem Bers lufte

c) Cier pro l. Mad. IA.

d) Cic. Verr. l. 4 . 58,

itfc Befde. b. Rom. tr Th.

lufte ihrer Frenheit verloren auch die Momer ihre gewsen Geschäfte. Mugust und seine Ninister unterschipten aus Neigung und Polizif die Künste. e) Der Romer gewann alse Nuse, und mancher widmete sich auch den Künsten, weil er darin über die damolige Lage von Nom Frost und Zerstreuung suche. Bep alle dem blieben die Romer dennoch au Geschmad und Liebhaberen, und noch mehr an der Kunst selbis, unrendlich weit hinter den Griechen zurück. Man sam nie sagen, daß sie irgend einen großen Künster gegogen, oder etwas Eigenshümkiches in Absicht der Kunst besessen bästen.

- 4) Die allgemeinen Folgen, welche die Kub tur unter den Romern hervorbrachts
  - a) in Absicht ber Sprache.

#### 159.

Die Sprache des ältesten Nome war allerdings himmelweit von der nachherigen römischen Sprache verschieden. Man verstand zu Horazens Zeiten die in derselben gedichteten Lieder der Salier nicht mehr. Unstreitig gab die uralte pelasgische Sprache, vermischt mit der oscischen und etrustischen, der lacemischen ühren Ursprung, die sich dann himwie demun in sechs Mundarten, in die Tusculanische, Lanuvinische, Pränestinische, Formianische und Marsische abtheilte. Von allen diesen unterschied sich an Reinischeit und Umfang der Kömische Dialett der lateinischen Sprache. f.) Die steigende Ausbilden

e) Plin. XXXV. 4. De la Nauxe Abhandlung 104 Geschmade der Romer an der Malerey, Tom. XXV Memoir. de l'Accad. des Inscr. p. 297.

f) Cf. Merula Cosmogr. gen. p. 601-619.

bung, welche bie Sprache der Momer durch die Grief. rben erhielt: Dia Bufage, Bermehrungen und Bengung gen, welche ihr die Einnier und Catonen gaben, endlich die Feile ber Dichter und Profaiften, in bei blühenden Beiten Roms, machten wießt den Unters schied zwischen latemisch und romisch febr auffallend. Mar fie vor den Beiten des Cato rob, ungeschmeidia und hart: fo fing man nunmehr an, ihr Gefchmel Diafeit zu geben. Die Beredtfamteit, welche man feit Diefen Beiten Eunfimäßig ju, behandeln , Unftalt machte trug baju viel bep. Die Dichter aber bereicherten Diefelbe. Dennoch wie viele Barte blieb nicht ben alle dem juruct? Die Fragmente der Dichter biefes Beitalters find sowohl von bem einen, als von bem andern, redende Beweife. Man ging aber immer weiter. Dichter und Redner beeifesten fich um bie Bette, ihrer Sprache Reinigkeit ju geben. Gett ben Beiten bes Gulla ward fie gelehrt behandelt. Bon nun an erlangte fie eine Polityr, welche ber griechle ichen taum eigen ift. Gelbft ber gemeine Dann batte feines Dhr genug, einen fehlerhaften Ausbruck, eine unreine Busmmensehung, ein ju niedriges Wort ju bemerken und es ju rugen. Dazu aber brachte ibn fowohl der tägliche Umgang mit den Großen von Mom, als die häufige Unborung der größten Redner und ber vortrefflichen Schauspiele. Naturlich spornte Dies den Fleiß der Schriftsteller ungemein. Mur an Reichthum blieb' bie romifche Sprache weit hinter bet griechischen gurud. Auch in Augusts Beitalter mar fie noch nicht für jede Urt bes Bortrage erweitert ges nug. Geit diefen Zeiten fing man an, die Werfe romi, scher Schriftsuler in Spanien und an andern Orten außerhalb Italien, ju lesen, und bie romische Sprai che ward, nachft der griechischen, die allgemeine Gprache aller romifchen Provingen. Allein' fie-litt unter biefer-Alligenielineit. "Mant bereicherte-fie in ben Provingen, mofelbit fie die romifche Politit einführte, mit neuen Ausbrucksatten; aber Diefe verschönerfen fie Ωg 2

fe eben nicht. 'Te weiter fich biefe Sprache von beine Beitalter Migufts entfernie, je mehr verlor fie an Drigindlitat, Reinigfeit und Gefcmad. Die barbas rifchen Sorbeit, welche gutete ift die tomilichen Dies vingen eindrangen, erfillten bie Spratte des gemets nen Lebens' mit ungefichtachten, umanafogifchen Hus bruden, und die Schriftfteller mit Galimathias und Politofiaften, halten und ftrogenden Figuren. Dant hatte es baid nothig, Die Muttersprache, wie eine auss gestorbene, aus ulten Dustern ju flubiren; und bie bies thaten, waren noch bie besten Schriftleller.

#### 

Die alten Romet fannten nicht bas H. G. O R. V. X. Y. Z.: Fur bus G und Q gebrauchten fe G. für R Das S,"für das V als Wokal bas I und O als Ronfonant bas P. Die Schreibart und Musfora de der Buchftaben, war auch febr weit von der nache Berfgen verschieben. In einer ber dirften Anffchrife gen die Binchelmann auf einem Gefäffe von Lien in Collegio Gr. Ignatif ju Rom fand, etscheint die Unf. forift DINDIA. MACOLNIA. FILIA. DEDI'L. mid auf der andern Seite der Rame des Kunftlers NOVIOS, PLAVTIOS, ME. ROMAI. FECIT. atfo:

# DINDIN ANTICOVNIA FIVEN. DEDIT. NOVIOLDYON TION MEDROMOLFECIL

Die Romer berierten fich im Sthreiben nur ber coo-Buchftaben, bie wir haben, bie fleinen tannten

nicht, eben: so wenig die Interpunctionen. Da aber gang ficher ihre Profodie, wie die unfrige, der Ratut der Sprache gemaß feftgefest mutde: : fo lafte fich fchon baraus : erfennen, wie werandert unfere: Riche forache gegen bie alte romifthe Undfprache fenn muffer Bielleicht, bag ein romifcher Schriftfieller feine eige nen Schriften nicht perfteben minbezimenn mir fie ibit portaien. Eine Menge besonderer Eigenheiten in ber Aussprache, die jede lebende Sprache besitt, nicht ju gedenken. Doch bus ift bas Schichfal aller todten Bir haben jest nicht die geringfte Spur mehr, Die mis hier auf Gewigheit bringen tonnte. "

## b) Beitrechnung .-- g)

162.

Bereits Romulus war beforgt; feinem Unterthaer men eine Urt von Zeitberechnung ju geben. Sie man Der erften roben Wildheit angemeffen, in ber biefen; Ronig mit allen feinen Unterhauen lebte. Das Sabra weder ein Sonnen: noch Mondenjahr, begriff nur 304 Lage, und mar folgender Geftat in gebut Men nate gertheilt: 2007 00

- 1) Martius :: hatte 31 Lage
- 2) Aprilis hatte 30 Lager
- 3) Majus hatte 30 Lage 4) Junius hatte 30 Lage 5) Quincillis hatte 31 Lage 6) Sextilis hatte 30 Lage 7) Sentember hatte

  - 7) September hatte 30 Tage ..
- 8) October 3i Tage hatte'
- 9) November 30 Tage hatte
- 10) December hatte 30 Tage

304 Tage, h). S. Da 3

g) Man wird es bem Berf. gern verzeihen, baß er in Abficht Diefes Stude, etmas pon feinem Plane abgebt,

h) Cenferin. c. 20. Macrob. Sat. I, 12.

Die

Die Monate, neicher pr Lage sichrum, narmte man Ploni, die mit 30 Tagen Cavis Durfen wir dem Plus taxdytrauen: so bemerkte Romulus sehr zeinig die Abs weichung seines Jahres von dem eigentlichen. Er stigten alfo noch zwey Schaltmonate, den nilften von 28 und den zwölften von 22 Tagen hinze, ohne jedoch ihren einen besondern Namen zu geben, in

Nun kam Puma zur-Regierung. Dieser verzänderte das Jahr dergestalt; daß er den vorherigen eisten Monat unter dem Namen lanuarius zum eristen machte, den zwölsten aber mit dem Namen Fedruarius die Stelle des zwepten gaß. Diesem less tern Monate aber mehr Tage zu geben, nahm er von allen den sechs Monaten, welche 30 Tage hatten, einem Sag weg, und legte dem Januar noch einen Tag zu. Nun erhielten die Monate solgende Ordnung und Tage:

1) Januar : 29 Lage 7 Quincilis : 31 Lage.
2) Kebruar : 28 : 8 Gertifis : 29 :

4) April 1 29 1 10 October 13 31 1 5) May 1 3x 1 12 18 November 1 29 1

5) May s 3x24 12 xxNovember 4,29 s 6) Junius 1/294. 27 x2 December 4,249 s

S. 177 Tage 178 Lage überhaupt 355 Tage. Da aber biefes Jahr kein Sonnenjahr mar, und für ein Mondenjahr jahrlich sechszehn Stunden zwiel enthielt: so mußte man ebenfalls zu Einschaltungen feine Zuflucht, nehmen. Man

i). Des Plutarche Worte in Numa p. 72. Ed. Frf. fa 1. nach bes Uebersehung also: Numa ordinem mensium R muli retexatic hoc medo: Martium, qui primus meretat, terrio toco pesuit; qui sub Romulo una cimus suit, eum secit primum, vocavitque J anuari Qui duodecimus es ükimus sueras, cum sect mense: cundum, quem nominavit Februarium. Cs. Qvid. 21. 27. III. 420.

Man seste daher fest, daß alle wen Jahre, nach dem 23 Fehruar ein derpsehztes Monat, mit Namen III kedonsus, eingeschoben ind diesem Monate in werten Jahre 22, im vierten 23. Tage gegeben wers dem sollten jum hiermit den Uederschus des Sonnens jahrs, von 11 Tagen 6 Stunden Schich und 45 pollen Tagen in dier Jahren, gegen das Mondenjahr anszugleichen. Da aber des Numa Jahr als Mons denjahr wieder um 1 Tag zu lang wur: so war man gezwungen, sich eine neue Abanderung gefallen zu lassen, welche darin bestand, daß aller 24 Jahre der Monat Merkedonius ausgelassen wurde.

163.

Es erafebt sich von kelbst. daß das Sahr des Ruma mannichfaltigen Bermirrungen ausgesett mat. Ginen nenen Fehler beging er damit, daß er die Gine schaltungen felbft, fo wie bas gange Calenbermefen, Der Willführ der Pontificen überließ, welche daim nach ihrem Gefallen damit schalteten. Hierdurch war gii Beiten des Julius Cafar eine fo große Irrung entstanden, daß das romische Jahr im 67 Lage von ber rechten Zeit abwich. Diefer große Geif fuhlite fith daher gebrungen, dem Uebel abzuhelfen. Er vers ordnete bemnach , daß zuerft zu bem 3. d Gt. 708, Die verlornen.67 Tage hinzugesett werden sollten. Das her ward dieses Jahr-von-445 Tagen Annus confusionis genannt. Dann bestimmte et bas Jahr nach bem laufe der Sonne auf 365 Tage, verordnete auch, Daß megen den übrigen feche Stunden, alle vier Sahr ein ganger Lag nach dem 23. Februar eingeschaltet, und Biffereus, das gabr aber Biffertilis, geheißen werden follte. Ramlich der 23. Februar ward fextus dies ante Callendas Martii genannt, und runmehr boppelt gejablet. Folgende Labelle zeigt bie fit dem romifchen Jahre gefchebeuen Abanderungen: Ω94 Jas

at) Macrob, Sat. 1, 13. Livius I, 19.

bey dieser

.304

. J. b. Muna 355 Zag

803 SOE

Google

Monat

non Galai

ge Namunt, Eineboll und Er einer flieber

Muit kömmen wit ju ben Mondten. Erklich ett vons von ihren Ramen. Januaring erhielt feinen von bem Januar, ben Gott ber Zeit, Februarius von bem giten Worte Rebruare, olis fodiel als ren nigen bedeutet, Weil in bemfelben das Volt geweihet ambemite ben Gottern ausgesohnt wurde: a. Markus wurde bon bemikriegsgette Marse Apriliandit bem Aufgang (ab aperiendo) ber Erbe, weil in bielem Monat ber Ader wieber offen mar, Majus von ber Gottli Juno ber nannt. Julius hieß ekemals Quinctilis, erhiels aber ben neuen Ranien bon Julius Cafar, so mie ber achte Monat ehemals Sertilis ben feinigen wor ben ihren alen von ber Sahl entlehnten Namen, of man ichon berichlevene Berfuche machte, fie nach beit Mamen diefes und jenes Kaifers ju benennen.

Jeder romische Monat hatte dren Theile, die Kalendae, Nonge und Idus. Ratende war der erster Tag des Monnts, genannt, weil er ausgerufen wurde (kalabatur). Romulus wollte, daß jeder Mos nat aliginge, sobald fich der Reumond felfen ließe. Er bauete also anf bem capitolinischen Berge ein eigenes haus dazu, Curia Ralabra, worin von Dagu bestiffunteil Leuten, nach diefer Beit von bent Pontifer Maximus, Der Neumond beobachtet und auss gerufen wirde. Tous bezeichnete die Ditte bes Doi, nate, von bem atten etrusfifden Worte iduo, bas foviel, ats eintheilen, bedeutete. Die Jous follten · ben Bollmond anzeigen; und gwar hatten bie Jous ben dem Romulus bis um erften Tage bes tunftigen Monats allemal 16 Tage hinter fich. "Rachher litt ber biefes eine Berandepung, und bann befamen bie Das 9204

Monate Januar, August und December hinter ihren Idabus, 19. Sage, ber Monat Februar 16 Tage, die Monate Martius, Majus, Julius, October 17-Lage, der April, Junius, Septeme ber und November, 18 Lage. Dieses zu hemerken, erfand man folgenden, nichts bedeutenden Vers.

Fantiem Quadrabat Res Semper Rara Sacrabat Rectum Phus Servat Rapienda Lumma Terebat; porin man hur auf die Anfangsbuchstaben sehen nuß, Q. als der sechszehnse Buchstabe, bezentete 16, R, 17, S, 18, T. 19. Kolglich lehrt dieser Vers, der vierte Monat, April, hat 18, der sebente Julius 17 Tage hinter seinen Joidus vor den Kalendern bes solgenden Monats. Mall muß aber kemerfen, daß man den Aufang zu jahlen sichen hat.

166.

Attellitativit II.

Neun Tage zuruck nonz den Joibus (bie Idus selbst mitgezählt) sielen die Mond. Diese harten eben thren Namen von Noveder, Go hatten aber auch alle Monare nicht gleiche Ronen: Der May, Oftober, Julius und Mary hatten sechs nach dem Verschen:

Majus sex Nonas, October Juilus et Mars, die übrigen vier. Wenn man nun serner weiß, daß die Kömer die Tage ihrer Monate alle rückwärts zähligen, also die letten Tage jeglichen Wonard von den Ralendis des kolgenden Monats, die vor den Jois dus von den Joisus, und wiederum die Tage vor den Joisus von den Joisus, und wiederum die Tage vor den Joisus von den Joisus, und wiederum die Tage vor den Joisus von den Joisus von den Ponis denammen: so kann man sich ziemlich den römischen Wonat entwersen. Umw Beripiel diene und der Wonat April, dieser hat, nach den obigen-Versen, is Tage hinter seinen Joisus und mur vierendonen, den Map aber hinter sich Msso hieß wim uniser

erfter April Calendae Aprilis. Der ate : IV Nonagum April. 1100 11 Priedie Non. April.
Nonce Aprilis.
VIII Idus April.
VI Idus
VI Idus
VI Idus ber 4te der ste s der Ste : erie outeur et Colora Der Ste egber'i ite gil ein filt idus e Confunt inna boar ? Pridie Iduum April 134 1 Idus April. der 12te s - ber igte : ber rate XVIII. Calendarum Mali ber rate XVII Cal. Maii. XVII Cal. Maii. 1910 1910 1910 XV Cal. XIV Cal. 2 der rote a Ser izte s der 18te : der igte s XII Cal. XI Cal. der zote s der 21te s X Cal. der 22te s der 23te s IX Cal. ber 24te's VIII Cal. VII Cal. Der Este VI Cal. der 26te s V Cal. ber 27te : V Cal. ber 20te : III Gal. Maii. Die Kalendae wuren unter bem Schug (tutela) bet Juno, Die Jous dem Jupiter beilig, m) Die Rond varen feiner befondern Gottheit gewidmet. Un den kalenden wurden die Zinsen eingefordert. h)

o) Ovid. Fast. I. 55.

<sup>)</sup> Horar, Brod. II. am Enbe.

nannte man ein. Schulbhuch Kalendariumen Die Griechen hatten feine Ralenben, Ad Kalendas graccas verwies alf Mugust das, mas er nie thun molite. 0)

· / P64011

Die Romer ichliten ibre Tage von Witternacht on , p) namlich infofern fie bestimmen mollten wenn ein Tag des Monats, J. B., Jous Mait, feinen Anfang nehme. Sonft Jublen sie Gunden des Tages vom Aufgang der Sonne an, fo mie Die Grunden ben ber Racht vom Untergange derfelben. Man theilte aber ben burgerlichen Cag überhaupt ig Lag and Macht, und dann wieder jeder biefer Theile in vier Digilien oder 12 Grunden ab. Diefe Bigi lien und Grunden maren folglich im Commer Des Lages über lang und mabrend ber Dachte furt im Binter aber bes Tages über fur; und mabreit ber Rachte lang. Daber ergiebt es fich von felbft, bag Stunden, gegen die Stunden der Romer, fefffegen Fann, außer daß eine Bigilie ber vierte, eine Counde ber zwolfte Theil des Lages fowohl, als der Racht war, es mochten übrigens beube fo lang ober fo fur; fepn, als sie wollten. Die Romer hatten aber auch noch andere Worte, die verschiedenen Zeiten des Tages und der Nacht zu bestimmen, als: Media nox die Mittternacht, Mediae noctie inclinatio bie Beit nach Mitternacht, ebe bie Sabne fraben, Gallicinum Das Sahnengeschren, Contioinium der früheste Morgen wenn alles noch schlaft, und die Sahne gu fra ben aufgehort haben. Diluculum bie Morgendame merung. Marie der Morgen, oder die Beit, nach Aufgang ber Sonne, Ad meridiem der fpate Morger ober Bordittag, Meridies ber Mittag, Meridie

inc

o) Sucton. Aug. 87.

p) Gellius III, 2. Cenfort & 23. Dig. It If t. 12: 1.

inclinatio ber Nathmittag, Suprema tempestas ber fbate Rachmitrag, wenn bie Sofine unterzugeben eilet. Velper vel Velper primus ber Borabend gleich mich Connenuntergang, Crepulculum die emfallende Racht, wenn es finfter wird, prima Fax, wenn man ficht anbrennt; Concubiuti, Die Zeit, wenn matt folgen geht, Nox intempelta ber erfte Schlaf, ad mediam noctem nach eilf Uhr bes Racht स्तारम्याः साध्यमयाः स्वा करण्यः । स्वयः व्यवस्थानस्य सम्बद्धाः । १९६८ - १८८८ म्हर्षाः । १८८८ म्हर्षाः । १८६४ स्वयः सिन्धाः स्वरः । १८८४ - १८५५ **४६६४**०० २ १९४४ ।

Die Romer theilten die Tage ferner ein, entweder in Rucfficht bes Gottesbienftes, ober in Rucfficht ber offentlichen Geschafte, gober in Rucficht, bes Gluck oder Unglicks, bas man an denfelben erwartete. . In Ablicht des Gottesdienstes maren die Lage entwedet Festi dies ober dies profesti. Sefti Dies maren Repertage, an welchen man fich ber offentlichen fe mohl, als hauslichen Geschafte enthielt, weil an dens felben entweder den Gottern Opfer dargebracht, ober ihnen zu Ehren Spiele, oder Mahlzeiten, oder Feste (Ferine, publicae, l. privatae) gentun murbut. Bon allen diefen wollen wir in bom fechften Buche reben, wenn wie von der gottesdienftlichen Verfassung der Romer handeln werden, wo wir auch ben romischen Ralender angeben werden. Profesti dies waren ben Kenerragen sentgegengelett ; :: unde folthe Zant, an welchen alle Urt der Arbeit erlanbe und angeliefe fen mar. a) - Diefe Drofefti Dies marden wieber in Rucklicht ber offentlichen Geschäfte (eingetheite in Dies senatus, Dies comitiales, fasti, nefasti, intercisi, comperendini, stati, justi. Der Sengt fam vahrend der fregen Republik besonders an den Ras endis, Monistand Joibus: ledes Monars quiams nen: er fonnte aber auch außer biefen ordentlichen Some To see with any with the see

an entire had Carried Call Birds Reference

70. nanitri) . 15 am Endlich gablte ber romifche Aberglaube forafalife Die glucklichen Lage (Dies albi', candidi) b) und bie unglucklichen (Dies atri). Die unglücklichen Lage wurden überhaupt Dies religiofi gebeißen. Derglet den maren alle Lage; an welchen bas romifche Bolf em befonderes Ungluct erlitten hatte, 1. 8. der fo ber Schrierne Dies Alliensis, chign melchem man die Schlacht gegen die Gallier verloren, und die 400 Ra bier am Cremera maren, erschlagen worden, ber acht gebente Anguft. Ferner gehorten hieher die Dies po-Aridiani, ober diefenigen, welche nach ben Ralenden, Monen und Ibus jedes Monats folgten, ingleichen bie Dies inominales, oder ber vierte Eng vor den Ralen ben, Ronen und Jous jedes Monats, welcher eben falls für unglücklich gehalten wurde. Unter ben glud, lichen und unglücklichen Tagen gab es endlich auch praeliares, an benen man es mit ben Reinben auf nahm, und non praeliares, qu welchen diefes ver boten war. d) "Alle dies atri maren nefasti, aber i micht alle nefasti bien babum atri, weil auch festliche Tage, ju ben Wefaftis, gegablet Burben.

Bir fommen endlich auf bie Seunden und lib ren ber Romer. Die Einthelbing ber romiften Etwiden in Saged und Rachtftunden e) haben mit schon oben angezeigt. Die Monate Junius und Ju

.5,47

เราสถิธิส (รากิ ริโทล์ ทั้งสามา er magrade a gr

b) Hor. Od. I, 36, 10. Serm. II, 3, 246. Pers. V, 11.
c) Cic. ad Attic. IX, 4. Tacit. Hift. II, 91.

d) Macrob. Sat. I, 16.

e) Martial. Ep. XII, I. Virg. Ecl. 9, SI. Plant. Pfend. V. 2, 40 Plant. Pfeud. V, 2, 10.

lius biegen daber Menses tardi, well in ihnen die Stunden des Lages die allerlangften maren. Die Ro. mer theilten aber Ihre Grunden nach ben Ihren ein; Schlaguhren waren ihnen bis auf die spätesten Beken? ganglich unbekannt. Sie hatten nur Sonnen suite Mafferuhren. Erft'un J. d. St. 402 erhielten fie' Die erfle Connenufr; welche aber, wie einige bernachfolgenden, fich bald burch bie groffe Unrichtigeetr permerflich machte. Man bachte alfo auf ein beffeies? Mittel, die Beit abzumeffen. Dies mar die Baffers! uhr, welche Scipto Vlaffica 595 J. n. Erb. R. of fentlich auf Dem Didrite unter einem Dache auffbellees fo, daß jedermann hingehen und die Seunde febent konnte. D Bornehme Leute hielten fich baber einem Stunden: Rnechte (Horarii), welche nach dem Darfi te gehen, nach der Uffe fehen, und fie dain dem Saufe anfundigen mußten. Go blieb denn die Daff feruhr'allein in Anfeben, und auf die Sommenuhren? aebtete man wenia. Muguftus aber brachte bie feise tern wieder in Aufnahme, indem er prachtige und! feift richtige Soinembifer errichten ließ. Sein Obersbaumeifter Vieruv aber verfertigte dine Menge richelig ger Sonnen , und Waffernhren, und verforgte bannit mehrere Saufer. Sowohl Baffer; als Sonnenuhren führten den Ramen Solaria, h) ob man icon erffere insbefondere Cloplydrae nannte. Dit Mort Cleps sora wurde aber eigenesich nur von det Wasseruhr ger fagt, die ben dem Tribimal des Prators flatid, -und ben Bartheven, fich ber Rurge ju befleifigen, auferleate. Eine Hora in judiciis war aber eigentlich nur? elfie Biertelstunde fang, und viere gingen auf eine Stumbe.

Digitized by Google

Biefch Befde. b. Nom. ze Cb.

ni li ~ . . 172.

Die größte Schwierigfeit ben ben romifchen Ub. een machte das aus, daß fie, ber ihren fo abmechfelnden Sannden, nicht im Stande waren, eine Ubr fo einzurich: ton, daß sie nicht bald größere, bald fürzere Stunden machte. Bon der Wafferuhr lofet und dieses Rathfel ber Saftifer Meneas, ii) als welcher uns meldet, daß man bas loch, durch welches bas Baffer fiel, baid perenget; bald erweitert habe, nachdem man die Stuns Den beschleunigen ober perfurgen mellte. In Absicht Der Sonnenuhren aber giebt uns Berr Maternus pon Cilano in feinen romifchen Alterthumern, beren ich mich ber Auftosung wichtiger Schwierigteiten baufig bebiemt zu haben, dankbarlich gestehe, aus des Doll. Caur. Nemik, de re ruftica l. II. p. 908, folgende Muss Bunft. Die Romer maßen ihre langern und furgern: Stunden nach der Lange des Schattens, welchen der aufaerichtete Obelist vor fich himvarf. . 3. B die ers fle Lagesstunde hatte im Januar und December einen . Schetten von 29 Ruf, im Sebruar und Movember bon 27 Buf n. f. f.

173

Endlich kommen wir auf das Ralenderwesen der Romer seibs. Dieses stand jederzeit auch nach des Casars wichtiger Resorm, unter den Pontificen. Die Romer nannten ihre Ralender Fasti. Hiep gabes aber zweizele Sasti, Fasti Kalendares s. minores, und Fasti cansulares, l. triumphales, s. majores. Die Jasti consulares waren keine Ralender, sondern marmorne Lasen, auf welchen die Thaten der Konsulen, und was während ihrer Regierung vorz gefallen war, eingegraben wurde. Eben diese Bes wandnis hatte es mit den Fastis triumphalidus,

i) Dio Caffins L. XXXVI, 10.

midulin mannin Graevii Thefauro; T. XI. Benfisiele -findet. Dagegen Die eigentlichen Ralender maren bie Fasti Kalendares minores. Gie murden eingetheilt in Urbanich Romani und in Fasti Ruftici. Die -Ratei Romani enthielten eine Beldreibung bes gane gen Jahrs. nach den Monaten. In jedem Monate waren die gluctlieben und ungludhichen Tage, die Dies Rafti und Mefafti, Die Dies Bengeus und Comis rtiales, die Fevertage und Grele und besondern Reffe tage angemerkt. Diefe Safti murben unter ber Aufe ficht : des Montifer : Marimus, aufgefehrieben und ... ans geschlagen; k) maren übrigens von verschiebener Bes ichaffenheit, wie man fich aus bem achten Bande bes Gravifchen Thefaurus belehren fann. Die Saft Auftici dagenen fparet en Dierediges Stud Mars mor, auf deffen Geiten die Tundinae und Fefte ber Landleute, und die besondern Feldarbeiten jedes Dos nate, auch die Zeichen Des Thierfreifes in jedem Dos nat und ber Doug tutelaris gines jeden Monate, eins gebauen maren. 1) Ein Bepfpiel davon findet man ebenfalls in Graevii Thef. T. VIII.

### 174

Die Kassischen Stellen der Miten siber die Zeite frechnung der Kömer besinden sich in Ovidit Fafils, des Macrodius Saturnalien und Consoris. Ludo die natali: Menere Schriftseller Kidr Lalamaeins de anno Romand. Jos. Scaliger die vet. anno Kom. Pendius de vet. anno Kom. Ejusti Ch.

Thinged of

k) Livius IX. 46.

<sup>1)</sup> Ein foldes Calendarium Raftleun befindet fic in ber Farneficen Bibliothel au Momit. Clatonnius gat: 1781.
30 Denebig 4. eine Erflärung und Befchreibung beffels ben beraus, Die fich eben in bem achten Band bes Gras wiften: Thefaurus abgehruck befindete.

Monate Januar, August und December hinter ihren Fohbug, 149. Sage, ber Monat Februar 16 Tage, die Nopate Martins, Majus, Julius, October 17- Tage, ber April, Junius, September und November, 18 Tage. Diefes zu hemerten, erfand man folgenden, nichts bedeutenden Vers:

Tandikm Quadrabat Res Semper Rara Sacrabat Rectum Thus Servat Rapionda Lumma Terebat, worin man hur auf die Milaigebuchstaben seinen muß. O. als der sechszehnse Buchstabe, bedeutet is, R. 17, S. 18, T. 19. Folglich-lehrt dieser Vers, der vierte Monar, April, dat 18, der siebente Julius 17 Lage hinter seinen Joidus vor den Kalenden bes solgenden Monars. Wahr ihug aber kemerste, daß man den Anfang zu jählen schon mit den Kalenden den des solgenden Monars zu machen hat.

166.

Martin and H.

Neun Tage zurnd pont ben Joibus (bie Idu felbst mitgezählt) sielen die Mond. Diese hatten ebiberen Rainen von Novetti; Es hatten aber au alle Monare nicht gleiche Ronen: Der Man, Oftobe Julius und März hatten sechs nuch dem Verschen:

Majus sex Nonas, October Juilus et Mars, die übrigen vier. Wenn man nun serner weiß, die Kömer die Tage ihrer Monate alle rückwärts jalten, also die Lesten Tage jeglichen Monats von de Ralendis des kolgenden Monats, die vor den Ralendis des kolgenden Monats, die vor den Ralendis des kolgenden Monats, die vor den Ralendis den Joibus, und wiederum die Tage tom Vonis von den Vonis benannten: so kann kon kenlich den römischen Monat entwerser Aum Benspiel diene uns der Wonat April, dieser bet, nach den obigen Wersen, is Tage hinter seinen Jois dus und nur vier-Nonen, den Map aber hinter sich, Also hieße wun unser

zed by Google

des Annikand Bell tag Wiffenfaführeif ic. 619 bein Stell in Toang OH! Nonarum April. 1905 der 4te s . finis Priedie Non. April. der ste s 4; Ç Nonee Aprilis.
VIII Idus April. der Ste : No 7terocte VI Idus ber der 8fe der 9t The opposition ( ) V Idus ber i imonite W Idus " Ili Idus der 12tht. Fre s ber 12th Fre s ber 12th Gre s Pridie Iduum April. XVIII. Calendarum Maii.
XVII Cal. Maii. bedft iste s der fofe e XVI Cal. XV Cal. XIV Cal. eifelier angegegeber F Ser i te s der 18te : XIII Cal. XII Cal. XI Cal. Der 20te s der 21te s X Cal. Det 22te IX Cal. ber 23te : VIII Cal. ber 24te's Der 25te s VII Cal. VI Cal. der 26te : V Cal. der 27te s der 28te s " IV Cal. III Cali

Die Kalendas wuren unter dem Schus (tutela) det En Juno, die Jous dem Jupiter heilig, m) Die Nond ent varen keiner befondern Gottheit gewidmet. An den nen Lalenden wurden die Zinsen eingefordert. h) Daher

DA) Ma) Ovid. Fast. I. 55.

) Horat, Brod. II. am Enbe.

nannte man ein Schuldhulle und December ha bei Griechen hatten keine Kalendenber. Monat Sebruar in cas verwies alft August das, mas et Alajus, Julium

Junius, Geptem Befes ju benberten, venben Wens:

Die Romet gablten ihre Tage vomara Sacrabat an, p) nämlich insofery sie bezimmen warna Sacrabat ein Tag des Monars, z. B., Jous M. stades Missell Musang der Hollien sie die Estades vom Ausgang der Honne an, so mie bei dieset im theilte abet den direction Tag überstagente im theilte abet den direction Tag überstagente in der Macht, und dann wieder jeder die in die Digition oder 12 Grunden ab Sieht merke. Jien und Stunden maren folgtich im Comme Ralets Minter aber bes Tages aber furz und mahret ...... Machte lang. Daher grgiebt es fich von felbit, .- p. man feine allgemeine Regel jur Ausgleichung unferer Stunden, gegen die Stunden, der Romer, fefffeten Fann, außer daß eine Bigilie ber vierte, eine Stunde ber zwolfte Theil bes Lages, sowohl, als der nacht war, es mochten übrigens bende fo lang ober fo fur; fenn, ale fie wollten. Die Romer hatten aber auch noch andere Worte, Die perschiedenen Zeiten des Lages und der Racht ju bestimmen, als: Media nox die Mittternacht, Mediae noctis inclinatio die Zeit nach Mitternacht, ebe die gabne fraben, Gallicinum das hahnengeschren, Conticinium der früheste Mors gen, wenn alles noch schlaft, und bie Sahne gu fras den aufgehört haben. Diluculum die Morgendame merung, Manie der Morgen, oder die Belt. nach Auf gang ber Sonne, Ad maridiem ber fpate Morgen ober Bornlittag, Meridies ber Mittag, Meridie

o) Sucton. Aug. 87.

p) Gellius III, 2. Cenfori & 23. Dig. If Ik t. 12: 1. H

r Nachmittag, Suprema tempestas ber elle unterzugehen eilet. of mi Velper primus Der Borabend , gleich millemintergang, Crepusculum die emfallende de #1 .m es finfter wird, prima Fax, wenn man der gegebt, Nox intempelia ber erfte Schlaf, ad de nei noctem nach eilf Uhr des Rackle 168. ber of

ber to

off the Romet theilfen Die Tage femer ein, entwebet diricflicht des Gottesbienstes, oder in Rucksicht bet old Unglude, bas man an denfelben erwartete. In Ablicht, des Gottesdienstes waren die Tage entweder Telli dies ober dies profelti. Sefti Dies marent fevertage, an welchen man fich ber offentlichen fie vohl, als haublichen Geschafte enthielt, weil an dens iben entweder den Gottern Opfer dargebracht, ober onen zu Ehren Spiele, oder Mahlzeiten, oder Feste Jeriae, publicae I, privotae) gegeben wurden. Von Men Diefen wollen wir in bom fechften Buche reben, senn wir von der gottesbienftlichen Berfaiffnna der omer handeln werden, wo wir auch den romischen alender angeben werden. Profest dies waren it Sepertagen entgegengelett ;: und: folde Lant. welchen alle Urt der Arbeit erlaube und angeliefe 17 mar. q) - Diese Profest Dies marden wieber "Rücklicht ber öffentlichen Geschäfte (eingetheite in tes senatus, Dies comitiales, fasti, nefasti, inrcifi, comperendini, stati, justi. Der Genat fam firend der fregen Republik belondere an den Ras indis, Monisand Joibus: jedes Monars zusame ger: er fonnte aber auch außer Diefen bedentlichen

# Deschieffelbung best Baffender

an cathfield bie Bunberll und Bleite Robel ber

... 1. ... 170, 10 de 170 e 170 sus ... 1. ... 170, 10 de 170 e 170 sus ... 180, 180, 180 e 180 e Endlich gablte ber romifche Aberglaube forgfältig Die aluctichen Sage (Dies albi, candidi) b) und die unglucklichen (Dies atri), Die unglucklieben Lage wurden überhaupt Dies religiofi geheißen. Derglek den maren alle Tage; an welchen das romifche Bolf em befonderes Unglud erlitten hatte, 1. 3. der fo bei Schrigener Dies Alliensis, chan welchem man die Schlacht gegen die Gallier verloren, und die 200 Ra bier am Cremera maren, erschlagen morden, ber acht gebente Anguft. Ferner gehorten hieher die Dies po-Aridiani, ober diejenigen, welche nach ben Ralenden, Monen und Jour jedes Monats folgten, ingleichen bie Dies indminales, oder der vierte Lag por den Kalen ben, Nonen und Jous jedes Monats, welcher eben falls für unglücklich gehalten wurde. Unter ben glucklichen Lagen gab es endlich auch praeliares, on benen man es mit ben Reinden auf. nahm, und non praeliares, an welchen diefes verboten war. d) Alle dies atri waren nefasti, aber i nicht alle nefafti bien babum deri, weit auch feffliche .. Inge ju ben Vefaftis gezählet Burben.

Salt programmed and market 74. Office and or ..... Bir fommen endlich auf bie Seunden und Uhr ten der Romer. Die Einehellung ber romischen Chriben in Edges und Rachtstunden e) haben mit fcon oben angezeigt. ( Die Mongte Junius und Ju

មានប្រជាធិបាន (សុខ្ទាស់ គ្នាមែល អំពីលើបាន ទៅបាន

Google

b) Hor. Od. I, 36, 10. Serm. II, 3, 246. Perf. V, 13

e) Cic. ad Attic. IX, 4. Tacit. Hift. II. 91.

d) Macrob. Sat. I, 16.
e) Martial. Ep. XII, I. Virg. Ecl. 9, 51. Georg.

lius biegen daber Menses tardi, weil in ihnen bie Stunden des Tages die allerlangften maren. Die Ros mer theilten aber Ihre Grunden nach den Uhren ein: Schlaguhren maren ihnen bis auf die fpareften Betien! ganglich unbefannt. Gie hatten nur Gonnen : tille Wafferuhren. Erft'un J. d. St. 402 erhielten fie bie erfte Sonnenuft; welche aber, wie einige bernachfolgenden, sich bald durch die großte Unrichtigkeit verwerflich machte. Man dachte alfo auf ein beffeies Mittel, die Zeit abzumeffen. Dies mar die Baffer: ubr, welche Scipto Vlaska 595 J. n. Erb. M. Sp. sentlich auf dem Darfte unter einem Dache aufftelltes lo. daß jedermann hingehen und die Stunde feben fonnte. f) Bornehme Leute hielten fith daber einene Stundens Rnechte (Horarii), welche nach dem Darts e aehen, nach ber tihr feben, und fe baim bem-Saufe anfundigen mußten. Go blieb denn die Mafe eruhr'allein in Anfeben, und auf die Somenuhren ichtete man wenig. Zuguftus aber brachte bie fette ern wieder in Aufnahme, indem er prachtige unbi ebir richtige Sonneinbeifer errichten lief. Gein Dber laumeifter Vitruv aber verfertigte dine Menge richte. er Sonnen : und Wafferuhren, und verforgte danit nehrere Baufer. Sowohl Baffer; als Sonnenuhren ührten den Ramen Solaria, h) ob man schon erstere isbefondere Gloplydrae nannte. Das Wort Cleps Dra wurde aber eigenflich nur von der Bafferuhr ger igt, die ben dem Tribunal des Prators frand, -und en Dartheven, fich ber Rurge ju beffeifigen', aufer-Eine Hora in judiciis war aber eigentlich nur? ne Biertelffunde fang, und viete gingen auf eine icumbe.

Date of the 1 10572-0

F) Plin. 1. II. c. 76. L. VII., c. 60.

1. Magartial. VIII, 67. Juven. Sat. 10. 216. Plin. I. 7.

c. 53. Sueton. Dom. 16.

sefed Befdr. b. Aom. 12 Th.

m li ~ . 172. . . /

Die größte Schwierigfeit ben ben romischen Ub. wen machte das aus, daß fie, ber ihren fo abmechfelnden Gunden, nicht im Stande waren, eine Uhr fo einzuriche ton, daß fie nicht bald größere, bald fürzere Stunden machte. Bon der Wafferuhr lofet uns diefes Rathfel ber Taftifer Meneas, ii) als welcher uns meldet, daß man bas loch, durch welches bas Baffer fiel, bald perenget; bald erweitert habe, nachdem man die Stuns ben beschleunigen ober perfurgen mellte. In Abnicht ber Sonnennhren aber giebt une Berr Maternus pon Cilano in feinen romifchen Alterthumern, beren ich mich ben Auftblung wichtiger Schwierigbeiten haufig bebient ju haben, bankbartich gestehe, aus des Doll. Caur. Nemik, de re ruftica l. H. p. 908, folgende Auss Funft. Die Romer magen ibre langern und furgern: Stunden nach der lange des Schattens, welchen der aufgerichtete Obelist vor fich himvarf. 3. 8 die ers fte Lagesstunde hatte im Januar und December einen Schatten von 29 Fuß, im Sebruar und Tovember bon: 27 Kug n. f. f.

173.000

der Romer selbs. Dieses stand jederzeit auch nach der Romer selbs. Dieses stand jederzeit auch nach des Casars wicktiger Reserm, unter den Pontistien. Die Komer nannten ihre Kalender Fasti. Heier gab es aber zweizelep Kasti, Fasti Kalendares s. minores, und Fasti consulares, 1. triumphales, s. majores. Die Jasti consulares waren keine Kalender, sondern marmorne Lasen, auf welchen die Thaten der Konsulen, und was während ihrer Regierung vors gefallen war, eingegraben wurde. Sen diese Bes wandnis hatte es mit den Fastis triumphalibus,

i) Dio Cassius L. XXXVI, 16.

moodn manoin Graevii Thefauro; T. XI. Sephiele -findet. Dagegen die eigentlichen Ralender maren bie Fasti Kalendares minores. Gie murden eingetheilt in Urbaniel Romani und in Fasti Rustici. Die -Safti Riomeni enthielten eine Befdreibung bes gane gen Sahre. nach den Monaten. In jedem Monate waren bie gluctlieben und ungludlichen Tage, die Dies Rafti und Mefafti, bie Dies Sengeus und Comis tinles, die Kepertage und Griele und besondern Keffs tago angemerft. Diefe Safti myrben unter ber Aufs fiche: bes Montifer : Marimus guinefchrieben und nans geschlagen; k) waren übrigens von verschiebener ibes ichaffenbeit, wie man fich aus bem achten Banbe bes Gravifchen Thefaurus belehren fann. Die Saft Austici dagegen foaren en Dierestiges Gruct Mars mor, auf beffen Seiten die Tundinae und Fefte ber Landleute, und die besondern Feldarbeiten jedes Mos nate, auch die Zeichen bes Thierfreifes in jedem Mos nat und der Dous tutelaris eines jeden Monate, eine gehauen maren. 1) Ein Bepfpiel davon findet man ebenfalls in Graevii Thel. T. VIII.

Die Kaffiften Stellen Der Miten fiber bie Bette technung ber Romer befinden fich in Ovidil Fafile, des Macrobius Saturnalien und Conforin. Lide die natalit. Reuere Schriftfteller finde: Lalamantins de anno Romano. Jof. Scaliger de vet. anno Pelavius de vet. anno Rom. Ejust. Chfiter voneigen bei Medant geraf.

will I have a T 40 Width Co. I. k) Livius IX. 46.

<sup>1)</sup> Ein foldes Calendarlum Rollfeum befinbet fich in ber Barnefifeen Bibliothel gu Domi- Cfatonius gab regt gu Benedig 4. eine Erflarung und Befdreibung beffels ben beraus, Die fich eben in bem achten Band bes Gras vifden Chefaurus:abgebruck befindete:

# 7638 . .: Wefchreititing bes Bufmindes

lendar vetus Rom: cum ortu et ucuafa fiellarum. Fadr. santus de muis et menfilus. Robertelli de menfium appellatione ex nom. Imp. Siccama Comment. in Faftos kalendar. Rom. Id. de vet. anne Romuli. Dempfteri Kalendarium Romanum. Lambercius notae in Calendarium vetus. Ilifiaus notae in Kalend. rufticium vetus. Ilifiaus notae in Kalend. ruftigifammengebruitt. De ratione intercalandi hat infammengebruitt. De ratione intercalandi hat laffen, welche in des Salengr. Thei. T. L. befinde 1866, welche in des Salengr. Thei. T. L. befinde

# c) bas Belb ber Romen.

¥75.

Das Geld wurde ben ben Romern mit brey Bor: Peri Numus, Pecutia und Moneta genannt. De Rame Vlumus iff imftreitig von bentigriedifcen Borte voupes entlehnt, welches unter ben Grit then in Großgriechenland und Sicilien eine gewiffe Geldforte anzeigte. Uripunglich romifch find die bem ben letten Mamen. Decunia ward bat Brib von von bem erften Soprage geheißen, das Geroms Tul lius, der Erfte, melcher unter ben Romern Geto prin gen ließ, bemfelben gab. Diefen Geprage mar ein Stud Bich, befonders ein Schaf (Pecus) - das natur · lichtte Bild, da manovon dem, Gebrauche des Meuls with Rieh taufchte, mehen ber Rame; m) und das Geld des Servins Tullins hatte das auf dem gers angezeigte volle Gewicht. Der Rapre Montta enti entlehnt fich pon bem Baufe, wo man die Mangen rlange Beit hindurch ichlug; diefen Saus befand fich She for the country with doctors of all his comments

m) Varro de reirillich IP, anglandus intentitis & a

niche ben, dem Armpel der Jano Monese, welche fo genannt mar, weil fie bie Romer burch ein Drafel einmal gewarnt hatte. Diefer Tempel gab nun bem Saufe And nuch dem Gelbe In Ramen. Es ift bas ber ju bemerten, daß außer ben brey funvermanbten Wortern naounias moneta, numus, auch das Wort aes vom Gelbe gebraucht wird, obgleich bie Ramer mit der junehmenden Boblhabenheit, außer den ehrer nen Mungen, auch goldene und filberne batten.

Der Erfinder bes Gelbes unter ben Römern mar Seronus Culius. n) Bas Andere auch von lebers nem und irvenem Gelbe vor biefen Zeiten wiffen wols len, welche bald bem Janus, balbibem Auma bas erfte gepragte Geld jufchreiben, ift ohne Grund. 0) Das altefte Gelb mar von Lupfer und mog bas Stud ein romisches Pfund von 24 Yoth; man nannte ein foldes Stuck ein Us. Rath ber Beit fing man an, biefes Gange guitheilen, und wie man glaubt, Com quinius Superbus p) ließ guerf Drittel , Biertel , und Gechetel Me folgaen. Das Brittel Me (Triens) mar mit vier Munkten: das Biertet. 28 (Quadrans) mit dren Punten, oder mit einem Schiffe q) bezeicht net und word auch Teruncius geheißen. Das Copis tel 218 aber führte woen Buntte, r). Man faße name lich bas Uk als ein Ganges an, welches man in gwolf Theiler zerfichnitt. Ein folches 3wolfftel erhielt bent Ramen

200 1

a) Qrid. Faft. V. v. 281.

o) 🚭 Vailiage gente Afrania 2. 'Aibta'1.

Py Dan folieft biefes aus bem Feftos fabi v. Ratieus. a) Buch ver friens fintete biefes Beiden , was man ebeit

s) Vaillant gente Aburnia 3, 4, Julia po 19 62 m. 11 (.

# 7632 : Beldfeibung best 3dfinibes 16

(tet, Denar, am Gewicht ein Blertell Duentien: Diale Bunke ward eigentlich Numus genannt und hielt gegen Die Rupfermange ein As und ein halb As ( Labra und Semis librae). Diefes Gehalts megen ward ber Ges Rertius abgefürzt L. L. S. ober 116. gefchrieben, :wor: aus in ber Foige bie Figur HS. warde Andere auch bes Fannte Silbermungen maren Libella, fie galt ein As romifch, Sembella ein halb As, Texuncius ein Bier: tel 26, u)

Gold munten die Romer querft nach dem Jahre 550. Die befannteste Goldmunge war Aureus L So--lidus, melde anfangs 2 Quentchen romifc an Golbe inog. x) Rach ben Beiten bes Alexanders Gever sus ichlug man aurei termilles, welche nur ben brite ten Theil eines alten Aurei hielten. y) Weil aber Diefe Goldmungen gar ju bunn magen, fchlugen Die fol: genden Raifer aus der Unge Gold feche Aurei (Solidi fextuli) oder aus dem Pfunde Golde 72. 2) Daber befchrieb man nachher bas romifche Pfund, baf es 72 Colidos enthalte. a) Maria de Maria de Company de la company

# 180.10. 3 11.4 Jeg 194

Den finnern Gehalt ber romifchen Dangen haben wir bereits angezeigt. Es ift nur noch übrig, dag wir von bem außern Werth des Geldes der Romer, well des burch die ganze damalige Welt ging, handeln. Dier kann man gegen unter sächsisches Geld den Louise b'or this Mark to a a so branch said

u) Pfaut! Capt. V. z. 27. Varro de L. L. IV. 26.

Dio Call, LV, 12.

y) Lamprid. in Alex. Sev. c. 29.

m) Indor. XVI, 24.

a) Cod. 16. the 70000 gang of the off all

b'or ju: fünf Ehaleen gerechnet, ungeführ annehmen, Daß ein As 6 Pfennige, ein Sestertius 9. Pfennige; ein Quinarius 1 Gr. a Pf., ein Dengring 3 Gl. ein Ses lidus oder Aureus am Werthe von 20 Denarien 2 Athle. 12 Gr. unferes Goldes enthiett. Der Beret bes Gols bes gegen das Gilber mar ju Coffang Beiten Diefer, Dag man für ein Pfund Gold Beleben nud ein balb Pfund Silber gab. Bor, Diefer Beit aber mar er hober, namtich, ein Pfund Gold galt gebu Pfund Gilber. b) So fiend es auch noch ju den Zeiten des Kaifers Commodus. c). Die Komer rechugign, entweder nach Affen , oder nach Seffertien. Die Berochnung nach Affen ift leicht. Man nannte bann bus Wore ub ausbructich, ober verfand es unter bem Borte Aes, ine Dem man fagte Centum aeris, b. i. 100 218. Schwes rer ift die Berechnung nach Gestertien. . hier mit man vor's Erffe ben Unterschied merten, welcher fic awishen dem Morte Seliertius im Masculino, und Seftertium im Teuero befindet. Erfteres bedeutet einfache Sefterzien von anderthalb Us, aber 19 Pf. fachfich am Berth, letteres 1000 Seftertien ober gen Merth 1500 26 romich, 31 Athle. 6 Gr. fachfifd. Zweytens uns man bie Numeralia cardinalia, di-Stributiva und die Adverbia numeralia genau une terfcheiben. Drittens verdient auch ber Unterschieb bemerft ju merden, ob der Romer mit dem Borte Sestertium ober mit dem Zeichen US. Die Bahl Schreibt :

#### 181.

Dieses voransgesett, lassen fich in Abstot des Lesens der Zahlen solgende Regeln angeben. 49 Das BortSestertius mit Numeris cardinalibus angegeben, Rr 5 ieigt

- b) Liv. L.XXXVIII DE. :

c) Julius Pollux Onom. l. S. p. 1050. Con il distili (i'

# 434 - Beichreibung bes Bufanties :

Hillet einfache Geffettien an. 3. B. centum Bultert 14' Milr. - 2 al. 2) Das Wort Sestertium mit d Pributivis numeralibus aefchrieben, bedentet einzelt Beffertiff, bermehrt bie einfathen ber Seffertien rod mal. With vicena Sellertia d) find 20,000 Se Rerfii ober 629 Nehr. Kich. D'bas Bort Seffertium mit adverbiis numeralibus gefchrieben, verdeppelt bi Bahl ber einfuchen Seffertien 100,000 mal. 3. 8 in Beltertio vicies 'e) sind 4:000,000 einstade Cesten fien oder 62500 Richt. So in Sestertio centies f) 120,000,000 etitfactie Geffertien ober 312,500 Athk. Michfiches Geld: 'a) Das Wort Seftortium-mit 3ah Beichen Geldfrieben, faat eben bas. Die Bahl bet einfachen Geffertien with bann roo,000 mal verdon pelt. 3. 2. Craffus reliquit Seftertium MM g) MM ift 2000, also war die Summe des hinterlass fenen gwen taufendmal hundert Gilfend, oder mit Bali Tett 200,000,000 Seffertien, ober ein Werthe 6,250,000 Reichstraler. 5) Benn die Adverbia numeralia als Jein fieben', zeigen fie ebenfulle eine biniberetaufenbfade Bermebrung der einfachen Geftertien an. 3. 2. Bona patris, quae furit Sexagies h) find 60 mal 100,000 ober 6,000,000 einfache Seftertien, am Werthe 187,500 " Mible. 6) Bird dus Zeichen IIS gefest und merden Dagu Cardinalia gefchrieben: fo werben bamit fo viel Kinsache Sestertia, ober so viel 1000 Sestertii gemei net. 3. B. 119 duo et Septunginta i) bedentet 72,000 einfache Seftertien, ober 2250 Athle. 7) Chenbuffelbe ift es, wenn ju bem Beichen US Biffern gefest wers bett

d) Sveton. Apg./2024: 1917 1919 1919 1919 27 19

e.) Cornelius Attic. 24. L. 122 123, 19 kin. 1275 har

To Corn. E. c. iffer a swammer mit and CT.

g) Plin. I. XXXIII, v. 16.

h) Cicero pro Rofc. 2. Cf. Sveton. deiguft 102.

i) Gelle le III. Mes. - wie amente une ist anatof fo

Ben :: ALP, HS.) CCCXII. h): Bendutet 1272:000:1818 fache Seffertien; ober 9750 Rehltr. 8) Werben gie bem Beichein H6 adverbia gefest, fo verdoppelt bies die Bahl bei einsochen Gesterrien; Longoor mal. MIS IIS. bis vicies 1) find 22 mal 100,000 Believe tien, oder 2,200,000 einfache Gestertien ober 68740 9) Gind ben dem Zeichen IIS. diffributa Mthir. ausgefentebiff : fp' begelebnet' dit Bahl Siftentia, oder verdoppelt die einfachen Gestertien 1000 mal. 3. 3. LLS. quingenis annuis m) bezeichnet 500 mal 1000 Sestertien ober 500,000 einsache Sessertien 15625 Mille.

# p Born of A. M. Livin **Adde** ein an

Sieraus folgen nun diefe allgemeinen Regeln. a) Sind Sestertien mit dem ausgeschriebenen Worte Sestentium and mit Numeralibus distributivis ous gebruckt, ober ftehen ber dem Zeichen IIS. Biffern,' ober numeralia cardinalia over distributiva: fo wird die angegebene Zahl nut 1000 mal vermehrt und Die aus ber Multiplifation entstandene Bahl, faiebt Die Menge der einfachen Gestertien. b) Gind aber Die Besiertien alfd ansgedricht, daß ben bem Borte Seftertium ein adverbium numerale, ober eine Biffer fleht, ober bas Zeichen US. mit einem adverbio numerali verbunden ift, oder das adverbium numerale allein fteht: fo wied die angegebene Bahl 100,000 Mial vermehrt berfichiden; und ift fie also multiplicitet morden bo glebt bie aus biefer Multis pliketion entfandene Babl die Menge ber einfachen Seftertien. C) Weiß man die Angahl ber einfachen Sefterrien: fo bipibire man mit 32 in biefibe, und

<sup>1)</sup> Cicero ad Artie XI. I

m) Pine La Miller to I. we sander die ange

## 605 ... Maffereisniss von Anfracten 6

man erhält: die Jahl ver Relibscheler säckssten. Bei den, die fle ansmachen. Denn 32 mal 9 Pf. als fo viel ein, Gestereins ansmache, beträgt: einen Reichst, thaleroo Died sein genng von dem Gelde m.) der Roster.

d) Dag' unb Gewicht ber : Romer.

183

Wir gehen nun zum Maß und Gemichte der Romer über. Das Sauptgewicht der Römer war das Pfund zu 12 Unzen, welches vornehmlich durch die Worte Libra und As andstrückt wird. Dieses römische Pfund enthielt nach der genapen Berechnung

m) Bur Ruchlefe bienen Buida en's de affe. Potel 1914. f. :. Cal 4128 . 8. Savet für jeg maidailles untiques Par-1627. 4. Inteinisch besindet sich bieses Wert in des Grac-vius The, T. M. Joh, Fried. und Jac. Grono-vius de Sestertis L. B. 1691. 4. Adami Reich en-bergit nummariae rel verests seriptores infigniores. - Ataftelodami (gebruft gu Lamping), 2692. 4. worin bie Schrift eines barth. Hofties, jo. Beldenii, II. Hari de nomis, Phil Labei Bibliotheca numaria, Guil. Budaei y. nbri de affe ( bie ftarffe Schrift bee bangen Buche). " Berechnungstabellen baben abrigens geliefert : A'r buch-Arrei n'ert Tabulde antiquor shullmorum ; menfurarum et pon-1 derum pretisque genum wenalium frieiginglich englisch; Internisch herausgegehen pen Roung Utrecht 1796. 4.
Ingl. Eifenschmid de ponderibus et mensuris, item
de nemmis veterum Arg. 1708 und 1737/8. welchen valore pet fotebenelich werbeffert bat. Man findet bieft Den in beffelben Micellie Airreranis Argencoroje 790 . Den Biferidmibifder Bertden felbit find am Ende Tabellen Multpon Gelb, Mag und Bewicht ber Alten in Bergleis dung mit bem beutigen Gilb, Gewicht junt Mage, angehanet. Saft alle Schriftfteller, melde vom romifchen Gelbe geschrieben floben; "haben auch pon bem Mas und Gewicht ber Romer gefderieben. 1 . min' (a

einiget: famijoffcem Gefefften io) 125 Bodfittber an and eine halbe Unge parffer Comicht. Est mart eben fo eingetheilt; wie wir when bie Theite bes Mifets folches als Brunge bellachtet, angegebeit haben. Es ward aber auch: biefen Pfont bisweilen als ein: Das finfiger. Dinge ungefchenistund ba fest Gavoir p. feinen Gehalt auf doft perifer Unge.

ofo tot singil om 1845.

Shoulle eine bir L Das größte Maß zu fluffigen Dingen bep ben Romern war Culous, bas gemeinfte aber Ausphora und nachft diesem Sextarius. Die Amphora enthielt 80 Pfund und ward auch Quadrantal ges enthieir 80 pinno und ward auch Quadrantal ges heißen. Auf eine Amphora wurden 48 Sextarii gerechnet; folglich hielt ein Sextarius 20 Anzen. Der Sextarius ward, wie das As, wieder in wolf Theile getheilt, die man Cyathus (Recher) nannte, Iwanzig Amphoren machten einen Luleus and Eine halbe Amphora ward Urna, eine Achtel Amphore Congius geheißen. Der halbe Sextarius führte den Namen Herning der Niertel Sextarius ben Ramen Hemina, ber Biertel Certorius bet Quartarius, ein Arbtel. Gertarius aber mar Das Acetabulum. Metreta mar ein Gefäff, beffen fic Die Romer jum Del bebienten, q) als Maß betracht tet, enthielt es vielleicht 108 romische Pfund. r)

## 1800

Bu trockenen Gathen Batte man ben romit finen Scheffel, Modius. Seche Modil machten courty less and the control of the control eines

o) Memoir. de l'Acad. des Inscript. T. X. diff. I.

P) In bem oben angeführten Berte V. M. Graev. Thef. 

q) Cato de re ruftica c. 100.

e) Colum. l. 12, 22. Plaut. Mercat. prol. v. 74.

einen attiffen Scheffelid Modignung 1. bent bie Ab mer: auch: bisweiten gebandtan sill Der Mobius machte, nach fluffigen Dirgen gerechnet :: Den britten Bheil niner Amphoras aus, biBier Modii: Berraide mat bas aefeste Daf; welches ein Anecht monatlich Au, friment Unterhalte arbieltisch): Die Elemern Be mage für troctene Dinggimareno Conchautorion der 128ste Theil eines Modius, Concha minor det 53oste Theil eines Modius, und Ligula det 64oste Theil eines Modius.

and urweich mirgigit ne folk wiege bed · Boggerg war Onlens, Din ergenter and Ame 186 ant of the second

Den Grund zu dem Läpigeneitind Släckenmaß der Romer gab ver römtsche Fuß (Pes) ab. Die fer euchielt neuern Beobachtungen nach il Jost unse res Makes, war aber in 76 Zoske ober Digitos einge theilt. Biet Digiti machten einen Palmus, feche Dalmi einen Cubitus que. Aus bren Cubitis und wen Dalmis, ober aus 80 Bollen, bestand ein Schritt (Pallis), and 125 Pallibus ein Stadium, and 8 Stadien eine romifche Deite (Milliate): Noch font men Pes quadratus und digitus quadratus, ingleichen digitus rotundus und pes rotundus vor. Erfett bedeiten einen Quabrutfuß (Thug lang r Fuß breit) und einen Quadratzoll; lettere einen Birfel, der einen Boll ober einen guff im Durchmeffer enthalt. Ausdrücke Pes porractus und contractus heziehen sich auf die Abinkel. Pes porrectus bebeutet eine gerade Linie von einem Fufe; Pes contractus abet eine folche lage bes Mages, Die einen Winkel giebt, a deals and it is easily and the second of the second of

r) it bem., din angeführten Worfe V. Mr. Grace. Theli s) Cles in Verze III. 47, 48, 49. Napoc in Artic fo

Boaf Beribe Linien, bie ben Mintel bilbeteff, einen guß betrugen in biefer gorm

contractus.

Man Pounte Pes'contractus einen gebrochenen gup nennèn. हमार्थक्रिक हो पह कर के लाके हैं अन्द्राधिक कुट हैं (के

.: 187.

Das Sauptflächenmaß mar lugerum, ober eine Flace 240 fuß lang und 120 breit, im Gans gen word u8800 Daadreiting. Diefes John kandes theite man icheils in gwolf Theile; nach vom Thrie ber des Affes, Uncian; meils in:288 Theile oden. Geripulos. Emisaripulus enthiete 100 Quabrate fest: eine Uncia 24 Benipulos ober 2400 Duadrute fag. hiernach wurden talfo folgewee Gintheilungen gemacht, 1) Ein Guit fantes von 4 Scripulis sbeir 4000 Onaventfug wieg Sextula, :: 23 sines vom 6. Scripulis 600 Quabratfuß, Siciliculus, 3) eines pon: 12: Scripulis 1200 Df. Semuncia, 14) eines von 24 Scripulis 2400 Af. Uncia, M eines von 48 Scripulis 4800 Af. Bextans, 6) eines von 72 Scris putis 7200 Of Quadrans, 7) eines von 96 Scripus lis 9600 Of Triens, 8) eines von 1200 Scripulis 12,000 Le Lineus, 7, emes von 120. Accipulos 12,000 Le Quincunx, 9) eines von 144 Scripulis 14,400 Le Semissis; 10) eines von 168 Scripulis 16,800 Le Septunx, 11) eines von 216 Scripulis 19,200 Le Bes, 12) eines von 216 Scripulis 21,600 Le Dodrans, 13) eines von 246 Scripulis 22,600 Le Dodrans, 13) eines von 246 Scripulis 24,000 Le Dextans, 14) eines von 264 Scripulis 24,000 Le Dextans, 14) eines von 264 Scripulis Dutis 26,400-Of. Dounne, 15), eines von 288 Scris pulis 28,800 Of. lugerum. Rach biefen Theilen' wur: ven alle-Abthellungen in Erbfchaften and Landervers theflungen gemacht. Roch einige Benefinungen waren: Actus . O. XI, 83. 1 1 50. 50. 74. 75.

sings eine Flache non .1901, dann von .200 Loch. 11)

e) Der gebildete Geschmack des großen Saufens in Rom.

188, Calleria

Der niedrigfte Saufe unter ben Romern borte zu wel fcone Bebner, fab gu piel gute Schaufpieler, und mandelte taglich zu fehr unter den größten Kunfte merten und Geltenheiten , die man ausbrucklich für ibn nach Rom schaffte, x) umber, als daß er gange hich ungefthicht und geschmatlos hatte bleiben follen. Stoch mehr als diefes bildete ibn der tagliche Umgang mit ben größten. Mannern wie. Und wie hatte er ben b vielen Denkmahlern ber großen Thaten feines Bisterfundes mit der Landesgeschichte gang unbefannt, bleir Den können? Wir hören daher von einer Feinheit des somifchen gemeinen Mannes, von der wir in unfern Beiten ficher tein Gegenbild aufzustellen wiffen. Cicero ertennt geradezu bie große Denge für ben gultigften Richter der Schonbeit einer Robe: y) Er bemerft. dak

u) Ueber Mas und Gewicht ber Römer hat Gracvius im XI. Sande seines thel. die Schriftseller gesummelt. Lifenschnithe und Arbuchnor sind hier in Absabt der Beruchnungen ganz verzüglich zu gebrauchen. Erläss derungen über bas ganze fie Kentiel, suche man im Mufaco Sahvepflind.

a) Athen. All, 30 Plin. VIII., 26, AK, 6. AXXIV . 70

<sup>4</sup> y.) Cic. Or. XI, 83. Brut, 50, 52, 57,

baß ihr kein wisiger Einfall, kein gutes Sentiment, ja sogar ber Wohlklang einer Periode, entging, ben sie nicht mit lautem Benfall beehret hätte. z) Und daffelbe that das römische Volk sich 50 Jahre und brüber vor dem Licero einem Carbo und Galba. a) Dieselbe Feinheit bewies es vor dem Theater, eine versehlte Cadenze, eine etwas rauhe Stimme, eint Uebellaut, des Ukteurs, ein nicht genugsam modulirter Vers, brachte den Sänger, Schauspieler und Dichterr unfehlbar um seinen Bepfall. b) Ja selbst den zärtzlichsten, edelsten Situationen des Theaters jauchzte diese ungelehrte Wenge kauten Bepfall zu. c) Eine gleiche Feinheit saste nicht selten der ausgelassendeste Wis in sich, womit man die größterr Männer in Rombegoß. Benspiele sühren Sueton, Vellejus und Gels lius a) an.

#### 189.

Den Pobel in Rom hatte seine Tagesneuigkeiten, seine Bonmots, seine scandaleusen Erzählungen, wie sie oft die Hauptbeschäftigung des vornehmen Müsigs gängers sind. In Absicht des ersten dienten ihm besom ders die Art von Zeitungen, welche man in Rom Acta diurna nannte. Diese Berzeichnungen einzelner, an besandern Tagen vorgefallener Dinge, hatte man schon längst in Rom im Gebrauch, und sie dienten oft den Geschichtschreibern statt der Quellen, e) Cäsar aber

z) Or. III, 26. Or. c. 26. 30.

a) Cic. Br. XXII, 50.

ь) Cic, de Orat, III., 25. Orat. 51.

c) Cic. de fin. j. -

d) Sueton. Caes. IL, 80. Veilej. II, 67. Geil. XV, 4.

e) Suet. Cal. 8. Tib, 5.

befahl querft, fie öffentlich bekannt in machen. f) Bum Beschluffe bieses Buches fügen wir noch einige Ben: Gbiele ben:

III. KALEND. APRILEIS. FASCES. PENES. AEMILIVM LAPIDIBVS, PLVIT. IN. VEIENTI. POSTVMIVS. TRIB. PLEB. VIA. TOREM. MISIT. AD. COS. QVOD. IS. EO. DIE, SENATUM. NOLVISSET. COGERE. INTERCESSIONE. P. DECIMI. TRIB. PLEB. RES. EST. SVBLATA. Q. AVFIDIVS. MENSARIVS. TABERNAE, ARGENTARIAE. AD. SCVTVM. CIMBRICVM. CVM. MAGNA. VI. AERIS. ALIENI. CESSIT. FORO. RETRACTVS. EX. ITINERE. CAVSSAM. DIXIT. APVD. P. PONTEIVM. BALBVIVI. PRAETOR. ET. CVM. LIQVIDVM. FACTVM. ESSET. EVM. NVLLA. FECISSE. DETRIMENTA. IVSSVS. EST. IN. SOLIDVM. AES. TOTVM. DISSOLVERE. 9)

Das zwepte:

Pridie. Kalendar. Aprileis fasces penes Licinium. Latinge. celebratae. sacrificatum. in monte Albano. et data visceratio incendium. in coeliolo. insulae duae. absumtae. solo. tenus. et aedes quinque ambustae. quatuor. Demiphon. Archipirata. captus a. Cn. Licinio Nerva legato. in crucem. actus. vexisum rubeum in arce. positum. Cos sacramento novo. adeierunt. iuventutem in campo martio. h)

Ende des Erften Theils.

<sup>£)</sup> Suet. Cael, 20.

g) G. Reinefii Syntagma Infcription. p. 340.

h) Ebendaselbft.

# Uebersicht der

romischen Lander.

mie einer kurzen Eroberungs-Geschichte

der

Romer.

Unbang zu Viitsch Beschr. d. Röm,

Digitized by Google

# Einleitung.

Wir geben bier, nach einer vorgangigen furs gen Eroberungs- Befchichte ber Romer, eine Ueberficht der romischen Lander; aber mir berjenigen, die einst von den Romern bes hauptet und befessen wurden, und worin wir fie handelnd auftreten feben. Alle Orte, die bloß Plinius, Ptolemaus, Ammianus Marcellinus, anführen, ja felbst unbekannte, in ben Geschichtschreibern, Livius, Lacitus und Anderen, nur fur; und ungewiß ermabnte Mas men, übergeben wir. Die forgfaltige Erortes. rung berfelben gebort in ein geographisches Sandbuch, oder in einen Commentar über Diese Schriftsteller. Sollen dagegen unsere Les fer ein übersichtsvolles Bilb ber alten romischen Welt

Digitized by Google

West erhalten: so muffen wir keinen ber Haupt orte übergeben, wo irgend eine vorzügliche, bie Romer intereffirende Begebenheit vorfiel. ben berfelben, nach feiner beutigen Lage und nach ben Umftanden, anzugeben, die etwa felbst auf die Begebenheit Ginfluß hatten, wird bier Pflicht für uns. Muf Diefe Art werben unfere jungen lefer in den Stand gefegt, wenn fie am bers nur biefes Bilb fich in's Gebachmiß ein: bruden, ftets mit ihren Alten ju Saufe ju fenn. Um unferen 3med vollig ju erreichen, foll noch eine furze Sefchichte der Eroberung der romi fchen Provinzen voran geben, ebe wir die lan ber felbit, nach ihren Grangen, Stabten, geos graphischen und ftatistischen Merfwurdigfeiten, abbandeln.

# Sestinia

bet.

# Eroberung der romischen Länder.

tium, das ursprüngliche Vaterland ber Romer, war in feinen alteften Zeiten, wie unter wilden Bols fern gewöhnlich ift, in mehrere fleine Stamme abs getheilt. Jeder diefer Stamme hatte fein Stuck gand, das er besetze, und worauf er sich nährte. Mitten in demfelben befaff er aber einen befestigten Blat, ber ihm zur Buflucht biente, wenn die Ration mit Rrieg überzogen murde. Dann brachte man Beiber und Rinder und das Bieh hierher, indeg die Danner dem gemeinschaftlichen Keinde entgegen gingen. ber Diefer Rantons mar unabhangig, feiner befaß Aber den andern die Oberherrschaft, ausgenommen, daß bev einem entstehenden Rriege mehrere Rantons ausammentraten, und fich ben Befehlen irgend eines berühmten Oberhaupts unterwarfen. Dan schickte Rolonien aus; und diese blieben immer in einem Stande der Abhangigfeit gegen den Mutterftaat. Dieg that einst Alba Longa in Latium, und ward bas mit die erfte Stadt der gateiner. Bon Alba Longa führte auch Romulus eine Kolonie ab. Mllein Diefe Rolonie war vom Anfange von einer besondern Bes fcaffenheit; fie hielt vich namlich weder zu dem Dute

terstaate Alba, noch nährte sie sich auf die friedliche Weise, wie die übrigen. Krieg war das koofungs, wort dieser neuen Kolonie, die ohne kand und ohne Verbindung, sich erhalten mußte. Bald empfanden auch alle umliegende känder die Folgen davon.

2.

Romulus machte Rom jum Afol für Bes brangte und fur fluchtende Familien ben bactio: nen und burgerlichen Umruhen Staliens, bas voll flei. ner Republiken mar. Man raubte fich bald in bem Falle der Rothwendigfeit, wie die Sage vom Sabis nerranb lautet, Beiber jur Che, und übermaltigte Diejenigen fleinen benachbarten Staaten, welche fich beshalb mit Waffen entgegen ftellten; ein größerer Stamm aber, welcher Rom verderblich ju werden fchien, Tatius mit feinen Sabinern ließ fich, nach einem Bergleich, in Rom nieber. Unter fast immen wahrenden Feindseligkeiten wuchs die Macht von Rom; und mit jedem Tage ward es feinen Nachbarn furchts barer. Endlich traf auch Alba die Reihe. Die undankbare Tochter übermaltigte die Mutter; Alba verlor fogar durch feine Treulofigkeit, fein Dafenn. Unter diefen Umftanden ichienen Die Lateiner, beren aröfter Theil aus albanischen Rolonien bestand, ihres Hauptes beraubt, oder genothigt ju fepn, Rom für Das Saupt der Lateiner ju erfennen. Gin für Rom außerst wichtiger Vorschritt. Servius that ihn. Er überredete die gateiner, mit den Romern gemeinfchaftlich auf bem aventinischen Berge einen Bundestempel, Templum Dianae commune, ju erbauen und Rom fing an, die Metropolis Las tiums zu werden. Aber die Ausführung fehlte. Die Romer machten fich Gewaltthätigkeiten fichuldig; ober ben lateinern gefiel es nicht, daß fie ihre Ber sammlungen in einer eingeschloffenen Stadt halten follten.

follten. Sonach war der Streit über den Brincipat in Latium, bis Tarquinius der Zweyte, ber den Trummern von Alba (auf dem albanischen Berge, monte cavo), einen neuen Bundestempel erhauete, und einen festern ewigen Bund mit ben Lateinern und beren Bunbergenoffen burch bie Unordnung eines! jahrlichen gemeinschaftlichen Reftes, Feriae latinas \*) genannt, stiftete. Run wur Rom bas Oberhaupt von fieben und vierzig Bolferschaften katiums; und diese trugen in der Folge das Weiste zur Ausbreistung der romischen Gerrschaft bep. Nach einem Bertrag durften jest Die verbundeten Bolfer feinen Rrieg für fich anfangen, und mußten ftets, wenn Rom Rrieg führte, ihre Kontingente ftellen. Es fibien mohl der Bund wieder ju scheitern, ba Cars quinius vertrieben wurde; die lateiner hingen fich an den vertriebenen Ronig. Aber die Schlacht am See Regillus im J. 256 nach Erbauung R., hatte die Folge, daß die Lateiner wieder das alte Bunde. nig schloffen.

3.

Rom, jest das Oberhaupt eines machtigen Staates, erhielt im Bunde der kateiner ein auserles senes heer zu seinen Diensten. Es gebrauchte dasselbe bald zur Demüthigung aller seiner Nachbarn. Die Etrusker und Sabiner kampsten mit Mühe gegen die Romer; das machtige Veji muste sich unter dem Scepter der Romer bengen, und ward zerstört. Die Jahre Roms 366 bis 369 waren für die Sabiner, Aequer, zerniker und Volsker, sehr entscheidend.

<sup>\*)</sup> Bon den Romern wurden zu den Feriis latinis die Confuln als Deputirte abgeschieft, und aus diesen wurde ein Praesectus urbis gewählt, der mahrender Zeit (3 bis 4 Lage dauerte die Feper) die Stelle der Consuln. vertrat. A. Gell. XIV. 18.

Bo tapfer und entichloffen fle fich vertheibigten; um bas 3 R. 411 waren fie insgesammt Unterthanen ber Romer, und Rom konnte fich als ben eigents lichen herrn von Sabinum und Latium betrachten. Doch, fo viel als möglich mar, ließ Rom feinen er: ften Eroberungen feine Obergewalt nicht empfinden. Der Rame Bundengenoffen mußte es ben Ueberwuns denen versüßen, daß sie sich nicht für Unterthanen ansahen, was sie jedoch im Grunde waren. Bald gingen die Eroberungen Roms weiter. Die Reihe traf nun bas machtigfte Bolf in Italien, Die Sams niter. Der Campaner ergab fich ben Romern, um ben ihnen Schut gegen bie Samniter ju erhalten; und der erfte Schlag, den die Romer gegen die Samniter thaten, nothigte diefe, um Frieden gu bitten. Rom batte, wie alle feine feitherigen Siege, fo auch diefen, feinen Bundesgenoffen, ben Lateinern, ju verdanten. Der Lateiner fühlte diefes. Da alfo einige kateiner die überwundenen Sammiter beleidigt hatten, und diese Rom um Schut anriefen: fo funs digten im J. R. 414 die gesammten Lateiner Rom ben Gehorsam auf. Rur bie Entschloffenheit ber Ros mer rettete diesmal ihren Staat. In ber Schlacht am Defuv murben die verbundenen gateiner befiegt: und die Romer bestimmten nun ihr Schickfal; dies freplich jum Theil als Dberherren.

4

Ein so mächtiges Bolf, als die Samniter, uns terwarf sich nicht sogleich. Bom Jahre Roms 41x bis 48x fampfte Samnium gegen Rom über seine Freybeit. Mit den Samnitern vereinigten sich im J. R. 44x die gesammten Lukumonien der Etruss ker; und als dieser Bund noch nicht starf genug war, trugen die Etrusker sogar kein Bedenken, ihre Erbseinde, die Umbrer und Galkier in den Bund zu ziehen. Ein Gleiches thaten die Samniter mit ben

den Lufanern und Bruttiern, daß alfo gang Itas lien gegen Rom in den Waffen war. Doch, je mehe rere Reinde Rom erhielt; defto machtiger murbe es. Die Miederlagen im ciminischen Walde im J. R. 444 und am Gee Vadimonis im J. R. 471 demuis thigten die erften Bundesgenoffen der Samniter. Die Leruster, daß fie von nun an dem Bunde nun febrachen Bepftand ju leiften fahig waren, und Roms Fortschritte, felbit in Unteritalien, murben immer größer. Jest versprach Tarent wichtigere Dienite. Es jog im J. R. 473 ben epirotischen Konig Dyrrbus mit dem damaligen geubteften Beere ber Belt nach Dyrrhus besiegte, burch das llebergewicht Italien. Der Kriegskunft die Romer einige Dale: boch feine Rriege tofteten ihm viel; fie erschreckten die Romer mehr, als daß fie dieselben übermaltigten. Der Rrieg mit Dyrrhus, dem nur das Planmagige für feine Disciplinirten Goldaten fehlte, mard für die Romer, Die noch keine eigentliche Saktik kannten, eine Art von Schule; fo lernten fie burch bas Unschanen bes eroberten Lagers bes Konig Dyrrhus, Die Runft eines regelmäßigen Lagers tennen. Pyrrbus ergriff die Belegenheit mit Freuden, die ihm gegeben murde, fich mit Ehren aus bem Spiele ju gieben. Er ging nach Sitilien, und überließ Italien ber Willfuly ber Romer. Als er guruckfehrte, wurden feine Truppen besiegt, und Jealien bald darauf den Romern uns terthanig. Dis bem J. R. 482 waren, die Romer Berren von' Unteritalien , von Samnium , Cams Danien, Dicenum, Umbrien und Etrurien, und vollendeten im J. R. 489 burch die Einnahme von Brundufium den Gieg über Italien, der ihnen uns ter allen am meiften fchwer warb, aber ibnen auch die größten Bortbeile verschaffte.

Balb nachber entbrannte Roms Wettftzeit mit Certhago. Die Mamereiner, welchen ihr Betra gen gegen bie Ginwober von Deffang gang Sicilien und Carthago ju Feinden gemacht batte, forberten Die Romer um Bepftande auf. Romer gingen auf elenden Riofen nach Sicilien über, und befiegten balb barauf mit einer Klotte die machtigen Gefchmader Carthago's, dem die herrichaft jur Gee bisher abju fprechen Riemand gewagt hatte. Der erfte punifche Rrieg ward unter ben größten Abmechfelungen ger führt, und gab Rom mehr bas liebergewicht über feine Begnerin, als bag er ihm ganber verschafft batte. Diefes Uebergewicht mußte fich aber der Ro mer auch bagu fehr geschwind zu bedienen. Rach feiner Beendigung nahmen fie im 3. R. 517 mitten im Krieden den Carthagern Sardinien und Com filea meg. Diefen folgte Oberitalien. Entichiebene Siege über Die Bojer und Liguren festen fle in det Befit beffelben. Bennahe zu gleichen Zeiten fundig ten fie auch ben feerauberischen Illyriern und ihret Ronigin Tenta ben Rrieg an. Die Illyrier murben im J. R. 526 gezwungen, ben Romern festen Ruf in ihrem Lande ju laffen; und lettere arndteten von ben Gries chen für die verdiente Buchtigung der Illyrier, außeror: Dentliche Lobfbruche und Bortbeile. Bald bernach fette die berühmte Lex Flaminia gant Oberitalien in Flam men, und erwectte ben Romern im J. R. 528 bas fürchterliche Bellum gallicum, das alle Rrafte des Staats branchte, Diefe Browing in behaupten. dem die Romer durch die Kotonien zu Cremona und Placentia, fich in rubigen Befit ber biesfeitigen galle fchen kander setten, bewirften fie jugleich Die Frem beit fur Sagunt. Iftrien beschloß im J. R. 532 Die Eroberungen Roms in Italien.

Doch die Carthager wunfchten nichts mehr als Rrieg. Gie achteten die getroffenen Bergleiche nicht. 3m J. R. 536 entbrannte ber zwepte punische Brieg. Er war fur Rom anfangs so fürchterlich, als am Ende glorreich. Nur ber Muth ber Romer überwand. Rach fo vielen Riederlagen in Italien und Spanien, hatte Rom noch Muth, mitten im Rriege dem Ronige von Macedonien Rrieg angufing Digen. Marcellus ftellte in Sicilien die Sache ber Romer wieder her, und beschloß für sie die Eroberung Dieser Jusel mit der Linnahme von Syracus. Scipio siegte in Spanien, und endigte ben Krieg in Afrika. Der Friede mit Carthago im J. 552 feste Rom in Besin von Spanien, Sicilien und aller mittellandischen Infeln. Bu gleicher Zeit verschaffte er ihm in Afrika an dem Masinissa einen Bung besgenossen, der nach ihrem Billen Carthago gu Grunde richtete. In Gallien hatten fle mahrend bef felben ebenfalls feften guß gefaßt, und die Provincia Romana fonnte bereits als ihr Eigenthum angesehen werden. Rur Spanien erforderte noch eine Reihe Rriege, ehe es besiegt wurde. Denn im Grunde bes fag ber Romer jest bavon nichts mehr, als die Proving Batica und einige Ruften, Lander.

7.

Das nachste große Land, bas sich Rom unter warf, mar Macedonien. Der Krieg mit diesem machtigen Reiche, zeigte Rom, wie entnervt bereits feine Urmee fep. Es hatte aber noch große Genes. nerale. T. Quinctius Flaminius besiegte im J. R. '456 Philipp II. in der Schlacht bey Cynos cephala in Theffalien, und nothigte ihn zu einem schimpflichen Frieden. Nom bewilligte mit verstellter Groß:

Grofmuth allen Griechen die Freyhelt und arnotete unverbiente lobspruche. Rom wollte bamit nur den Befit von Macedonien und Griechenland grunden. Geine Plane gingen nun auf tin allgemeines Reich. Sein gutes Glud begunftigte biefe Plane. Der vers triebene Kannibal mendete fich an den Ronia von Sprien, Antiochus, um ihn gegen Rom aufzustels Ien, ohne die Geiftesschwäche Dieses Monarchen fatte fam in Erwägung zu ziehen. Antiodus fündigte im J. R. 562 den Romern den Krieg an. Allein der schwache Monarch marb von feinen Bundesgenoffen verlaffen, von feinen Soflingen verrathen; und Scis pio, ber Afrikaner, erschien kaum in Asien, als Anstiochus in dem schimpflichsten Frieden den Romern alle Lander in Aften diesfeits des Caurus, Dipe fien, Phrygien, Lydien, Meolien, Jonien, Carien, Lycien und Pisibien abtrat. Auch diesmal verschenk ten die Romer die Lander, die fie fich fogleich ju behaupten nicht geträueten. Rhodus erhielt Lycien und Carien; die affatischen Griechen wurden für frey erflart, und die übrigen Lander erhielt Eumenes, der Konia von Bergamus.

8

Indes eilte Kom bald zum Besitz der kander, die es seither mehr gedemuthiget, als erobert hatte. Macedonien machte den Ansung. Des schwachen Philipps II. muthiger Sohn, Perseus, bot hier in dem im J. R. 582 sich entzündenden zweyten mas cedonischen Kriege den Kömern selbst die Veranzlassung dar, indem er die stärksten Zurüstungen gegen sie machte. Er ward nach einem schweren Kriege den Pydea durch den k. Aemisius Paulus im J. R. 586 besiegt, und Macedonien eine römische Provinz. Sein erster Bundesgenosse, der König Gentius von Illyrien, ergab sich im Angesichte seiner Hauptstadt. Epirus

Epirus murde erobert. Dren fo angesehene Pros vingen tamen also auf einmal unter romifche Berrs fchaft. Richts besto weniger fvarten die Romer feine Rimfte, auch andere Staaten fich unterthänig ju machen. Sprien fand unter feiner gangen Bormunds fchaft. Carthago, Die fo machtige und gefahrliche Rebenbuhlerin, ju vernichten, ward Mafiniffa ges braucht, und daffelbe so lange von ihm gereitt, bis es die Waffen ergriff, und Rom eine schickliche Gelegenheit jur Bernichtung gab. Man forderte, daß Die Carthager, icon wehrlos gemacht, ihre Sauptstadt verlaffen, und eine andere, wenigftens gebn Deilen pom Meere aufbauen follten; und als fie dieses nicht eingingen, ward Scipio abgeschickt, Carthago au belagern, ju erobern, und ju verwiften. Dies gefchab im J. R. 608 und nun ward Afrika propria eine Proving der Romer. Auf gleiche Beise verfuhr Kom mit Griechenland. Rachdem es alle feine ichablichen Runfte angewendet hatte, burch Sinwegführung bes Rerns der Ration, durch erweckte Streitigkeiten unter ben verschiedenen Staaten, die noch immer machtigen Achaer jum Rriege ju reigen: überzog es bieselben Damit, und Corinth, bas Saupt Des Achaischen Bung des, ward in einem Jahre mit Carthago gerftort, Griechenland aber unter bem Mamen Achaia eine romische Proving.

9.

Richt so geschwind ging es mit den romischen Eroberungen in den nachsten Jahren, in welchen die Berberbniffe des Volks, häufige burgerliche Kriege er: zeugten und gegen auswärtige Feinde ber Romer ents nervten. In Spanien führte man noch immer einen aweifelhaften Rrieg. Diriathus machte den Romern viel zu schäffen, und Numantia, eine einzige Stadt, befchimpfte romifche Beere, ehe es mit aller möglicher Anftreilgung vertilgt wurde. Indeß fiel eines feiner

perichenften Reiche Rom wieder burch Erbichaft att. Der lente ber Attalier ju Pergamus vermachte im 3. R. 623 ben Romern bie einft feinen Borfabren gefchenften ganber. Da fein naturlicher Bruber Aris Monicus sich dagegen regte, 10g er die assatischen Griechen in feine Angelegenheiten. Diefe verloren mm ihre Frenheit, Rhodus die ihm geschenkten Lane der, und Affen ward romische Proving. Bah rend bes erften Tribunatsjahres des E. Gracchus ers oberte D. Cac. Metellus im J. R. 630 die balearis ichen Infeln. Behn Jahre barauf fturite Jugureba, ein naturlicher Abkommling des Masinista. Rom in einen Rrieg, ber, wegen ber Sabsucht feiner Relbbers ren, für den Romer außerst fcunvflich mar. rius endiate ihn endlich mit der Gefangennehmnna jenes Konigs, und Rom gewann nichts, als die fleine Broving Mumidien. Eben biefer Marius endiate vier Jahre barauf ben für Rom fehr Schrecklichen, aber unfruchtbaren Brieg mit ben Cimbrern und Teutonen im J. R. 657. Unterdeffen hatte Miebrie dar der Achte, Konig von Vontus, bernabe gant Msien erobert, und brobete, als ein wenter Sannibal, nach Italien einzubrechen. Des Maxius Rebenbuh: ter Sulla ging im J. R. 565 ab, fich diesem Erobes rer entgegen zu ftellen. Er wurde, viel gegen ihn ausgerichtet haben, hatten ihn nicht eigene Ungeles genheiten nach Rom gerufen. Der Friede, welchen ibn im J. R. 667 Gulla abdrang, gab ben Romern Mfien und ben romifchen Bundesgenoffen, dem Ronie ge Ricomedes Bithynien, Ariobarzanes Cappadocien wruct.

10.

Bis jum Tobe bes Sulla im J. R. 676 er: laubten es den Romern ihre rigenen Angelegenheiten nicht, an Eroberungen zu benten. Indes flüchtete ein

ein Anhanger des Marius, der große Sextorius, nach Spanien, und legte hier, indem er die hispar nier an romifche Einrichtungen gewohnte, ihre Rinder aber ju Romern erzog, ben dauerhafteften Grund jur Besiegung diefes fo unbezwinglichen gandes. feinem Tode mar es Dompejus dem Großen ein Leichtes, ben größten Theil Diefes Landes zu befiegen. In den benden Rebenbuhlern, Pompejus und Cafar, fraten nun zwen Manner auf, die Rom ansehnliche Provinzen verschaffen sollten. Indes war im J. R. 679 der Avente Krieg gegen Mitheidates ansgebro then. Lucullus bereitete alles vor, diefen Eroberer au besiegen; nur wollte romische Rabale es nicht. daß ihm die Ehre des Sieges ju Theil werden foffte. Dompejus kam im J. R. 686 aus Spanien guruck, um ben fo ehrenvollen Auftrag gegen die cilicischen Seeranber anszuführen. Er vertilgte biefe Piraten, Die ber Befostigung von Rom so gefährlich waren; und man sendete ihm im J. R. 688, durch Cicero's Rebe pro lege Manilia bewegt, auf's Neue nach Affen, um bort gegen Michridates ben Ruhm ju arnbten, den Qucull's Berdienfte etworben batten. Der geschwächte Monarch unterlag ben nemen Ungrife fen, und rettete fich durch die Rlucht; fein Bundesges noffe aber, Cigranes, Konig von Speien und Arme nien, ergab sich, ben einer Emporung feines Sohnes gegen ihn, felbft an den Pompejus. Dem eitlen Pompejus war nichts angenehmer, als ben Schieds, richter gwischen Ronigen ju machen. Er gab dem alten Tigranes Armenien juruct; Sprien, Phonicien und Cilicien aber behielt er der Entscheidung des Senats por. Rachdem er Pontus erobert hatte: fchenkte er dem Dejotarus Galatien, dem Attalus und Pylamenes Paphlagomen, dem Ariftardus Colchis, und fprach dem judischen Fürsten Syrcanus den Thron gegen ben Aristobulus ju, indes Sprien und Cilicien ju römischen Provinzen eingerichtet murden. ficherte ibm der Leichnam des Mitbridates, den man ibm

ihm überlieferte, die Bollendung feiner Unternehmungen, die Rom Pontus, Syrien, Phonicien und Cilicien mit den angranzenden Landern erworben hatte. Er kehrte schon im J. R. 690 jurud.

II.

Der Ruhm und die Schäße, welche Pompejus hterben fich erworben hatte, feuerten feinen Debens bubler Cafar an, fich auf biefelbe Beife fie ju ver-Dienen. Er ging im J. R. 695 nach Gallien ab, Diefes Land ber romifchen Berrichaft ju unterwerfen, und verließ es im J. R. 704 befiegt. Gogar bis nach Britannien braugen Cafars Baffen ein. Craffus wollte es feinen bepben Berbundenen gleich thun, und nahm fich vor, im tiefen Afien fich Lorbeere Bu holen. Seine Unternehmung scheiterte im J. R. 700 ganglich. Indem aber M. Anconius und noch mehr fein Unterfeldherr Vencidius, Die Gachen gegen die Parther in den J. R. 713 — 715 wiederherzustels Ten suchten, gewann damit ber Romer wenigftens Macht, sich in Mesopotamien und den dortigen Ges genden festzusegen. Die erften Jahre des gten Jahr: hunderts von Rom fchien diefe Beltbeherrscherin aus. wartige Siege gang anfzugeben, und ihre Baffen bloß gegen fich ju fehren. Rur Brutus eroberte im 3. R. 711 Lycien, bas aber ben hartnactigsten Bie derstand that. Go machte auch Octavian einige Bersuche, die balmatischen Gebirge, die Japoden und Dankonier sich unterwurfig zu machen. Im J. R. 721 aber farb Bocding, eben ber, welcher ben Jugurtha den Romern auslieferte und fein Reich, Mauretanien, ward zur romischen Proping, bie jes doch August bald wieder verschenkte.

# -"- ber Seoberung der romiftheir kanber. Lvik

#### 12

Daffelbe Jahr R. 723, das Augusten auf den Shron der Welt erhob, gab ihm auch Aegypten und Cyrenaica, welche nach dem Tode der Cleopatra Rom anbeim fielen. Doch es war Augusten bestimmt, noch mehrere Provinzen Rom benzufügen. Durch die Befiegung der wilden Cantabrer und Afturen mard die Eroberung von Spanien in den J. R. 728 und 729 vollendet; und eine Reise, welche August im 3. 734 nach Affen vornahm, unterwarf ibm das gange, allerdings noch nicht bernhigte Affen. Jahre darauf, gaben Ginfalle der Teufschen in die Bes genden jenfeits des Rheins die Gelegenheit, daß dies fer Klug nun als eine bauerhafte Grange gwifchen Den Romern und Teutschen angesehen und alle abenda warts gelegene kander (in den heutigen Diederlans bern) unter bem Ramen Germania eine romifche Bros vinz wurden. Augustens Stieffohne, Drusus und Tiberius, eroberten im J. R. 739 Rhacien und Moricum bis an' die Dollan. Drufus drang felbft nach Teutschland bis an die Elbe ein; fand aber auch hier feinen Tod. Tiber jog einige Dale nach Teutschland. Roch verdienter aber machte er fich das burch, daß er den Aufftand der Pannonier im 3. R. 760 bampfte, und Damit Die feither von romischen Keldherren bekämpften Provinzen, Pannonien und Moffen, unter Die Gewalt ber Romer brachte. -Munuftens erfte Rachfolger brachten wenig neue Lander an fein Reich. Unter dem Tiberius farben Die feitherigen fleinen Reiche Commagene und Cilis cien aus, und Cappadociens bemachtigte er fich burch bie Binrichtung feines Ronigs.

### aviu Gefchi ber Erobenung bar cont. langer.

#### 181

Dem Claudius aber glückte es ohne sein Vers Menst, "einige wichtige Besignehmungen zu machen. Ihm stel nach dem Tode des Juda 794 nach E. R. ganz Mauretanien zu; und Britannien unterwarf sich in den Jahren 796 bis 800 n. E. A. Erst spät aber im Jahre 860 und 868 vollendete Trajan die Reihe der römischen Bestigungen, da er Dacien und Mesopotamien zu römischen Provinzen machte. Diese Reihe war also: Mittel: und UntersItalien; Sardinien; Corsica; Obers Italien; Bicilien; Batica; das Narbonensische Ballien; Macedonnien; Illyrien; Epirus; Afrika Propria; Achas jd; Asien; die Balearen; Numidien; Lusitania; das Tarraconensische Spanien; Cyrenaica; Pons eus; Syrien; Phonicien; das ganze jenseitige Gallien; Bithynien; Paphlagonien; Pannos nien; Mössen; Thracien; Aegypten; Ahatien; Vioricum; Commagene; Cilicien; Cappadocien; Mauretanien; Britannien; Dacien und Meson potamien.

Uebersicht

ber

# romischen Länder.

lnhang zu Pitsch Beschr. 5. Röm.

31

# llebersicht der romischen Länder \*).

Die Romer hatten demnach in allen dren Theilen der alten Welt die machtigsten und wichtigsten Lander innen.

Sie besaßen

### I. in Europa

### A. Italien.

Die Gränzen: Es gehörte bazu das ganze hentige Italien, Savopen (Sabaudia), jest das Des partement Montblanc, ausgenommen, welches, wie heutiges Tages zu Frankreich, zu dem alten Gallien geschlagen war; ingleichen der südliche Streif von Tyrol und der südwestliche Theil von Crain, serner Friaul, und endlich der Theil von Istrien, der disseits des Flusses Arsia lag. Italiens Gränzen waren also außer dem ligurischen, tyrrhenischen, ionischen und adriatischen Meere und den Alpen, die Italien von Gallien, Rhatien und Noricum trennen, der Flusserus

am weitern Unterricht bienen: Jer. Jac. Oberli ni primae lineae orbis antiqui etc. Argentorati 1790.
g. Christoph. Cellarii Notitia orbis antiqui, bie neuefte Ausgabe von J. Cone. Schwarz, Lipf. 1773. Tom. Il. Append. ibid. 1776 4. Cone. Mans nert's Geographie ber Griechen und Romer, aus ihren Schriften bargeftellt, in mehreren Anden, die zwepte umgearbeitete Ausg. Nurnb. 1799 ff. Danbbuch ber glten Erbbeschreibung, zum Gebrauch ber zwölf großern d'Anvilleschen Karten, aus ben besten Quellen berselben (von Summel, Oruns, Ditmar, Stroth),

Barus (Baro) gegen Gallien, ber Flug Arfia (Arfa)

gegen Illprien ju.

Meere: Das Adriatische Meer führte auch den Nahmen des obern, das tyrrhenische Meere den des untern Meeres. Der Golso di Genova wurde dazumal das ligustische Meer, und, was vom mittelländischen Meere den Flus von Italien bespült, das ionische Meere geheißen. Der Theil des tyrrhes nischen Meeres zwischen Italien und Sicilien ward das sicilische, der zwischen Sardinien und Corsita das sardische Meer genannt.

Saupttheile:

B) Gallien Diffeits der Alpen (Gallia cisalpina, und, weil seine Einwohner die romische Toga

annahmen, togata), ober Oberitalien.

Granzen: Außer ben Alpen waren bieselben ber Fluß Barus (Baro) gegen Frankreich, ber Arsia (Arsa) gegen Alprien, und zu verschiebenen Zeiten bald ber Aesis (Cesano), bald ber, burch Casars entschlosfenen

burchgefehen und verbeffert von 2. S. &, Seeren. Rurnberg 1799 ff. gr. 8. (Geographic ancienne abrégée par Mr. d'Anville, à Paris 1768. Tom. IIL, '12 maj. (Bepm an Eh. vor bem Regifter ftebt eine Nomenclature alphabetique). Die pergleichende Erbbe-ichreibung, ober: Spfiem ber alten und neuen Erb-beschreibung aller Boller und Beiten. Mit analptifchen Tafeln und vielen Rarten 2c, vom Den. Men-telle. Aus bem Brangof. überf. u. mit einigen Unmert. (u. einer berefiden Borr. v. J. G. Müller). Binterth. 1785 - 1793. VII. Bande. gr. 8. Géographie des Grecs analysée, ou les systemes d'Eratosthenes, de Strabon et de Ptolemée, comparées entre eux et avec nos connoissances modernes. Par P. T. J. Goffelin. Paris 1690 4. (Ein Sauptwert, von meldem ein Auszug in bes ghen. p. Jachs gevarant Enbemeriden fic befindet). Deffen Becherches sur la Géographie fistematique et positive des anciens, pour servir de base à l'histoire de la geor. ancienne. An. VI. Par. II. Vol. 4. maj. G. D. Abhlers allgem. Geographie der Alten, unmittelbar nach ben Quellen fritisch bearbeitet. Lemgo 1803 ff. gr. 8.

fenen Hebergang verewigte, Rubicon (Pifciatello, Luso

oder Rugo) gegen Umbrien.

Sluffe: Der hauptstrom Padus (jett Po), ben den Dichtern auch unter dem Namen Eridanus, seiner sieben Mündungen und seiner Schwäne halber berühmt. Rach diesem der Parus (Baro), der Mascra (Magra), die Gränze von Ligurien und Etrurien; der Trebia, wo Hamibal die Kömer schlag; der Ticinus (Tessin), wo Hamibal ebenfalls siegte; der Athesis (Udige, Etsch), der Medoacus (Brenta), der größere und kleinere.

Seen: Der Lacus Verbanus (Lago Magiore), ber angenehme Carius (Lago di Como), der Benas

cus (Lago di Gorda).

Gebirge: Die Alpen. Die Gebirge von dem ligurischen Weere bis an den Berg Vesulus (Veso) nannte man die See: oder Meeralpen. Die Alpen, welche von diesem Berge an die an den Berg Cenis fortlausen, die cottischen, und vom Berge Cenis dis an den Mons Jovis (St. Bernard) die graischen Alpen. Weiterhin sührten unter den gegen Süds osten sich erstreckenden Alpen, die vom St. Bernards berge bis an den Berg Addula, den Namen der pens ninischen Alpen, von da bis an Trident den Ramen der rhätischen, und dis gegen Istrien zu, der carnis schen oder norischen Alpen. Ein Theil dieser Gesbirge, welcher über Verona, gerade gegen Süden zu, sich erstrecke, hatte den Namen der euganeischen Alpen: so wie die, über Forum Julii, (Civitad di Friuli) besindlichen Alpen auch die julischen hießen.

Eintheilung: Man theilte Gallia trans.

alpina ein:

a) In Ligurien, die gander der nun zum fran, absischen Reiche gehörigen Staaten, Genova und Lucca,

langs der Rufte bis an ben Rug Macra.

Stadte: Portus Serculis Mondci (Monaco) und Genua, bende schon ehemals wichtige Seestadte; ferner die Kolonie der Massilier, Vicaa (Nizja), und Derstona (Tortona).

Die Einwohner waren bie geschickten Liguren, welche schon in ben frubesten Zeiten ben Kunften und ber Sanblung fich ergaben.

, b) Die Landschaften der Bergliguren in dem

neuern Biemont und Montferrgt.

Stadte: Augusta Vaginanorum (Guluggo); Alba Pompeja, die Baterstadt des R. Pertinar, jest Alba; Asta (Asti) und Pollentia (Bolenga).

Linwobner: Diese waren sammtlich wilde Rauber, welche die Romer erft bandigten, nachdem sie sich bes bies, und jenseitigen Galliens ganglich ber machtigt hatten.

c) Gallien jenseits des Po (Gallia transpa-

bana).

Stadte: Das unter den Kaisern so blühende Ticinum, (Pavia); das angenehme Comum (Como); das Neu-Athen der spätern Römern, Mediolanum, (Milano); das uralte Mantua, den dem im Flecken Andes, jest Dörschen Pietolo \*), Birgil gedoren wurde; das unter August so unglückliche Cremos na, Catulls Vaterland; Verona; Briria (Brecia); Patavium (Padna), uralt und des Livius Baiterstadt; Vicentia (Bizenza); das reiche Aquileja, einst eine berühmte Stapelstadt des Handels mit den nördlichen Wilden, späterhin die Hauptsessung von Italien gegen sie; endlich an der Gränze Illyriens Pola, aus Pietas Julia (Pola), von welcher das nahe Vorgedirge den Namen Pollaticum sührte, und bey der die Insula Pullaria lagen.

Eins.

\*) Merkmurdig ift, daß Buonaparte (Napoleon der Große) nach der Einnahme von Mantua die Einwohner des junächt bev dieser Stadt liegenden Dörschens Dierolo für alles währeng der Belagerung erlittene Ariegsungemad entschädigte, und von nun an von alsen Einquartirungen frey erklärte, weil dirgil diese geboren wurde; und daß er diesem großen Dicter hier unter Lorbeeren, Myrthen und Evpressen einen Dbelist und ein jährliches Gedächtnissen weihete.

Linwohner: Die Lavier ben Pavia, die Gros bier unter dem kago di Como; die Insubrer bep Mailand, die Cenomanner ben Cremona, Mantua und Bripia, die Luganeer mischen dem See karins und der Athesis; die Carnier im heutigen Friant, send die Veneter am adriatischen Meere in den Stads ten Vicenza und Padua. Unter allen war diese lettere Nation die gesitteteste, und trieb einen karken Handel,

Gant oben im beutigen Diemont faffen noch eis mige gallifche Bolfer, welche erft foat unter bem R. Muguft berühmt murben. Diefe maren Die Galaffi Die Libici, die Taurini und Seauffani. Die ers ften brev rebellirten unter August, wurden aber vom Terentius Barro jum Gehorfam gebracht; ba bann -allerdings das Schickfal ber Salaffer, von den übris gen lagt fich's vermuthen, febr traurig mar, und ber größte Theil der Ration zu Sflaven verkauft murde. Der Konig der lettern, Corrius, blieb den Romern getreu; jum Danke vergonnte ihm August die Sous peranitat über fein fleines Reich. Bu ben Salaffern gehörten die Stadte Augusta Pratoria (Aufta) und Eporedia (fivrea); ju den Libici Vercella) Berg celli) und Laumellum (kumello); ju den Cauris nern Augusta Taurinorum, sonst Taurasia (Euc rin); ju ben Segusianern Segusium, bes Cottius Residenz (Gusa).

B) Gallten dieffeits des Do (Gallia

cispadana).

١

Granzen: Go gewiß die Granze pieses kandes auf der einen Seite durch den Po, die Apenninen und den Fluß Tredia geschlossen war: so ungewiß ist sie auf der andern. Man hat bald die Stadt Anscona, bald den Fluß Rubicon zur Granze von Gallia cispadana gemacht; je nachdem nämlich die Römer mehr oder weniger davon innen hatten.

Stadte: Placentia (Piacenza), eine zu ben Beiten des Cicero blubende Municipalstadt. Richt weniger waren dies das wollenreiche Parma, Mus

4 tin

eina (Modena), von welchem der berühmte Mustinensische Krieg nach Cafard Tode den Namen führte; so auch Ravenna, der Sitz der kaiserlichen Flotte auf dem adriatischen Weere und vieler Kaiser, und das alte schöne Bononia (Bologua).

Linwohner: Die Boier in der Gegend von Parma und Bononia; die Lingones ben Ras venna; und die Senones ben Ariminium und Sena

Gaffica in Umbrien.

B) Das eigentliche Italien ober Mits tels Italien.

Granzen: Gegen Ligurien ber Fins Macra (Magra); gegen Gallia cispabana bie Apenminen und ber Fins Rubicon ober ber Aefis (Cefano); gegen Großariechenland nordwärts ber Fins Silarus (Selo);

Großgriechenland nordwärts der Fluß Silarus i füdwärts der Fluß Frento (Fortore).

Sluffe: Nach dem tyrrhenischen Weere zu lausen aus Etrurien der Arnus (Arno); durch katium die Tider (Tevere), ingleichen der langsame Livis (Garigliano); noch tiefer unten ist der Oulturnus (jeht Voltorno), der Hauptsluß Campaniens. Nach dem adriatischen Weere ergießen sich aus Umbrien der Pisaurus (Pesaro); der durch Asdrubals Niederslage verewigte Metaurus (Wetaro) und der lachende Clitumnus. Die Flüsse von Picenum waren Truens tes (Tronto) und Aternus (Pescara); mitten im kande lausen in den Liberstrom der Clanis (Chiana), Var (Nera) und Anio (Teverone).

Seen: Der Lacus Thrasimenus (il Lago di Perugia), der Volsimensis (il Lago di Bolsena), der Ciminus (il Lago di Bico), der Lacus Vatimonis (il Lago di Bassano), der Sabatinus oder Sabatinus (il Lago di Bracciano), sammilich in dem eher maligen Etrurien, jest in dem Kirchenstaate gelegen, endlich der Lacus Jucinus (Lago di Celano) im eher maligen Warser Lande und heutigen Abruzzo oltra.

Gebirge: Mitten durch Diesen und ben uns tern Theil Italiens, bis an die außerste Granze gegen Cu.

Såben zu, erstrecken sich die hoben Apenninens Gebirge, welche Italien gleichsam in zwey Theile, ben füdlichen und nordlichen, spalten.

Eintheilung: Im eigentlichen Italien lagen

die Provinzen:

.

بخ

8

大き

ŕ

ú

a) Arrurien, das neuere Toscana, und die pabfit lichen Staaten por der Tiber.

Grangen: Gegen Ligurien gu ber Macrafluß, gegen Norden Die Apenninen, gegen Often Die Tiber.

Stadte: Cluffum (Chiufi) vorber Camers, wo fich der erfte Rrieg der Romer mit den Galliern entzündete; das unter Angusts Triumpirate verheerte Perufia (Perugia), das uralte Corptbus, Cortona, Aretium (Aregio), Salerii (Faleri oder Civita Caffellana), wo Camill fo edel ben verrathe rifchen Schulmeister juructwies; bas reiche burch feine zehnjahrige Belagerung verewigte Deit (ber Insel Farnefia gegen über auf einem fteilen Felfen ober in ber Nachbarichaft des heutigen Scofano, Care (Cer Beteri), des Megentius Vaterstadt; und die Vaterstadt der Romischen Tarquinier, Tarquinii, ben dem Dorfe gleiches Ramens im Patrimonio Betri, gehörten nebft den uralten Stadten Volaterra (Bolterra), Sena Julia (Siena), Vetulonia, Populonia Rufella- (Rofelle), Polfinii (Bolfena), Sescennia, Sutium und Mepete größtentheils unter die alten Sauptstädte des kandes; und unter ihnen maren Fas lerii, Beji und Care, welche jest in Steinhaufen lier gen, Die berühmteften. Undere nicht weniger, befork bers in ber fpatern Gefchichte merfwurdige Stadte mas ren Luna (L'Erica), Lucca, Distorium (Pistoja), Sa fula (Fiegola), benbe in der Geschichte des morderis fchen Catilina berühmt, Difa, Florentium, Poreus Kerculis Labronis (Livorno).

Berge: Unter ben vielen Gebirgen biefest kandes haben fich befonders ben den Alten berühmt gemacht die Gebirge beh der Stadt Luna, wo man schonen Marmor brach; und der Berg Sorracte, und

fern ber hentigen Stadt Civita Caftellana (jest Monte St. Gilveftto).

Inteln: Die Infel Methalia (Elba), welche

Die Alten ihres Gifens wegen ichasten.

Linwobner: Die Etrufter maren ein übers aus geschicktes Bolt, und verfeinerten fich, ba noch gang Stalien in einer tiefen Barbaren lag. Die er faunenswurdige Menge ber Stadte und Einwohner ift ein Beugniff von der Fruchtbarkeit diefes kandes in alten Beiten. Die fpatern Romer ichatten es frevlich nicht fo febr, als Campanien.

b) Catium, bas heutige Campagna bi Roma

und ein Theil ber Terra bi lavora.

Grangen: Latium erweiterte feine Grangen. Das Latium Detus erftrectte fich nur bis an bas Borgebirge Circeji (Monti Circilli); das Latium Mobum aber reichte bis an den Fluß Liris ( Gari gliano), die westliche Granze machte die Tiber, Die

nordliche der Unio (Teverone).

Stabte: Rom; oberhalb beffelben Uns temna, die erfte Eroberung der Momer; noch bober um Tiberftrom, Collatia, und am jenfeitigen Ufer ber Liber, Antemna gegen über, Sidena. Bon allen biefen Stadten find auch die Erummer nicht mehr vorhanden. Unterhalb Rom am Musfluß der Tiber lag Offia, aus dem man verschiedentlich den Safen von Rom ju bilden fuchte, mas aber die Tiber ftets vers hinderte, jest in Trummern; neben Offia an der Rufte, Laurentum (Batricia), Lavinium (Paterno) und Ardea, der alte Sauptfig der Rutuler, von welchen aber feine Spuren mehr vorhanden find. Dben am Unio bas, bem Glauben ber Romer nach, fo gefunde Tibur (Tiroli), eine ansehnliche Sandelsstadt; ferner das durch Runft und Ratur wohl befestigte Dranes , Re (Palaftrina), mit einem fconen Gluckstempel: meben biefen aber Gabii, wovon auch feine Ruie nem mehr vorhanden find; bas lachende Tufculum (Frascati), mobey ber Lacus Regillus ju fuchen ift;

tiefer Alba longa (Albano). Neben Tibur gegen den Kulinischen Gee maren die Stadte der Aegvier: Carfeoli (Arfoli), Sublagveum (Gubiaco) und Alaidum, in Ruinen. Deben der fettern laa der in romifden Schriftftellern fo befamte Berg Alaidus. Unter den Megviern bewohnten die Bernicer eine außerft gebirgige Gegend, und bie Stabte Unaama und Gerentinum, die noch jest unter den alten Das men, ale Unagni und Ferentino, befannt find. Roch tiefer lagen die Stadte ber Vollker, Untium (Ango), einit ein machtiges Raubneft, bann ein Bergnfigungsort der Romer, deffen Ruinen ber dem Capo d' Auto in feben find. Die Raifer Caliquia und Rero verfconers ten besonders diesen Ort. Kerner fand hier Terras cina, in der Sprache der Bolffer Ungur, und bas ebenfalls in Trummern liegende Suella Dometia. von welchem aus bis an den Liris, fich eben bie bes kannten pomptinischen Sumpfe (Pomtina Paludes) erstrectten, an benen schon ber Conf. Corn. Cethegus im 7. 590 n. Erb. R. arbeiten lieft. Diefelbe Aufmerts famfeit schenkten ihnen Julius Cafar, August und Trajan; ber lettere, wie es fcheint, mit bem beften ' Erfolge. Städte der Bolffer waren auch Delitra (Belletri), Cafinum (Cafino), Arpinum, die Bas terftadt bes Cicero und C. Marius; und Fregella. (Bonte Corpo), ingleichen bas burch feine verzweife lungsvolle Gegenwehr gegen Gulla verewigte Morba (Norma); das mankelmuthige Pivernum. (Piperno vecchio); die Baterftadt des Raifers, wie des Ges schichtschreibers Tacitus Interamna (Terni); Setia (Gezza) und Corioli. In diefer Gegend hatte Cis cero, am Musflug des Affura, auf einer fleinen Infel, Die befannte Billa, auf welcher er fich, tury por feis nem Tode, mit feinem Bruber Quinctus aufhielt. bem außersten Bintel gatiums gegen ben giris ju befaffen die Ausonen die Stadte Sundi (Konti), Caieta (Baeta), das wegen feines Weins berühmte Cacubum und Mineurna, in deffen Moraften fic

Marins verbarg. Es lag nabe ben bem Lieis: Rlug, und hatte einen berühmten Sain und Tempel ber Gottin Marica.

Landesbeschaffenbeit: Latinm mar fein un fruchtbarer kandfrich; doch fam es an Fruchtbarfeit feinesweges Campanien ben. Biebaucht mar feit den alteffen Beiten Die Sauptnahrunge

c) Umbrien, die heurigen Landschaften Ur:

bino und Spoleto.

Grangen: Der Rubicon gegen Dberitalien, ber Rar und die Tiber gegen Sabienum; gegen Ricenum ber Mesis, bas abriatische Meer gegen Mitternacht.

Stadte: Ariminium (Rimini) war die Von Rom aus bis hieher führte die Kanptstadt. berühmte glaminische Strafe. Die übrigen Stabte waren Pisaurum (Pefaro) und Sena gallica (Gie nigaglia). Innerhalb bes landes lagen vorzüglich Sarfina (Carfina), die Baterstadt Des Combdiens fcbreibers Plautus: Urbinum Kortense (Urbino), Urbinum Metaurense (Urbania), Tifernum, Tibu rinum (Citta di Castello) ben dem Plinius eine Billa hatte, und Spoletium (Spoleti); ingleichen Sentis num (Gentina), das alte und getrene Jauvium (Eugubio) und Zispellum (Svello).

Landesbeschaffenbeit: In diefer Bro: ping befand fich ein groffer Theil bes romifchen San bels, der von Arminium aus getrieben murde; einige Gegenden hatten ausnehmende Biebzucht, befonders

Die um die Rluffe Dar und Clitumnus.

d) Dicenum, die heutige Unconitanische Marf. Grangen: Begen Umbrien ber Rluf Mefis (Cefano), gegen die Bestiner ber Matrinus, Aluf.

Bwifchen ben Kluffen Bomanus und Aternus.

Stadte: Uncona, eine machtige Geeffabt am Cumerischen Vorgebirge, mar die Hauptstadt. Ferner gehörten hieher bas burch Runk und Ratur wohl befestigte. Asculum (Ascoli), Caftellum Truens tum (Torre Segura): das uralte Capra, mách:

machtige Municipalstadt, unweit Castel Marano; Die Stadte Tumana (humana), Potentia (Postenza), Sirmum (Firmo) und Collentinum (Colens tino).

Einwohner: Die Picenter muß man forgi faltig von ben Dicentinern am Gelo:Rlug unterscheis Sie waren eine fehr tapfere Nation und bie Unführer in dem Kriege mit den Bundesgenoffen.

e) Das Land der Vestiner.

Grangen: Der Matrinus gegen Dicenum, Der Aternus (Befcara) gegen die Marruciner.

Stadte: Angulus (Civita di St. Angelo);

Pinna (Civita di Penna), Avela (Aquila).

f) Das Land Der Marruciner mar febr Flein und begriff nur die einzige Stadt Teate (Chieti).

g) Das Land ber Frentaner.

Grangen: Diefes Land fließ mestmarts an bas Gebiet ber Marruciner, oftwarts an ben Frento (Fortore); Fluß.
Stadte: Ortona (Ortona), Sistonium

(Guaffo d'Amone), Anganum (L'Anciano) und Lavis

num (Larino).

h) Sabina, ein fleines, nicht fehr fruchts bares land, das aber gute Biehzucht hatte, mitten innen zwischen den gedachten gandschaften, zwischen den es wieder an latium fließ. Es war das Muts terland der Bestiner, Marruciner, Marfer und Per ligner, die oft ju ihm mit gerechnet werden.

Grange: Es erftrecte fich von Abend gegen Morgen von der Tiber bis an den Rucinischen Gee, von Mittag gegen Mitternacht vom Unio (Teverone) :

Rlug bis an das gand der Beffiner.

Stadte: Noch vorhanden find die Stadte Etetum, woben Borag in dem, vom Quell Bandufia bewafferten, Thale zwischen den Bergen Lucretilis-und Uffica, im Ructen des heutigen Fleckens Monte Leone, sein ihm so werthes Landgutchen besaß; Vomentum und bas reizende Reate, unter dem Mamen Monte .

### 14 . . Ueberficht ber romifchen lanber.

Ronte Notondo oder Aimane, kamentario und Riete; Cures, das Vaterland des D. Latius sucht man in dem Orte Monte Maggiore am heutigen Flüßchen Corese. Hier waren serner das alte Curilia in Ossen von Civita Ducale, es hatte einen Gesundheitsbrunnen (Aqpa Curilia); ingleichen ohnweit Cutilia Inter ocrea, Rurcia (Rorcia) und Amiternum, des Gesschichtsschreibers Sallustius Vaterstadt 5000 Schritt vom heutigen Aquila bepm Plate St. Vitorino.

i) Das Land der Marfer war flein. Diese kriegerische Nation wohnte porzüglich um den Fuck mus, See und hatte da Alba Huecntis (Albi), ein nachberiges Staatsgefangnik der Romer, und Mars

rubium (Morrea) innen.

k) Das Land der Peligner war ebenfalls flein.

Granzen: Die Fluffe Aternus und Sagrus.
Stadte: Sulmo (Sulmona), des Obidius Vaterstadt, Corsinium, die Hauptsestung der verdun, deten Nationen im Marsischen Ariege, deren Trümmer man bep Aqvila sucht, vielleicht das heutige San Perino.

E) Unter Ttalien, in seinen untern Theilen auch bisweilen Großgriechenland genannt.

Grangen: Der Silarus (Selo): Fluß am sprehenischen, der Frento (Fortore): Fluß am abria:

tischen Meere.

Flusse; Ins threseische Meer ergießen sich der Vuleurus (Boltorno), der Liternus auch Glasnis (kagno), der Sarnus (Sarno). In das sich lianische Meer lausen, außer dem Silarus, der Laus (kaino). In den Silarus sällt der Tanager. (Negro), so wie sich der Silarus wieder mit dem Calor vermischt, In den tarentinischen Meerbusen fallen der Cratis (Crati), Sydaris (Cochile), der Casuentus und Bradanus, welche bepde noch die alten Namen sühren. Endlich in das adriatische Meer strömt, mit dem

dem Frenco, ber Aufidus (L'Ofanto), ein reisender Strom und der einzige, welcher die Apenninen durche schneidet.

Porgebifge: In Campanien waren die Borgebirge Misenum, Minerva und Palinurus; im kande der Brutier waren dieselben Leukopetra ben Rheaium (jest Capo bell' Armi), Dromontos pium Serculis (jest Capo di Spartivento), ferner Sephyrum ben kocri (Gerages), Cocintum (jest Capo di Stilo) und über ben fepllacischen Meerbusen (Golfo di Schlace), Lacinium (jest Capo Rimuto). Alle biefe lagen an der füblichen Salbinfel. auferfte Borgebirge ber nordlichen Salbinfel mar das Taponium ober Salentinum (jest Capo di St. Maria di Leuca ). Diefe Vorgebirge fomohl, als die gedachten berden Salbinfeln, bilden die Apenninischen Bebirge, welche bis an die außerften Grangen von. Italien fortlaufen, und ber einzige Gous beffelben gegen das Deer find. Diefes hat bereits zwischen beiden Salbinfeln einen ansehnlichen Deerbufen ger schaffen, ber ehemale, wie jest, von der Stadt Tarent ben Ramen führte.

#### Eintheilung:

a) Campanien, die heutige Terra di las pora.

Granzen: Der Liris ichfeb es von Latium, bas Vorgebirge der Minerva von dem Lande der Dis centiner.

Berge: Der feuerspepende Desuv (Monte di Sontina), der unfruchtbare Gaurus, der weinreiche Massicus und Falernus (nicht zwep Berge, sondern einer) und der Tivala

Sumpfe und Geen: Der Linterna Paslus, ben der Stadt gleiches Namens (jest lago di Patria), Acherusia Palus zwischen Cuma und Misseum; Lacus Lucrinus unterhalb Baja; und sogleich, daben Lacus Avernus.

Gers

Berter: Un ber Rufte bas Exiftum bes großen Scipio, Lincetnum (Torre di Batria), der alte Gis der Sibplle Cuma, lange fcon ein Steins haufen. Beiterbin Mifenum (Monte Deifeno), im Bafen lag die zwepte Division der faiferlichen Rlotte. Rerner Baja, bas berühmte Bab ber Romer; Dus teoli (Bugguola), ein gwentes Bad und ein Beranie dengort bes ichwelgenden Romers; ber icone Sufen erhob Buteoli ju einer wichtigen Sandeleftabt. tiefer lag Meapolis, schon ebemals eine blübenbe Stabt, por Alters nuter bem Ramen Parthenope und Palepolis befannt; ingleichen die burch den Ausbruch des Besurd mabrend ber Regierung des R. Titus untergegangenen Stabte Sercalanum und Doms beit. (Geit 1738 find fie größtentheils wieder ausnearai ben worden; und haben uns mit einer großen Rahl All terthumer bereichert). Endlich bie Ctabt Surentum Sorrento); ber auf dem dafigen Vorgebirge befindliche Minerven, Tempel gab berfelben ben Ramen. Anners halb bes landes befanden fich in Campanien bas machtige Capua, das Berderben der Armee des hans nibals; ferner Teanum Sidicinum, jest Reano: bas burch Sannibals barte aber vergebliche Belagerung ver ewigte Cafilinum, jest Mova Capua; ingleichen das an dem fconften Dele Stallelis fo reiche Denafrum, Calaria, Atella und Mola; inegefamt wichtige und aur Romer Beit reiche Stabte.

Landesbeschaffenheit: Campakien war in al Iem Betracht die reichste Provinz Italiens, und als sich der Romer allein den Vergnügungen widmete, der eigentliche Sit der romischen Großen. Baja, Puteoli und Neapel lieferten eine fortlaufende Reihe von Palasten. Hier waren auch die tostbaren Seepalaste, die der verschwendende Romer auf Dammen mitten

in die Gee erbauete.

b) Das Land der Picentiner. Grangen: Das Borgebirge der Minerva und der Silarus (Selo); Kluß.

Stadte:

Stadte: Die alte Stadt Picentia, ohnweit Evoli, war schon zu des Strebo Zeiten zerstort, Die Bicentiner wohnten dazumal, wie die übrigen apennischen Bölker, auf Doufern, und wurden durch die wohlbesestigte Stadt Salermo von den Romern

im Baum gehalten.

Anmerk. An den Kiffen dieser länder im thyrrhes mischen Weere lagen verschiedene Juseln, die wir nicht vergessen dursen. Hierher gehört die Insel Planasia (Pianosa), hetruscien gegenüber, der Verbannungsvert des Agrippa Posthumus. Campanien gegen über las gen die wüssen Inseln Pandaria und Pontia, bes kannte Verbannungsörter, ingleichen Piehecusa oder Aenaria. Bep dem Vorgebirge der Minerva aber Vesand sich Caprea. Diese anmuthige Insel erhielt in den Augen des Sibers noch dadurch einen Vorzug, daß sie um und um mit Felsen umgeden war, und wur einen Jugang hatte;

c) Das Land ber Samster und Sirs piner. Bepde Boller wohnten auf den Apenninen mitten in Italien, zwischen katum und Campanien auf der einen, den Pelignern und Frentanern auf der andern Seite, die Samniter gegen den Liris, die Sirpiner gegen den Silarus zu.

Gerter: Die Stadte der Samniter waren: das an Beute für die Romer so reiche Bovianum (Boiano), Allisa (Aliss); Telesia (Lelese), die muthe maßliche Residenz des R. Pontius; das wegen seiner Furcula Caudina den Komern so sürchterliche Causdina Leudina den Bomern so sürchterliche Causdina und Beneventum (Beneventum)

veuto) \*); und diese lettere reiche Stadt selbft.
In den Planen der Sirpiner gehörten Avellia num (Avellino), Aeculanum, Laund Tuticus, das ben Romern einer erlittenen Niederlage wegen benk-

murdige.

<sup>\*)</sup> Bergl. Liv. IX. 2. 3. XXII. 14. Inhang zu Vittsch Besche, b. Köm.

würdige Gesbonia, Aquilonia (Cedogna), Gonsa (Conja), und her berühmte Stintfer, Lacus Amfas

d) Lucanien, das jetige Prenzipato citre und die kandichaft Bafflicata.

Granzen: Genen das land ber Bruttier ers freckte es sich bis an die Flüsse Laus (laino) und Spharis (Cochple). Ueber den letten Fluß ging es his an den tarentinischen Meerbusen und durch den Bratanus ward es von Apulia Mencetia und Cala-

brien abgesondert.

Staden: Am tyrrhenischen Meere lagen die ehemaligen griechischen Kolonien Pastum, oder Possidomia (Besto), und Velia oder Elia (Castelio a mare della Brusca) und Bupeneum, griechisch Pyrus (Policastro). Am tarentinischen Mgevbusen besanden sich die schwelgerische Stadt Sydaxis, nachher Thus rium und zulest Copia genannt, serner Zeraclea (Posicore) und Muraponeum, alle drey griechische Rolonien. Mitten im Lande aber die Hamptstade der kneuer Possesia (Potenza).

e) Das Land der Bruttier, das jesige Calabrien.

Grangen: Die Fluffe Laus und Spbaris.

Stades: Um tyrthenisthen Meere die mächtige Stade Rhegium (Reggio), Zippo unter den Rdimern Oldo Valencia, jest Bivona, eine Kolonie der kotrer; neben dem zephyrischen Borgebirge die Stude Locri Selbst; wo der angebliche Zaleucus lebte, auch Locri Epizephyrii, jest Moeta di Burzano. Höher hinauf und am tarentinischen Meerbusen traf man Scyllacum (Gavillace); noch weiter hinauf, das Baterland der stärksten Uthleten, das mächtige Cvos con (Crotone) an. Alle diese Städte, so wie Texina und Caulonia, waren griechische Kolonien. Zweisels haft ist dieses von Petilia, deren Treue gegen die

Matike in gunden punischet Arlege Buserins Marie mus \*) beschreibt (vielleicht das hentige Strongbeit; die übrigen Stadte des kandes waren Temfa, ben dem Griechen Temble, Austianum (Rosfano) miet tem im kande lagen die ebenalige Hauptstadt den Brutter Confuncia (Conjenza), und die wichtige Feifung Pandosia, von der auch die Ruinen nicht micht vonbanden lind.

f) Apulien. Diefes gand theilte fich am abriatifchen Meere ben ben Alten in brep Theile ein,

namlich:

a. in Apulia Daunia, Stude ber heutigen gandschaften Capitanata, Basilicasa und Terra de Bari machten biese Proving aus.

Grangen: Die Bluffe, Frento (Fortore) und

Auftous (PDfanto).

Stadte: Teanum mit dem Beynamen Apus lium (Tragonarg); Luceria oder Tuceria (kucera), Asculum, Apulum (Ascoli); ferner das vralte Arspi, Diomeds Rendeltz (Arpi), Sipontum (in Ruinen den Munfredonia), Salapia (Salpe), das Vaterland des großen Dichters Horatius Denussum (Venosa); Cannustum, die Zuflucht der Römer nach der Schlacks bep Canna (Canosa), und dieser Fleden Canna auf dem so genannten Diomedeischen Feldern selbst, dessen Trümmer man nahe den Rüvo sieht.

Vorgebitige : Der hohe Berg Garganus (Monte di St. Angeld), verürsicht hier ein Vorge? birge, vor welchen die Inseln liegen, ivelche bie Angeld, beine in inelne bie Angeld die Justen die Justen die Justen die Tusten beißen sie Trieben sie Angels sie Trieben sie Trieben

Dendies.

b. in Apulia Pencetta, bie hentige kandi

**25**-2

Grane

4) L VII a & 2

Brangen: Der Siuf Aufdus und ber Meers

Bufen, von Tarent.

Stadte: Barium (Bari), das wafferleere Kignatia, bas walferleere Rignatia, bas waldige Bantia, Gormum (Forens ja), das hohe Acheronnia (Aciventa); alles Orte; beren horaz malerich ermähnt. In diefer Landschaft fand fich auch der Berg Onleur.

c. Calabria ober Japygia, and Meffas sia und Salencia, die heutige Laidschaft Orranto.

Granzen: Es erstrectte fich vom Unfange bes tarentinischen Meerebusens bis an bas japogische Bors

debirge.

Stadte: Die bepden Hauptstädte dieses Landes waren ehemald Brundussum (Brindis), die erste Geestadt der Romer, und ihre gewöhnliche Nebersahrt nach Griechensqub und Asien; ferner das einst so mächtige als weichliche Taventum (Tavanto). Die übrigen Städte dieser Landschaft waren Alexium (Lege), Sydruntum (Otranto) und Callipolis (Gals Mpoli). Rahe ben Alexium sag des alte Rudia, die Baterstadt des Dichters Ennius.

Landesbeschaffenheit: Der untere Theil von Italien mar sibon ehemals eines ber angenehmsten und fruchtbarten Lander Europens und bep den Ro.

mern ber Sauptill ihrer Sandlung.

Allgem. Anmerk, Mis die Kömer Herren von ganz Italien woren, sing mach und an, die atte Eintheilung der gander zu verschwinden. Unter Messufts Regierung verlor sie sich gentlich. August theilte Italien in eilf Regionen oder Landschaften ab. Sie begriffen, nach des Plimius Myade, die erste Mit; und Reu: Latium und Campania; die zwerte Ne hicentiver und Hispiner; die Opiese Daumien, pleucetien, Calabrien, und das Land der Brutier; die vierte die Länder der Frentaner, Marruciner, Pesligner, Marser, Vesligner, Warser, Vesligner, Warser, Vesligner, Warser, Vesligner, Warser, Vesligner, Marken Verntierer, Die fünste Picenum vom Aests bis an den Mattrimes.

Fluß; die sachte Umbrien; die siebente Etrurien; die achte Gallien disseits das Bo; die neunte Ligur vien; die zehnte die känder der Benieter, Carnier, Jirien und Jappden; die eilfte das übrige Gallien jenseits dem Ho. Spätere Einsteilungen des K. Tras jams und Comstantin des Großen, sind nicht so ber kannt newerden.

Die Fruchtbarkeit Italiens war ehemals fo groß, wie jest: Erft als Italien der Sammelplat von Will lionen Ruffiggangern wurde, brauchte es answärtige

baufige Bufuhre.

Dies und die vortreffliche Lage jur Seefahrt, ingleichen der Schus, welchen es von den Alpen ges gen answärtige Ginfalle genoß, machte Italien ju eis nem der vorzüglichften gander ber Wele. \*)

#### B. Sicilien.

Tramen: Sonft wird Sicilien and Sicania, Dep Den Dichtern aber Trinacria und Triquetra pon Sinen drep:Bargobirgen genannt. Sicilien wird gang vom milteflandischen Meere umgeben. Der nörde liche Theit diefes Meeres hief ben den Alten, wie sichen gedatht; das werhenischer des and tuscifche, der sideliche die unische Diefe Meer.

Porgebirge maren breit. Bas erffe gegen Mors gen, Pelorum (Capo Faro); das zwepte gegen Mititag, Pathynum (Capo Baffaro); bas britte gegen Abend, Lilybaum (Capo Boco vber Capo bi Mars fella).

Berge: Aetna (Mongibello); der Maro (Mans bonta) lag westwaris; eben da lag der hächste Berg nach dem Aetna, der Eryp, mischen Palermo und Tras

<sup>\*)</sup> Bur besondern Rachlefe bleibt Claveri Italia Antiqua immer ein Sauptbuch.

Drapani. Missen burch die Jusel strecken die Ferdt ober Junonie Montes eine Kette von Bergen.

Sluffe: Der Symathus (Jaretta) und Tes vinds (St. Leonardo) frünzten fich in die Bap von Catanea; Zimera, swep Flisse bieses Ramens, theiliten die Insel in zwep. Theile. Der murkwares inst tuscische Weer laufende heißt jest. Junur: grander, over Flume di Termint, der stillthe, weichder sich in in wie livbische Weer stürzt; Fiume falso; der Zypse Belice) siest eben dahin; in a. m.

Lintheilung: Aufte.

Stadte: Meffana, fonft Zancle (Deffina), Die Melte Stadt, welche Die Romer einnahmen, und wo der ben ihnen ib beliebte mamertinfiche Wein gebauet wurde; Tauromenium (Laormina), Cas tana, fonft auch Metra (Catanea), bas vom Metna feinen Untergang erlitt. Um Rufe bes Metna lag auch bant rolle machtine ifib angerandentliche finacht bare Levoutieri (jest lentini), nebft bem Lacute Senculis; und Sybla, nachher Megaru genatinto das sign bei nachbarten Gebirgen ben Damen ber Shbiaifchen gab, nut feines Sonige wegen febr beführnt war. Diefer unden affant Generation thirdants). bieraise Samt ftadt ber Infel. Ihre vier Ebetle biefen Maradina, Tychen Meapolis und die Insel (Nasps) Wreygia. Einen funften Theil machte ber Bugel Epipola aus. mo das berufene Gefangnif der Steingruben Lad comia), fich befaud. In biefen funt Thellen fagte Spracufa einen Umfang von funf bis fechs Meilen in sich. Es hatte drep Safen und die einzelnen Statte maren durch befondere Ringmantern gettetint. \*) 3. Die fübliche Rufte.

Stadte und Gerter: Camarina, nabe bem bem heutigen Bifcart; Gela, bey bem jesigen Terra Rova;

<sup>\*)</sup> Eine turge Befdreibung liefert Clc. Vert? IV. 53.

Roba; Agrigeneum (Girgenti) Greaclea Minoa, ben dem heutigen Platani Fluß; Entella und Geld mus (ohnweit Terra di pulci) bende am Flusse Beslice. Es liegen also que diese Stadte, Agrigent aus, genommen, jeht in Trummern.

C. Die nordliche Rufte.

Seiten die zwepten Daupsstadt in Scillen, jest in Erümmern de zwepten Daupsstadt in Scillen, jest in Erümmern den Marsella; Drepanum (Trapani), eine sonst ansehnliche Candelsstadt; Erpy (Trapani) eine sonsten, auf dem Berge gleiches Namens, mit einem berühmten Venustempel; und sogleich dabep die alte Stadt Segesta; weiterhin lag die alte Psanzstads der Nomer Panormus (Palerma), in deren Nachdarischaft der Berg Erota (Monte Pellegrina) eine gute Vergfestung enthielt und die Stadt Jimera sich bes sand. Die nahe dep dieser lettern gelegenen Bader Therma zimera sind jest in der Stadt Termini bes kannt

- D. Die Mitte des Landes enthielt vorzige lich die Stadt Angyum, ben dem Berge Maro (Mandonia); im Mittelpunkte des kandes aber Enna (Caftro Giovanni), mit dem daset befinds lichen Pergus, See. Hier war der Hauptstig der Verzehrung der Ceres. \*)
  - E. Die Infeln in ber Rabe Sixiliens:

a) Malta, bey ben Alten Melita.

Die Komer erhielten von hieraus ihre Schoof. hunde. Gie hatte biele Beber und einen berühmten Junocempel.

d) Coffura oder Cofpra (Pantalatid); welche mitten swischen dem Vorgebirge Litybaum in Sicilien

eind bet africanischen Stadt Elupea lag.

C

\*) Cicero in Verr. IV. giebe von bigfeg; Stabt unb ber Gegenb eine icone Befchreibung.

- c) Die agebischen Infeln bey bem Borgebirge gubaum.
- d) Die Zephästiaden ober dolischen, oder vuls canischen, oder lipparischen Infeln an der Nordseitt Siciliens. Ihrer waren sieben. Die vornehmsten waren: Lippara, (Lippari), welche die Alten wegen threr warmen Sader besuchten, und Swongyla (Gromboli), wegen ihres Bulcans.

Anmerkung: Steilien mar mit Africa und Megypten die Korn, Kammer der alten Romer. Dur hatten inter den Romern die schönen Landgüter nicht sowohl die kandeseingebohrnen, als die reichen Romer innen, die sie durch Sklaven andanen ließen. Daber war die Insel dep allem ihrem Reichthum an Menschen leer.

#### C. Sarbinien.

Fluffe: Thyrfus (Thyrfo); Termus (Finme

Kauptorter: Calaris, auch Calares (Cagliari), war icon ehemals die Sauptstadt diefer Infel. Muger ibr blubeten noch folgende Stadte: Sulci, Turris Libissonis, Tibula, Luqvido, Cornos und Olbia, beren Ueberbleibfel man jest bey und in ben Plagen, Paringiano, Lorre Caftro Aragonefe, Loconi, Corneto und Poffado findet. Das hinter Sardinien gelegene Meer ward das Sarbifche genannt. Die Deerenge wischen Sardinien und Corfica ward die Meexenge bev Soffa (bi St. Bonifacio) geheißen. Sardinien war ichon ben ben Romern wegen feiner ungefunden Luft in bosem Rufe, und ward von dieser Seite ber Libur entgegen gefest. Es war aber auch deshalb nie fone berlich angebauet; ob es schon fehr fruchtbar mar. Uebrigens hatte es bier mit bem Grundeigenthume Diefelbe Bewantnif, wie mit Gicilien.

### D. Cotfica',

das die Griechen Cyrnus, Andere Corffs und Cursea nennen, war den Alten nur wenig bekannt, und seine Bewohner, welche auf den Bergen lebten, wurden, ihrer Wildheit und Dummheit wegen, verspottet. Das nördliche Vorgedirge dieser Insel hieß Promontos rium facrum (Capo Corso), in dessen Radie die röf mische Pflanzstadt Viccaa lag, deren Mederbleitzsel in dem Flecken Mariana ausbewahrt werden. Auch ist an der Mesteite des Promontorium Biriballum, jest Cap di Calvi oder di Gargano, und gegen Sardis nien hin das Promontorium Marianum, jest Capo di Cosa Barbarica, berühint. Aleria, südlich an det Mindung des Rotanus, war die damalige Hauptstadt. Ihre Erümmern erblickt man bey der Stadt Corte.

Der größte Fluß ber Infet, welcher heut zu Tage Golo heißt, wurde fonst Tarola genannt, die fehr hohe Bergfette aber, welche die Infel mitten durch

Schneibet, hieß bep' ben Alten Mons aureus.

### E. Spanien.

Namen: Dieser Proving murde, außer ber Bes nennung hispania, der allgemeine Rame Abeudland ober Gestreria, ingleichen der Name Ibaria, von dem Klusse Iberus, bepgelegt.

Grangen: Ales, was gwifchen bem Deere und. ben Povenden fag, warb unter biefen Ramen begriffen.;

Bebrige: Ainter viesen waren besonders die Pyrendenz oder die Bergfette, welthe zwischen hispanien und Gallien von Norden gegen Güden berabläust, ben den Alten berühmt. Anserdens warden das klaas vianische Gebirge an der Nordseite des Batis, der Illis pula an der Südseite diese Flusses genannt. Das erste hat noch den alten Namen; das propte erhält den alls gemeinen Ramen Aspaiarra; der Berg Calpe ift der Gibnistar der Neuern. Andere große Gebirge waren der Joudeda und der Großpeda (Sierta Morena).

Unter den Vorgebirgen zeichnen fich aus Ars tabrum. (C. Finisterra), Barbarum. (Capo de Espichel), Sacrum (G. Bincent), Dianium, Capo Martin), Aphrodistum (Capo de Creuz). Flusse: Der Iberus (Ebto), Batis (Gvadals

fluss: Der Iverus (Ebro), Baeis (Gvadali qvirle), Apas (Gvadiana), Cagus (Tajo), Durius (Duero), Mintus (Winno), Sicotis (Segre),

Sucro (Xycar), Limius (kima).

# Wintheilung:

A. Das disseitige Spanien ober Sifpai spania Careaconensis.

Granzen: Bu blefer Proving ward alles kand gerechnet, was mischen ben Pprenden und der Stade Murgis, ohnweit Carthagena ju finden war; und wiederum was wischen dem Duero und dem Reere

mitten innen liegt.

Stadte: Jierda (Lexida);, Casar Augusta (Baragoza), eine ber Sauptstädte Spanieng; Die Vaterstadt des Dichters Martial; Bilbilis (in der Mahe des heutigen Calatopud) hatte vortreffliche Eisen, und Stahlsabriken; ferner Calagurris (Cala chorra), mis beffen Eroberung fich der ferforianis fibe Rrieg. mich ber granfamften Bettheibigung ber Einwohnen, endigte; das berühmte Liumantia, uns weit der heutigen Stadt Goria; Datancia (Palencia), bas die Romer vergeblich belagerten; Toletum (Lo: lebo); Complurum (Micala de Benares); Chunia (Ballabolid), eine Conventstadt; Termes (Lerma am Arlanjo), eine berühmte Festung der Arevacer; Ofca (Buefca in Arragon), wo Gertorius die Kinder der Spanier ju romifden Gitten erziehen ließ. Riffe bes mittellanbifchen Meeres lagen: Die Saupts fadt bes gamen Spaniens und einer ber erften Sam velspläße der alten Welt, Carracon (Tarragona); und Emporia (Castello d'Empurias), eine massische Rolonie und Rabritftabe, mo febr feine Leinwarter ger webt tourde. Beiter am Musftuffe Dus Sinfles Dus Tius

rius (Murviebro), ben bem hentigen Fieden Seiche viebro, fland das alte Sagunt. Der dasige Meers busen erhielt von dem Finsse Sucro (Aucar), ben Romen des sucronischen. Un ihm war dazumal schon Valentia, eine ansthnliche Stade: Tieser und sen an dem, von der Stade Virgi oder Urgi (Monto rop in Osigranata) benannten Vergitanischen Meers dusten sog Vieus Carrhagea (Canthagena), sine des wichtigsteit Handelsstädte in Spanien, ausself set und der größte Gerichtshof des Landens in Eranien, ausself set visst der in Eranien, ausself set visst der in Eranien Staden Ausgust (Lucus August Lucus), auch eine Konventsade; Astarica (Astorga), edenfalls eine Konventsade; Astarica (Astorga), edenfalls eine Konventsade; Etadee der mordlichen Landesbewohner. Ganz unter an der Koste.

Bolfer vielbe Theils von Spanien gehobist wachtigen Bolfer vielbe Theils von Spanien gehobist boben aim biskupfichen Meere bie millom Afturen und Canoac brere ingleichen die fichen früher gebändigten Celus

Verigo, gwifthen bem Goro und Queat.

# m Bi Gifgania Batica.,

Granzen: Diese Proving begriff das anntene

(Gvabianas) Flug.

Stadte: Munda (Monda), wo Elfar fiegte; Cadpe: Elbraltar); Gabeir woer Baven (Cooir), ognstreitig eine der machtigsten Seetlave des Anteratiums und der Mittelplufft, aus welchem die Phonic cier threit hands init Westafrifa und Europa: wieden, Es lag auf einer Insel, sonk Catinusa, jest keon genannt, von ahr füsht auch der nahr Meerdusen den Namens Eine bev dem Uraltershinne gleich berühmte handelse stadt; Carrela, lag auf der Spise der Meerenge, unsethald Aligericas. Ferner Corduda, der Gebartsport der der keinen Samens wet der keinen Samens werden der Kriegen der Raisern die hauptstadt von Bänsa, Dies

Diesen Burgn erhieft mit der Zelt Zispalis (Gevilla); undezweiselt des uralte Taktessus. So fand man hier anch Italica, nördlich eine geographische Meile aber hispalis, eine von Carn. Geipio angelegte Pflanzistadt; und mahrscheinlich die Vaterstadt des Dichters Gilins Ipallius. Endlich hatten die Ulten, wegen der unsichern Ausschließ. Endlich hatten die Ulten, wegen der unsichern den berühmten Expionian hur die in den Machhirm angelegt. Noch müssen wir die in den Ariegkingen des Scipio Africanus bekamt gewordes nen Denter, Ilitungi (Andyjar el Vejo) n. m. und dem berühmten Bahlplah Bacula in dieser Proving, studien. Sie lagen sammlich in der Gegend der hentigen Stadt Igen. sin Andalusien, Dieser Theil der Proving, zwischen dem Flüssen Batis und Ana, ward Bacutta genannt.

Minwohner: Die Turbesaner, an den hepben Mforn des Bacis; unter allen Spaniern nahmen diese zwerst die edmischen Sitten aus; ferner die Zastuler, an der disseitigen Kuste von Sibratter, und die Celtis ker über Hispolis. Batica, war dorzenige Theil von Spanien, worin die Phonicier, Carthager und Römer sich zuerst behampteten. Buber die frühzeitige Bile dung desseiten.

E. Gifpannin- Eufitanica. Grange: Der Anas und der Durias.

Stadert Das alte Missippo, (Nissippo, Clissippo, Clissippo); Par Julia, eine Ronnentstade, das hentige Beja, nicht Badajos; Augusta Emerica, der ans sehnlichste Ort dieser Proving; der kleine Ort Merida, am Gvadians, auch eine Ranventstadt; Scaladis, die dritte Konnentstadt bep, oder oberhalb des Fless bens Santarem; Salmancika (Salamanca).

Einwohner: Die Lufteanen am Kagus; die Turduler unter dem During; die Vertonus fin Salamanca; die Turdetaner auf der außerfien landes foise.

# D) Benachbarer Infelm ...

orca und Minorca, deren Simvohner Anfangs Troisstoren, oder Höhlenbewohner, überhaupt aber ginte Ischlenderer, daben über auch eine erzweichliche Rassion waren. Ihre hauptstädte auf Majorca, Balearis najor, waren Palma und Pollentia, noch jest inter den alten Namen bekannt; und auf Minorca, Balearis minor, Jamna (Ciudadella) und Mago Porto Maon). Sie wurden von dem Kömer Mertellus ungefähr zwänzig Iahre nach dem dritten punksichen Kriege bezwungen, als sie sich der Seerauberen ergeben hatten. b) Die pithyusischen: Edusus (Vvica), Ophiusa Kormentaria).

Allgem. Anmerk. Die alten Spanier übers haupt waren eine außerst friegerische Ration, und besaßen die wildeste Tapferkeit, welche die Romer viels leicht pie bezwungen haben würden, wären andere die verschiedenen Rationen mit einander einig genug, ges wesen; doch zeiehnete sich der Iherier, z. B. der kust taner, mehr durch kist, der Celtiberer mehr durch Tappserkeit aus. Ihre kebenkart war übrigens der der alten Wilden gleich; sie lebten von der Jagd und vom Raube, waren sehr mäßig, aber dabep auch ekelhaft schweinisch. Richts desso weniger tadeln schon die Alten den Hochmuth und die übertriebene Ehrbegierde an ihnen, die ihnen den Tod gleichgültig werden ließ, und sie häusig zu Selbstmorden verleitete.

Der Beschreibung der Alten nach, war das alte Spanien reicher an Produkten, als das heutige; dies schrieb sich vornehmlich daher, das ein großer Theil der römischen Bergwerke hier anzutressen war. Außer, dem lieserte die spanisthe Kuste den Romern viele ges salgens Fische, wie die Thäler unter den Porenaen viele Schinken; auch Spartum, worans man Taue drehete, eine Art Rodr; war ein sehr nusbares Propulse.

40

butt. Den Matten und Weften in Spanien marb ben Pomery nur wenig befanut. Des kand aber felbst war voll Denschen.

### F. Gallien.

Gränzen: Unter dem jenseitigen Gallien TGalifia transalpina) wurde bev den Alten alles kand ver fanden, was zwischen den Pprenken, dem atlantischen Weere, dem Abeinstrom, den Alpengebirgen und dem mittelländischen Weere mitten innen liegt.

Gebirge: Bebenna (Sevennen); Jura (Ju

ta); Dogefus (Montagne de Bauge).

Stiffe: Garumna (Garonne), Ligeris (koire), Geqvana (Geine), Matrona (Marne), Scaldis (Gelelve), Mosa (Maas), Araris (Gaone), Jsara (Jser, Dese), Rhodanus (Rhone), Druentia (Durance), Vigenna (Vienne), Liaver (Allier), Apona (Nisse), Mosella (Mosel), Duranius (Pordogne), Dubis (Dour), Atap (Aude), Ledus (Les), Saras vus (Gar), und der Rhein.

Seen: Lacus Lemanus (Genferfee), Lacus

Acromius (Bodenfee).

Theile: Julius Cafar fand, als er dieses kand einnahm, eine natürliche Sintbeilung deffelben. Ein Theil gehörte ben Römern. Seine Haupestadt war Rarbo; und dieser Theil ward gewöhnlich Provincia geheißen. Sinen andern Theil, längs den Pyrenäen, bewohnten Iberier, die unter dem allgemeinen Namen Aquitani verstanden wurden; einen dritten am äusserken nördlichen Ende hatten Deutsiche, die sich, mit Galliern oder Celten vermischt, Belga nannten, einz genommen. Den mittelsten größten besaßen die Celten. Als waren Provincia, Aquitania, Extica Belgica die Theile von Galliert. Sie blieben ams nach der Zeit; nur erweiterte Agrippa, der die Sien theilung entwarf, den zweiten und vierten, und verstleitenerte in derselben Magse den kritten Theil.

A Gallia Viarbenen fis, der ber cibir tiffretere Theil von Gallien, ber frühzeitig romfiche Sitten annahm.

Grangen: Er erftredte fich von Lyon aus, gwi fichen ben Gevennen und Alven ; auf bewoen Geten

der Rhone, bis and Meer.

Stabte: Colofa (Louioufe), beffen reichen Tempel die Romer pfinderten; YTematsfus (Dimes) Deffen prachtvolles Amphitheater fich bis auf unfere - Beiten erhalten bat; Geneva (Genf); Maffilie (Marfeille), eine vormats machtige Republik imb nachheriger Gis ber Biffenschaften. Gie fam nie fis febr, wie die andern Stadte Galliens, empor, weil ihr die Romer ihre Freyheit lieffen; aber fich auch nm fie nicht befummerten. Telo Martius (Loulon); Arglate (Arles), eine Stadt, die unter den spatern Paisern erft recht in Flor fam; eben bas gilt von ben Sidten Avenio (Avignon), Aransto (Orange), Dienna (Vienne), Eborodunum (Embrun), Cularo sber Gircianopolis (Svenoble), Valentia (Balence), wie von Aqua Geptia (Air), Parbo Martins (Marbonne). Diefe lettere Stadt ift es, von melder-Diefer Theil Galliens den Ramen erhielt. Gie mat Die effte Stadt, melde Die Romer in Ballien in Bes fis nahmen, aber icon ehemals eine febr berübnte Sandelsftudt.

Limeohner: Die Allobroger zwischen der Fere und Rhone bis Genf hinauf; die Vocontier zwischen der Jere und Durance; und die Salver, die gefähre lichen Feinde der Massilienser, von der Durance bis

an bas Deer.

### 3. Gallia aqpatica.

Granzen: Diefer Theil erfirectte fich Mufangs; nur von ben Pprenden bis an die Garunna. Der A. Angust behnte aber seine Byanzen bis an die Lvive aus;

Seddte: Burdigala (Bourbeane), bie Bas berfindt bes Bichers Aufen, und in fpatern Beiten .

ein benheuter Sie der Wifinscheften; Amerium, in den mittlern Zeiten Piccavium (Koitiers); Avas ricum, in den mittlern Zeiten Biturip, jest Bourges, einst eine Hauptfestung; serner Lugdunum Conspenatum (S. Herprand), Aqua Tarbellica (Ac.6), Augustoritum, nachher Lemovices (Limoges); Die pona, nacher Cadurcum (Cohors), und das der rühmte Gergonia, ohnweit Clermont-

Linwohner: Die Nationen zwischen den Pores naen und der Garonne waren viele, sie sammtlich aber gering, weit ansehnlicher waren die Nationen zwischen der Garonne und koire; die Bieneiges zwischen den Allier und der koire; die Santonas am Reere: die Arverner auf den Sevennen, n. a. m.

### E. Ballia Celtica.

Granzen: Bon der Loire bis an die Seine und von da bis an die Alpen.

Stadte: Sier fommen vor, nach Augbunum (Epon), ber Samptftabt bes gangen Landes, mit einem dem August geweiheten Tempel, merft die Ruften: Cabte und Bolfer (Civitates armoricae, pon Armor ad Dar), namlic Condace, nachber Abedones (Rennes), Cons Divicuum, nachber Maemetes (Rantes), Geloptis Date (Breft), Dariorigum, nachher Denetum Urbs (Bannes). Mitten im Lante maren Juliomeaus, nachber Andegepi (Angers), Spindinum, nachher Cenomomies (Man), Turonis, vorber Casaro dunum (Tours), Autricum, nachber Carnuces (Chartres), Genabum, an einer wichtigen Brude über die Loire; Cafar plunderte die Stadt und flectie fie in Brand. Sie hieß in den mittlern Zeiten Aurelia, inst Disteans: Noviodunum Aeduorum, in den mitteen Beiten Pivernum, jest Vlevers; Bibracce, nochher Augusto: Junum (Antum), eine ber anfehn Uchften Stadte bes alteften und fpatern Galliens : Ca billomum, oder Caralamenen (Chaten an ben Gagne); ferner

ferner-Kattumagus (Ronen); Lutetia, mo febon Cai far die gallischen Bolfer versammelte, nachher Parifit (Baris): Agendicum, nachber Senones (Seus): Dellaunobunum (Chateau Landon ober Beaune); Antiffiodorum (Auxerre), ein paar benm Cafar oft genannte Stadte; Augustobona, nachher Tricasses. (Tropes); Mausso (Navon); endlich die für Casar einst so wichtige Festung Alesia (Alise). Die altern Ramen ber Stadte gingen in Gallien fehr oft in bie Ramen ber Bolfer über, und daraus find die beutis gen Ramen entstanden.

Linwohner: Diese Proving enthielt überhaupt Die tapferften und machtigften Bolfer unter ben Cels ten. Un der Gee mohnten die Mannetes, Denetes, Abedones: Die Ambivari auf der außersten Lands fpite im heutigen Bretagne. Mitten im Lande haus feten Die Aulerci, Die Carnutes, eine fehr tapfere Ration, ingleichen die Senones, die Segustani, Die Zoji, deren Ueberreste man wischen der Loire und Saone suchen muß. Eine der machtigsten Nationen waren zu Casars Zeiten die Aeduer. Sie kamen namlich, eben ba Cafar nach Gallien fam, durch die-Arverner und Auleoci ins Gedrange. Gie ruften alfo. Cafarn um Suffe an, und daburch wurden sie die erste Ration in Gallien.

D. Gallia Belgica, wozu Augustus auch die Helvetier schlug.

Granzen: Der Rhein, Die Seine und Mordfee. Stabte: Die Stabte ber Belvetier: Aventis cum (Avenches), Noviodunum (Minn), Eburos dunum (Overdon), Laufanna (Laufane), Vindos nissa (Windisch). Ferner Augusta Kauracorum (Augst bey Basel), Argentaria (Harburg), Basilea (Bafel); bey den Sequanern das blubende Vefontio (Befançon), in der Folge ein Gis der Wiffenschaften. Ferner Antematunum, nachher Lingones (langres); Diviodurum, nachher Mediomatrici (Meg); das Unbang gu Vitfd Befde, b. Nom.

burch bas Bufammenfloßen vetfchiebener Strafen mach.

tige Argentoratum (Strasburg).

Bon bier and langs bem Rheine begegnen und Die Stabte ber- brev teutiden Bolfer, ber Liemeter. Danmionen und Trepiri. Ber der erften lag Vlos promagus, nachbet Nemetes (Speier); Dep der swepten Borbetomagus, nachber mit dem Bolfse namen Danaiones (Borms). hier fand auch das beruhmte Moguntiacum (Manny), eine ansebnliche Stade, welche die Romer feit bem Drufus, ber auch - bier farb, als eine ber Bormauern degen die Teutschen Betrachteten, und ftets mit einer legion befett bielten. Daber lag Bingium (Bingen). Ben ben Trebirf war Augusta, nachher Treviri (Trier), ingleichen Moviomagus (Rimmegen); und wo ber Abein mit der Moset zusammenfließt, Confluentia (Coblenz) Diese gange Gegend langs bes Rheins bewohnten Als so fort die Ubis, wo Colonia Agrippina (Coin am Rhein), eine blubende Stadt. and welchet die Romer vielmal ihre Rriege mit ben Teutschen führten, ingleichen Bonna (Bonn) lag. Berner die Gugerni, ben ber Vetera Caftra (Santten) war. Bon ber Theilung des Abeins an, wohns ten die Batavi, ebenfalls ein teutsches Bolf. Die Bataver hatten Batavodurum, einerler mit Batas porum oppidum (Durftede), Trajectus (Utrecht), Lugdunum Batavorum (Leiben) innen. gegen Abend fagen die Eburones und Abriatici, mo in Acuaeuca, nachher Tungri (Longern) und Sons Tunarorum (Spa) alte und befühmte Derter por; fommen.

Wenn die Romer von einem Germania, als ihrer Proving, sprechen: so muß man an diese von Tent; schen besetzen Länder denken. Man nannte den un; tern Theil von der Theilung des Rheins an Gers mania secunda, den hohern Germania prima. Als eigentliche besondere Proving wurden diese Länder erst spät angesehen. Vorher zählte man sie allezeit

3u Gallia Belgica. Aber fle flanden under den bestondern Befehlen des Chefs der Rheinarmeen.

Wir geben nun wieder guruct und ftogen bier auf die Stadte der belgifchen Rationen. Wo wir in Bagdum (Bavay), Camaracum (Cambray), die tapfern Vervier; in Iccius Portus, nachher Ges foriacum (Boulogne) und Cafiglum Morinorum (Caffel), die Morini in Mennetaum, nachher Acres bates (Arras) die Atrebates; in Samarotria, sachher Ambiani (Amiens), die Ambiani; in Cas faromagus, nachher Bellovaci, vorher Bratufpany eitem genannt (Beauvais), die Bellovaci, insgefammt machtige und tapfere Rationen antreffen. Eben fo bewohnten Augusta Derontunduorum (G. Quentin), die Veromandier; Durocortorum, nachher Remi (Reims), eine der blubendften Stadte in Gallien; ingleichen Durocatalaunum (Chalons fur Marne), wo Uttila vom Metius geschlagen murde. die Remi; Poviodunum, aber nachher Auguste Sueffonum (Goiffons), Die Sueffones; und Julio bona (lillebone) und Carocotinum (Sapre de Grace), Die Caletes.

Allgemeine Anmerkung. Gallien blieb immen eines ber vorzüglichsten Länder der Römer; besonders empfahl es sich durch Treue und Ergebenheit gegen seine Oberherren. Wichtige Produkts, welche aus, warts verführt werden konnten, zeugte es nicht. Allein es nährte eine ungemein thätige Nation, die aus ihrem Lande dem römischen Staate an Menschen und Gelde große Hulschauften lieferte. Germania, als römische Provinz betrachtet, begriff nie mehr, als die Länder auf der Abendseite des Rheins. Im innern Theile des großen Teutschlands, jenseits des Rheins und der Donau, führten die Römer zuweilen Kriege. Die großen Nationen der Teutschen aber bezwangen

fie nie.

# G. Die britannifden Infeln.

#### M. Britannia theilte fich in

#### 1. Britannia Romana.

Flusse: Tamests (Themse); Sabrina (Saverne), Aufona (Avon), der fich von Morgen bet mit dem vorigen verbindet; Abus (Humber).

Einrheitung: Britannia prima ward der öftliche unterste Theil der Insel genannt, in dem das heutige Kent den Namen Cantium sührte. — Bris tannia secunda war der untere westliche Sheil, wo das heutige Balles liegt. — Flavia Casarensis hieß der mittlere Theil von England. — Maxima Casarensis der obere Theil uach Schottland zu. Doch diese Eintheilung entstand erst unter der Regies

rung bes R. Severus.

Stadte: Eboracum (Norf) war die Hampte fadt des alten romifchen Britanniens. Die R. Gept timins Geverus und Conftantius Chlorus lebten und farben bier. Gie mar eine aroffe und polfreiche Stadt. Außer ihr merft man Rudupid, eine febt ansehnliche Stadt beom heutigen Richburrough. Gie war der gewohnliche gandungshafen; ehe Dubris (Dover) in Sang tam. Ferner Aqua caliba (Bath); die ansehnliche Handelskadt Londinium (kondon); Camalodunum (Maldon), die erste romische Rolonie in Britannia; und Verulamium, mas man für die Stadt des Caffivelaunus halt, die Cafar gerftorte. Spuren bavon' findet man ben St. Alband. Richt weniger merkwurdig maren: Deva (Chefter); Co novium (Conmy); Doreda (Benrith) und Cataraccos nium (Caterwick ober Burgh, unweit Richmond); insgesammt Stabte, die groß und ansehnlich und jum Theil Standquartiere romifcher Truppen maren.

#### II. Britannia barbara

begriff bas beutige Scotland, worin verschiebent wilbe Wolfer hauseten, benen man por allen ben alle gemeis

gemeinen Namen Caldonii ober Calidonii gab. Die Romer erlangten von diesem kande nur schwache Besgriffe, und was sie davon kannten, war nur die aus Berste Gränze; auf der sie den großen caledonis schen Wald und den Berg Grampius (Granzbaine) nennen.

Merkwürdiger sind die römischen Linien, welche gegen die wilden Einwohner von Britannia barbara gezogen wurden. Der Raiser Adrian, der römische Feldherr Lolius und der R. Sever, ließen nach einander dreymal bergleichen Berschanzungen aufführen, wovon die des erstern von Carleille, bis Newcastle, die des zwenten von Tinmouth bis Solwayfried

fich erstrectte.

Britannien ward überhaupt in den altesten Zeisten schon wegen seiner Zinnbergwerke besucht. Schon die Phonicier und nachher die Carthager erhandelsten dieses Wetall von den dasigen Einwohnern, Des Chfars Einfall nach Britannien erward eigentlich den Romern keinen festen Sis auf dieser Insel. Diesen erhielten die Romer erst durch den Kaiser Claudius. Seitdem standen fast immer romische Heere auf dies fer Insel. Durch sie und durch verschiedene Kaufsteute, die sich hier niederließen, noch mehr aber durch die Kaiser Sever und Constantius, und die Hose einis ger Gegenkaiser, die hier residirten, kam die Ausbilsdung dieses Laudes noch mehr empor.

# B. Sibernia,

Sibernia, auch Jerne ben den Alten genannt, wurde den Kömern erst durch die Feldzüge des Agriscula bekannt, da vorher das gesammte Alterthum nur schwankende Vorstellungen von dieser Insel uns terhielt. Feste Besitzungen hatten die Kömer hier nie: Also merken wir nur einiges an.

Vorgebirge: Motium (Miffenhead) gegen Mittag; Sacrum (Grenore).

Sluffe:

Google

Sinfe: Birgus (Borrow), Genus, obet nach Droffus Siena, (Channon), ber größte Ring ber

Infel.

Stadte: Ablana (Dublin), die Hauptstadt bet Infel, ein toniglicher Sis; Menapia (Berford ober Baterford); Regia, zwep Orte diefes Ramens, die könlakiche Residenzen waren (Armagh und Limerif ober Athnery); Magnata (Nego) und Macolicum (Dilif ober Rill, Malloc).

Anmert. Bas bie Alten von diesem Lande fanne ten: behaupten alle einstimmig, bag bas Land feht fruchtbar, aber ber Einwohner auch befto wilber fen.

C. Rleinere Infeln.

Vectis (Wight), Besvasian eroberte fie unter bem R. Clandins; Mona (Anglesen), Suetonius Paullie nus eroberte fie. Von ihr muß Monocia, oder Wor pa, bas Cafar nennt, unterschieden werben. Auf die fer, der heutigen Insel Man, fest Cafar den Gis ber Druiden an. Kerner Cafficerides (Gorlingies), auf ben die Phonicier und Massilier Binn und Bley hobis ten. Endlich die Orkades (Orkney), oberhalb Bris tannien, und die Ebudes, oberhalb Jreland. Bepte fannten die Alten nicht deutlich genug.

# H. Abatia und Moricum.

Abatia und Moricum wurden die Länder get nannt, welche Italien gegen Norben, die Romer bis an die Donau, unter dem R. August eroberten.

### I. Abatia.

Branzen: Diese erftrecten sich gegen Mittag bis an Italien; gegen Abend bis an ben Rhein, ber Mhatien von den helvetiern schied; gegen Mitternacht bis an die Donau, die Rhatien von Teutschland trennte; und gegen Morgen bis an die Morischen Alpen und ben Blug Menus, ber bie Grange gwischen Roricum und Rhatien ausmachte.

Laupts

Saupttheile: Vindelicia ward ber morbliche; Abatia der fübliche Theil genannt. Wo fich beyde,

fchieben, lagt fich burchaus nicht bestimmen.

Flusse: Die Donau, der Rhein, der Vindo oder Virdus (Bertach), der Licus (kech), der Jsarys (Jser), die Guntia (Gung), der Genus oder Aenus (Jun), ergießen sich insgersammt in die Donau. Nach Italien und dem Po zu lausen der Ticinus (Tessin), die Addica (Adda), die Gränze von Abätien gegen Italien zu; der Glices (Oglio), Nintius. Der Achesis (die Adige oder Etsch) läust ins adriatische Meer.

Seen: Der Lacus Brigantinus (Bobensee), auch Acronius, Bodamicus, Mossius und kacus Ment genannt; ber Lacus Venetus hieß der untere Theil des Bodensee's, der sogenannte Unters oder Zellersee. Gegen Italien zu waren der Verdanus (kago maggiore), der Lacus Benacus (oder Gardersee), der

Lacus Larius (oder lago di Como).

Gebirge: Der Addula:Berg; die Alpes Abas tica, vom Ursprunge des Innifflusses bis an die Etich:

Stadte und Volker: Im eigentlichen Abastien fand man die Lepontii, die Sarventes bep den Curia (Chur), Clunia (Feldfirchen), Magia (Mayens feld); die Vennones bep den Clavenna (Cleven); die Euganei, die Bripentes, bev den Savio (Sesven); die Tridentini, bep den Tridentum (Trient); die Feltrini, bep den Feltria, Bellunum (Belluno) und das spätere Bauzanum (Bozen); die Genauni ben den Terioli (Tirol), die Breuni, bep den die nachherige Haupessahr von Matien, Veldidena (Wilsten), vor Zeiten eine sehr ansehnliche Stadt, und Aesmiporis (wie man glaubt Impruct) lag.

Bu Dindelicien jahlt man die Brigantii, wo Brigantium (Bregent); die Eftiones, wo Cams podunum (Rempten) und Rostrum Vernavia (Mins delheim oder Memmingen)); die Licates, wo Das masia, nacher Augusta Vindelicorum (Augsburg),

, DIE

vie prächtigste Kolonie ber Moner in diesen Segenden, und die Hauptstadt aller Donau: känder; Guntia (Günzberg) und Reginum oder Castra regina (Res gensburg); und die Jsavci, wo man Isinisca (Jima: ning unweit München), Pons Geni (Alt: Dettins gen) und Batava Castra (Bassan neunt.

Die Ahatier machten von jeher eine sehr rände rische Ration aus; und als schon die teutschen Wilfer sich der sammtlichen Alpen bemächtiget hatten, ethiel ten sich doch einzelne Schwärme dieser Räuber, denen

sich der sammtlichen Alpen demachiget hatten, erhalt ten sich doch einzelne Schwärme dieser Räuber, denen mehn nie bepkommen konnte, so oft sie auch nach Italien einstelen. Den Römern war also, der känden Communication halber, an dieser Provinz viel gelegen.

#### II. Moricum.

ricum und Rhatien; gegen Mitternacht trennte Rorie cum die Donau von den Teutschen; gegen Morgen macht der Cetius (Kahlenberg) die Granze gegen Pauvonien; gegen Wittag ift die Granze ungewiß.

Eintheilung: In spätern Zeiten ward Roris cum in Aipense und Mediterraneum eingetheilt. In dem erstern an der Donau, unterhielten die Ris mer der Leutschen halber viele Besatzungen.

Flusse: Die Donau; ber Inn; ber Anisus (Ens); ber Murus (Nuhr); ber Dravus (Drave); ber Savus (Save); der Jopanus (Salze); Traus 11us (Traem); Jis (Jps); Arlape (Erlaph).

Gebirge: Der Cetius, oder der heutige Kahlen berg; die Alpes Vorica vom Ursprung der Donan an.

Stadte: Boiodurum (Instadt); Stenacum (Wesenursar); Joviacum (Nsdau); Lentia (kin); Ovilabis (Wels); Lauriacum (korch); Lacus Svlicis (Riederwassee); Cetium (St. Policu); Arlape oder, Arelate (Erla); Commagena (Eullu); Jovas vum

vum (Salzburg). Mer dieser Städte wird erst in den spätern römischen Zeiten ben den Kriegen mit den Marcomannen gedacht. Frühere Städte sind: Das alte Voreia, wobey die Römer von den Eimsbrern geschlagen wurden, dessen kage ungewiß ist; Teurnia (Villach in Carnthen); Solva Zollseld in Earnthen); Olva Zollseld in Earnthen); Virunum (Volkmark ebendaselbst) und Celeja (Eilley).

Anmerk. Die Noriker sind nichts anders, als die alte Nation der celtsschen Taurisker. Die Nomer wurden zuerst durch den Golde Sisen und Wiehhandel mit ihnen bekannt, der über Aquileja mit diesen Celsten gegen italienische Weine und Krüchte getrieben wurde. Bald erlitten sie aber bey Noreja eine ems pfindliche Niederlage von den Cimbrern. Die Taus risker standen dann den Bojern gegen die Dazer und Scordisker bey. Dies schwächte sie dergestalt, daß sie mit leichter Mühe vom Tiderius überwunden wurs den. Den Nomern war dieses Land wegen seines Goldes und seiner Eisenwaaren sehr einträglich. Der Markomannische Krieg nahm dasselbe sehr mit. Nachs her besehren dasselbe die Bojarier, die Vorsahren der heutigen Bayern.

# J. Pannonia.

Name. Daffelbe thracische Volk, das in den macedonischen Gebirgen unter dem Namen Paonier sehr frühzeitig bekannt wurde, nachher aber auf den Gebirgen von Ilhrien wohnte, sich aber, nachdem die Scordisci vom August überwunden worden waren, in die Ebenen zwischen der Drau, Sau und Donau '20g, gab Pannonia den Namen.

Granzen: Der Cetiusberg sonderte Pannonien von Noricum gegen Abend; die Donau dasselbe gergen Mitternacht von Dacien; die Donau und Sau gegen Morgen von Mosia ab; so wie die heutigen C 5 croas croatifchen Allpen, ber Alben, fouft Abius, baffelbe

gegen Mittag von Allveien trennten.

Flusse: Die Donau, Drave, Muhr, Save; ber Arabo (Raab), ber Drinus (Drino) und die Colapis (Culpa); nebst dem Lacus Peiso (Rensied: Ier See) machten die Gewässer von Pannonien aus.

Eintheilung: Unter den spätern Raisern ward der westliche Theil Pannonia superior, oder prima; der disliche Pannonia secunda, oder inferior, genannt. Ein Theil swischen der Sau und Drau hief interamnia; so wie der an der Donau gelegent Theil Appensis. Eine besondere Proving rif der Raiser Galerius von Obervannonien ab und pannt

fie feiner Gemahlin ju Ehren Daleria.

Stadte: Vindobona (Bien) und Carnum tum (bep St. Petronell) scheinen in den spatern zeiten um den Borzug, die erste Stadt Pannoniens zu sepn, gestritten zu haben; Gerulata Castra (Orost war, oder Carlsburg); das ungleich wichtigere Portovio (Petau), und das noch wichtigere Aemona (kaubach), und Vauportum (Ober: Laurisker mit den Römern handelten. Es kam herad, als das ungleich günstiger sür den Transport gelegene Nauportum in den pannonischen Unruhen zum Bassenplat erhoben wurde und empor kam. Eine andere wichtige Stadt dieser Gegend war das Segesta des Strabo, das Siscia der spätern Schristifteller (Sisset). Iber hielt hier seine Winterquartiere. Alle diese Städt lagen in Oberpannonien.

In Nieder : Pannonien standen Bregetio (Gran); die wichtige Stadt Acincum (Alt. Dien); Acimincum (Peterwardein); Mursa, ein berühmster Sitz der drey Rebenkaiser Ingenuus, Veterand und Magnentius (Esset); das wichtige Taurunum (an bepden Usern der Ponau, der Sauspisse und dem gegenüber gelegenen Theil), ein Hauptplatz dieser Besch; Sirmium (beym heutigen Flecken Mitrovis, bie

die größte und wichtigste Stadt von ganz Bannonien, wo sich oft die Raiser aufhielten; Zudalia, Raiser Decius Geburtsort; Cibala, der Geburtsort des Raiser Balentinianus und Valens, wo Constantin den Licinus schlug. Beyde Orte lagen in der Nachbarschaft von Sirmium.

Anmerk. Die iconen Cbenen an ber Donau, welche Dannonien ausmachen, bewohnten vor Beiten Die celtische Mation ber Bojer, von ber Dandung ber Sau bis gegen ben Urfprung ber Donau berauf. Die Eimbrer übermaltigten bie Bojer nicht. Allein als bie Dacer ober Geten, in Berbindung mit ben Scordiscern fie anfielen, mußten die Bojer weichen. Sie zogen fich mach Bohmen (Boio: hemum) jurud. Ihr Band, innerhalb ben Grangen bes beutigen Teutichs lands, mard jur Buffe, in ben Begenden von Uns garn aber nahmen es die Scorbisfer im Befig. bem August die Allprier und Pannonier auf ihren Bers gen bezwungen hatte, brang fein Beer auch in biefe Begenden ein; Die Scorbifter erlitten Dieberlagen. welche diefes Bolt gang entfrafteten, und die Bannonier befehten ihr Land. In den fpatern Zeiten murbe biefe Rorntammer ein febr blubendes Land, beswegen aber auch unaufhörlichen Ginfallen ber Teutschen und andesrer Bolter ausgesett. Die Jagnga und verschiebene flavifch farmatifche Dationen befehren baffelbe fehr zeis tig. In ben hunnen ging es ganglich verloren. Co wie nach beren Rudzuge bie Beftgothen, Die Offgothen und Avaren baffelbe befegten.

#### K. Dacia.

Granzen: Dacia, bas alte land ber Geten, erftrectte sich von Mittag gegen Mitternacht von der Donau bis an bas carpathische Gebirge, und von Abend gegen Worgen vom Theis bis zum Oniester, wozu noch süglich bas Stud vom Theis bis an die Donau

Donan mitgerechnet werden fann. Es begriff alf einen Theil von Ungarn, Siebenburgen, Die Moldan und Ballachen.

Fluffe: Die Donau, der Tibiscus (Tibissus) nach Plintus Pathyssus, die heutige Theis), der Maxisus, nachher Ahabon (Warch); die Aluta (Ost), der Hierajus oder Porata (Pruth), der Tyras (Dniester).

Gebirge: Die Carpates oder Corpati Mom tes (Rrapaf), das große Gebirge, was Polen von Un

aarn und Siebenburgen trennt.

Eintheilung: Die Römer theilten Dacien in Dacia medicerranea, das heutige Siebenburgen; alpestris, den obern Theil von der Wallachen und Moldau; und ripensis, wozu das Bannat und der größte Theil der Wallachen gehörten.

Stadte: Tibiscum (Temeswar); Upianum (Coloswar oder Clausenburg); Vapuca (Doboca); (Singidava (Engedin); Jarmisogethusa, die fornigliche Residenz beym Flecken Barhel; Apulum oder Alba Julia (Weißenburg oder Carlsburg).

Anmerkung: Die thoncifde Mation ber Geten 20a fic endlich über bie Donau und behauptete fich in biefen ganbern. Ungefahr unter Cafars Regies zung bemächtigte fich ein geteilder ober dacifder Dring Des Thrones, ber fein Bolt fehr machtig machte, bie Bos fer überwand und ein ansehnliches Ronigreich errichtete. Dach manchem Rriege mit ben Romern unternahm R. Trajan, baffelbe über ben Saufen zu merfen, und mar auch fo gludlich, Dacien, bas ihm große Solbichage lieferte, gur romifden Proving ju machen. Doch Abrian gab biefe Eroberung wieder auf. Man fahe endlich ben Schaden ein, ben man burch ben Berluft biefer Bors mauer fich jugezogen hatte; boch ju fpat. Die Sos then, die hunnen, die Avaren bemachtigten fich nach einander diefes Landes und befturmten von hier aus Dannonien.

Mns

Anmert. 2. Die ganber Daciens gegen Morben und Often führten ben Damen Sarmatia und Scothia Europha. Sarmatia, das heutige Polen und Rufland, ichted Die Beichsel von Teutschland; Die heutige Erim hatte ben Ramen Taurica Chersonelus und die Stade Vanticapaum (Girtich). Die heutige fleine Tataren mit Beffarabien und der Salbinfel, machte Scuthia Europaa aus. In allen bren Landern maren ben Mle ten die Fluffe Epras (Oniefter), Sppanis (Gog), Boryfthenes (Oneps) und Tanais (Don) befannt. Doch alle diefe gander haben die Romer nie befeffen. Sie gehören alfo nur gelegentlich in eine Darftellung, ber romtiden ganber.

Amnert. 3. Zwifden bem Theis und ber Dos nau fiebeiten die Romer Die Teutschen an, welche Mars boduus ju ihnen brachte. Sie gaben bie Berrichaft über fie einem gemiffen Bannius; bas ift bas Bannif Regnum, beffen oft gedacht wird. Die Romet haben es aber nie befeffen.

# L. Mosia.

Granzen: Gegen Norden die Donau, gegen Abend die Mundung der Sau, gegen Mittag das Ges birge Samus, gegen Morgen ber Vontus Eurinus. Es begreift alfo die kander zwischen Pannonien, Juys rien, Macedonien, Thracien und Dacien; oder bas heutige Bulgarien und ein Stuck von Gervien.

Sluffe: Die Donau, bier Ifter; der Margus (Morava); Timachus (Limof); Ciabrus (Zibrit); Befcus und Utus.

Gebirge: Der Scardus und gamus (Emis

ttedaa). Eintheilung: In spatern Zeiten mar Mossa in prima oder superior, mas dem Flusse Ciabrus gegen Abend lag; und secunda ober inferior, mas dem Fluffe gegen Morgen lag, abgetheilt.

Städte:

Stadte: Singidunum (bet Genberin): Tris cornium (Columbaz); Maraum (Vaffarowicz), 198 Diocletian ben Carinus besiegte; Diminacium (Bid: bin). auch fonft eine ansehnliche Stadt; Maiffus, Die Baterstadt Conftantins Des Groffen, bas beutiae Miffa in Gervien; Scupi (Scopia, Unschup), mo Regillianus jum Gegenfaifer Galliens ansaerufen, Dies fen befiegte; Ulpianum, dann Juftiniana fecunda (Giuftendil), wie die beyden vorigen, in Gervien. hier in Ober Mossen lag auch; nach bes hrn. D. C. R. Bichings Angabe, zwischen bem heutigen Rlecken Bers nigrad und Efchernez, die Bricke, welche Trajan über die Donau führte, ein Meisterwert romifcher Øröft.

In Miedere Mossen fanden die Städte Micos polis, eigentlich zwey Stadte biefes Ramens; Sem bica; Dorofterum (Driftra ober Gliffria). Ehe fich die Donan theilt, fand man ben Plat, wo Das rius feine befannte Brucke fchlug. Man gabite ger wohnlich fieben Damdungen der Donau. ben benden größten lag die Infel Peuce, auf ber einst die teutsche Ration der Beucini bausete. Dontus Eurimus lagen in Mosien die Stadte Tomi, ber Berbannungsort bes Dvibins, jest Tomismar; Dionystopolis, vorher Cruni, das heutige Barna,

Anmerk. Sobalb die Romer Macebonien : 31 threr Proving gemacht hatten, fobalb hatten fie aud init ben rauberifchen Storbistern in biefer Proving ju ichaffen. Die befiegten biefelben erft fpat; und Dieffe feiftete fur bie Romet nur ben Bortheil, baß es bie Rommunifation zwischen libren Dropingen für ihre Raufleute und Beere ficherte. Chen beshalb mas Mie bers Doffen nie fo befannt, als Obers Doffen.

# M. Illyricum.

Mame. Der Name Illyris, ober Illyricum, begriff alle Kustenländer von der Spipe des adriati schen Meeres herab bis auf das ceraunische Gebirge; und in dieser Betrachenng theilte man ehemals das, selbe in Jilyris barbara und gräca ein. In den spätern Zeiten der Kömer, wo die Provinz Jilyris barbara besonders angedauet und zu einer der wicht tigsten Provinzen wurde, verstand man unter Jilys ticum weit mehr, nämlich alle känder, die die Rösmer in Europa gegen Rordosten und Osten von Itassien besassen.

# . I. Illyris barbara.

Granzen: Der Fluß Arsia trennte es gegen Abend von Italien; gegen Mittag stieß es an das adriatische Meer; gegen Morgen war der Drino die Granze zwischen Ilhris barbara und graca; gegen Mitternacht trennte es die Save von Pannonien.

Sluffe: Arfia (Arfa); Tedanius, der Japs, bia von liburnien ichied (Bermagna); Titius, die Granze zwischen liburnia und Dalmatia (Rerfa); Viaro (Narenta); Drinus (Drino), ein Fluf, den aus zwen Ftuffen, Drinu nero und Drino bianco jess genannt, entsteht, und ben Alestio in's Meer fallt.

Gebirge: Diese sind theils eine Fortsetung der Alpen, die hier bald Albius, bald Zebit montes, bald. Avrius genannt wurden; theils das Scoduss Gebirge, welches eine den Alpen entgegen gesette Richtung nimmt, und wie diese von Sudwesten gegen Sudosten fortlaufen, so seinen Lauf von Südwesten gegen Borbosten richtet. Jest Argentaro.
Lintheilung: Die alten Geographen unters

Lintheilung: Die alten Geographen unters Scheiden drep kander; Japodia oben, Liburnia in ber-Mitten und Dalmatia unten.

Stadte: In Japodia kennt man Meeulum, das vom August eine so langwierige Belagerung aust sielt; bep der auch felbst Octavianus eine Wunde empfing; jest Metling. In Lidurnia waren die Btadte: Alvona (Albena); Flanona (Fianona),

von ihr hatte der Sinus Glangticus (Golfo di Cars naro) ben Ramen; Tarfatica (Terigg); Senia (Beng); die dem romischen Staate so ergebene Rolos nie-Jabera (Zara Becchia) und die Konventstadt Scardona, von der man noch ben dem Scardonis ichen Gee Rudera findet. Bu Dalmatien gablte man Die Stadte: Sicum (Sebemigo); das durch feinen Marmor bekannte Traqurium (Traes), auf einer Halbinsel: die prachtige Konventstadt Salona, jest in Ruinen; die zwepte Konventstadt Marona (Rarenta); unweit Narenta sucht man die alte Haupt fadt des Volks Deremium, Die Scipio Rafica zer: Kerner Epidaurus (Ragufa vecchia) und Dabey Doclea, nachher Dioclen, des R. Diocletians Naterstadt; Abizinium (Rifino); Liffus (Alestio), eine Kolonie romischer Burger, mit bem Beraschlof Acroliffus: Godra (Scutari), die alte Saupt, und Residentstadt bes Ronigs Gentius; und Olcinium (Dolciano).

Illyrische Inseln: Die Absyrtides (Osero und Cherso); die Fabel setzte hier Colcher und den Zod des Absyrtus, des Bruders der Medea, an; Euricta (Beglia); Lissa, Indera gegenüber; Issa hatte einst berühmte Seeleute; Boa (Bua), die als Verbanmungsistt genannt wird. Ferner Pharus (Lesina), wo der treulose Demetrius Pharius sein kleines Reich hatte; Tauris, wo Vatinius den M. Octavius zur See schlug; Corcyra nigra (Rurzola); Melica (Melede), die man von der Insel Maltha unterscheiden muß.

Anm. Dieses Illyris barbara scheint von versichtebenen Rationen bewahnt gewesen zu seyn. Wir erblicken Japoden, die zu den Tauristern gehörten; Liburnen, welche vortreffliche Seeleute abgaben und eine Art außerordentlich leichter Schiffe hatten, und Dalmuti oder Bergillyren. Vor Zeiten war hier ein miächtiges Königreich. Bald nach dem ersten punischen Kriege wurden die Romer mit demfelben in Streitige keiten verwickelt, da die illyrischen Seerauber so oft den

ben römifden Ranffenten Schaben guffigten. Die Mitthe ber Romer fdrantie, jur Freude ber griechischen und ramifchen Rauftente, biefe Grerauber gematrig sin Bulb barauf fant ein ifferifcher Ronig, Gentius, bem macebonifchen Berfeus gegen bie Momer ben, ernich fich aber mit feinem gangen Beere an ben Drator die cillus por feiner Sauptftabt. Bon nur an batten die Romer feften fuß in biefem Laube, weit aber gefehlt, baf fe es befeffen baben follten. Dagu geborten noch fangwierige Rampfe, Die erft unter ben erften Raifetm beendigt murden. Als bie Romer herren bes Lanies wurden, fanden fie daffelbe ganglich unangebaut. De aber einmal ber fleiß ber Einwohner gewecht wase murbe es unter ben lettern romifchen Ratfern eines ber blubenbiten Lander des romifchen Reichs; voll großer und machtiger Stabte, und die Bebirge gaben Diefem Lande gegen ben Anfall ber Barbaren ben vors trefflichten Odub.

# II. Illyris graca.

Granzen: Derjenige Theil von Illyrien, wet, chen einst der macedonische König Philipp I. eroberte, erstreckte sich von Illyris barbara bis nach Epirus; oder vom Flusse Drino bis an das ceraunische Gebirge (Monte di Chimera), längs bes adriatischen Meeres. Gegen Osten trennte dasselbe der See Lychenitis (Merida) von Macedonien. Jest heißt dieses Land Albanien.

Sluffe: Der Genusus (Stumino); ber Sapfus

(Chrevasta); der Hous (Polina).

Gebirge: Der Scodrus; der Aeropus und Asnaus ju besten Seiten des Noussinffen (Canina):

Das ceraunische Gebirge (Chimera).

Stabte: Dysrachium, vorher Epidamnus (Aurazio), eine machtige Seeftade und der gewöhns liche kandungsplaß der von Brundusium aus nach Griechenland und Aften reifenden Romer; Apollonia Andang ju Vitisch Beiche. d. Non.

(Bollna), ein Sis der Wissenschaftet, wo sich die Bia Janatia ansing, die durch Macedonien ging; Oricum (Orco), der ältere kandungsplaß der Könnet; Albanopolis (Abasamo), die Hauptstadt der Albaner; Elymia (Abnaut Beligrad); Lychris oder Lychnidus (Achriba); Asparagium (unweit Carthopia).

Anmerk. Dieser Theil von Illvrien hatte mehrere illvrische Mationen, als die Parthiner um Lissus, die Kaulantier um Operachium, die Albamer um Elpsentote im innern Lande ju Sinwshnern. Die Römet riffen es wieder von Macedonien ab, zu dem es eine Beit lang geschlagen war. Unter ihnen ward diese Illvrien die Beschreit eines blübenden Kandels.

#### N. Mucedonia.

Granzen: Macebonien erstreckte sich vom Mittag gegen Mitternacht zwischen dem Olympus, in gleichen den cambunlichen Gebirgen (Voluzzo), und dem Orbelos. (jest Eumoniza:) Gebirge. Gegen Abend machte der See Lychnidis (Achrida), gegen Morgen der Nestussluß (Nesto oder Kara Sou) seine Gränze. Ilprien, Mössen, Thracien und Thesfalien waren seine Machbarn.

Meerbusen. Macedonien hatte auf seiner Morgenseite verschiedene Meerbusen. Als: die rhets maische Bay (Golfo di Salonichi); ferner auf der Halbinsel den Sinus Toronaicus (Golfo di Cassandra, auch d'Ajomama), Singititus (Golfo di Monte Santo), Strymoniacus (Golfo di Contessa)

Die Zauptflusse waren: der Arius (Bardari), der Strymon (Strumona), der Arius (Reste oder Kara Sou), der Erigon (Bistrija), der Aliau mon (Jenicora, auch Platamone).

Gebirge: Die gedachten Cambunii (Bolujja), Orbelos (Cumonijja), der Scodrus (Argentaro), ber Bermius, nachher Boras (Driba), ber golbreische Pangaus (M. Defpota), ber Athos (Agios Dros),

Lincheilung: Die Kömer theilten dieses kand, welches vorher eine Menge Provinzen hatte, (s. in der Beschreibung der Griechen, Theil r. Alte Ausstage. Seite 95, Zwepte Auslage Seite 81) in vier Provinzen ein. Die erste enthielt das kand zwissichen dem Strymon und Restos, und diesseits des Strymon die Provinzen Bisaltia und Sintice; die Hauptstadt war Amphipolis. Die zwepte begriff das kand zwischen dem Strymon und Arios, mit den drey Haldinseln; die Hauptstadt war Thessalinica. Die dritte faste die Landschaften zwischen dem Peneus und Arios in sich, und endigte sich am Gebirge Boras; die Hauptstadt war Pella. Der vierte Theil begriff die nördlichen känder; und die Hauptstadt war Pelagonia.

Stadte: Dion (San Dia); Die wichtige Fes ffung Dydna, nachher Citron (Citro); Methone, Della, Philipps und Alexanders Refidem (Valatiffa): Mead, der Begrabniffplat ber alten Rouige (Moge! Iena); und Boeffa, das davon ju unterscheiden ift (Ediffo); Beroea (Cara Beria). Ferner Therma, nachher Theffalonica (Galonifi), eine ber machtige. ffen Statte und ber wichtigfte Banbelsplat; Delas gonia; die große Stadt Bylazora (Isbar); Dos beros, Stobi, Stadte in Baonien. Auf der Balbe infel blüheten noch Stagiros (Stauros), des Arie ftoteles Vaterstadt; Potidaa, nachher Cassandra (in Ruinen bas Thor von Caffandra); Olynthus (Agio Mama); Torone (Toron); Chakis (unter Apollonia, jest Polina); Cleona (Dochiari). Ende lich in dem neueroberten Macedonien Umphipolis, worher Enneahodoj (Jamboli); ihr hafen war Eion (Contessa); das durch den Brutus und feine Goldbergwerke und Goldstucke verewigte Philippi (in Ruinen oberhalb Cavallo).

Anm. Macedoniens Bergwerfe machten einen Beträchtlichen Theil der romifchen Staatseinfunfte aus;
D 2 [onfe

fonft hatte biefes Land unter ben Romern auch wichs gen Sandel.

# O. Thracia.

Granzen: Thracien ward burch ben Refinse (Resto: ober Kara Sou.) Fluß und durch den Berg Scomins (Castagnazi) gegen Abend von Macedonien getrennt; gegen Norden sonderte dasselbe das hamus; Gebirge (Balkan Eminedag) von Mössen ab; gegen Worgen stieß es an das schwarze Meer; gegen Mitztag an den Bosporus Thracicus, den Propontis (Mar di Marmora) und hellespont, wie an das agaische Meer.

Sluffe: Samptsachlich der Zebrus (Mariza), in welchen fich die meisten andern Fluffe von Thra cien ergießen.

Stabte: Abbera, Die Baterftabt bes Demoi fritus, an ber Rufte und ber Morgenfeite bes Meftus; Maronea, vor Beiten Ismarus (Marogna), neben einem See; Aenos (Enos), an der Mundung des Bebrus. Muf dem thracischen Chersonesus lagen Cardia, nachher Lyfimadia (Beramili); Dactve-(St. Georgio); Callipolis (Gallipoli); Geftus (Bemenic), bem affatischen Abydus gegen über. Propontis fand man Bifanthe ober Phadefins (Radofto); Turullus (Tichurli); das einst fo mache tige Perinthus, nachher Zeraclea (Erecli); bas machtige Selymbria (Gilwri) und bas große Byzanz (Conffantinopel), die drep lettern griechi fchen Roloniene Um fcmargen Meere franden Gals mydeffus (Midschel); Apollonia, nachher Sozos polis (Sizeboli); Thynias (Liniada); Anchialus (Affiali); Mesembria (Misevria). Mitten im Lande waren Uscudama (Statimaka); Vicopolis ad Sas mium (Esmy Stamboul); Philippopolis (Philiba); Orestias, nather Sadrianopolis (Adrianopel); Des pels

veltus, eine romische Kolonie, jest Zagora. Canffantinopel gegen über lagen die Demonesis (jest Prin, ciposi) Inseln.

# P. Epirus.

Granzen: Epirus (jest Canina) gränzte ges gegen Westen an das ionische Weer; gegen Rorden an Illprien, wovon es das ceraunische Gebirge (Chie mera) schied; gegen Osten an Macedonien und These sallen, wovon es der Pindus (Mezzovo) trennte; gegen Süden an Acaonanien, wovon es durch den Sinus von Ambracien (Golso di Larta) geschieden wurde.

. Fluffe: Celydnus (Salnich oder Bouissa), Acheron (Delissi oder Fanar), Charadrus (Bouros) Arachebus (Arta), Angs (Rung)

Arachthus (Arta), Avas (Buvo). Volker: Drep Bolker hatten vorzäglich Spirus innen, die Chaoner den obern, die Thesproter den

mittlern, die Moloffer den untern Theil.

Stadte: Ambracia, die Residenz des Hyrrhusnud seiner Nachsolger (Larta); Vicopolis (Preveza), von August zum Andensen seines Sieges den Actium erbauet; Pandosia am Acheron; Butrotum (Butrinto), ein gewöhnlicher Landungsort der Romer; Dodona, die berühmte Oraselssah an der Quelle des Acheron.

Zinmerk. Epieus war ein sehr waldiges und bergiges land, und zog viele rapfere Leute, bes sonders gute Matrosen. Die Rimer aber richteten ben ihrer Eroperung mit unerhörter Grausamkeit bas: Land zu Grunde, so daß es nie wieder sanderlich ems von kam.

# . Q. w Gracia.

Viame: Der eigentliche Rame, den die Grief chen ihrem Baterlande und fich selbst gaben, war B 3 Gellas.

Kellds und Sellenes. - Der Rame Griechenland ober Gracia tam aus Epirus unch Italien. Der eigent liche Name, den Briechenland als eine romifche Pro-

Granzen: Griechenland macht eine Salbinfel aus, die oben durch die cambunischen Gebirge & Bos Iugo), ben Pindus (Meggevo) und die Bay, von Ams bracien (Golfo bi Larta) von Macebonien, Epirus und Allprien abgesondert, und übrigens gang vom Deere umgeben murde.

Meete.: . Begen Abend und Mittag fließ bas ionische Meer, welches durch die Baven von Ams bracien (Golfo di Larta) und von Corinth (Gelfo bi Levanto) in das gand eintrat, und weiter unten bep Etis die cyparissische (Golfo de l'Arcadia); ben Meffenien die meffenische (Golfo die Coron); ben Paconien die laconifte (Golfo di Colofythia); Argolis die argolische Bay (Golfo di Ravoli di Ro: mania) bilbete. Der innerfte Theil ber Bay von Corinth ward bas alcvonische Meer; bas Meer aber ber Salbinfel Leucadia (St. Maura) bas mors tuntif be geheißen. Myrtoum mare hieß das Meer awifchen Creta Argolis und Attita; beffen innerfter Meerbusen der jaronische war. Euripus nannte man die Meerenge zwischen Bootien und der Infel Jenfeits Diefer Infel bis gegen Thracien, bieg bas Deer bas agaifche, welches jest bie Turfen bas weiße mennen. Un ber affatischen Rufte bages gen erhielt es mehrere Beynamen; bahin gehört, bag es bast icarifche um Rhodus; ben der Infel Carpas thus bas carpathific Meer genannt wurde.

Juffe: Der größte Theit ben Stuffe in Gries chenland wurde im übrigen Europa nur den Mamen von Bachen erhalten haben. Die merfwurdigften find indeffen in Theffalieri Der Deneus, der großte Bluff in Griechenland, wegen feiner Mundung durch Dat fchone Ehal Tempe merfrourdig; jest Schampria. Doch wollen undere bieß für den neuem Ramen . bes

des Apidanus (Epideno) balten: ber Achelcus (Agtior mela); der Afopus (Afopo); — in Acaonaniem und Actolien der Achelous (Afpro potamo), der Evenus (Evoria) und Pindus (Fidari); - in Phocis und Bootien ber Cephiffus (Cefiffo), ber in den Copais: See (Bado de Lopulia) lauft, und der Asopus (Mopo). — Auf dem Peloponnes Der Melas in Achaja (Letta); der Deneus in Elis (Igliaco); ber Alpheus ebendafelbst (Rofep), einen der größten Fluffe in Griechenland; der Weda auf der Granze von Meffenien (Longarola); der Luros tas (Bafilipotamo) in laconien: der Inachus (Baid) in Argolis.

Gebirge: In Theffalien der Olympus, ber Offa, der Pelion (Petras), das Geta, Gebirge (Commana), das Theffalien von Griechenland abson bert : - in Phocis der hohe Dufenfit Parnaffus; in Baoeien die Musenberge Selicon (Baggra) und Citharon: - in Attifa ber am Marmer fo reiche Dentelicus, ber bonigreiche Symettus u. a. m. in Laconien ber Taygetus (Monte di Maina).

Lintheilung: Griechenland theilte Die Ratur in dren große kander: Theffalia (Janna) wischen ben cambunischen Bergen, den Pindus und Deta das eigentliche Griechenland, Zellas (jest Livadia) — und die griechische Halbinfel, den Peloponnesus (Dedrea).

# I. Thessalia (Janna).

Linebeilung: Theffalien ward vor ben Zeiten ber Romer in vier Theile getheilt, namlich Phthiotis gegen Morgen; Theffaliotis gegen Mittag; Delass giotis gegen Rordoften; Seftidotis gegen Rordwer ften. Ginen funften That machte die Salbinfel Mage tieffia ans.

Meerbusen und Vorgebirge: Der maliensis. fore Meerbusen (Golfo di Zeiton) endigte sich mit dem Vorgebirge Apheta ober Posidion (E. Felio); von ba fing fich ber pagafetische Merrbusen, spätethin Die Bay pon Demetrias (Golfo de Bolo) an Jund endigte fich mit dem Borgebirge Aedntium (C. Bolo); gegen bas Deer ju hatte bie Salbinfel bas Borges

Dirge Sepias (C. Gt. George).

Stadte: In Theffaliotis lagen Sypata (Rens patra); bas alte langft gerfforte Sellas, und barüber Melitaa (Melitia); — in Phthiotis: Trachis, nach, ber Seraclea (Zeiton); Anticyra, wegen feiner Rieß, wer befannt, an ber Dundning des Achelous; Las mia, bavon ber lamische Krieg (Stalliba); Theba Dhiotica (unter Gurbis); Lariffa Cremufte an ber Rufte unweit bem Vorgebirge Posidion; im Dits teffande aber Pharfalus (Farfa), durch die Siege ther den Pompejus und Philipp II. ben Cynascephala verewigt. — In Pelasgiotis und Magnesia, an der Rufte, Phera (Benihifar); Demetrias, die Haupts fadt Magnefiens (Bolo), ber Safen Pagafa gleich Darunter: im Mittellande Lariffa, die Sauptstadt von Theffalien (Beni Gishehr); Scotuffa unweit Epe noscephala: Cranon am Offa. - In Bestiaptis Gomphi (Gona), Ericca (Tricala), Metropolis (Metropoli), und darunter Jehome; ingleichen bas Schloß Cypara (Cypara) auf dem Pindus.

# II. Sellas (Livadia).

Lintheilung: Das eigentliche Griechenland bate te von Morgen gegen Abend folgende Theile in fich: Die Salbinfel Attica, davor gegen Abend Megara; Darüber Baoria; über diesem das land ber Locrer: Diefem gegen Abend Phocis; weiter gegen Beften Doris und abermals einen Theil von Locris; dem gegen Beften Aetolia, und ju außerft gegen Beften Acarnania.

Rufte: Bon Theffalien herab tritt bas Deer zwischen Boutien und die Insel Eubon ein (Gotfo di Talanta), wo das Borgebirge Cynus (Cyno) log; der schmalefte Theil der Meerenge mard Euripus ges beißen.

heißen. Bon bier finkt bie Rufte an ben Ufern von Attifa herab, wo endlich das Borgebirge Sunium (jest C. Colonni) diefelbe schließt. Bon bier eroffnet fich die Saronische Bay (Golfo d'Engia), die sich ben der Erdenge des Velovonenses schlieft. Den übris gen Theil von Bellas trennte vom Beloponnes ble Bay von Corinth (Golfo die Lepanto), an welchem Meerbusen ehemals das Alcyonische Meer (Golfo de Livadastro) und die Cristaliche Bay (Golfo di Salona) fleinere Buchten ausmachten. Dit ben Bors gebirgen Abion auf dem Beloponnes und Antirrbion auf bem feften kande (ber hentigen fleinen Dardanels len) endige fich diese Ban, und die Rufte lauft von . nun an gegen Rordweften bis jur Bay von Ums bracia (Golfo di Larta) empor, in welcher sich das Borgebirge, welches Augustens Giege verewigt haben, bas Borgebirge Acrium (Apio ober Kigalo) erftrectt.

Stadte: In Attica traf man an die Sanpts fadt, das weltberühmte Athena ('s Thines Athini) mit feinen dren am faronischen Meerbufen gelegenen Sas fen: Diraus (Porto Lione oder Porto Dracone), Munichia und Phalerus; die Stabte Eleufis (Leff fma), Marathon (Maraton) Prasid (Port Raphe thi), Thoricus (Cerateia); das Gilberbergwerf Laus rium, unweit Metropi. Dben die Plage Phyle. (Biglgcaftro) und Decelia oftwarts davon. Roch hober die Städte Oropos (Oropo) und Eleuthera. In Medara die Gebirge Oneia und Kerata; bie Bauptstadt Megapa (Megara) und ihren Safen Vio fda (Dobeca Erclefich). - In Bootien: Theba ('8 Thiba), Dlataa (Blati), Thefpia (St. Bafilio) unweit davon Leuctra, und am Meere ber hafen von Thefpia, Creufis (Livabaftro); ferner Saliartus (ben Palaocastro), Coronea (Evrona), Lebadea (Lisvabla, die jetige hauptstadt diefer gander); Chatos nea (Granika); Orchomenos (Orcomeno) und an ber Rufte Aulis (Bathi), Anthedon (Anthedon) und Tanagra (Lauro caftro). — Im Lande der Los

crer die Hanktstadt Opus (Talanta), mit dem vor ihr liegenden Hafen Daphnus, ferner den sessen Pag Thermopyla (Bocca di supo). — In Phocis das weitderühmte Delphi (Casiri), mit dem Hasen Cirp rha; die Scessadt Anticyra mit ihrem Nieswurz, Handel (Asprospitia); und Elatea (Turco chorià). — In Locris, Amphissa (Salona) und Vaupactus (sepanto), beyde noch jest ein paar wichtige Städte. In Aetolien (jest Romelia) die Hauptstadt Thermä (ven dem heutigen Evoria) und das uralte Calydon (Niton). Endlich in Acarnanien die alte Hauptsstädt Argos Amphisochicum (Visoquia), das wichstige Stratos (Strato) und die Seestadt Oeniada (Natolico).

#### III. Peloponnesus (Morea).

Lintheilung: Die griechische Salbinfel faste pon der Erdenge an folgende kander in sich: Segen Morgen an der Ruste Corinth und Argolis, gegen Mittag Laconten und Messenien, gegen Abend Lis, gegen Mitternacht Achaja, in der Mitte zwischen dies sen kandern Arkadien.

Rufte: Die Morgenseite stief an die faronis fiche Bay (Golfo b' Engia), wo das Borgebirae Scyllaum (Stylles oder Damala) die Rufte fcblog. Swischen ber faronischen und argolischen Ban lauft Die kandschaft Argolis als eine halbinsel in Die Gee. Die untere Seite derfelben machte die germionische Bay. Auf gleiche Weife ftrectte fich wieder amifchen ber argolischen Bay (Golfo di Napoli) und ber meffenischen (Golfo di Coron) die Landschaft Lacos nica in die Gee, deren untere Seite die Bay von Lakonien (Golfo bi Rolokythia) einbrückte, gange Salbinfel endigte fich hier in zwen berühmte Borgebirge, Malea (bi St. Angelv) hieß bas offliche, Canaron (Matapan) bas westliche. Gine britte Satbinfel bitbete Deffenien zwischen ber Bay pon Meffenien und der cyparistichen (Golfo bi Arcadia). Die

Die Messensische Bay endigte das Vorgehirge Aeritas (C. Gallo). Von hier stieg die Kuste mit wenig Krümmungen bis an das Chelonitis: Vorgebirge (Capo Lornese), das westlichste von Morea, empor. Hatte man von da aus das nördliche Vorgebirge Atapum (C. de Papa) umschifft: so trat man nun nach dem Vorgebirge Rhion in die Zay von Cos

rinth ein, welche bis an bie Erdenge geht.

Stadte: In der landschaft, Corinth merkt man Die Derter Corinthus (Corito), jene berühmte Ged stadt und Hauptfestung mit ihrem Schlosse Ucros corinthus und den benden Safen, dem Lecason am corinthischen und Cenchrea (Renfri') am farenischen Meerbusen. Auch findet man hier noch die Ueberbleibsel der alten Mauer, die den Isthmus verwahe rete (heramili). — In der Landschaft Argolis den Lerna Gee (Molini), Argos (Argo), und die alte Hauptstadt Mycena nordwestwarts davon, mit dem berühmten Beraum gwischen benden. Nauplia (Mas poli di Romania) war der Safen von Argos. übrigen Sauptstädte der gandichaft maren Tiryns (Bathia), das megen feines Mefculapius, Tempels bes ruhmte Epidaurus (Pidavre), Die angesehenen Bans belöstädte Trozen (Damala) und germione (Cas stri). — In Lakonien die Hauptstadt Sparta (Mi: fitra), beren Safen an ber Rufte Githion (Rolofy, thia) war; ferner unweit Sparta das uralte Umys cla (Sclavochori), die Statte Sellafia und Dellana, ingleichen das durch feine Sciroten verewigte Scis ros. An der Rufte aber Epidaurus Limera (Mals Alle Ruftenbewohner machte August vafia vecchia). unter bem Namen Eleutherolacones frey. find die Borfahren der noch jest unbezwungenen Mais In Meffenien bemerfen wir Stenveles rus, die Refiden; der heraflidischen Ronige (Rifi); Die Sauptstadt des landes Meffene (Mapro Matia); Die Festung Ithome (Bulcano); Methone (Mos don); Corone (viel nördlicher, als das heutige Co. ron); Cyparissa (Arcadia); Pylos (Navarino).

In Elis, begegnet uns Pylos, Nestors Restdenz (Chiappa); Pisa mit dem weltberühmten Plate der olympischen Spiele; Olympischenm hentigen Nitrasa]; noch höher oden das alse Elis (ben Sastouni) und Cyllene, der Hasen desselben jest Chiarenza. — In Achaja waren Hauptstädte Patra (Patrassd.), noch jest eine große Seesladt; Aegium (Bostisa); Tristaa (Triti); Steyon (Basilico). — Endlich Ars Padien enthielt unter andern Mantinea (Traposizza), Tegea (Moulia), Orchomenos (Orcomeno), Mes galopolis (nicht Leontari, sondern Sinano).

#### IV. Griedifde Infeln.

a) Im ionischen Meere: Corrora (Corfu). fie war von Corinthern besett, and ist das alte She tia; Leucadia (G. Maura); vormals eine Salbinfel; die Hauptladt Leucas (S. Maura) war einft eine große Seeftadt und bes Liebesprungs wegen bekannt; in der Begend derfelben lagen die Teleboides (Teleboides). bie Edinades (Curzolari); Des Ulvfies Tehaka (Dhafi und ein Theil Bal di Compare), Dulichium: ferner die größern Inseln Cephallenia (Cefallogna) und Jazynehus; ingleichen Polus in Elis gegen über die Strophades, auch Plota (Strivali); Polus in Meffenien gegen über bie Sphagia ober Sphactes ria (Bonchio ober le Gapienze); im Meerbufen von Laconien die Infel Crana, wohin querft Baris die Helena führte (Kenochio): bem Borgebirne Malea gegen fiber aber Cythera (Cerigo), mo der altefte Dienst ber Benus Urania war; im saronischen Deers busen die Insel Calauria (Boro) mit ihrem berühms ten Reptunstempel, mo Demoftbenes fart; die Insel Aegina (Engia), einer ber früheften und größten handelbstaaten in Griechenland; Die Insel Salamis (Coluri).

b) Im ägässchen Meere traf man zuerst die große Verühmte Insel Creta (Kriti oder Candia). Sie war der frühe Sig einer weisen Gesegebung: unter. nuter den Römern aber der Sis der Seeräuber. Bon dem Gebirge, welches sich durch die Insel hins zieht, hieß der westliche Theil Leuca (la Sacchia), der östliche Dicte (kasthi); der höchste Berg der Inselt war der Joa (Psiloritis). Bon 100 Städten, welche Ereta einst gehabt haben soll, merken wir die alte Residenz des Winos, Enosus (das hentige Dorf Epnosa); Gortyna (in der heutigen Ebene Mesaria); Cydonia (jest Canea). Unterhald Gortyna lag Phas kus; auf der Ostseite Zierapytna (Gierapetra); Ferner Lyctus (bep Agustini), Arcudia (das hentige Rioster Arcadi), Khirymna (Retimo); der Hasen Zeractea (Candia).

Eine zwepte große Insel des ägäischen Meeres war Ludda, ehedem Macris, jett Regroponte, oder vielmehr Egripe. Ihr höchster Berg lag im südischen Theil der Insel und hieß Othe. Euboa verschaffte den Römern warme Bader, schonen Marmor und den berühmten Asbest, aus welchem unverbrenni dare keinwand versertigt wurde. Die Zauptstäder waren Chalcis (Egrippo), der ehemälige Schlüssel von Griechenland; Lereria (Bolie); Carystus (Caresto), wo die schonen Marmordrücke besindlich waren. Ferner Aedepsus (Dipso), mit schonen warsmen Badern; Oreos, nachher Sistiaa (Drio).

Unter die kleinern Inseln des ägäschen Mes res oder sogenannten Archipelagus, zählte man vork weg die cycladischen Inseln, oder diesenigen, welche um die dem Apollo geheiligte Insel Delos herlagen. Die Insel Delos (die kleinere Stilli) hatte einen prachtwollen Tempel und ein Orakel des Apollo. Rach der Zerkbrung von Corinth wandte sich der größte Theil des corinthischen Handels hierher. Jest ist sie unbedeutend. Ferner Abenea (die größere Stilli), wohin die Todten von Delos begraben wur, den. Nordwärts über Delos lagen Myconos (Miscoull), dessen Einwohner berühmte Kahlköpfe waren; Tenos (Tine), mit einem schonen Reptunustempel, und

und Spros (Gira). Die nördlichste von allen Enclas ben mar Undros, mit einem berühmten Bacchus, tempel und einem ausnehmenden Rornban (Andro). Diefem gegen Beften fand man das außerk unfruchts bare Gyarus (Boura); bas fo fehr bevolferte Ceos (Bia), bas Baterland ber Dichter Simonibes und Bacchplides; ingleichen Cythnus (Thermia), des ren Rafe fo beliebt maren; Seriphos (Gerpho), aus der Geschichte der Dange berichmt, mit Maanet und Gifengruben, in welchen die Romer grobe Diffes thater arbeiten ließen; ferner Siphnos (Siphanto), ben Romern wegen ihren Blen, und Merzgruben ang Unter ihr laa Cimolis (Argentiere) mit feinen weißen Rreidebergen, aus den man etwas Gil; ber gewann, ihre Rreide fauften Die Rleibermafcher gern auf. Gin ichmaler Ranal tennte Diese pom Bas terlande bes Diagoras, dem reichen und fruchtbaren Melos (Mito), wo die-Romer Alaun holten. marts davon lagen noch Dholegandrus (Boliandro), Sicinus (Sicino) und Lagufa (Panagia de Cardios tiffa). Kerner die Bunderinsel Thera (Santorin), mit den baben von Bulfanen ausgeworfenen Infeln, darunter die shemalige Infel Therafia (Afpronisi) Die größte ift. Roch weiter gegen Often lagen Unas Dbe (Namphio), Aftypalaa (Stampalia), und über Diefen die Infelu Amorgos (Amorgo), Lebinehus (Amorgo paulo) und Jos (Rio). Alle diese Inseln wurden von Undern ju den Sporaden gegablet; juver, laffiger gehoren fie zu ben Epcladen. Amorgosgegen Rorden die fruchtbare Insel Napos (Napia), deren Wein und Bacchusdienst gleich berühmt waren; Ras ros aber gegen Abend Paros, eine Insel, welche die vortrefflichen Marmorbrüche reich und berühmt machten. Der Jambendichter Archilogus war hier Die Epcladen waren ben ben Romern ihr res meißen Glanzes in der Ferne, den ihre Marmors und Rreideberge verurfachten, und der unfichern Schiffs fahrt halber, die man swischen ihnen hatte, berühmt. Die

Die übrigen Infeln bes agaiicben Meeres find unter dem Namen der Sporaden, oder der gerftrem ten: befannt. Dabin geboren über die Encladen bine auf: Styros (Stiro), Stiathus (Stiatho), Salos nefus (Pelagifi), Peparethus (Piperi); noch bober hinauf lagen ber alte Git des Bulfans, Lemnos (Stalimene), mit den Städten Myrina (Stalimene) und Kephastias (Cocino), woben die berühmte Siegelerde gegraben murde; ferner Imbrus ( Lenu bro) und das feiner Cabirenmufterien halber berühmte Samothrace (Samanbrachi); ingleichen bas golde reiche Thasus (Taffo). Un der affatischen Ruffe traf man Cenedos (Bottfcha Abaffi), und bas große. feiner femelgerischen Lebensart, wie feiner Dichter und Musifer megen berühmte Lesbus (Meteling oder Metaline) an. · Lesbos mar bas Vaterland bes Mcaus und der Sappho, des Arions und des Philosophen Theos Dan lebte bier auf febr froblichem und ges bildetem Fuß. Die Hauptstadt mar Mirylene, auch Morilene (Caftro); die übrigen Stadte Methomna (Molivo), Preffus (Ereffo), Siera (Vorto tero). Lies fer herab erhielt das agaische Meer an ber affatischen Ruffe ben Ramen des icatifchen und noch tiefer bes sarpathischen Meeres. Im icarischen Meere fucht man die weinreiche Infel Chios (Scio), in deren Beis nen die Romer fo gern schwelgten; auch Daftit lieferte Diefe Infel. Ferner lag hier Samos, unter bent Romern ein Sauptsis der Sandlung und der fchwels gerischen Lebenkart; jest Susam Adasse. Die alte Bauptstadt, wo der berühmte Junotempel stand, suchh man bep dem heutigen Cora. Doch andere Inseln Diefes Meeres waren: Cos (Stango ober Stinao). ein portreffliches Beinland, mit ber Stadt Aftys palaa, mo viele baumwollene durchfichtige Zeuge ges webt murden, und einst des Apelles Meisterffüct, die Benus Anadpomene (wie fie auf dem Meere flieg) stand, wo auch hippotrates geboren murde; ferner Plisvrus (Rifario), woher man Mühlsteine holte;

### 4 . Ueberficht ber romifchen tauber.

Icaria (Nicaria); Lade, Pharmacufa, das honige reiche Calymna, das aloereiche Lerus (Lero) und der berühmte Berhaumungsort Pathmus (Palmofa oder Vatino).

Im carpathischen Meere fant man Carpathus. homers Crapathus (Scarpanto); das berühmte Abos bus (Rhodis), beffen Geegefete von ber gangen romifchen Belt angenommmen wurden, damale der reichfte Handelsffaat; endlich die berühmte Infel Cyprus. Das nordweffliche Vorgebirge berfelben hieß Acamas (Capo di Pifano), ben ihm lagen die Stabte Arfinoe und Golf; das nordliche Crommyon (Coronchiette), woben der hafen Lapathus und die Stadt Aphtoi biffum ftand; auf ber Gudfeite lag unfern bes Bor: gebirges Dinaretum (bi G. Andrea) die alte Banpt; fabt Salamis, nachber Conffantia (Ramagosta). Beiterhin gegen Beften maren Citoni (Chiti): Amathus (Limifol). Das füdlichfte Borgebirge Cus rias (C. belle Gatte). Ait : und Neudaphos (Baffo) find die übrigen mertwürdigen Dlage.

Heber das alte merkufrdige Griechenland und feine heutige Verfassung, wie über die noch vorhamdenen Ruinen, muß man Chandles Reisen durch Grieschenland, Riedesel's Reise nach der Levante, Dan Rinsbergens Beschreibung des Archipel; Choissfeul Gouffier's Reisebeschreibungen, außer Pococe und andern veraleichen.

Außer Athen besuchte ber Romer mehr die Instelln, als das feste Land; jog auch aus diesen weit mehrere Produkte, als ans jenen; und viele ehemals berühmte Känder und Städte kamen unter der Hettsschaft der Romer ganz in Vergessenheit.

## II. In Affen

### A. die Proving Asient.

Umfang: Afien hatte bep ben Romern verfchie. Seine Bedeutungen. Die Romer überwandten, als fie in Usien zuerst feften guf faften, Antiochus ben Großen : bamit ward Afien Dieffeits des Caurus, ober Die Penvingen Große und Rlein : Phrygien, Mysfien, Lydien, Aeolien, Jonien, Carien, Piffs Dien, Lycaonien und Lycien ihnen ju Theil. Gie behielten aber diese Eroberung nicht. Carien und Pricien verschenkten fie an die Rhodifer, die Griechen in Jonien und Meolis erkannten fie fur frepe Leute. Das liebrige befam der Ronig Eumenes ju Berga: Die übrigen gander in Mien, Bielbonien. Paphlagonien, Pontus, Cappadotien, Galatien und Armenien hatten bamals noch eigene Ronige. Endlich farb ber lette Ronig ju Bergamus, und pers machte alle feine Lander ben Romern. Der Bruder bos Berftorbenen, Ariftonicus, erregte hieruber Rrieg, an bem auch die Griechen Autheil nahmen. Ariftonicus ward überwunden, bie Griechen verloren ihre Frenheit, und alle den Rhodifern geschenkten Länder wurden ihnen wieder entriffen. Die Romer aber errichteten nun aus Diefen Landern, Die fie einft bem Antiochus abgenoms men hatten, eine Proving, Affa genannt, zu der matt fpaterhin auch die den Konigen von Bithynien, Pas phlagonien, Galatien, Cappadocien, Pontus und Armenien entriffenen ganber fchlug. Unter Muguft mites De aber diese Provinz in mehrere zettheilt. Ramlich a) in Affia proconsularis, dazu Troas, Phrygien, Lydien, Arabien, Jonien, Carien und Mofien gehorte, und in diesem Berftande reden wir bier von Affen; b) in Pontus, baju man Bithpnien, Paphlagonien, Galatien und Pontus gablte; c) in Cilicia, wozu Anbann zu Vitid Beide, b. Kom.

man, Cilicien, : Pamphylien, - Sprien, Pifidien und Lys

faonien rechnete.

Granzen: Affa proconfularis hatte gegen Ror, ben ben Propontis und ben Berg Olympus, ber es von Bithpnien ichied; gegen Westen bas agaische Meer; gegen Suben bas Taurusgebirge; und gegen Often ben halpssluß (Rigifirmat).

Theile: 1) RiemMysten, von der Mündung des Aesepus bis an den mysischen Olymp oder bis

an die bithpnische Grange.

Sluffe: Der Granicus (Usvala); 21efepus

(Sotal Dere); Ahyndacus (Nehullitich).
Seadte: Lamsacus (Lepset); Parium (Casmaris); Adrastea; Priapus (Caradoa), die Kusse umher eine herrliche Weingegend; die reiche Handelss stadt Cyzicus, auf der Insel gleiches Namens, und durch eine Brücke mit dem festen kande verbunden, ist Miradilia; die Jusel Proconnesus (Marmara) mit dem herrsichen weißen Warmor; die Stadt Scespsts auf dem Ida, ynweit Einich (dem alten Uenia); die Stadt Apollonia an einem See, den der Rhynsdacus bildet (Abuillona), und Milstopolis (Buliskeri oder Bestschissar).

2) Troas, von Abydus bis jum Vorgebirge

Lectus (Cap Buba), zwischen benden Dapfien.

Fluffe: Die berden berühmten Fluffe Simois und Scamander, sonst Lanthus. Der lettere ents springt ben dem heutigen Dorfe Bunar: Baschi, und vereinigte fich sonst mit dem Simois ben Neu-Jimm.

Das Zaupegebirge Joa.

Stadte: Abydus am hellespont, Sestos ge: genüber, also das asiatische Schloß der Dardanellen; Sigeum, eine Stadt und Borgebirge, jest Jenische: her oder Giaurtioi; Ilium, verschieden von Alt. Ilium oder Troja, das die zehnjährige bekannte Bes lagerung zu Grunde richtete (dieses lettere entdeckte der lette Beobachter dieser Gegenden, der gelehrte Le Chevalier, den dem Dorfe Bunar: Baschi; das erstere,

erffere, bas icon Alexander mit großen Brivilegien beanadigte, lag naher dem Deere gu, ben oder imhentigen Trojafi; Troas Alexandria, eine berühmte romtiche Kolonie, ehemals Untigonia (Estistambol): 21ffus (21ffo).

3) Großmyfien, amifchen dem Borgebirge Lectus

und dem Caicusfluß (Grimacli). Scadte: Das icone mit einer prachtigen Bie bliothet und vielen Runftwerken verfehene Dergamus, ber Gig ber Ronige bes attalifchen Stammes (Bers gamo); die machtige Sandelsftadt Abramyttium (Adramita); die alten Stadte Thebe der Cilicier, ober: balb Adramyttium und Lyrnessus barunter; Uns tandrus (Antandro) und das Vorgebirge Garnara:

4) Leolis, die Landschaft, welche die Colifche Rolonie an der Rufte von Troad befeste, sie erstrectte fich vom Caicus (Grimacli) bis jum germus (Sa: rabat), in den der Syllus oder Phrygius fließt. Die Meolier befagen fonft eine ausgebreitetere Land: Schaft; felbit Smyrna geborte baju. Rach und nach batten fich verschiedene Stabte vom ablifchen gum tonischen Bunde gewendet. Daher maren zu ben Beis

ten der Romer die Grangen ungewiß.

Stadte: Ditane, an der Mundung bes Cais cus; Elda, der Safen von Bergamus; Gronium, mit einem bem Apollo geheiligten Balbe, bas alte ~ Myrina; Cuma, in der Rabe von Sandarlif, einft Die vorzüglichste Stadt dieser Rufte; Lavissa dahinter; Cana, ein Stadtchen am Borgebirge gleiches Rasmens (Capo Colonni); und das einft fo machtige Phocaa, das so viele Kolonien ausschickte (Kokia vecchia), und Temnos (Menamen). Die übrigen liegen famtlich in Ruinen.

5) Jonien, die landschaft der ionischen Rolonie

pon Thocha bis Miletus an der Rufte hinmeg.

Sluffe: Der germus (Sarabat); der Meles bep Smprna, an welchem Somer geboren febn foll;

der Zalesus ben Colophon; der Capster (Capster)

ber Ephesus; der Meander (Minder).

Vorgebirge: Mycale, der Insel Samos gegen aber; Trogilium (St. Marp); Posidium (Capo dell Arbore).

Bebirge: Der hohe Mimos auf der ionischen

Balbinfel; ber Latmus hinter Miletus.

Stadte: Smyrna (Ismir), unter ben Romern eine der prachtigften Stadte in Afren; Clazomena (Relisman ober Bourla); Erythra (Eretri), ihr Safen mar Cyffus; Die Baterftabt Des Unafreon. Teios (Bobrun); bas mit fürchterlichen Klippen ums gebene Myonnesus (Pfillo); Lebedus darunter ben Carabafch; noch tiefer bas bem Apollo heilige Clas ros: dann Colophon (Alto bosco); vorwärts vor Colophon am Meere Motion: noch meiter herab Pobefus, einft bie Sauptstadt gang Afiens und ber Mittelpunkt bes affatischen Sandels, mit bem fostba ren Dianentempel, jest unter bem Ramen Miafolne ein Dorf. Roch Molicher lagen Panioneum (Changlib); Driene über bem beutigen Batmos; Myos unter Die fer Stadt am Mantber; endlich die Baterfladt bes Thales und Anaximander, der erften griechischen Phi losophen, das einst machtige Miletus (Balatscha). Im innern kanbe waren machtige Stabte: Manneffa Maandri (Guzelhifar); Tralles (Goltunbifar), und Myla am Berge Melogis, jest Reftemous Dag.

6) Doris, die Rufte von Carien, welche die griechischen Dorier von Mpndus (Mentefe) bis Caus uns (Copi) befest batten.

Oerter: Zalicarnaffus (Nest oder Bobru), in der Folge die Residenz der carischen Regenten, wo Artemisia das Weltwunder, das Gradmahl ihres Ges mahls Mausolus, erbauet hatte; Enidus (Gnido), wo des Praxiscles Venus stand; Ceramus (Ceramo), an dem davon benannten Meerbusen, jest Golso di Stangio; Physius (Marmora), ein Hafen.

7) Caria, ber Insel Rhodus gegen fiber, er: frecte fich von Mander (Minder) bis Telmiffus. Die mittlere Rufte nahm Doris ein; die untere Rufte

ward Peraa genannt.

Berter: Jaffus (Affem Calaffi); bas fleine verspottete Myndus (Mentefe); Caunus (Copi), ein berühmter Safen Beraa; Celmiffus (Macri). kwiern gande die große Handelsstadt Alabanda (Alas banda); Aphrodiffas (Jpfilihisar); Antiochia-Maandri (Jegmicher); das seiner schonen Rarmors bruche halber berühmte Mylafa (Melaffo); und Stratomicea (Estibiffar).

8) Lydia, einst ein machtiges Ronigreich, bas giemlich alle Die genannten Lander, mit Inbegriff von Phrygien enthielt; dann eine Proving zwischen Jonien, Phrygien, Myfien und Corien. Die Grans gen find unbeftimmt.

Gebirge: Der Tmolus (Bout Dag) und Sie

pylus (Sipuh Dag).

Sluß: Der Pactolus ben Sardes.

Stadte: Die Sauptstadt des Konigreichs Gars des (Gards); Lypapa (Berki); Magnessa Sipyli (Magnifa); Philadelphia (Mah Scheher); Attalea ( Italah ).

9) Phrygia, ebenfalls einft ein Romigreich; bann eine einzelne Proving zwischen Galatien, Cappabocien und Bhrugien, Die verschiebene Abtheilungen hatte. Rlein: Phrygien war die Landschaft Troas. Gine andere oben unter Bithynien ward Phrygia Epictes tos (bas hinguerworbene); an der Granze von Sas tatien Phrygia Salutaris; barunter gegen kycao; nien und Bifibien ju, mard ber von Erobeben und Buls Banen ausgebrannte Theil, Phrygia Catacecaumene, ber Berbrannte genannt, wie ein anderer neben Lydien Pacatiana der ruhigere Theil genannt wird. Doch läßt fich nicht läugnen, daß die Namen salutaris und pacatiana fpater find, als die übrigen. Stábs

Städte: In Merngia Epictetos: Vacolea (Nacalia), Corydum (Kinthana), Doryldum (Estis scheher). In Groß: Phrygien Synnaos (Segnta), Dromnesia (Rarabiffar); Synnada (Sardacleh), feiner Marmorbruche wegen berühmt, in Bhrvaia falus taris; und gleich barunter Ipfus; Laodicea am Lycus (Estihiffar), mo ein ftarter Geldmechfel getrieben wurde, nach Apamea bie größte Stadt in Phrygien, marb mit, ben folgenden ju Pacatiana ge: gahlt; Coloffa (Conos); Sierapolis am Maander (Bambut falafi); Cibpra, eine wichtige Bandeleftadt (Burng); Apamea am Maander, Cibotos genannt, ebenfalls eine große Sandelsstadt (Aphion favafiffar); Gordium, die alte Hauptstadt. Antiochia ad Die fidiam, unter Synnada; Laodicea combusta, weste warte von Iconium und der Salgfee; Tatta (Beid fcher), nordwarts von Iconium in Catacecaumene.

#### B. Die Proving Pontus.

Brange: 'Sie erstreckte fich vom Olympus in Myfien (Anadoli dag) langs bes Pontus Eurinus bis nach Trapezus, und landeinwarts vom Vontus Euxis nus bis an den Salps (Rizilirmat).

Saupttbeile:

1) Bithynien, vom Berge Olympus bis an ben Fluß Parthenius (Gerebafa) am fcmargen Meere. Der Abondacus (Mifalika ober Mehullitich) trennte es von Phrygien; der Sangarius (Safaria) von Galatien.

Stadte: Un der Rufte Myrlea, nachber Apas mia (Mundania); Cius am davon benannten ciani ichen Meerbufen (Golfo di Mundania), jest Dfemblit; Prusa (Bursa) am Berge Olympus, wegen ihrer gusten Gesetze bekannt; Vicomedia (Ismid oder Niksmid), die schöngebauete Residenz der bithynischen Kos nige; Affacus, das Lysmachus jerftorte (Ufgiaf), bende bende am affacenischen Meerkusen (Golso de Rismid); Chalcedon (Kedisevi), Constantinopel gegen über, eine Kolonie der Megarer; Chrysopolis (Isodar), gleich daben; das einst mächtige Zeraclea in Ponto (Eregli) und Tium. Mitten im kande das schon gest bauete Vicaa (Ischnis), Zadrianopolis ad Olyms Dum (Edrenos).

2) Paphlagonia, weiter oftwarts zwischen ben Fluffen Parchenius (Geredasu) und Zalys (Kizilir, maf) am schwarzen Meere; stieß gegen Mittag an Galatien. An seiner Kuste lag das berühmte Borge, birge Carampis (Kerempi). Das Haupwolf waren

Die Geneti.

ù

Stadte: An der Kuste Amastris (Amastro), und ganz gegen Osten das machtige Sinope (Sinob), eine große Handelsstadt und späterhin die Residenz der pontischen Könige. Mitten im Lande Gangra (Changreh), die Hauptstadt des alten Paphlagoniens; Pompejopolis (Lusia), am Berge Olgasis, vom Pompejus erbauet, und Germanicopolis (Castamoni).

3) Galatia, berjenige Theil von Phrygien, den die nach Asien einbrechenden Celten beseiten. Der Halps trennte dasselbe von Pontus, der Saugarius und Alaus der von Phrygien; gegen Norden stieß es an Bithps nien und Paphlagonien, gegen Mittag an Cappadoscien. Es ward einer der ansehnlichsten Handels.

faaten.

Stadte: Drey Nationen ber Celten, von den Griechen Galater genannt, besetzen das kand. Bep den Tectosagern war Ancyra (Angora), wo in neuern Zeiten das Marmor Ancyranum gesunden wurde; bep den Tolistobojern Pessinus, das sein Eybelen verewigt hat, ostwarts von Dorplaum (Estischeher) in Ruinen; bey den Trocmi war Tavium (Tusia) eine große Handelsstadt.

4) Pontus, einst ein machtiges Königreich, bas Cappadocien, Paphlagonien und Groß:Phrygien mit

Galatien in fich begriff, und ben Romern, befonbers unter bem groffen Mithribat ober bem Achten, viel zu fcaffen machte. Es erfirecte fich alfv bamals uns gleich weiter, als die lanbichaft, auf welche es gus lest eingeschränft murbe. Diese ganbichaft ging vom Kinffe Balps bis nach Travezus, langs bem schware gen Deere. Gie fam unter bem Raifer Rero gang an die Romer, die den gröften Theil bavon schon langft besagen, und biefes abgeriffene Stack mit eis nem Stude von Cappadocien und Galatten unter bem Ramen Pontus als Gine Proving betrachtet hatten. Der lette Ronig Bolemon namlich trat fein fleines Reich dem Rero ab, um von ihm die Einwilligung ju feiner Che mit ber Berenice, Des judifchen Ronigs Agrippa Schwester, ju erhalten. Run wurde also bie Eintheilung in Poneus Galacicus, Gulacien, Dontus Cappadocius, Cappadocien, und Pontus Polemoniacus, die eigentliche Landschaft Vontus, aembhnlich. Um foldem nach alle Berwieruna an vermeiben, muß man das Roniareich Bontus von der Landschaft Bontus, und diese wieder von der Droving, unterfcheiben.

Stadte: Amisus (Samsoun), eine Kolonie ber Athener; Pharnacia, ehemals Cerasus, das Basterland der Kirsche; Trapezus (Trebisond), eine machtige Handelsstadt; insgesamt an der Küste. Im Mittellande Comana Pontica; Amasea (Amasies), die Baterstadt des Strado und die ehemalige Kesidenz der pontischen Könige; Vieocasarea (Ricksar); Sedastopolis (Giwas); Zela (Zile). An der Münsdang des Thermodon (Therme) war Temiscyra, der Hanptsig der Amazonen.

#### C. Die Proving Cilicia.

Granzen: Diese Proving begriff bie Lander, welche unter bem Taurnsgebirge am mittellandischen, bier

hier cicilifcen, Meere liegen. Der Berg Andnus fone berte fie von Sprien ab.

Saupttheile:

1) Lycia lag eigentlich noch jenfeits des Tauf rus, und machte die Halbinfel aus, die sich vom Golfo di Macri (Glaucus Sinus) bis jum Golfo di Satulia erstreckt.

Gebirge: Das große Gebirge Antis Cragus, von dem die nordlichte Spige Chimera heißt; bas,

Drom. Sacrum (Capo de Chelidoni).

Siuffe: Kanthus (Effenide) und Myra (Myra)

Stadte: Das dem Apollo heilige Patera (Baztera); Uhyra (Mpra); Olympus (Porto Benetico);
und der berüchtigte Zufluchtsort der Seerauber, Phanfelis (Fionda), alle en der Kuffe. Witten im kande
maren oben die bepden Provinzen Milyas, wie sonkzu Herodots Zeiten alles von kyciern bemohnte kand,
hieß; und Cabalia, der Sit der Solymer, mit der Haupkstadt Cabalis. Oberhalb Patera lag Pinara.

2) Damphylia, die nachfte offliche Proving nach

Lycien.

Fluffe: Der Cataractes ben Olbia, pberhalb des heutigen Satalia; der durch Cimons Sieg ver-

ewigte Eurymedon ben Afpendus.

Stadte: Olbia; Actalea (Antalia, Sattafia); Perga, die Hauptstadt des landes, mitten im lande, das heusige Dorf Virgi; und die Seeftadt Side; ends lich Rlein & Cibyra (Jourar).

3) Difidia lag im Rorden von Pamphylien; bas

Land der Solymer.

Stadte: Oroanda (Haviran); Sagalaffus (Sabschalln); Laodicea combusta (Ladisse); Ser

leucia (Ischatln) und Gelga.

4) Jauria lag im nordoftlichen Winkel von Visibien. Die Einwohner waren die Somonaden, achte Troglodyten und durch nichts so sehr, als durch ihre Rauberen berühmt. Jaura (Saura) war die einzige Stadt derseiben.

E 5

. . . 5) Epeaonia, im Rorben von Cilicien.

Stabte: Iconium, noch jest unter dem Rai men Cunijab eine berühmte Stadt: Derbe und Luftea, bende in Gudmeften unter Monium.

6) Cilicia, bas nachfte land oftwarts an Sprien,

von bem es der Amanus (al Lucan) trennte.

Kluffe: Der Celvonus, Calvcadnus (Ces Honi), Dyramus (Giboun), Cydnus (Cara Sa

oder Baradan).

Theile: Cilicien murbe in ben fleinigten Theil (Cilicia afpera, trachaa) und in den ebenen Theil (cams peffris) abgetheilt. Jener lag nach Westen ju, und ward in der Folge mit ju Jauria gerechnet; Diefer

gegen Often.

Stadte in Cilicia tradaa: Selinus, nacher, als Trajan hier starb, Trajanopolis (Gelenti); Charadrus, eine Restung am Cragusberge: Unes murium (Anemurieh), der Infel Eppern gegen über; Aphrodifias (Genra); Corycus, ein Borgebirge, mit der in der Dothologie berühmten corpcischen Soble; mitten im gande lagen Seleucia tradia (Celeffie, eine fehr ansehnliche Stadt; und Dios cafarea (Rirfcheber).

In Cilicia campeftris fant man Soli, nach her Pompejopolis (Palesoli); Tarsus, die Haupte ftadt des kandes in blubenden Umftanden (Zarfo ober Teraffe); Anazarbus, in der Rolge Cafarea (Ain: cerbeh); Mopfuestia (Messis); Germanicia (Margeh); Alexandria (Alexandrona); ingleichen Die Seeftadte Mallus (Malo); und bas burch Alexans ders Sieg berühmte Iffus (Anas ober Lajazzo), wos pon bie Siria pyla, ein befannter Bag uber bas Amanus: Gebirge, nicht weit entfernt find.

Anmert. Bu biefen bren Provingen that Befpa fian die vierte', die Proving ber Infeln, bingu, ba er ben an ber affatifchen Rufte gelegenen Infeln ihre

Rrepheit nahm.

Das

Das gange Borberafien hatte ben reichfign Uebert flug en Bebensmitteln, bie in großer Menge von ba, mit vielen Dienerh ber Beichlichteit, nach Rom ges Schafft murben. Die Ruften trieben einen febr bes trächtlichen Sanbel. In ben letten Zeiten ber mifchen Republit murben bie Provingen Afiens burch ungeheure Rriegsabgaben und unter bem Druck ber, romifchen Statthalter fehr mitgenommen. Doch ber Schone Sandel nach Rom brachte fie unter ben Rais fern wieber fehr empor.

#### D. Cappadocia.

Umfang: In den altesten Beiten murde gu Cappadocien alles land vom schwarzen Meere bis. auf den Taurus herab und von Phrygien bis an den Euphrat gerechnet. Pontus murde davon abgeriffen, und ber übrige Theil ward bann Groß: Cappadocien, genannt. Dann fugte man noch bas Stuck von Urs menien Cappadocien bep, mas zwischen Cappadocien und bem Euphrat lag und Rlein: Armenien genannt wurde. Borber hatte Cappadocien Konige, die Bas fallen der Romer maren. Raifer Tiber theilte Cappas docien in gehn Prafecturen oder Cantons ein.

Breife: Garfauritis; Morimena; Cammae nena; Sargaruafene; Colopena; Camifena; Tyanitis; Cilicia; Cataonia; Melitene.

Sluffe: Der Pyramus (Geihoun); Melas (Carafu); Sarus (Geihoun); Carmalus (Rermel).

Gebirge: Der Taurus; Anticaurus; Amas

nus und der hohe Argaus.

Stadte: Die Kolonie bes Claudins, Archelais (Erecli); Myffa (Ronficher); Mazaca am Argaus, Die ehemalige Hauptstadt des kandes; dann Casarea (jest Rafarieh); Tyana (Lycna); Comana Cape padocia (el Bostan)! Melita (Malatia).

Rlein: Armenien hatte Vicopolis, von Pome

pejus dem Großen erbauet, gur hauptstadt.

Unter

Unter ben folgenben affatischen ganbern war Ar, menien gewissernaßen ein Basallen; Königreich der Römer: Mesopotamien aber gehörte ihnen in gewissen Zeiten nur als Oberherren, und in Unsehung seis ner Hamptestungen; so auch Sabylonien. Als eigentsstiche Provinzen der Kömer lassen sich biese Länder nicht betrachten. Wir dürsen sie indes nicht übers gehen.

#### E. Armenia (Saif).

Granzen: In Beffen Cappadocien; in Süben Mesopotamien und bas Taurus, Gebirge; in Often Meblen; in Korben bas kaspifthe Sobiege, well des dieses kand von Albanien, Iberien und Colchis

mennte.

Einschellung: Juerst war Armenien in zwey Haupethette, Groß; und Rein: Armeniene, abgetheilt. Der letzere ward abgerissen, und mit Cappas vollen verbunden. Groß: Armenien war wieder in 20 Präsecturen getheilt; deren Namen man beym Strady und Ptolemäus sindet. Die vornehmsten Provinzen, welche angesührt werden, sind: Phastane (Fasiani), Chorzene (wo Rats), Morocene (Mush), Acilisene (Etilis), Sophene (Joph), Arzanene (Erzen).

Fluffer Die bepben Fluffe Tigets und Euphrac entipringen hier, nachstem ber Phasis (Fachs), ber Sauptflug von Colchis; ber Cyrus (Aur), der Saupt fluß in Albanien und Iberien; ber Arapes (Aras).

Gebirge: Armenien ist mit Gebirgen umgeben. Der Caurus trennt es von Mesopotamien, der Antistaurus von Cappadocien, die Mossischen Gebirge von Colchis und Pontus, die Caspischen von Medien. Innerhalb sind die Gotdyckschen Gebirge an den Quellen des Ligist, der Aravat (Macis) im Norden dieser Berge. Andere sind der Abus, der Scydissus, der Piphates.

Stade

Statte: Artapata am Araved, auf des Ham nibals Anrathen erbauet; Cigranocerta, die alte Res stemp der Könige (Sered); Arfamosata (Simsat);, Carfathio certa; dann Amida (Diarbefr); Elegia (Jija); Ardagicerta (Ardis); Theodossopolis (Erzennn).

Anmerk. Auf ben Bergen herest in Armet nien eine fehr rauhe Luft. Andere Begenden waren beste angenehmer. Dan grub Gold und Ebelfteine und lobte besonders die armenkthe Pflaume. In ben spätern Ariegen der griechischen Kaiser mit den Persun, ward dieses Land erst recht bekannt.

### F. Mesopotamia (Aldschestrath, die Insel).

Granzen: Gegen Rorben ber Taurus, gegen Dften ber Ligris, gegen Beffen ber Cuphrat.

Flusse: Außer dem Tigris und Euphrat, die sich auterhalb Mesopotamien vereinigen, der Chabos ras (Chabur) und der Saokoras (Xenophons Masca, der heutige Wadi al Sebaa).

Berge: Der Singar (Tschatalgetrif); ber Masius (Tschubi).

Stadte: Vicephorium, nacher Callinicum (Racca); Circesium (Kirksa); Wossa, auch Cals lirehoe, nacher Anciochia (Orrhoa oder Ursa); Carra, wo Crassis bleb, (Redinath Hamphe, jest verfallen); Resapha (Arstiffa); Pyla (vielleicht Jas wohe); die berühmte Gränzsesung Veständ (Rasain), Anciochia Mygdonia (Resbin); Resaina (Rasain), Singara (Ginjar); Dura (Osura gegen über); Corsoce (Sura); Vieharda (Habithumour); Cums nasa (bep Hit); Pompeditha, sämmtlich am Emptras.

### G. Babylonia (Graf Arabe)

machte die Spike der Salbinfel aus, von der medis schen, aus Backsteinen aufgeführten, Mauer an.

Stadte und Gercer: Babylon (in der Rähe von helle), damals schon, als die Römer in diese Begenden kamen, im größten Berfall; sie ward zu Grunde gerichtet von Seleucia am Tigris (auch sie liegt bep den Stadten Sabat und Rehri Shir in Ruismen); Cufa, jest ein Morast; Borsippa, auch Byrsia (Semavat); Sura (Sura); Apamea Mes sene, wo sich der Tigris mit dem Euphrat vereinigt (bep Roma); und Cresiphon, Resibis gegen über, wie diese eine Hauptseltung des römischen Reichs (al Modain). — Chaldaa war ein Theil von Babylon gegen Arabien zu, wo Teredon, jest Balsora, merkswürdig ist.

#### H. Spria

miß hald als eines ber macedonischen Königreiche bes trachtet werden, wo es den größten Theil von Vorders asien in sich saste; bald als einzelne Landschaft. In dieser Betrachtung machte es eine römische Provinz aus, von welcher Colespria, Phonice und Palastina Theile waren.

Granzen: Gegen Rorben das Amanus, Gebirge, bas es von Eilicien trennte; gegen Often der Euphrat; gegen Weften das mittelländische Weer; gegen Süden

Megupten.

Slusse: Der reisende Grontes oder Arius (Orond, el Us), der Marsyas (Bergieh), Calus (Comais), Eleutherus (Nahr Kibbir), Adonis (Nahr Ibrahim), Lycus (Nahr Relb), Chrysorthoas (Basradi), Tamyris (Damur), Leontes (Casmy), Pharsphar (Fege), Amana (Barady) und der Jordan.

Gebirge: Der Taurus, Amanus, der Libanns

und Antilibanus.

Stådte:

Stadte! Sprieft hatte verfchiedene Reife. In ben einzelnen gandschaften blübeten alfo: 1) in Commas gene ben Cilicien und am Berge Amanus Samos fata (Schemifat), Epiphania (Sarfendfar), Erand, Dindeniffus (Behefni), Singa (Ginja), Zeugma-(Becme), Doliche (Doluc); 2) in Geleucia, ber vornehmften Proving, am Meere Alexandria (Alexans brette), Paara (Bagras), Laodicea (Ladifieh), Seleucis Pieria (Sweibieh), Aradus (Ruad) und Antaradus auf dem festen gand; in der Ditte bes Landes das machtige, Antiochia (Antafia), der Flets fen Daphne baben, Seleucia am Belus (Schage), Apamea (Famieh), Lariffa (Schitar), Epiphania (Samat), Emeja (Bems). 3) In Cyrrheftica, gwis schen Seleucia und Commagene, Cyrrhas (Corus), das für den Alterthumsforscher wichtige zierapolis, auch Bambyce (Membigs, oder beffer Jerablus), Beroea (Haley). Bon diefer lettern wichtigen Stadt auch Chalpbon genannt, gab es eine besondere kands schaft Chalpbonitis. 4) In Chalcidice, der frucht barffen Landschaft Chalis (Rinefrin) und am Euphrat Refafa (Refafa), Thapfacus (el Der), Gadirtha (Rahabeh), Auzara (Ofara). 5) In Palmyrene, wo fich fpaterhin ein blubendes Konigreich bildete: war vorzüglich das auch in seinen Ruinen so prache tige Palmyra (Ladmor). 6) Colesprien, das Thal awischen dem Libanus und Antilibanus hatte in fic Laodicea (Juschiah), Seliopolis (Balbet), Abila (Rehi Abel), und bas uralte Damascus (Damasch). 7) Phoniciens Hauptstädte lagen am Meere: Gis myra (Sumira), Orthofia (Ortofa), Tripolis (Tarablus), Bodrys (Bodrun), Byblus (Gebail), Berytus (Barut), Sidon (Gaid), Garepta (Gars fand), Tyrus (Gur), Ptolemais (Acco). 8) Unter Palaftinens Stabte jablte ber Romer befonders in Galilda Achsib oder Ecdipza (Dsib), Dor (Tars tura), Diocafarea (Sephourn vom alten Sephoris), Julias, sonft Bethsaida, Tiberias, jest ein elens der Ort, Scythopolis; — in Samasia Esdraela (Jefreel), Sebaste (Samaria, jest Schemrin), Vleds polis (Nabius, sonst Sichem), Antiparris, Diospos, lis, sonst Lydda; — in Judda Casarea (Siferia), Jappe, Asodo (Azoms, jest Asod), Ascalon, Gaza, Ausbedon, Rapbia, Jericho, Viccopolis (Emaus, jest Choubebi), Jerusalem, Hebron. In Peraa Casarea Philippi (Banejas), Gadara, Gamala, Gaulon (Adston), mit eigenen Districten, Pella, Kesden (Esduna), Wachdrus, Laseha, Areopolis (Wob).

## M. In Afrika

#### A. Megypten.

Granzen: Segen Norden bas Mittelmeet, ger gen Often der arabifche Meerbufen, gegen Weften die lybischen Buften, gegen Saden Uethiopien.

Fluß: Der Vilus durchftromt das kand, welsches burch seine Ueberschwemmungen befruchtet wird, und stürzt sich in sieben Mundungen, die von Abend gegen Morgen die Canopische, Bolditinische, Sesbennytische, Phatmetische, Tanitische, Mendestische und Pelusische genannt werden.

Theile:

1) Unteragypten, auch Delta genannt (jest Babri).

Stadte: Das machtige Alexandria mit seinen fünf Sasen, Museum Bruchium, und den Vorstädten Viecropolis und Vicopolis (Kafr Kiassera), und der Insel Pharus; Marea, am See Mareotis, deren Wein die Kömer so sehr erhoben; das schwelz gerische Canopus (Rosette); Sais (Sa); Tanis (Sann); Pelusium (Liuch), der Schlüssel zu Mesgypten;

gypten; Bubastus (Basta); Zeliopolis (Ain Sche, mes); der Berg und die Stadt Castum (Ratich), wo Pompejus seinen Tod sand; und Rhinocolura (el Arish).

2) Mittelagypten, auch Septanomis gen

Stadte und Gerter: Memphis (Mist); Bus siris (Abusir), unsern davon die Apramiden; Proles mais, wobey das Labyrinth und der See Moeris (Bathen). Un der Bestseite dieser Landschaft lagen mits ten in Sandwüssen hinter den libyschen Gebirgen, die drep Gases, deren sich der Romer als Berbannungssorter bediente.

3) Oberägypten, auch Thebais genannt

(Said).

Gerter: Abydus (Madfune), die große Han, belöstadt Coptos (Ceft); das uralte, prächtige und reiche Theba oder Diospolis (Luror, Carnaf); die beyden Gränzslädte Spene (Assum) und Elephans tine (Oschesirat el Sag). Um arabischen Meerbusen die wichtigen Handelsstädte Berenice (Bernik); Phisloteras (Cossair); und Myos Jormos (Lusandschaul Bahri).

· Aegypten war eine ber Kornkammern ber Ros

mer, und unter allen die reichfte.

#### B. Cyrenaica, and Pentapolis genannt,

begriff die an Megypten granzenden kander von Catas bathmus magnus (jest Baretun) an bis an die große Syrtis (Golfo di Sidra), an der Ruffe hinweg, wo einst eine griechische Rolonie fünf Stadte anlegte, und sich dann ein blühendes Königreich errichtete.

Theile: Marmarica, der dfiliche Theil; Cyrenaica, der westliche Theil.

Gerter: Marmarica, Ereta gegen über, hatte zwar verschiedene Safen, aber feine betrachtliche Stadt. Unbang ju Villich Beiche. 8 Rom. F 3u Bu Cyrenaica, fonft auch Pentopolis genannt, ges
thorie auch Cyrene, det Geburtsort des Aristippus,
die Haupistadt; Apollonia, der Hafen von Cyrene
(Marja Susa); Barce oder Ptolemais (Barca Sos lemete); Arsinoe oder Tauchira (Teufera); Sespes
tis, hernach Berence (Bernik).

#### C. Afrifa propria,

ober bie Staaten des alten Carthago.

Granzen: Diese Provinz erstreckte sich an der Rufte von den Syrten und dem Fluß Cinyps bis an den Tusca (Zaine).

Sluffe: Cinyphus (Wadi Qvaham); Bagrada (Megjerda).

Theile: 1.) Die kandschaft an den Syrten, der großen (Golfo di Sidra), und ber kleinen (Golfo di Gates).

Stadde: Leptis magna, auch Meapolis; Geea (Tripolis); Sabram (Sabart); Taeape (Sabbes) mit warmen Babern.

2.) Die kanbichaft Byzacium zeichnete fich bei sonders durch Fruchtbarkeit, und in ihr pornehmlich die kandschaft Emporta um die kleine Spriis aus. Diese kandschaft war der Zankapfel zwischen Massinissa und den Carthagern.

Stadte: Thena (Thaineh), Tapsus (Demsas), Leptis minor (Lemta), Ruspina, und die mächtige römische Kolonie Adrumetum, lagen an der Kuste; des Jugurtha Schahkammer Capsa (Cassa) mitten im kande.

3.) Zeugitana, ber westlichste Theil.

Stadre: Clupea, nachher Vicapolis (Aclibia); Das feste Tunes (Ennis); Carthago selbst; Utica,

bie burch den Tod des Cats verewigte, nachherige Hauptstadt, Clupea gegen über, auf der andern Geise bes tunetanischen Meerbusens, an dem Carthago lagz Sippo Zarptos (Ben Zert), häusigen Ueberschwemmungen ausgesetzt. Hier waren das Promontorium Mercurii ben Clupea (Aclibia); das Promontorium Apollinis, wo Utica lag, zwischen bevden der care thagische Meerbusen. Ferner Promontorium cans didum, und zwischen ihm und dem vorigen, der hipsponensische Meerbusen.

Anmere, Afrika propria gehörte unter die wichsten Linder, die Rom befaß. Aber die schosen nen Kornfelder waren in den Handen der römischen Großen,

## D. Numidia,

bos Land white Tiffcas (Zaine:) Gluß bis an best Ampsaga. Gluß Gvadilbarbar), oder derjenige Theil der afrikanischen Kuste, den Massinissa dermaßen ems por brachte, daß er eine der reichsten römischen Pros vinzen wurde. Im weitern Verstande wird auch Mauretania Casariensis mit unter Tumidien bes griffen.

Stadte: Sippo Regius, eine ehemalige könig, liche Residenz, nachher eine blüdende Handelsstadt: Bona); Rusiccade (Sgigada); Chulli (Culle) am Meere. Mitten im kande Circa (Constantina), des Massinissa Residenz; Jama, das die Romer zerstörten; Dacca (Vegja); Tucca (Lugga); Madaurus, die Baterstadt des Philosophen Upulejus.

#### E. Mauretania.

Raiser Claubius theilte dieses kand in zwey Proi

AL A

### 23 Hoberficht ber romifchen-tanders

1. 1.) Mauretania Cafariensts zwischm der Fluffen Ampfaga (Qvadilbarbar) und Molocach (Mulvia).

Stadte: Igilgilis (Jigel); die von den Rhimern gestissete Kolonie Sald a (Tedles), hier schied das Gebiet der Römer sich von dem des Königs Juda, Rusuccurum (Hur); Icosium (Sersel); Tipasa (Tisas); Casarea, ehemals Jol (Algier), von Juda angelege; Cartenna, eine römische Kolonie (Tenes); Siga, der Stadt Malaga in Spanien gegen über, des Siphar Residens; nachher ein römisches Municiplum. Landeinwarts die machige Stadt Seists (Setif), und Succadar (Zuckar).

2.) Mauretania Tingitana von bem Mulvia bis-an ben Ocean.

Scadte: Tingis (Linja, Tanger); Jilis (Milla); Lipum (Larache). In dieser Proping lag auch difabelhafte Atlass Berg.

# Register

a u r

britten Auflage des Ersten Theites Der Befchreibung der Romer.

Die römische Zahl I. bedeutet den ersten Theil, bie zweite deutsche die Seitenzahl, und wo hinter letterer ein a steht, die Seitenzahl des Anhangs, wo redde bios römische Zahlen hinter den aufzusuchenden Wössen stehen, die Einleitung, und benm Anhang die Einleitung und Geschichte der Eroberung der römischen kander.

|                   | Seite      |                   | Ceite    |
|-------------------|------------|-------------------|----------|
| <b>2.</b>         | "          | abolla            | P. 360   |
| Abacus 1          | - 3961.585 | Aborigines        | I. 4     |
| Abbreviaturen ber |            | Abftufungen ber 8 | farben ' |
| fden Namen        | I 213      |                   | 1. 579   |
| Addera            | 52 Anhang  | Abfortides        | 48 0     |
| Abenbland         | 25 a       | Absprtus, Tod     | ebb.     |
| Abendfeite Roms   | 1. 19      | Abuillona         | 66 à     |
| Abepiftolis       | , T. 135   | Apris             | 36. 76 a |
| Abila             |            | Abufir            | si a     |
| . ;,              | ,          | <b>8</b> 3        | App.     |

#### Regifter,

| ·                  | Geise                              |                     | Geite    |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| Abpdus .           | 81 4                               | Acradina            | 22 4     |
| - am Delleft       | <b>U</b>                           | Acroamata           | I. 319   |
| Mcamas             | 64 a                               | Acrocorimbus        | 59 4     |
| Mcanthus Dore      |                                    | Atroliffus          | 48 4     |
| <b>A</b> caonanien | n 58. 55, a :                      |                     | 1. 381   |
| Mearnanien         | 56. 59 a                           | Acronius            | 39 4     |
| Accidini           | l. 224                             | Acta diurna         | I. 641   |
| Accius 2.          | 1. 469                             | Actium              | . 57 8   |
| <b>A</b> cka       | 1. 79 a                            |                     | 134. 21  |
| Mccubitus.         | I, 309                             | Actus minimus       | . IL 640 |
| Acctabaltin        | I. 317, 637                        | - qvadratus         | I. ebd.  |
| <b>Ad</b> aja      | 54. 5869 a                         | Acus comatória      | J. 368   |
|                    | iechenland .                       | acps .              | 32 6     |
| · 'wird eine röm   |                                    | Adamas              | 1. 385   |
|                    | II. XXVIII a                       | Libba               | 39 4     |
| Monte - ".         | I. 388. 389                        | Applica .           | ebb.     |
| Pipelans .         | , 55 a t                           | Abbula : Berg       | · dh     |
| acelous.           | · · · ebd.                         | Abel des Berbienfte | 8 I. 216 |
| Aceron .           | 53.0                               | Abeliche Burger     | I. 122   |
| Aderoniia          | 20 a                               | Mes Mala Foreuns    | 1. 9I    |
| Aderufia Palu      | 8 *** '25 a                        | Adgeloun            | 80 4     |
| adriba             | - 50 a                             | Abige               | 5. 394   |
| Stoff S            | 79 a                               | Adjutor             | I. 210   |
| Aibre Region       |                                    | Ad mediam noggem    | 1. 621   |
| gen ger al         |                                    | Ad meridiem         | I. 620   |
| C                  | . I. 575                           | 20ministratio       | I. 205   |
| Acimineum 13       | 6 is 311,776 4                     | Admiffionales       | I. 136   |
| Acincum            | 42 <b>d</b> :<br>چىۋىنى <b>شۇ.</b> | Abonis,             | 784      |
| Steinense          |                                    | Aboptio             | 1.,184   |
| Adergeles, Gi      | ciffe. To 226                      | - ex tribus maribi  |          |
| Aderochien         | - I. 399                           | Apoption            | I. 146   |
| Actibia            | 82,283.4                           | Adramida            | 47.4     |
| *25.00             | A CASSES -                         | ~ //www/            | 21bra    |

## Register.

| Ceite 1                                         | Geite                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 | a gium 60 a                               |
| Abrastea 66.a                                   | Megppten 78. 80. 4                        |
| Abrian I. 17. 25. 427. 428                      | — Granzen, Fluffe<br>Efeile, Stabte 30 4. |
|                                                 | - wird romifche Pro                       |
| - Entscheidungen I. 433                         | pins XXVIII a                             |
| — Bildnisse 1. 561<br>Abrianopel 52 a           | Acgypter I. 595                           |
|                                                 | Aelianus I. 500                           |
| 4,000,000                                       | Aelius Morian . 1. 25,                    |
| Adriatifde Mest: 4. 12. 47 a                    | Aemiliani I. 221                          |
| Adrius 47 a                                     | Memilius (Gradus) Porticus,               |
| Abrumetum · 82 a                                | Niederlagen I. III                        |
| Aphtum I. 30                                    | - 2. Reichthum 1. 411                     |
| Meder murden burch                              | . Aemona 42 a                             |
| Sclaven angebant I. 124                         | Menaria 17,4 ~                            |
| Teantium 56 a                                   | Meneas I. 4                               |
| Aeculanum 17 a                                  | Aenia 66 de                               |
| Aedepfus     61 a       Nedes     1. 28. 32. 76 | Aenipons 39 4                             |
| Hedes I. 28. 32. 76                             | 21eno8 : 52 000                           |
| - bonae deae subsanan. l. 110                   | Menus 39. 40 4                            |
| - Herculis Victoris 1. 109                      | Arotien 65 a                              |
| — Jani vom R. Numa ebd.                         | nevlische Infeln 24 a                     |
| - Pietatis vom Di.                              | Nequer XVII a                             |
| Acilius Glabrio ebb.                            | Requier 11. 4                             |
| — Junonis moneta I. 101                         | Requimelium 1. 98                         |
| - regiae & 11 7. J. 48.                         |                                           |
| - Telluris I. 89.                               | aritas 59 4                               |
| Aedicula I. 28, 30, 32                          | Aferopus 49 a                             |
| - Mania 11. 14. 921                             | Merge, verfchiebene 1 573                 |
| Aeditui I. 30                                   | Acs I. 376. 628                           |
| Reduer 33 a                                     | Restulaps Tempel I. 113.59%               |
| 2109å; 2004 & 51-W                              | 21e16 8. 12 ti                            |
| Aegdische Meer 54:60 a.                         |                                           |
| Megatische Inseln 24: &                         | Befobilde Sabel, Schrifte !!              |
| Aegina 60 a                                     | fteller I. 485                            |
| •                                               | 5.4                                       |

## Register.

| Continuina       | Seite           | 1                   | Seite   |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|
| <b>Asladus</b>   | 1. 421, 66 q    | , Ligonenfis        | 1. 24   |
| Aes thermarum    |                 | Agorafritus         | I. 605  |
| Methalia, Infe   | =               | Agrigentum          | 23 0    |
| Methiopien .     | 2 C 2           | Agriomela           | 55 a    |
| Aethiopicum      | 1. 382          | Agrippa I. 14. 221. |         |
| Metna            | 21. 22 a        | - Garten, Baber     | unb     |
| Metolia          | 56 a            | Sec .               | I. 104  |
| Metolien         | <b>55.</b> 58 a | - M. Kopf           | 1. 560  |
| Affines          | l. 268          | - Reichthum.        | I. 411  |
| Afinius Pollio   | I. 423          | Agrippina           | I. 271  |
| <b>U</b> frica   | <b>80 a</b>     | Agrippinen          | 1. 265  |
| propria, '(      | Brangen,        | Uhala               | 1. 221  |
| Bluffe, Stab     |                 | 2hena               | 1. 52   |
| ving der Rom     | eine Dro:       | Ahenobarbi          | 1. 222  |
| A a MA O O O III | XXVIII          | Ahnen               | 1. 122  |
| <b>H</b> ricani  | I. 221          | Ahnenbilber , Recht | 1, 217  |
| Africanifde Ruf  |                 | Aborn               | 1. 378  |
| Africanifcher Ci |                 | Mingerbeb           | 74 6    |
| baum             | I., 378         | Ain Schemes         | 81.8    |
| Africanus        | I- 471          | Hisne               | 30 4    |
| - des Großen     | 1. 124          | Liton               | 58 4    |
| Agafins.         | I. 606          | dip                 | 31 6    |
| <b>U</b> gelades | 1. 604          | Vialdiuc            | 68 4    |
| agendicum:       | 33 a            | 2 fademie           | L 426   |
| Ugefander        | 1, 605          | - su Berbtbus       | 1. 433  |
| Aggeres Tullit   | 1. 90           | Affiali             | 52 G    |
| Aggeres viarum n |                 | Mehanda             | 69 a    |
| Agio Mama        | 51.a            | Alabahdicum         | I. 382  |
| Agios Dros       | ebb.            | Alac                | · 1. 30 |
| Agnati.          | I. 223          | Alabastrites        | L 382   |
| Agnomen          | 1. 212          | Mah Sheber          | 69 a    |
| Agromina         | #b0.            | Manber :            | 714     |
| Mgonberg:        | 1.93            | alba 4              | 64      |
|                  | 10, 13          | - Wilder            | #lba-   |
| Section of       |                 |                     | # IVN/  |

| •                     | Seite     | المستناد المستناد   | Seite          |
|-----------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Alba, Nadrict         | XVI. g    | Algibum.            | II G           |
| Sucentie .            | . 14 0    | Migidys name        | ebb.           |
| - Julia               | .44.0     | Algier              | 84 a           |
| tonga 1. 5. 11.       | 1. 11 a   | altacmon            | , 50 a         |
| - in fatium           | XV. a     | Alipta us           | I. 135         |
| — Pompeja             | " 6 a     | dife .              | . 33 a         |
| Albaner               | , 50 4    | mirental.           | 20.4           |
| Albanien              | 424       | Alfamenes           | 1. 605         |
| Albanopolis           | 50 a      | Alleen , bffentlich | 1. 45          |
| Albafano              | ebb,      | Qier                | 30 0           |
| <b>21</b> Salbatt     | 1. 358    | 'Muifa              | 35:C117.4      |
| Albi '                | 14.0      | Allobroger          | 31.70          |
| Albinus               | 1. 200    | <b>A</b> Aucan      | 74 6           |
| Albius 4              | 2, 47 8   | Al Modain           | 78 a.          |
| Albona                | 47 0      | Almo : Link         | 1, 83          |
| Albus .               | 1. 200    | 'alpen'             | on <b>s, a</b> |
| Micala de henares     | 26 a      | - croatifche        | 42 4           |
| Alcaus Baterland      | 63 a      | - Grangen           | 4 4            |
|                       | 4. 57, 4. | Alpes Norica        | . 49 a         |
| MIdobrantinifde Garte | n 1. 93   | - Rhatica           | 39 4           |
|                       | 27.,329   | Alpheus             | 55 4           |
| Mlesia                | 33 a      | Alpuiarra .         | 25 a           |
| Alello "              | 48 a      | Altaria             | G l. 31        |
| Aletium               | 20 4      | Alta Semita         | 1. 92          |
| Alevis -              | ,25 4.    | Alterthumer b. n.   |                |
| Alexander ju Pferde   |           | Reller              | \$ \$5         |
| Statue                | 1. 538    | - überhaupt         | al XLIII       |
| — Baber               | L 104     | - verfchiebener     |                |
| — Ropf                | 1. 560    | Berth               | I. XLIV        |
| Alexandrette          | 79 a.     | 1                   |                |
|                       | ), 80 a.  | Alterthumskunde     |                |
| Alexandrinus          | 1. 105    | l (                 | •              |
| Alexandrona :         | 74 4      | — Umfang            | 1. 1.11        |
|                       |           | <b>3</b> 5          | <b>M</b> [=    |

## Register

| *11. 3                                       | Seits                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alferthumstunbe, Cho-                        | Ambulatio Craffipedis 1. 93                                |
| den im Gangen und                            | Ambustus 1. 200                                            |
| Efngeln find feffgu-                         | Amethyff . I. 80                                           |
| feben no i. Lil                              | Amethyltos 1. 386                                          |
| - Quellen ju unter                           | Amiant 1, 380                                              |
| fceiben 1. LIX                               | Amiantftein 1. 379                                         |
| Alterthumsmiffenfoaft,                       | Amiculum 1. 366                                            |
| Blterthumswiffenfcaft,<br>porlaufige Erinne- | amiba 27 a                                                 |
| eungen abeehaupt 1. Atill                    | Umiens 35 a                                                |
| Alt . Dettingen 40 a                         | Armilpftrum E. Catius                                      |
| Alt Dfen / 42 a                              | L m                                                        |
| Also bosco 68 g                              | Amijus 72 a                                                |
| Altraphos 64 a                               | Amiternum 14 a                                             |
| Aluta 44 a                                   | Amorgo 62 6                                                |
| Alveus 1. 326                                | - pqulo ebb.                                               |
| Mivona 47 a                                  | Amorgos `ebd.                                              |
| Amana 78 a                                   | Amphibolis 51 a                                            |
| Amanu 1. 135                                 | Amphimalion 1. 363                                         |
| Amanuenses ebd.                              | Amphitheater 1. 28. 37                                     |
| Amanus 73.74.75.78.79 a                      | R. Augusts 1. 104                                          |
| — Gebirge 74. 78 a 72 a                      | - Cornelius Balbus ebb.                                    |
| Amafes 72 a                                  | Amphitheatrum colosseum I. 39. 86                          |
| Amastris (" 77 d'                            | La Critici I III ib.                                       |
| Amakro 2                                     | - Bu Capua, Pompejf,                                       |
| Amathus 64 a                                 | Polo in Ifrien . ebb.                                      |
| Amazonen 1. 555                              | - bes Rapfers Trafan 1. 40                                 |
| - Sauptsig 72 a.                             | - ju Nimes, Naumasense ib.                                 |
| Ambiani 35 a                                 | Amphora I. 318. 637                                        |
| Ambivari m. 341.452 '33.483                  | Amphora I. 318 637 Amphoras vel cados I. 316 Minplaga 84 a |
| Ambracia 55 633a                             | 21mpfaga 84 a                                              |
| Ambrofifde Bibliothet                        | - 2 ink                                                    |
| in Mapland L' 450                            | Amphilia 58 a                                              |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | Am-                                                        |

# Register.

| : (***)                  | Seite    |                     | Geite      |
|--------------------------|----------|---------------------|------------|
| Ampliare pomoèfium       | 1.8      | Angora              | 71 a       |
| Ampolia                  | 1. 326   | Angulus " The state | 13 a       |
| Maycla.                  | 59 a     | anbanger eines ton  | 11113      |
| Ana And                  | 27 0     | fcen Saufes (11':   | J. 290     |
| Angereons Baterfad       | 1 68 a   | Animam excipere     | I. 335,    |
| Anaboli dag              | 70 4     | Anio 8              | 8 4        |
| Anagma                   | · ii a-  | - Bluß              | I. 3       |
| <b>Un</b> aghoftes       | I. 135   | — novus             | J. 60      |
| Alhalectă                | F. 137   | - vetus?            | 1. 59      |
| Unaphe                   | 62. a    | nifus               | 40 a       |
| 200 - 26                 | a 28 a   | antauf einer Frau   | 1. 167°    |
| Maskuf 12                | 21 27 A  | antonitanifche Mart |            |
| Anarimanders Vate        |          | annalen, Quellen b  |            |
|                          | 168-4    | älteften Gefch.     | I. LXVI    |
| Anazarbus .              | 74 Q     | ••••                | .6 I.Ω22₹∜ |
| Andiolus -               | 52 a     | Annulus pronubus    | I. 162     |
|                          | 28. I2 a | Untafia             | 79 0       |
| Ancus .                  | 1.9      | Antalia             | 73 4       |
| — Martius                | I. 7. 24 | Antanbro            | 67 4       |
| Anepea .                 | 71 a     | Antandrus !         | 79 4       |
| Aucyranum                | I. 454   | Antarabus           | ebb.       |
| Andegevi                 | 32 0     | Antemadunum         | 33 a       |
| Augus                    | 6 a      | Antemnä             | 10 0       |
| Andro                    | 62 d     | Anteros             | I. 386     |
| Androdamas<br>Smorod     | 1. 385   |                     | 7 a 80 a * |
|                          | 62 a     | Anti-Eragus         | 73 A       |
| Anduidrel Bejo           | 28 a     | 1                   | 56 a 58 a  |
| Anemurich                | 74 0     | Antigonea           | 67 a       |
| Andmuridus<br>Andmuridus | ebb.     | Antifen, große Se   |            |
| Anfahet, neue            | I, HI    | lungen an versch    |            |
| Migers :                 | 32 a     | nen Orten           | 1, 538     |
| Miglefen (1945)          | T. 26    | - Merkmable         | 1, 567     |
| aubicled ( ferio)        | 38 4     | 'Antilibanus        |            |
|                          |          |                     | anti:      |

#### Medifiery:

| <b>7</b> 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sie S        | Makes                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
| , and the second of the second | Geite        |                                        | Seite           |
| Antinous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I ,534;      | Apamea Masens                          | 78 A            |
| - coloffalischer A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | opf I.561    | Abamid                                 | 70.             |
| Antiochją -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 4 79 4    | Abenes<br>Abimio                       | I. 606          |
| - ad Pistoiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 🍖 a          | Apellifone Bucherfan                   |                 |
| — Mandri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | i dung harre of a                      | I, 436          |
| Antiparris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 4         |                                        |                 |
| Untiparris<br>Untirrhion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 a_        | Apenninengebirge                       | 94              |
| Untispoorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 @_        | Aphage . Fluß                          | , 83, a         |
| Untitaurus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 a 76 a    | . Anhetå.                              |                 |
| Antium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 4         | Uphion favaliffar                      | . 70 4          |
| Aneius Reftig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , L 320      | aphrodifias 6                          | 9 a 74 <b>s</b> |
| Antonia (Minor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270.271      | I MANYANIMIN GE                        | 5 q 64 a        |
| Antoninus Tempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . I., 88     | Abithopoining                          | I. 30           |
| Musquius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I. 263       | Is box pingRonk                        | 4 52 4          |
| - Nadricht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibm          | 1 5 00                                 | 4; 82 a         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXVI. a      | Apparitores                            | 1. 59           |
| — Haus<br>— Pius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I. 107       | Appia                                  | 1. 23           |
| - Pius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. 25        | Appius Claubius Era                    |                 |
| - Cuuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Bafferleitungen                        |                 |
| - Reichthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . I. 411     | - Landstraße                           | ્રી. 11         |
| — Lempel<br>Untricum<br>Unranum<br>Unrur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I. 87        | Apodyteria ,                           | 1, 54           |
| Antricum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b> 2 a | Apollo als Schafer                     | 1. 537          |
| Anganum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ 13 a       | - im Palatio                           | 1. 545          |
| Anrur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II Q         | - vatifanische                         | 1. 533          |
| Anzeige ber berul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Apollobor von Athen                    | 1, 604          |
| ften patricischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unb          | Apollonius                             | 1. 606          |
| , plebejifden Gefd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Appulejer                              | . l. 237        |
| ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I, 220       | Appulejus &.                           |                 |
| Anzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " 11 a       | Appphoreta L                           |                 |
| Mofa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 a          | apophoreticus                          | L:395           |
| Nous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49.0         | Apulejus Vaterftadt<br>Ipulia Pencetia | 83 4            |
| — Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ebb.         | spulia Pencetia                        | 19 @            |
| Apamea .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79 A         | '- Grangen, Sta                        | bre 20, f       |

Digitized by Google

apu-

## . Onigali.

|                            |             | , '                  | • •         |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Eei                        | tg þ        | :is 🕭                | Seite       |
| Applia Daunia i smis       |             | Arabus '             | 794         |
| Apulien, Grangen, Geabte   |             | . Aragonese : '      | 24 a        |
| Borgebirge ek              | D.;         | <b>Fraiat</b>        | : :76 a     |
| Apulium                    | <b>b</b> .  | Ara Marima           | 1, 109      |
| Aprilum - 19.44            | . a         | Araris .             | · · 30·4    |
| Aqua Appia Aufega, In-     | - }         | Aras '               | 76-4        |
| coniana, Tepula, Ju-       | - i ]       | Ara Terentii         | 1, 104      |
| lia, Birgo , Alferina,     | a Ì         | Araufio ' " !        | 31.0        |
| Augusta, Balsia, Sa-       |             | Arages :             | 76 a'       |
| batina, Cimina             | 59          | Argrum               | 59-4        |
| - Curulea, Albudina,       | .           | Arbeiten , erhabene  | 1. 562      |
| Curtia, Claudia el         | bD.         | Arbiter bibendi      | 1. 318      |
| - luftralis 1. 3           | 45          | Arcadi               | 6i a        |
| - Marcia . 1.              | 59          | Arcefifaus           | 1. 606      |
| aqua calida 3!             | 6 a         | Archalais            | 75 · 4      |
| - Cutilia 14               | 4.4         | Wirdilague' Geburtef | tadt 62 a   |
| Aquaducte 1.               | \$.7.       | Archimimus           | 1. 339      |
| Aqvae falientes, filani 1. | 65          | Mrchipelagus         | 61 a        |
| - Gertia 31                | 4           | Broitrab             | 1. 487      |
|                            | 2 a         | ardive               | 1. 72       |
| Aqvaminarea 1-             | 394         | Arcubia              | 6ì a        |
| Aquataccio 1.              | 82          | Arcus Aurelii        | 1, 102      |
| Aguila 1                   | 3 4         | - Conftantini, 3     | ra:         |
| Mquilega .                 | 6 a         | jani, Tiri           | 1. 89       |
| Aquilonia 1                | 8. A        | - Sabianus           | 1. 87       |
| Aquitani 3                 | O &         | - Tiberii            | 1. 98       |
| Aquitania .                | bb.         | - triumphales        | 1. 66       |
|                            | 5 <b>a</b>  | Arbagicerta '        | 27 <b>e</b> |
| Arabifche Meerbufen 8      | 0 4         | 2rdes                | 10 4        |
| Arabo                      | 4 a         | 21rdis               | 77 4        |
| Prachtus 5                 | 3· <b>a</b> |                      |             |
| Ara                        | 3¥          |                      | 1. 29.,43   |
| - Ebli · 1.                | 101         | Arelade              | 40 4        |
|                            |             |                      |             |

#### ga lieberficht ber romischen ichniert.

Stadte: Igilgilis (Jigel); die von den Romern gestissete Kolonie Sald a (Ledles), hier schied das Gebiet der Römer sich von dem des Königs Juda. Rusuccurum (Hur); Icosium (Serfel); Tipasa (Lisas); Casarea, ehemals Jol (Algier), von Juda angelege; Cartenna, eine römische Kolonie (Lene); Siga, der Stadt Malaga in Spanien gegen über, des Siphar Resident; nachher ein römisches Municipium. Landeinwarts die machige Stadt Seists (Setis), und Succadar (Zuckar).

2.) Mauretania Cingitana von bem Mulvia bis-an ben Ocean.

Stadte: Tingis (Tinja, Tanger); Jilis (Ajilia); Birum (Parache). In Diefer Proping lag auch det favelhafte Atlas: Berg.

Digitized by Google

# Register

140. 5

a u r

britten Auflage des Erften Theiles berten Befdreibung der Romer.

Die römische Zahl I. bedeutet den ersten Theil nichte zweite deutsche die Seitenzahl, und wo hinter letzerer ein a steht, die Seitenzahl des Anhangs, wo redde blos römische Zahlen hinter den aufzusuchenden Wörd den stehen, die Sinleitung, und beym Anhang die Einleitung und Geschichte der Eroberung der römischen känder.

|                | Cent          |                 | · Cent   |
|----------------|---------------|-----------------|----------|
| ∷ 21           | •             | abolla :        | 1. 36D   |
| <b>∆</b> bacus | . I. 396, 585 | Aborigines      | I. 4     |
| Abbreviaturen  | der romi-     | Abftufungen ber | garben " |
| fden Namen     | I 213         |                 | 1. 579   |
| <b>E</b> ddera | 52 Anhang     | Abfortides      | 48 a     |
| Abenbland      | 25 a          | Abfortus, Tob   | ebò.     |
| Abendfeite Ro  | m\$ 1. 19     | Abuillona       | 66 a     |
| Abepiftolis .  | 1. 135        | Apris :         | 36. 76 a |
| Abila          | · · 79 a      | abuffr          | 81 å     |
| • .            |               | <b>8</b> 3      | Apb.     |

Saite 1

Mbobus

am Dellefpont

### Regifter.

Mcrabing :

Acroamata

Geite

I. 319

22 (

| and shouldhame on H          | 1. 319                      |
|------------------------------|-----------------------------|
| Mcamas 64 a                  | Acrocorimbus 59 a           |
| Acanthus Hortenfis I. 585    | Atrolifina 48 a             |
| Acaonanien . 58. 55. a       | Acrolichica 1. 381          |
| Acarnanien 56. 59 a          | Acronius 39 a               |
| Accidini 1. 22.              | Acta diurna I. 641          |
| Accius & 1. 469              | Actium . 57 4               |
| ₹650 1 79 a                  | Stefor . I. 134. and        |
| Accubitus I, 309             | Actus minimus. 4. 640       |
| Acetabalum I. 317, 637       | - qvadratus I. ebb.         |
| <b>Sla</b> baja 54. 5869-a   | Acus comatória J. 368       |
| - ober Griechenland          | 21 cp 8                     |
| wird eine romifche Pro-      | Adamas I. 385               |
| alii. XXVIII a               | 200a 39 4                   |
| Monte - 2. I. 388. 389       | Abbica ett.                 |
| Heigus , ss a                | Abbula : Berg eit           |
| Achelous ebb.                | Abel bes Berbienftes 1, 216 |
| Acheron 53 a                 | Abeliche Burger I. 122      |
| Aderoniia 20 a               | Ades Mala Foreund 1. 91     |
| Aderusia Palus 25 a          | Adgeloun 80 a               |
| Adriba 50 a                  | 200ige 5.394                |
| <b>36</b> 66 79 a            | Adjutor I. 210              |
| Aibre Region 1 I. 81. 95     | Ad mediam noctem I. 621     |
| Achtung ber alten Mum        | Ad meridiem 1. 620          |
| Sciisane                     | Woministratio I. 205        |
| Veilisens : 736 il gai, 36 4 | Admissionales I. 136        |
|                              |                             |
|                              | Abonie 78 a aboptio 1. 184  |
| Aggensa Gigies 7 20 a        | - ex tribus maribus I. 196  |
| Adergeles, Sicifoen I. 399   | Aboption I. 146             |
|                              |                             |
|                              | Adramida 67.0               |
| 1 *\$V# 1 E                  | - Adra-                     |

# Register.

| · Geite 1                                         | Seite                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Abrampttium 67 a                                  | Feite 60 a                                |
| Abrastea 66.a                                     | Meannten 78.80 C                          |
| Abrian 1. 17. 25. 427. 428                        | - Grangen, Bluffe Efreile, Stabte : 80 a. |
| - Entscheidungen I. 433                           | - wird romifche Pro                       |
|                                                   | pins XXVIII a                             |
| — Bildnisse I, 561<br>Abrianopel 52 a             | Acgypter I. 595,<br>Aelianus I. 500       |
| Abriatici 34 6                                    | Aetianus I. 500                           |
| Abriatifche Meer. 4. 12. 47 a                     | Aelius Morian 4 1. 25.                    |
| Mbrius 47 a                                       | Aemiliani I. 22K                          |
| Abrumetum · 82 a                                  | Aemilius (Gradus) Porticus,               |
| Abntum I. 30                                      | - 2. Reichthum 1. 411                     |
| Meder murden burch                                | Aemona 42 a                               |
| Sclaven angebant I. 124                           | Menaria 17 4 -                            |
| Aeantium 56 a                                     | Meneas I. 4                               |
| Neculanum 17 a                                    | Aenia 66 a                                |
| Nedepfus     61 a       Nedebes     1. 28. 32. 76 | Aenipons 39 4                             |
| Medes I. 28. 32. 76                               | 21eno8 52 000                             |
| - bonae deae subsanan. l. 110                     | Nenus 39. 40 a<br>Neotien 65 a            |
| - Herculis Victoris I. 109                        | Arotien 65 a                              |
| — Jani vom K. Numa cob.                           | veolische Inselna 24 a                    |
| - Pietatis vom M.                                 | Nequer XVII a                             |
| Acilius Glabrio ebb.                              | Requier 11. a                             |
| - Junonis moneta I. 101                           | Requimelium 1. 98                         |
| - regiae & 1. 48.                                 | COLUMNIA ANTI-                            |
| — Telluris I. 89.                                 | Ateritas 59 4                             |
| Aedicula I. 28, 30, 32                            | Ag a 49 a                                 |
| - Mania 11. 1. 921                                | Merge, verfchiebene 15 573                |
| Aeditui I. 30                                     | Aes I. 376. 628                           |
| Achuer : 33 a                                     | Aestulaps Tempel I. 113.59 4              |
| Megå:                                             | Neffs 8. 12 a                             |
| Aegaische Meet 54:60 9:                           | - Fluß in Italien 5 a"                    |
| Aegatische Inseln 24:18:<br>Aegatische Gog        | Reller I. 485                             |
| Aegina 60 a                                       | fteller I. 485<br>Reson                   |
|                                                   |                                           |

| * *                    | ••       |                     |           |
|------------------------|----------|---------------------|-----------|
| and a matter           | Seite    |                     | Seite     |
| <b>Resours</b> 1. 42   | 1, 66 a  | Agonenfis           | 1. 24     |
| Aes thermarum fonat.   |          | Agorafritus         | I. 605    |
| Methalia, Infel        | 10 4     | Agrigentum          | 23 Q      |
| Bethiopien .           | Bio a    | Agriomela           | 55 a      |
| Aethiopicum            | 1. 382   | Agrippa I. 14. 221. | 238. 423  |
| •                      | I. 22 a  | - Garten, Baber 1   | anb       |
| Metolia                | 56 a     | Sec                 | I. 104    |
|                        | 5. 58 a  | — M. Kopf           | 1. 560    |
| Affines                | 1. 268   | - Reichthum.        | I. 411    |
| Afinius Pollio         | I. 423   | Agripping           | I. 271    |
| <b>A</b> frica         | 80 4     | Agrippinen          | I. 265    |
| - propria, Grangi      | n,       | Uhala               | 1. 221    |
| Bluffe, Stadte         | 82 Q     | *hena               | 1. 52     |
| ving ber Abmer XX      | Dro:     | Ahenobardi          | l. 222    |
| XX                     | VIII a   | Ahnen               | 1. 122    |
| <b>M</b> fricani       | I. 221.  | Ahnenbilber, Recht  | 1: 217    |
| Ufricanifde Rufte :    | 83 a     | Mhorn               | 1. 378    |
| Africanifcher Citrones | 1.5      | Mingerbeh           | 74 4      |
| baum                   | I- 378   | Ain Schemes         | 81 Q      |
| Africanus              | I. 471   | Rifne               | 30 a      |
| - bes Großen           | 1. 124   | Liton               | * 58 a    |
| Agafius.               | I. 606   | dip                 | 31 4      |
| Agelades .             | I. 604   | <b>Hjafoluc</b>     | 68 a      |
| Agendicum .            | 33 a     | 2 fabenie           | l. 426    |
| Mgefanber              | 1. 605   | - au Berpthus       | 1. 433    |
| Aggeres Tullii         | 1.90     | Aftiali             | 52 Q      |
| Aggeres viarum militar | es I. 62 | Mahamba             | 69 a      |
| Agio Mama              | 51.a     | Alabahdicum         | L 382     |
| Agios Dros             | ebb.     | Alac                | 1. 30     |
| Agnati                 | I. 223   | Alabastrites        | h 382     |
| Agnomen                | Ï. 212.  | Mah Sheher          | 69 a      |
| Agnomina               | gbd.     | Manber : "          | 71.6      |
| Mgonberg:              | L.93     | enba                | 1 69      |
| 7                      | 46       |                     | #Iba_     |
|                        |          |                     | 4014 11/2 |

| , • <b>4</b>                 | Seite                   | li *                              | Seite            |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| alba, Nadridt                | XVI. q                  | Algibum.                          | ting XX 6        |
|                              | 14 0                    | Migidys normal                    | ebo.             |
| ~ Tillia                     | 44.0                    | Algier                            | 84 a             |
| — Tanga le v                 | 14. 11 0                | leacmon                           | so a             |
| - in Patinm                  | xv. a                   | Mipta us                          | . l. 135         |
| — Pompeja                    | , 6 a                   | alife ,                           | 33 a             |
| Albaner                      | 49 0                    | alife Capturation                 | 7 A. 17 A.       |
| Albanien                     | 342.4                   | ancomelice                        | 1. 605           |
| Albanopolis .                | , <b>5</b> 0 <b>q</b> . | Alleen , offentlich               | 1. 45            |
| MIbafano                     | ebb.                    | lier .                            | 30 a             |
| <b>Ulbati</b>                | 1. 358                  | Muifa                             | 17,4             |
| albi '                       | 14.0                    | Allobroger<br>Allucan             | 11. 31.Ja        |
| albinus.                     | l. 200                  | Allucan                           | 74 6             |
| Mlbius `                     | 42, 47 6                | Al Modain                         | 78 4.            |
| Albona                       | . 47 0                  | Almo : Link                       | 1. 83            |
| M lbus                       | 1. 200                  | Al Modain<br>Almo i Fluß<br>Alpen | 6.73 <b>5. G</b> |
| Micaia de henares -          | 26 a                    | - croatifde                       | 43 a             |
| Alcaus Bateriand             | 63 a                    | - Grangen                         | 4 4              |
| Alcponifche Meer             | 54- 57, 4.              | Alpes Norica                      | . 49 a           |
| <b>Aldobrantinische Gar</b>  | ten 1. 93               | . Rhatica                         | 39 a             |
| Alea , 1.                    | 327,329                 | Alpheus                           | 55 A             |
| Alesia                       | 33 a                    | Alpuiarra                         | 55 A.<br>25 A    |
| Alesko                       | 48 a                    | Altaria                           | ¿.l. 31          |
| Alesia<br>Alesium<br>Alesium | 20 4                    | Alta Semita                       |                  |
| Michia din d                 | , <b>25</b> a.          | Alterthumer b. n.                 |                  |
| Alexander su Pfer            |                         | feller                            |                  |
| Statue                       | 1. 538                  | - überhaupt                       |                  |
| — Baber                      | L 104                   | - verschiebener                   |                  |
| — Ropf                       | 1. 560                  | Berth                             | J. XLIV          |
| Mlexanbrette                 | 79 4.                   | Para a a                          |                  |
|                              | 79. 80 a.               |                                   |                  |
| Alexandrinus                 | 1. 105                  |                                   |                  |
| Alexandrona                  | 74 4                    | l— Umfang                         | 1. 1.11          |
|                              |                         | <b>5</b> 5                        | #12              |

| Seite                                     | 1 311259 - Seite                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Miferthumstunde, Cho.                     | Ambulatio Craffipedis 1. 92                   |
| den im Gangen und                         | Unibufus 1. 200                               |
| Efngeln find feftau-                      | Amethoff 1. 80                                |
| feben no i. Lit                           | Amethyltos 1. 386                             |
| - Quellen su unter-                       | Amiant 1, 380                                 |
| ftbeiben 1. LIX                           | Amiantftein 1. 379                            |
|                                           | Amiculum 1. 366                               |
| Alterthumswiffenfcaft, porlaufige Erinne- | amiba 27 4                                    |
| eungen abeebaupt, 1. Atill                | Mmiens 35 a                                   |
| Mit . Dettingen 40 a                      | Armilpftrum E. Catius                         |
| Alt Dfen 42 a                             | l. m                                          |
| also bosco 68 g                           | anijus 72 a                                   |
| Altpaphos 64 a                            | amiternum 14 a                                |
| Aluta 44 a                                | Amorgo 62 4                                   |
| Alveus 1. 326                             | - paulo ebd.                                  |
| Alvona 47 a                               | Amergos ebb.                                  |
| Amana 78 a                                | Amphibolis 51 a                               |
| Amanu 1. 135.                             |                                               |
| Amanuenfes ebb.                           | Amphitheater 1. 28. 37                        |
| Amanus 73.74.75.78.79 a.                  | R. Augusts 1. 104                             |
| - Gebirge . 74. 78 a                      | Cornelius Balbus ebb.                         |
| Amulea 72 a                               | Amphitheatrum colosseum                       |
| Amaffeh "ebő!                             | I. 39. 86                                     |
| Muaftris ( "7" d"                         | ib.                                           |
| Amaftion pie 🗸 🗸 🗥 🗀 🖂 🥫 😘                | - du Capua, Pompeje,                          |
| Amathus 64.a                              | Polo in Ihrien ebb.                           |
| Amazonen - : :: 1. 555                    | - Des Rapfers Trafan 1. 40                    |
| - Sauptsig: 72 a-                         | - ju Nimes, Naumasense ib.                    |
| <b>S</b> mbiani . 35 a                    | Amphora 1.318.637                             |
| Ambivari 👑 94 🐠 💛 33.196                  | Amphora I. 318. 637 Amphoras vel cados I. 316 |
| Ambracia: 55 35 6 633a                    | Sturblaga 84 m                                |
| Ambrofifde Bibliothet                     | Sing 63.07 . 83 9                             |
| in Mapland 1. 450                         | amphiga 58 6                                  |

| Seite 1                   | Seite                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Ampliare pomocifium 1. 8  | Angora 71 a                                   |
| Ampella I. 326            | Angulus 13 a                                  |
| Michield 59 a             | anbanger eines romis                          |
| Ana 27 a                  | fcen Saufes 1. 290                            |
| Andereons Baterfladt 68 a | Animum excipere 1 67 1. 335                   |
| Anaboli dag 70 a          | anio 8 a                                      |
| Anagma " Ti a-            | - fluß 1. 3                                   |
| Magnostes I. 135          | - novus                                       |
| Analecta F. 137           | - vetus 2. 39                                 |
| Anaphe 62. a              | anifus 40 a                                   |
| 25na6 26 a 28 a           | antauf einer Frau 1. 167                      |
| Thatfluß 12 27 a          | antonitanifche mart 12 a                      |
| Amaximanders Anter-       | Annalen, Quellen bee alteften Gefch. I. LXVII |
| Anazarbus 74 a            | Annullini . 3 Sans I. 222                     |
| Andiolus - 52 a           | Annulus pronubus I. 162                       |
| Mneona I. 428. 12 a       | Antafia 79 a                                  |
| Ancus 1. 9                | Antalia 73 a                                  |
| — Martius I. 7. 24        | Antanbro 2''' 67 a                            |
| Anepea 71 a               | Antandrus 79 a                                |
| Ancyranum I. 454          | Antaradus ebb.                                |
| Andegevi 32 a-            | Antemadunum 33 a                              |
| Undes 6 a                 | Antemna 10 a                                  |
| Andro 62 a                | Anteros I. 386°                               |
| Addrodanias I, 385        | Anthebon 57 a 80 a                            |
| Diadros 62 a              | Anti-Cragus 73 a                              |
| Andujarel Bejo 28 a       | Anticyra' "56 a 58 a                          |
| Aremurich ? 4 a           | Antigonea 67 a                                |
| Midmuriam ebb.            | Antifen, große Samme                          |
| Attfuhrt, neue I. 111     | lungen an verschiede-                         |
| <b>36</b> 32 a            | nen Orten 1, 338                              |
| Migibortus T. 26          | — Merkmable I. 567                            |
| Miglelen . A. Lurin 38 4. | antilibanus de tr                             |
| *11"1" ,                  | anti-                                         |

| • •                                               | • •             |                                            |              |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
|                                                   | Seite           | # ( #11++ · ·                              | Seite        |
| antinous.                                         |                 | apamea Mesens                              | a - 678 41   |
| - colossalischer Ko                               | of I.561        | Apamia                                     | 2.70 As      |
| Antiochja                                         | 4 79 4          | Apelles                                    | I. 606       |
| — ad Pilibiam — Maandri — Maaris                  |                 | Apellifone Bucherfa                        | mm: 273      |
| — Miandri 69                                      | 4 77 a          | Jung                                       |              |
| Antiparris                                        | 8p a,           | Apenuinen g                                | 8 4          |
| <b>Antipartis</b><br><b>Antirrhion</b>            | . 57 a          | Apenninengebirge                           | 94           |
| Untissiodorum                                     | 33 4.           | Aphage . Fluß                              | 83.4         |
| Anticourus 75                                     | ,a 36 a         | Apheta.                                    | 55.4         |
| Mntium                                            | 77.0            | Iphion favaliffar                          | .70 4        |
| Antius Reftig                                     | L 320           | Aphion favalissar                          | 69 a 74 &    |
| mirbara (micinal) Ti                              | 270.271         | dphrodifium 2                              | 167a 64 a    |
| Antoninus. Tempel.                                | . I., 88        | Apifthodomus                               | I. 30        |
| ## tontus                                         | I. 263          | Apolionia 49 a 51                          | r a 52 4     |
| - Nachricht von ih                                | <b>*</b>        |                                            | × a : 82 a - |
|                                                   | KXVI. a         | Apparitores .                              | l, 59 .      |
| — Haus                                            | I. 107          | Appia                                      | l. 23        |
| — Nachricht von ih<br>— Haus<br>— Pius<br>— Saule | I. 25           | Appius Claudius Er                         |              |
| Caule                                             | J. 102          |                                            |              |
| - Reichthum                                       | 1. 411          | — Landstraße                               | , l, II      |
| — Lempel                                          | 1. 87           | Apodyteria                                 | 1, 54        |
| — Tempel<br>Antricum<br>Angquum<br>Angur          | <b>3</b> 2 a    | Apollo als Schafer                         | 1. 537       |
| anronum                                           | " 13 a          | — im Palatio                               | 1. 545       |
| anrur                                             | II a .          | - vatifanische                             |              |
| Anzeige ber berühm                                |                 | Apollodor von Ather                        |              |
| ften patricischen u                               |                 | Apollonius                                 | 1. 606       |
| , plebejifden Gefchlei                            | <b>1</b> ):     | Appulejer                                  | , . L. 237   |
|                                                   | I. 220          | Appulejer<br>Appulejus L.<br>Appphoreta 1. | 1, 500%      |
| Auto                                              | 11 a            | Appphoreta 1.                              | 173 · 174    |
| Mofa                                              | ; - <b>7.</b> 4 | appporericus                               | . L:395      |
| Nous.                                             | 49 a            | Apuleius Vaterftabt                        |              |
| — Fluß                                            | ebb.            | pulia Pencetia                             |              |
| <b>A</b> pamea                                    | 79.4            | - Grangen, Sta                             | bre 20 a     |
|                                                   |                 | •                                          | Apu-         |
|                                                   |                 |                                            |              |

Digitized by Google

|                         | Seita b:        | · 19 · 19           | Seite       |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Apylia Dannie i         | • 1             | Arabus """          | 79 a        |
| Apulien, Grangen, Gead  |                 | Aragonese           | 24 Q        |
| Borgebirge              |                 | Argiat :            | . 76 a      |
|                         | 44 1            | Ara Marima          | 1, 109      |
|                         | 44 4            | Araris .            | 30.0        |
| Aqua Appia Aufega;      |                 | Aras :              | 76-4        |
| toniana, Tepula, J      | ~               | Ara Terentii        | 1, 104      |
| lia, Birgo , Alflerin   | a, i            | Araufis "           | 31.0        |
| Mugufta, Balfia, G      |                 | Anges               | 76 a'       |
| •                       | 1. 59           | Argrum              | 59 4        |
| - Curulea, albudin      | 9, :            | Arbeiten, erhabene  | 1. 562      |
| Curtia, Claudia         | ebb.            | Arbiter bibendi     | 1. 318      |
|                         | 1. 345          | Arcabi              | 6i a        |
| — Marcia                | 1. 59           |                     | 1. 606      |
| Mqua caliba             | 36 a            | Archalais           | 75 <b>A</b> |
| - Cutilia :             | 14.4            | Mirdilague Geburtef |             |
|                         | 1.57            | Archimimus          | 1. 339      |
| Aqvae falientes, filani |                 | Archipelagus        | 61 a        |
| — Gertia                | 31 a            | Wrditrab            | 1. 387      |
| — Tarbellica            | <b>້ 32 ໕</b> ົ | :ardive             | 1. 72       |
| Aqvaminarea             | 1-394           | @rcubia             | 61 a        |
| Aqvataccio              | 1. 82           | Arcus Aurelii       | 1. 102      |
| Rquila                  | 13 4            | <b>4,000.0</b>      | ra:         |
| Mquilega -              | 6 a             | iani, Titi          | 1. 89       |
| Mauilonia               | 18. 4           | - Kabianus          | 1. 87       |
| Aquitani                | 30 ₫            | - Tiberii           | 1. 98       |
| <b>A</b> quitania       | ebb.            | - triumphales       | 1. 66       |
| Acabien                 | 65 @            | Arbagicerta         | 77 Q        |
| Arabifche Meerbufen     | 80 á            | 1 Arbea             | 10 A        |
| Arabo                   | 4 4             | 21rdis              | 77 4        |
| Aradeus                 | 53. a           |                     | 1. 29.,42   |
| ara.                    | ··· J. 3í       |                     | •           |
| · Ebli                  | J. 10Ì          | Arelade             | 40 4        |

## Register.

|                        | Seite           |                         | . Ceite        |
|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| Afturen, bie milben    | 27 4            | Attica .                | . 56. 57 6     |
| Afturica '             | ebb             | 'A ticum                | 1 578          |
| Aftopalla :            | 62. 63 <b>a</b> | Arricus '               | 1. 443         |
| A fummo bibere ad una  | am'l. 319       | Atuatica .              | 34 4.          |
| Miar                   | . 30 u          | L'ictoritas             | 1, 203, 205    |
| Atella                 | 16 a            | Auctoritatem inter      | ponere ib.     |
| Aternus 8.             | 13. 14 a        | Aude .                  | 30 €           |
| Athengdor              | 1. 605          | Aufhebung des no        | uge,           |
| Athena                 | 57 A            | bobrnen Kindes          | mon            |
| Athenaum 1.            | 100, 426        | Bater                   | J. 182         |
| Aihenische Malerschu   | le 1.579        | Aufidus I               | 5. 19. 20 4    |
| - Lithefis             | 5. 39 A         | Aufnahme an Rin         | de <b>é</b> s  |
| Athnerp                | 38 a            | fatt                    | 1, 184         |
| Athos                  | 51 a            | Aufona .                | 36 4           |
| Aclasberg              | 84 a            | Auffammlung ber         |                |
| — der fabelhafte       | ebb.            | beine                   | I. 344         |
| Atramentum             | 1. 578          | Aufschriften an de      | _              |
| Arati                  | 1. 340          | túen                    | 1. 546         |
| atrebades.             | 35 a            | Aufwärterinnen,         |                |
| Atrienfis .            | 1. 136          | Statuen                 | ebd.           |
| Atrium 1. 29. 72. 73.  | 111, 136        | Ausmand ben Doc         |                |
| - regium               | 1, 98           | Einschränfung           | -              |
| Attalea                | 69. 73 a        | Aufwandsgesete,         | Numa<br>1. 246 |
| Attalicum opus         |                 | Ornashuna -             | 39 4           |
| Mitalier, ber lette ju | • • • •         | Augeburg                | 1, 12, 240     |
| gamos, vermacht        | •               | August — bemächtigt fid | • •            |
| Momern die feinen      |                 | padeciens,              | xxVII. 6       |
| fahren gefdenften      | • • •           | - Erhebung au           | •••            |
| der                    | XXIII. a        | Thron ber Bell          |                |
| Mtralifche Berlaffenfd | oaft   252      | ihm Aegypten u          |                |
| Artaius                | 1. 606          | renacia,                | ebb.           |
| Atta Q.                | 1. 47E          | Augusta                 | 24 <b>G</b>    |
| 70000 200              | ** ** ( *       | . madalan               | Aus            |

Digitized by Google

| Geite !                     | 25                  | Geise         |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Augusta Emerica : 28 a      | Auslänker           | · į. 229 \    |
| - Rauracorum 33 a           | Mafons Baterfadt    | 31 4 ,        |
| - Neromanduspum 35 a        | Ausonen V           | . 11 4        |
| - Sueffonum . ebb.          | Aufonifche Whiterfd | af-           |
| - Pratoria 7 a              | sen .               | 1.3           |
| — Taurinorum edd.           | Ampicia             | 1. 168        |
| — Baginanorum . 6 a         | Muepus              | 1. 358        |
| Bindelicorum 39 a           | Ausrufer -          | 1, 236        |
| Augusticlavius I. 354       | Mutricum            | 32 6          |
| <b>N</b> ugufiphona 33 a    | Murerre             | 83 0          |
| Andako : Januar 💛 💛 33 a    | Augura              | 79 6          |
| Luquspriivai - ebb.         | Mouricum            | 32 4          |
| Mugufts Bibliotheten 1. 437 | Stoos S             | ` 53 <b>4</b> |
| - Gorum ' 1. 27             | Uvela '             | 'I3 & '       |
| marmornes Theater 1. 33     | Strelling.          | 4 E7 4 .      |
| Augustum 1. 382             | Masilinum .         | ebb.          |
| Muqufius 1. 238             | Avendes .           | 93 4          |
| Ropfe le 560                | arnio .             | 31.4          |
| Quela                       | Aventicum           | 39 4          |
| Antacum , 1, 37             | Apentinus 1.'7      | . 20, 110     |
| Buleci 33(a                 | Aventinifche Berg ! |               |
| <b>Bulif</b> u 57-4         | ayignon .           | gr a ,-       |
| Aurei termilies 1. 632      | 2001                | 36 4          |
| <b>Eluwlia</b> 1.:24. 32 A  | Axaments            | 14.417        |
| Murelianische Mauer,        | Urius 9             | 0 4 78 4      |
| meue : 1. 24                | Arona               | go 🐔          |
| Murelians Sonnentem-        | Anas                | 74 6          |
| pel [1. 93                  | Martia.             | 84 a          |
| Aurelianus K. 1. 7. 19      | 'Maio               | 57 4          |
| Purelius M. Stathe 1. 53    | Mang.               | 80 4 '        |
| Aurens 1. 632               | Naudno.             | cha.          |
| texam abruflum, obry-       | 134.65              | ·             |
| seum adobriffom             | 3.44                | 30 A (        |
| Patrica's Beide, b. Nom. :  | e. n. Mab.          | 3 <b>0</b> +  |

78.4

l. ás 1

Biber , warme , falte , beiße, faue 1. 51

Rante, 14 für Ritter 1. 34 Baotia 56 a

Baren, abgerichtete 1. 405 Barte 1. 367

Google

XXVIII. 4

Baticar mirb romifche

Orovins, -

-Babulon

Bachanalien.

Babplonia, Städte ...

( ?rof Mrabe) ... ebd.

Bachanalifde Tange: 1. 592

Bachantinnen . . 1/2/8

Bachus von parifchem Batis - 26.0 27 0 Marmor 1. 537 - Tempel 1. 109. 286 Baruria 27 4 Banne, Liebhaberen ber Bacoplibes Baterland 62 a -1. 403 Romer Bab nach Tobtenfener 1. 347 Baffe. Babajos · 28 a 64 **4** 35 A Bagaum / Badebausbauart. 1. 52 Bagrada . 82 a Babeftuben ber Romer 1. 53 326 79 6 Bagras . 80 £ - marme, beife . 1. 53 Babri . # 1, gos Beid Bider-Balbett 79 Q Baculá .28 4 L 221 Båder ', Balbi 1, 74 Balbus Reichthum 1, 194 . l. 411 — des Agrippa - und Mutter, Stu - R. Aleranders . . cbb. tus 1. 538 Balearen 20 4 ber Agrippina, ber Belearen .. . Compus Viminglis .- 1, or — Infel did. - bes Decius . L. III Balearici 1: 212. 222 - bes R. Domitian 1, 202 Balearien with romifche - bes Rero, Antonius Provint - XXVIII 6 Bins u. Diocletianus 1. 53 Balvarifche Infeln erbffentliche 1. 45. 49. 50 obert Refeffus XXIV a - ber Romer . 14 325 Balearis, major und ... - Des Geverus, Com. minor - -. modus, Elagabel . . 84 29 4 des Litus 1. 86 Salfkn Eminedes - 52 a

|                    | Geite       | Seite.                     |
|--------------------|-------------|----------------------------|
| Balinaca 1 1. 4    | 9. 50. 51   | Baffica Amerité . L'roz    |
| pendences          | I. 53       |                            |
| Ballfpiel 1        | 1. 330      | 1 - Julia 1. 98            |
| Balnea             | 1. 74       | - Julii Cafaris . ebb.     |
| Baines 1, 4        | 9. 50. 51   | - bes Apinius 1. 96        |
| Balfora            |             | - Porcie Catonis 1. 49     |
| Balufter           | 27 <b>a</b> | 4 Julia, Augusti, Nere     |
| Bambuffalafi .     | 70 a        | vat, Trajani ib.           |
| Bambyce ,          | .79 4       | - Pertica 5 1. 97          |
| Banejas            | 80 a        | - Gempronii L 98           |
| Bannat             | 44 0        | Bafilicata is a 119 a      |
| Bantia             | 20 4        | Bafflice 60.6              |
| Banquieurs des Sta | Até 1. 230  | Bafilipodamo 55 a          |
| Baraban .          | 74 Q        | Bafitius Grabmaht 1. 69    |
| Barady             | 78 4        | Bafie 1. 586               |
| Barbaru <b>m</b>   | 26 a        | Baffa 81 a                 |
| Barbati            | l. 221      | Batava Caftra 40 f         |
| Barbatus           | £ 200       | Bataver 34 a               |
| Sarbiton           | 4. 590      | Batavi ebb-                |
| Barca Tolemete     | 82 a        | Batavodurum ebb.           |
| Barce .            | ebd,        | Batavorum Oppidum ebb.     |
| Baretum 💎 🐃        | 81 6        | Bath 36 a                  |
| Sari.              | 20 4        | Bathen BE a                |
| - Landschaft       | 19 4        | Bathylles 1. 604           |
| Barium '           | 20 4        | Batièlum 1. 78             |
| Sarut -            | 79 4        | Bautunft ber Romer 1. 584  |
| Barutun            | 81 a        | - Schriftfteller 1, 508    |
| afaltes            | 1. 382      | Baumafleen 1. 58           |
| Bafel              | 33 4        | Baumeifter, berühmte 1,606 |
| Bafilea -          | ebb.        | Baummolle 1. 389           |
| Bafilica 1. 45: 41 | 889 91      | Banfacht ber Romer 1, 40%; |
| - Aemilji Pauli    |             | Bauzanum 39 A              |
| – Rugufti - 🌬      | . 1. 95     | Savin Angle 195 a          |
| • *                | 1 C         | ' 🗑 2                      |

| Seite 1                                             | , Seite                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bap son Ambracia 340 37 # Bellinn                   | m + 89 4                            |
|                                                     | ·                                   |
| non Dametrica Gole . Bemerf                         | ingen über bie                      |
| fo be Bato Stom                                     | liebhaberen ber                     |
| von Lafonien 384 Benatu                             |                                     |
| and the second second second                        | ito (um) 17A                        |
| Beaune Bettger                                      |                                     |
| Beauvais 85 a Beredt                                | amfeit 1. 432                       |
| Bebtimonfes 47-4                                    |                                     |
| Beden der Romet . 1. 395 1 5                        | riftftellet 1. 500                  |
| - sum Erinfen I. 394 Bereni                         | e, 81 d 82 4                        |
| Bebienungen, fleine, "Bergag                        |                                     |
| 1. 123. 236 Bergan                                  | 67 4                                |
| Deforderungemittel berin Dergbo                     | u ber römischen                     |
|                                                     | fefteller 1. 512                    |
|                                                     | rambius 🤭 37 a                      |
|                                                     | Teruriens 9 a<br>Rom 1, 19          |
|                                                     |                                     |
|                                                     | faporamiens 77 f<br>ciliens 22 22 a |
| mer 1. 342 Bergfie                                  |                                     |
| Behefni 79 4 Bergill                                |                                     |
| Beibidet 379 a Bergli                               | uren, Landichaften 6 a              |
| Beintleiber 364 Bergm                               | rfe Crirag 1, 410                   |
|                                                     | acedoniens : 51 4                   |
| Belga Borti                                         | 69 R                                |
| Belgica Bermi                                       | 51 A                                |
| Belite                                              | 81.4 82 4                           |
| Rellads;                                            | 81.4 82 4<br>in 1. 379              |
| Bellator prenius fine com Berven                    | 51 a 79 a                           |
| Bellovaci 35 ft Berufy                              | ife ii, 122                         |
|                                                     | and the second                      |
| Bellovaci, 35 % Gerufu<br>Bellom gallicum XX & famn | ng auf das vers eite Bolk 1, 120    |

| Seite ;                               | Seite                           |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Betoffe 1, 385                        | Beträgerepen ber Bor.           |
| Revelles ib:                          | munder 1. 208                   |
| Berneus 79 a                          | Betten bet Romer I. 399. 396    |
| yrademie                              | - in Gpeifesimmern 1. 309       |
| Bergieb 78 a                          | Bettier I. 236                  |
| Bes 1, 639                            | Beurtheilung ber Sand-          |
| Bergieh 78 a Bes 1, 639 Befançon 33 4 | fcheiften 1. 449                |
| Befcaftigungen, baus                  | Beriblaferinnen ber Ro-         |
| liche, ber Ronrer 1. 302              | thet 1, 272                     |
| - der Manner vom                      | Bebfegung ber Urne I. 343       |
| Stande 1. 228                         | Bildidpolie I. 70               |
| - ber romifchen Wolfe.                | Bibliotheca Octavia VI. 437     |
| flaffen 4. 1. 224                     | - Pacis ebb.                    |
| - Des Romers I. 114 243               | — Pacis ebb. — Ulpia I. 95. 437 |
| Befdreibung, befondere,               | Bibliothet Tir                  |
| ber bffentlichen und                  | - Apferliche, in Pa-            |
| Bringtaebaude ber Ro-                 | rid I, 151                      |
| mer I. 27                             | rie I. 151                      |
| - bes haustichen Lebens               | England ebb.                    |
| ber Romer 1, 242, 245                 | - tapferliche gu Bien,          |
| - ber Romer über-                     | Dresden, Molfenbut.             |
| haupt I. 114                          | bel, Leipzig, Berlin ebt.       |
| - der Stadt'Rom 1. 19                 | - des Rapfers Domi-             |
| - im Allgemeinen ebb.                 | tianus 1, 100                   |
| - det Stadt Rom und                   | - thnigliche, su Rope,          |
| ihrer Gebäude 1. x                    | penhagen I. 45 I                |
| Befignehmung einer Per-               | - in Solland in Lev-            |
| fon jur Chegotein I. 158              | ben , Meermannisthe             |
| Beffarabien 45 a                      | im Sags I. 451                  |
| Bestimmung bes Beit-                  | - Haßesche in Liffabon ebd.     |
| aleans hav Banhicheile                | - in Rustand, Spno-             |
| ten I. 449                            | dalbibliothet in Mos:           |
|                                       |                                 |
| Bethsaida ,79'a                       | fou Siblio-                     |
| ,                                     | . 95                            |

nigitized by Google

| Acab.                       | dece.                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ceite                       | Seite.                        |
| Bibliothet, Biniglide,      | Bithonien 65.4 70 a           |
| in Readel und Turin 1,450   | - bekommt Nicome-             |
| Bibliothefen, bie Dand-     | bes XXIV a                    |
| forifen enthalten ebb.      | Bituriges 32 g                |
| - bffentliche I. 423        | Biturip ebb.                  |
| Bibracte 32 &               | Bivona 18 a                   |
| Bibulus 1, 222              | ર્શિર્લા I. 221               |
| Biclinea A. 208             | Blafiones ebb.                |
| Bidental L 168              | Blep, weißes, fdwarges I. 377 |
| Biga , 1, 631               | Btinbefubipiel / 1.331        |
| Bigae I. 31. 400            | 80a 48 a                      |
| Bigarus I. 631              | Boerium I. 27                 |
| Bigla Caftro 57 a           | Bocca di Lupo 58 a            |
| Bilbilis > 26 a             | Bodamicus 39 g                |
| Bild I 122                  | Bobenfee - 30 a 39 a          |
| Bildgraberen , I. 329       | Bodlepifche Bibliothet'       |
| Bildneren und Schrift-      | su Orford I. 451              |
| Reller ebb                  | Bodru (un) 68 a 79 a          |
| - die vornehmften           | Bobrps 79 4                   |
| - Ueberbleihsel ber         | 950g - 45 6                   |
| ägpptischen I. 595          | Bojano 17 a                   |
| Bildfaulen I. 529           | Bojer 8 4 43 a                |
| - und andere Monu-          | - und Lignren erobern         |
| mente, woraus die Al-       | die Romer xx a                |
| ten fie betfertigten I, 543 | Boji - 33 a                   |
| Binden um die Schien.       | Bojodurum 46 a                |
| beine, Oberfchentel I. 364  | Bojo Demum 43 a               |
| Bingen: ' 34 a              | Boftscha Abassi 63 a          |
| Bingium ebb.                | Bolbitinische Mundung 80 a    |
| Biographien der romis'      | Bologna 8 a                   |
| fden Schriftfteller I. 497  | Bolfena 9 a                   |
| Birgus 38,a                 | Bona 83 a                     |

-Digitized by Google

I. 173 Bona

|                             | Beite                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Bous receptitig L 181       | Bregetio 42 6                 |
| Bonn 34 a                   |                               |
| Bonna ebd.                  | Breft 33 a                    |
| Bononia 8.4                 | Breumi 39 a                   |
| - 1. TH C 21 2              | Brep 1. 305                   |
| •••••                       | $\perp \Sigma'$               |
|                             | حالت بساني                    |
| Boreas I. 389               | Brindiff 20 4                 |
| Borghefische Kechter I. 537 | Britania, Eintheilung 36 a    |
| - CO. BO                    |                               |
| Sorfippa 78 a               |                               |
| Bosporus Thracicus 52 a     |                               |
| Botenläufer I. 135          |                               |
| Boulogne 35'a               | The same of the second to the |
| Bourdeaux 31.a              | مقيمة م                       |
| Bourges 32 a                | **                            |
| Bout Dag 69 a               | ping XXVIII a                 |
| Bòrianum                    | Britanische Infeln 36 a       |
| Bovius Grabmahl 🐪 I. 83     |                               |
| Bogen 39 a                  |                               |
| Bracara Augusta 27 a        | Brodaustheilungen I. 127      |
| Brachialia I. 372           | Brude, welche Trajan          |
| Bradamus 🗼 🔾 14 a           | über die Donau führte 46 a    |
| Braga 27 a                  |                               |
| Bratuspantium 35 a          | Brundusiam 20 a               |
| Brautführer 📁 📁 I. 170      | Brunnen der Juturna I. 79     |
| Brantgefang                 | - bes Merfurs I. 83           |
| Brautfleidung I. 169        | Bruftbilber ber Ahnen I. 72   |
| Brautschmud ber Ris-        | Bruftftude . I. 529. 558      |
| mer I. 169                  | Bruti I. 222                  |
| Braut gu Bette Gub.         | Bruttianische Gelb I. 113     |
| rung I. 172                 |                               |
| Brecia 6 a                  |                               |
| Bregens 39 a                |                               |
|                             | 1 G 4 Bru                     |

Beite Beite Bårgerlider Tea Brutus Mutter 1. 262 I. 620 Bua 28 a Burgerreibt ... 1. 144 Bubáftus A IR. Buften . 1. 552 Bubulci Bubleren ber Romes . I. 222 Buccolica Virgils I. 485 rinnen 1. 262 Buccolifde Didtfunft, Bulgerien 45 a Schritteller . 1. 485 Bulifesri 1 . 66 G Bud, ameites-I. 114 Bulla aurea L 169. 372 Buchthaum I. 278 Bunar: Baldi : 66 4 Buchftaben ber Ramer Bundegenoffen , lateini: I. 438. 612 fcbe ober italianifche i. 141 Bubalia . 43.4 Buvalne · 1. 604 Bucher ber comanischen Burdigala 31 4 Sobille . I. foi Burab 36 Q Bucherhandler I. 443 Burfa 70 B Bucher bes Ruma " l. 417 Murus ebò. Budermefen ber 26. Buffris Ri e mer L 438 Buffel, wilbe obgerich. Buftbaril .1. 344 I. 405 Buffum 1. 104. 344 Bundniffe ber Romer Buten. 1, 200 und Karthager, Quelo Butrinto 53 A len der Mteften Be-Butrotum ebb. I. LXVII fdidite Bureta 1. 57. 104 ber Pateiner 2c. Buretum 18 4 Duellen 2c. ebb. Bpblus -.79 4 Bundniß, das, bes Tar. Bolazora 51 4 quinius, mit ben Ba-Porffe ' 78 4 biern , Quellen ber Bpjacium, Landichaft 82 4 alteften Gefdichte I. LXVII Bpjang \_ 52 A mit ben Arbegtern, ebeuf. ebb. Burgerfrone mit ber . Umfchrift: Observa-Cabalia 73 4 tos cives I. 107 Cabalis ebb. Eq:

|                           | e   }  |                      |                                        |
|---------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------|
| •                         | eire [ |                      | Geite                                  |
| Cabiffentin               | 2 4    | Siabte, Landesbe-    |                                        |
| Cambprenmpfterien 6       | 3 a    | fchaffenheit         | 20_q                                   |
|                           | 7 a    |                      | 18 4                                   |
|                           | 2 4    | Calamorra !          | 621 6                                  |
| Cacilia Grabmabl 1. 69.   | 82     | Calamiftrum 1. 1.    | 35. 368                                |
|                           | . 12   | Caigres (is)         | 14 4                                   |
| Cacuber Wein . 1.         | 324    | Calarapud            | 26 4                                   |
| Cácubum 1                 | 1 4    | Calathus z           | 1. 585                                 |
| Calatura 1.               | 529    | , ,                  | 6a 17a                                 |
|                           | 75     | Calatini             | 1. 222                                 |
| بالأفادات المنطاب المستعد | 8 4    | Calauria .           | 60 a                                   |
| Care                      | 9 4    | Calcei               | 1. 369                                 |
| Eafar 1. 240.             | - 1    | punicei, repanti     | 1. 370                                 |
|                           | 16 a   | Calculi              | 1, 329                                 |
| - eroberte Ballien .      |        | Caldaria 1. 1. 1.    | 329                                    |
| und ging nach Bri-        | . [    | Ealdonii .           | 37 a                                   |
|                           | V1 a   | Calebonifthe Bath    | ebb.                                   |
| Cafarea 74 a 75 a'        | . "    | Calendarium Rufticu  |                                        |
|                           | 80 a   | Caletes              |                                        |
|                           | 276    | Calices " kr.        | 35.0 <                                 |
|                           | 32 a   | Calibonii            | 37 6                                   |
|                           | . 27   | Caligar              | 1. 370                                 |
|                           | 412    | Caligula's Brufibiti |                                        |
|                           | . 13   | Calimontana          | 1. 23                                  |
|                           | 82 a   | Callaici             | 1. 223                                 |
|                           | . 82   | Callinicum           |                                        |
|                           | 24 Q   | 1                    | 77 <b>a</b><br>10 <b>a</b> 52 <b>a</b> |
|                           | 67 a   | Callirboe            | 77 6                                   |
| Caja Cacilia Roden und    | . •    | -Calor               | 14 4                                   |
|                           |        |                      | 27 A                                   |
|                           | 222    | l Calus              | •                                      |
|                           |        | 1                    | 78 4<br>221. 223                       |
| Calabria, Grangen,        | 271    | Salvini              | 1 223                                  |
| Antobin' Atangal.         |        |                      | . ,                                    |
| ` `                       | •      | · 6 5                | Calr,                                  |

Calz

Egipcabnus

Calpbon

Calpmna .

Geite

58 4

| Camalodunum-           | 36 🌶     | Sauditenen          | • 7       |
|------------------------|----------|---------------------|-----------|
| Cammanena              | 75 A     | Cancelli            | L 6       |
| Eamaracum .            | 35 à     | Candelabr.          | I. 394    |
| Samarina .             | 22 Â     | Candere             | 1. 390    |
| Camaris .              | 66 g     | Candia .            | 60 g 61 6 |
| Cambanifche Befase     | I. 602   | Candidae            | 1. 390    |
| Cambray                | 35 a     | Candidati           | 1. 358    |
| Cambunii               | 50 Å     | Capea               | ~ 61 (    |
| Cambunifde Gebirge     | ,        | Canina I. 221.      | 49 A 53 A |
|                        | e 54 a   | Canis               | I. 328    |
| Camenenhais u. Temp    |          | Canistellae         | I. 173    |
| Camerini               | I. 222   | Canna               | . 19 0    |
| Camera.                | 9 4      | Canopaifche Mundu   | ng 80 a   |
| Equillus I. 10. 1      |          | Canopus             | 19 0      |
|                        | 75 Q     | Canofa              | ebb.      |
| Camifena<br>Campadunum |          | Cantabrer           | . 27 4    |
| Eampaounus             | 1 600    | Cantica             | I.<463    |
| Campaner Kunftwerke    | 15 A     | Cantores            | ib.       |
| Campanien              |          | Cannustum           | 19 0      |
| Campaniens Grangen,    | -        | Cap Buba            | 66 a      |
| Berge, Sumpfe u        | iio ebd. | — di Calvi, Garg    |           |
| Seen                   |          | Capena              | I. 23     |
| - Landesbeschaffenbe   | tt 10 a  |                     | 1. 368    |
| Eampi .                | 1. 27    | Capital             | 1. 587    |
| Entha or Organ         | 7. 106   |                     |           |
| Baccinio               | 1. 96    | Capite deminutus    |           |
| Campfagaftuß           | 84 4     | - velato            | I. 340    |
|                        | 1, 94    | - velato            |           |
| - Martins I. 102, 1    |          | Capitis diminutio I | 206       |
| - minor                | 1. 85    |                     | · Capi    |
| in the second          | • • •    |                     | - enpi    |
|                        |          | `````` <u>`</u> ``  |           |

Seite

I. 92

.67 4

Campus minore flogae In 106

Canade, Ermorbudg I. 537

fceleratus

|                       | · · ·      |                                         | •    |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------|------|
|                       | Seite      | Seite.                                  |      |
| Capitolina -          | J. 437     | Cappabocia; Rreife;                     |      |
| Tapitolini ·          | "I. 221    | Sime, Gebirge, Sudte.75 &"              |      |
| Capitolinische Berg I |            | Cappadocien 65 #                        | ٠.   |
| Egyitolinus.          | I. 20      | - befommt Briobar,                      |      |
| - barbatus            | I. 221     | *************************************** |      |
| Eapitolium .          | 1, 100     | bemächriget fic Ansgust                 | ١,   |
| - bas alte            | I. 93      | - wird eine romifche                    | ٠, . |
| Capitos Schule        | I. 206     | Proving XXVIII a                        | .'   |
| <b>Eapreulum</b>      | 1. 587     | Capra 12 A                              |      |
| Cano Bojo obet d      | i : ` ' '  | Caprarif / I. 222                       |      |
| Marie a               | 21.4       | Caprea 17 A                             |      |
| — Colonni             | 67 A       | Capia 82 1                              |      |
| - Corfo               | 25 A       | Capfari I, 54                           |      |
| — 'pell, Arpore       | 68 a       | Capfarii 1. 327                         |      |
| - pell, Armi          | 25 Q       | Capua , 16                              | •    |
| _ be Chelidonii       | 7.3 8      | Capulum 1. 33                           | 3    |
| — de Casa barbar      |            | Caput coena I. 31                       | . `  |
| — de Bove             | 1. 83      | Caracalla 1. 364. 42                    |      |
| - be Efpicel          | 26' a      | - Constitution I. 12                    |      |
| - St. Gerge           | 56 a       | - Berordnung, Con-                      |      |
| ≤ Gallo               | 59 A       | fitution 1. 14                          | ٠.   |
| - belle Gatte         | ~ ; 64 a   | Cara Sa 74                              |      |
| — de Papa             | 59 4       | — Berica 51                             |      |
| — bi Pisano           | 64 a       | -SHI MANIMA                             | ١.   |
| — di Spartivent       |            | 1 Eurucon                               | u    |
| — di S.Maria di       | Leuca ebd. |                                         |      |
| — di Stilo -          | ebb.       | Cut nine                                | 'n   |
| — Baro, Pessor        | 0 21 6     | Carbuildad                              | 86   |
| - Finisterre          | 26         | Curcouse of the Aria                    | 43   |
| - Martin              | . · ebd    | Chicci limpitone date and               |      |
| - be Creus            | ebb        |                                         |      |
| - Rissino             | C) . 15    |                                         |      |
| - Lornese             | 59         |                                         | 4    |
|                       | ,          |                                         | Ea-  |
|                       | · 1, `     | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _    |

Carthago

## Register.

| •                       | eite   |                       | Gei          |
|-------------------------|--------|-----------------------|--------------|
| Carefa : 6              | t a    | Carthago, Bettftreit  | mit          |
| Car familiaris I.       | 169    | 9tom                  | XX (         |
|                         | 386    | - wird verwüßet       | XXIII        |
| Cama, Derter . 6        | 9 4    | Carnca                | 1. 40        |
| Carien "                | is a   | Garyftium "           | 1. 382       |
| Carma 4.                | 86 .   | Carpflus .            | 61           |
|                         | a.     | Cafaromagus.          | 35           |
| Carifche Alpen          | 5 4    | Cafa Rompli I. 8.     | 101. 13      |
| Carfathio certa 7       | 77. 4  | Califinum             | _16 <b>6</b> |
|                         | 4 4    | Cafino :              | 711          |
| Carmalus 7              | 5 A    | Eafinum .             | eid.         |
| Carmentalis " 1.        | 24     | Caflum                | 81 Q         |
| Carpat 8                | I A    | ·Eafmp                | 78 A         |
|                         | 418    | Cafpifche Bebirge     | 76 4         |
| . '                     | 7.4    | Caffandra             | 514          |
|                         | 2 4    | Caffel                | 35 4         |
| Carnutes 32 0 3         | 3 a    | Caffianer Revolus &   | ber          |
| Carocotinum 3           | 5 A    | Dunbigfeit            | I. 206       |
| Carpates 4              | 14 å . | Caffis .              | I. 367       |
|                         | ebb.   | Eaffterides .         | 38 4         |
| Carpatifche Meer 54 a 6 | 3 a    | Cáffiterum            | · 1 377      |
|                         | 4 a    | Caftagnazi            | 52 4         |
| Carpentum 1.            | 399    | Castamoni             | 72 8         |
| Carptor 1.              | 315    | Caffella I            | . 2458       |
| Captores 1.             | 136    | Eaffello a mare de    | :Ua          |
| Egreå 7                 | 7 a    | Grucca -              | . 18 4       |
|                         | 400    | - b'Empurias .        | <b>26</b> 4  |
| Carleoli 1              | I G    | Castello di S. Angelo | 1. 346       |
| Carieja a               | 7 a    | Castellum 1           | . 52. 57     |
| Eartenna 8              | 4. a   | - Morniorum           | ~ 35 Ł       |
| Carthagene, 2           | 7 a    | - Eruentum            | 12.0         |
| A                       |        | man a marks           | • `          |

arthago 82 a Cuftins Gallus.
- des alten, Staaten obd. Sakius Grabmahl

1. 25 FIZ Ca-

| ,                    | Beite 1    |                       | Seite .           |
|----------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Castra: Mifinatium   | 1.87       | Caves ima,            |                   |
|                      | 40 4       | fumma'                |                   |
| amban at B           | 8, 59 4    | , prima               |                   |
| Eastro               | 69 a       |                       |                   |
| — Giovanni           | 23 8       | Erbernbaum            | 1. 378            |
| Caftrum-Prätorium    | 1.98       | Cebogna               | 11. 48.4          |
| Eafuentud:           | 14 a       | Cefallogna .          | پ. ، 60 🛊 🐪       |
| Carabathmus magna    | - 1        | Celifo                | 35 A              |
| Earalaunum .         | '92 A      | Coft .                | SI(4)             |
| Catanea              | 22 a       | Celega                | 41 A              |
|                      | 75 ù       | Cefitoni              | 74 @              |
| Cararactes bep Dibie | 73.4       | Ecta.                 | 1. 30. 136, 303   |
| Egtargetoifium       | 36 a       | Colli minbe           |                   |
| Catalta              | 1. 132     |                       | Palatina 1. 303   |
| Cathabathmus magn    | us 81 a    | Cellarium             |                   |
| Cathedrae            | 1. 36      |                       | 1, 12374 303      |
| Gatimuia .           | ` . 27 · B |                       |                   |
| Cato L               | 240, 418   | Cella                 | e 1.0 % 1.53      |
| - Cenforinus         | 1. 6       |                       | (1, 222)          |
| - Erbichaftegefes    | 1. 261     | Celeres<br>Celfi      |                   |
| - ber Jungere        | 1. 238     | 1                     | 32. 30 <b>6</b> ( |
| Catonifche Berechnu  | ngs.       | Ceiten<br>Celtiberier |                   |
| Art Roms Erbal       |            | G 452.00              | 30 €              |
| Cataloris            | 1. 24      | de case an Alex       | er Hispalis 28 4  |
| Catullus V.          | 1. 476     | Galubons              | 53.74 <b>4</b> 7  |
| — haus               | 1. 107     | Cenarophia            | 1. 69. 346        |
| <b>= 2.</b>          | 1. 470     |                       | 59 <b>6</b>       |
| Caudium .            | 17 A       |                       | 7 4 32 4          |
| Eaulonia .           | 18 4       | Cenptáphiu            |                   |
| Caunus .             | , 69 a     |                       | r Romer 1. 123    |
| Cauticus `           | 1, 921     | i Gamparan ar         | l. ebb.           |
| Capadium             |            | 1 60-1-0              | istra             |
| GANADIAM             | , -9 CB    | 1 merions at a        | \ Eens            |
| • • • • •            |            | ,                     |                   |

### Megiftet

Seite Beite Centeur mit Simor 1. 537 Chalcis. · \* 51. 61. 79 i Centenario minor 1.269 Chalcibici . 79 4 Centenarius . 1. 269 Chalvan : .. 78 4 Ermo l. 221 Chelibon . 79 4 - Centopicena 1. 58 Chalibonitis ebb. Centumali-· I. 222 Chalen an ber Gaone 32 4 Centuria 1. 640 Chalons fur Marne . 35 4 Tens 62 4 Changlih ! 684 Cerballonia 60 4 Ebangreh 71 G Eenbeffus 45 G Chaoner f3 @ Cephiffabor L 604 Charadrus 153- 74 A Cerachat والاحسنا Charafteriftifche in ben Ceramo 4 Berfen unb bem Gtas Erramus. ebb. biren ber Römer l: 456 Cerafus 72 4 Cerateia i 57 R Chatonea 57 B Cerannifde Bebirge 49. 53 a Chartres . . 32 4 .Eeres l. 554 Chateaux Landon 2**2** 4 - Tempel - L 109 Chelonitis, Worgebirge 59 a Cerido . - 60 a Cheins . Ceronia -1. 326. 333 Cherfo 48 4 Eer Betri 9.4 Ehefter ... 36 4 Cefeno 8. 12.A Chiana . 8 1 — Blug in Italien .. 5 a Chianna . 60 4 Cessiti .. 1. 203 Chiarenza . . ebb. Ceftind. 1. 26 Chier Wein 1. 324 Ecthesi : L 231 Ebieti -13 4 Cetium . 40 g Ebimera 49 4 53 4 73 4 Ectius. ebb. Chice, Infel 63 4 - Berg 44: Q: Chirurgi 1. 137 Chaboras ... 77.0 Chitti ' 61 a Chelcedon. / . 70 a **Ebiufi** 9 4 Chalcebonier . - 1. 395 i Chorzene

- 76 a Ebres

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite        | Beite !                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Chonsebi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8</b> 0 q | Ciminus 8 a                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 a         | Cimolis 62 a                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 383          | Cincinnatus Aderban 1. 112    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 389          | Cincius alimentus 1. 419      |
| Chrysolith 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 386          | Cinctus Gabinus 1. 357        |
| 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 a         | Cineratii 1. 368              |
| Christoripons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 4         | Cingulum fponfalae 1. 169     |
| Chulli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83 A         | Cinnhtus 5: 1. 221            |
| and the second s | 82 a         | Cinninat 1. 225               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 a'        | Cippi . 1. 63. 69             |
| Ciabrus -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44           | Cippas 1. 345                 |
| Cibald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 a         | Circeji :                     |
| Cibotas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 a         | Circelli ebb.                 |
| Cibpra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ebb.         | Circefium 77 a                |
| Cicenarii 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135          | Eircorum 1. 108               |
| Cicero 1. 229. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Circus 1. 28.40.41            |
| - Haus 1- 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1          | — Agonalis 1. 164             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 a         | - des Egracalla: 1. 43        |
| Ciceto Q:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 470          | - Caracalla 1. 82             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223          | — Flamminius 🚶 1. 182         |
| Ciciniani 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223          | — Flamminius 1. 163           |
| Cicinifche Adergefes 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 226          | 🐆 Flamminische 📄 1. 43        |
| Citicia 65. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 a         | Circus ber Gostin Flora 1. 92 |
| — afpera, trachãa, ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Circus manimus 1. 40.43. 108  |
| Gampefiris ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74 A         | - Nero 1. 112                 |
| - Proving . Grangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا سند.       | 🛏 : Nomulud 🤼 🧸 🎉 🚁           |
| Saupttheile, Gebirge, Fluffe, Statte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72.6         | — Sallufii . 1. 92            |
| Cicilien fommt an Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 A         | - Milliarenfis, ebb.          |
| , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /II a        | Cirrha 58 a                   |
| - wird eine romifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "            | Eirta 83 a                    |
| Proving XXVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II a         | Cis Liberim 1. 5              |
| Cillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41.4 i       | Citharon e 55, a              |
| Cilybaum - 913;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LE A         | Eihara L.590                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Ei.                           |

Beite

34 4

124 G

L 314

: ) 18 a | Eocise

63.4

**Elapi** 

Clavis .

Clapus

angustus

Clazomeno

Citoni . h da | Genemenes' Bilbittele Entorifde Dugel 1. 103 - Des Germanicus 1. 427 Citron (0) Chroni \$1.4. SI A 1. 378 Glepfydrae Gierns . 1. 625 Cita di Caftallo 12'a Cleven 39 A Einbedella. - 29 a Client, romifder - L 294 1. 148 Ctienten Der Romer 1. 243 Cives Civis Romanus 1: 143. 355 Clientes 1. 115 Civil Romanus 1: 143. 355 | Clientes
Cipita Cafellana 9.a | Clima 1, 640 - Die St. Angelo, Denna 13 a | Efteumnus . 8 4 Civitat 1. 144, 148 Cl.pus Capitolinus : 1. 100 Civitat, Erwerbungsart 1.146 ! - Pallius ' 4. gr — Publicus Civitates armorica ga a · 1. 110 **Elanis** 8 4 uiff 1. 89 . Elgros 68 a - Birbins 1. 91 Clafficum 1, 590 Cloaca Maxima 1. 60 Clatrifche Sagel 1. 93 Cloulen offentliche: 1. 45 Claubius fällt gans Dau-Elodianifches :: : 1. 376 refanien tu XXVII a Elobier b 237 Elaudius 1 15. 427 Eiodius / · · · . . 3 233 Claubius Bruftbild 1. 561 - Reichthum 1. 411 Claudianus 1. 477 Elôlia 1, 257 - Landfrage 1. 21 Clotine Dans h 107-- Rubbius Rumatige Cluilifche Graben 1. 82 1. 478 - mus ), **Elunia** 26 4 39 4 82 4 83 4 Clanfenburg Clupea 1,78 Clauftrum Cluffum . 94 Enofus . Clavenna 20 a · 61 4

1. 363

1. 78. 331

1 313

1. 354

68 a Coople

Digitized by Googl

Coblens -

Codile

Codino Esclear

| Seite                              | . Beite                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cocintum                           |                                               |
| Cocles Conserve Line               | Capitolinum 1. 225                            |
| Codices 1 1. 442                   | Evilia 1. 264                                 |
| - palinplefi reforipsi 1, 448      | Collige farcinular 1, 179                     |
| Codeanische Feld 1. 413            | Colling 1.21, 24                              |
|                                    |                                               |
|                                    | Collis 1. 172                                 |
| Coaleps 1, 268<br>Ebiestrikn 79 a  | 1                                             |
|                                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |
| Edimoniana 1. 84                   |                                               |
| Eblimontium 1/. 1,:84              |                                               |
| Eblischer Berg 1. 19               | Collis Mutialis eld.                          |
| Eblius : 1. 20                     | Collis falutaris ebb.                         |
| - Berg 17                          | Cotoffia Agrippina 34 a .                     |
| Soln am <b>Rhein</b> 34 a          | - Jabera 48 a .                               |
| Coemtio . 4, 167, 180              | Colonni 57 a                                  |
| Coemtions - Chen, 1. 259           | Colonien . 1. 123                             |
| Esna 1, 304                        | Colopena 75 a                                 |
| donaculum 1, 75, 79, 308           | Eplophon 68 a                                 |
| Coena triumphalis: 1, 307          | Colofia 70 a                                  |
| Coena nuptialis 1. 172             | Coloffalifche Grafe 1. 545                    |
| Coenationes                        | Coloffeo 1. 86                                |
| Sepio 1. 221                       | Coloswat 44 a                                 |
| Eognati . 1. 224                   | Colovinaria 1. 396                            |
| Eognati 1, 224 — oc'affines 1, 171 | Columbaria 1. 69. 346                         |
| Eoghowen 1, 221. 211               | Columbas 46'a                                 |
| Cohibere brachia 1. 357            | Columns lactea 1. 183                         |
| Eohoré 32 a                        | — Trajani 1. 67                               |
| Eolapis 42 a                       | — Antoniana, Anrelias                         |
| Eolder 48 a                        | na, Duilliana sber                            |
| Co see il. 1. 84. 86               | roftrata 1 67                                 |
| Eollatia 10 a                      | - bellica 1 105                               |
| Eoffarina 1, 24                    | — lactaria 1. 109                             |
| Gollegia 1, 25. 118                | — Mania 1. 97                                 |
|                                    |                                               |
| Vitifa's Beschr. b. Rom. 18,       | a. 4ny. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

.

Conclamabant

Concubina

Concubium

Condată

Concubinatus .

Conclamatum est

1.339

1. 164 272

/ lb.

L .267

1. 621

326

· 1.95

1. 95

1. 68

Columna Roftrata

Columna roftrată

- Trajani

Coluri :

Comana

Roftrata Auffchrift 1. 453

| `- Pontica - 72-a          | Condiricum ebd.                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Eomagena (e) 40, 79 a      | Conditio . L 175               |
| — Pomme an Rom XXVII. a    | Conductio vectigalium          |
| - wird comifde Pro-        | reipublicae 1. 230             |
| vins XXVIII a              | Conditione tua non utor 1. 174 |
| Comessatio 4. 305. 306     | Confarreatio 1, 177, 190       |
| - noctures 1.315           | Confarreationes 1. 164. 165    |
| Commessationes 1. 318      | Confarreations Chen 1. 259     |
| Comitia curieta, centu-    | Confluentia 34 4               |
| riata . 4.46               | Conjius 1. 637                 |
| Comitium 1. 96             | Conifterium 1. 65              |
| 1. 46,                     | Conjugium 1. 158               |
| Commentarii regum 1. 417   | Connario 1. 308                |
| Commissionaire 1. 234      | Conos                          |
| Comòdia L 463              | Conodium - 36 4                |
| Commodus Rouf - 1. 562     | Confa (3a) 18 a                |
| Como 6 a                   | Confentia 194                  |
| Compedibus 4. 199          | Constantia 64 a                |
| Compediti d. 155           | Constantina 83 4               |
| Compendia feribendi 1. 438 | Conftantin ber Große 1. 17     |
| Compita 1. 26              | Conftantinopel 52 6            |
| Complutum 26 a             | Contessa 51 a                  |
| Complusium 1. 73           | Consicinium 3. 620             |
| Comutu 6 a                 | Contuberna 1. 131              |
| Concertfale 1. 65          | Contubernium ebd.              |
| Concessus 1. 337           | Conventio in manume 1. 164     |
| Congha majer, minor 1.338  | Conpy 36 a                     |
|                            | Con-                           |
|                            |                                |

| The second second               |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Berritie publice envloct con    | Seite                        |
| Convivia publica, epulac 1, 307 | Cornua 1. 442                |
| Convivia tempestiva 1.315       | - theatri 1. 33              |
| Conzenza 19 a                   | Cornus Romuli 1. 108         |
| Copait. See 95 a                | Cornuten                     |
| Copi                            | Corona 57. 59 a              |
| Copia 18 a                      | Corona natalitia 1. 184      |
| Coptos 81 a                     | Coronea , 57 a               |
| Cora 63 a                       | Gorondiette " 64'a           |
| Coraliticum # 1, 382            | Corfica 25 a                 |
| Corcyra 48.60 a                 | - wird tomifche Pro-         |
| Cordada 27 a                    | ving Xxviii. g               |
| Corefe 34 a                     | Corfid 25 4                  |
| Corfinium ebd.                  | Corfote - 77 a               |
| Corfu '60 a                     | Corte 25 a                   |
| Coriceum. 1. 65                 | Cortile bel Belvebere 1. 538 |
| Corinth 58. 59 a                | Cortona 9 a                  |
| Corinchisch Mers 1. 377         | Corvi 1, 222                 |
| - Herje 1. 572                  | Corveifche Doble 74 a        |
| Corinthifdes Gilber 1. 376      | Corncus                      |
| Corinthus 59 a                  | Cornthus 9 a                 |
| Corito ebb.                     | Corus . 75                   |
| Cornelia 1, 270                 | . Cos 63 a                   |
| Cornelifd Gefet 1. 320          | Coffait 81 d                 |
| Cornellus Balbus 1. 14.229      | Cossura 23 a                 |
| 238                             | Cospra ebb.                  |
| - Salbus Amphithea.             | Cottabus 1. 320              |
| tèr 1, 104                      | Cottà 1. 221. 222            |
| - Balbus Theater 1. 33          | Carried a Orlinan            |
| - Severus 1.477                 |                              |
| Cornets - 24 a                  | 1                            |
| Corniche 1 1. 587               | 1 cm 1                       |
|                                 |                              |
| Eornisticius 1. 471             |                              |
| Sornu der Römer 1, 590          | Crabata 1, 397               |
| ``                              | S 2 Gra.                     |

| Eragusberg 74 a            | Gruftse, 1 A - 1 - 1. 38L      |
|----------------------------|--------------------------------|
| Cranon 36 a                | Crypta 1. 65                   |
| Craphatus 64 a             | - Nepotiana 1.91               |
| Craffinus 1. 221           | Crysophrafius 1. 385           |
| Craffi 1. 222              | Eruffaifche Bap 57 &           |
| Crassus, Nachticht von     | Crystallus 1. 385              |
| , ihm « xxvi/a.            | Erefiphon 78 4                 |
| Çraffus 1.,221. 263        | Cubicula, 1. 73                |
| — Gemahlin Grabmahl 1. 82  | Cubicufarii 1. 134.            |
| - Jaus 1, 107.             | Eubiculum 1. 34                |
| Reichthum 1, ger           | Gubicus - 1. 638               |
| Crates v. Mallos 1, 460    | Eufa 78 a                      |
| Cratis . 14 a              | <b>E</b> ularo 31 a            |
| Credi 75 4                 | Culeus 1. 637                  |
| Cremetie 1, 341            | Culinae 1, 30                  |
| Cremona - 6 a              | Cuffe 83 a'                    |
| Crepida . 1, 371           | Eulpa 42 a                     |
| Creftes 1. 222             | Culpa potare magistra 1.319    |
| Creta 1. 43, 60 a          | Culteftus 1. 368               |
| Cretici 1, 212. 229        | <b>Sumá</b> 16. 67 a           |
| Creufis 57 a               | Cumanische Sphillenbu-         |
| Creumege _ 1. 26           | der l. 101                     |
| Cricofti 1, 221            | Comerum . L 170                |
| Crim 45 a                  | CumoniHa 50 a                  |
| Crimen perduellionis 1.417 | - Gebirge ebb.                 |
| — fuspecti / 1. 206. 209   | Cunalis foci 1. 99             |
| Critica lapidaria 1. 455   | Eunngra. 77 a                  |
| Critolaus 1, 418           | Cunei / 1. 34                  |
| Croatische Alpen 42 a.     | Cuneus plebis 1. 35            |
| Crompon 64 a               | Cuneus equestris ordinis 1. 34 |
| Erona 60 a                 | - Cenatorius - ib.             |
| Erorone, 18 a              | Cunifah 74 a                   |
| Crumi 46 a                 | Cucator viarum 1. 25           |
| C green to                 | Eura:                          |

Digitized by Google

| Seite .                        | Seite                            |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| Curatores Mayarum 1.59         | Cyathos 1. 218                   |  |
| - auf Bitte n. hono            | Cyathus In 317                   |  |
| rarii                          | Egbelen 7124                     |  |
| - legitimi, honorarii          | Encladen 62. 63 a                |  |
| - 4 207. 208                   | Epcladifibe Infeln 61 a          |  |
| - und Tutores, Ber             | Epanus 74 a 1                    |  |
| fchiebenheit na 1. 207         | Epdonia 61 a                     |  |
| - viarum, vicorum 1, 26. 64    | Evllene 60 a                     |  |
| Cura vestigalium - 1. 230      | Cynosa 61 a                      |  |
| Cures . 14 a                   | Ennas 56.a                       |  |
| Curia : kurlakung e m. 39 4    | Cyniphus 82 a                    |  |
| - Calabra L. L. 101            | Epitips ebd.                     |  |
| - Hofilia 1.96.97              | Copara 56 a                      |  |
| — Julia, ""iebb.               | Coparalifiche Bay (54, 58 a      |  |
| — Kaladra , 1. 617             | Eppreffe 1. 378                  |  |
| Eurid 10-64-a                  | Cyprus 64 a                      |  |
| - ivetered with 5 districts    | Eprenaica, Cheile, Derter 81 a . |  |
| Curiae veteres, novae: h 45    | wird eine romifche               |  |
| Curiales : ebb.                | Provins XXVIII. a                |  |
| Euritta 🗼 🔑 48 a'              | Eprene , 83 a                    |  |
| Curiène : 1 , 1. est 7 1. 45   | Eprnus 25 a                      |  |
| Curiones offich 1860 ebb.      |                                  |  |
| Curriculum I. 42               | Eprebas 79 a                     |  |
| Cyrrus 1. 399                  | Cyrrheftica ebd.                 |  |
| Curses 25 a                    | Eprus 76 a                       |  |
| Eurfor I. 221                  |                                  |  |
| Eurni 111, 1. 222              |                                  |  |
|                                | Epehera 60 a                     |  |
| Suffair 5. 81 a                | Cothnus 62 a                     |  |
| Quipodes \$:336.337            | Cytole I. 317                    |  |
| - legis papiae Popparae I. 161 | 1 79                             |  |
| Sutilia (14 4                  |                                  |  |
| Cyanus I 386                   | Epsicus                          |  |
| 1                              | <b>D</b> 3                       |  |

ļ

Dato file in adoptio-

1. 198

-7:57 Q

nem.

Decelia

Geite

42 0

Dacia :

Darius. Brade

Derrani mediterrenea 44 a 1- 223 Dede's wollene 1. 317 - Alpefris, ripenfis ebb. Decume I. 630 Grangen , Fluffe, "Deturise 1. 45 Bebirge, Ginibei. Deditiae conditionis . L 142 lung, Stadte 43 4 44 4 Deditii . . . 191. 191. 141. 149 Dacien wird eine romi-. . . . . I. 316 Defushm foe Proving , xxvill a Digitus quadratus, ro-Dactyliotheca 1. 372 tundus I. 638 Dactylius . . ebb. 1. 306 Δειλινον Dader der Romer 1. 79 DEI TOU Dalmatia' 1. 305 . 47 a Dalmatien 48 a Delibi 5 53 Q 1. 222 Dalmatici. Delifches Silber : 1. 376 -Dalmutt ] 48 9 Delos mar en en 62 a Damala , 58 6 59 A Delphi . . 's 58 a Damaidit : 79 a Delta 80 t Damascus ebd. Delubrum . . I. 28: 30. 32. . Damasia 5 ... 39. a De manu dario F. 149
Demensum is 134 Damen, ber romifchen, . is 134 Ropfput 1. 368 - 56.4 Demetrias Dampfbaber, trodene 1. 54 Demofritus Baterftabt 52 4 78 a Damur. Demonefis Infeln '· Lavann, Demofthenes Bruftbif-1. 337 Daphne 1. 1. 1. 5. 450 ber 61 79 a v 710 824 66 a Wennetus , 200 82 a Danbuns Dardanellen . - fleine 57 a Dentmabter romifcher 32 d Belehrfamfeit - 1. 447 Dariorianm'

" 46 a Dentwardigfeiten Home 1, 1

Deni-

# **Rigifi**er

.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ite  |                                           | Seite         | ٠,    |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------|-------|
| Denicales. 1. 3                       | 48   | Dichtkunft, epifche<br>Dichter            | 1. 473        | · ; - |
| Dentres 1. 1                          |      | Dichtkunft, tateinische                   |               | •     |
| Denunciatores 1.                      | 27   | Dicte                                     | 61 <b>a</b> , |       |
| Deportatio in infulam l. I            | 97   | Diem natalem urbis                        | 1. 5          | ,     |
| Depositus 4.3                         | •    | Dies albi                                 | 1, 35%_       |       |
| Derbe 1.                              | 74   | candidi, atri                             | - • •         |       |
| Deremium 48                           | 19   | alliensis, postridiani                    | 1.624         |       |
| Dertona' 5                            | a    | - atri aminofi, in                        | fè-           |       |
| Defignator. L 3                       |      | lices, religios, de<br>tandi, postridiani | 1 162         | ,     |
| Defignatores                          | 37   | - comitiales,                             | 1. 627        | •     |
| Defpota 51                            | a    | - comittates,                             | · / -         | -     |
| Defultor 1. 3                         | 33   | intercific comperent                      |               |       |
| Detefatio Sacrotum. 1. 1              | 89   | ni, stati, justi                          | 1. 62F        |       |
| Deuny 630. 6                          | 39   | - fasti et nefast                         | 1. 627        |       |
| Deus Fibius Tempel 1.                 | [    | - festi , profesti .                      |               |       |
| -\ tutelaris 1. 6                     | - 1  | 7                                         | B4. 215       | •     |
| Deva 36                               | a    | - nominam                                 | 1. 277        | ,     |
| ~                                     | a    | - Senatus                                 | 1. 627        | 'n    |
| Dextans 1. 6                          | 39   | Diffurreacio L. P                         | 76. 177       | 4     |
| Dextra . L's                          | 89.  | Diffusum -                                | 1. 316        | •     |
| Dhali' :- 60                          | ) a  | Digiti                                    | 1. 638        |       |
| Diaetae I. 73. 3                      |      | Diluculum                                 | 1. 620        |       |
| Diaglyphicae 1. 5                     | 65   | Dinaretum                                 | : 64.4        |       |
| Diagliptice 1-5                       |      | Daiofrates                                | 1, 606        | •     |
| Diagoras Baterland ' 6:               |      | Diocasarea 74                             | ra 79 a       | ,-    |
| Diamant 1. 1.                         | 385  | Diogenes                                  | 1, 418        | '     |
| Diana I.                              | 554  |                                           | <b>19</b> K   | · •   |
| MD: With Discount on                  | 3 A  | Disnistropolis                            | 46 a          |       |
| - gemeinschaftliche I.                | 111  | Diomps von Salicarn                       | ab 1.6        |       |
| Dianium 20                            | 5 a  | Diompsius von Argos                       |               |       |
|                                       | 7. a | Diosevrides                               | 1. 424        | -     |
| Diarinm . L.                          | • •  | ,                                         | 9 8 B A       |       |
| Dichter 1.                            | 60   | Divotta                                   | 32 4          |       |
| / 1.1.                                |      | \$4                                       | - Diph-       |       |
|                                       |      |                                           |               |       |

Digitized by Google

Des

| Seite.                                                      | , Geite                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dos profestitia, recepti-                                   | Dupler pannue amietue 1.363  |
| tia                                                         | Damplices ebb                |
| Doug go a                                                   | Dura 77 4                    |
| Dover 36 a                                                  | Duranius , 30 4 -            |
| Dracones 1. 52                                              | Durance ebb.                 |
| Drape 40 4 42 4                                             | Durasso                      |
| Drapus 40 a                                                 | Durias 28 A'                 |
| Drepanum 23 a                                               | Durius / 26 4                |
| Drenfuße 1. 394                                             | Durrocatalaunum 35 4         |
| Drepfdlis 1. 487                                            | Durocortorum ebb.            |
| Drengehnes Region 1. 81. 110                                | Duero ( 26 4                 |
| Detha 51                                                    | Durftebe - 34.a.             |
| Drino 42 a 47 a                                             | Oppracium 49:A               |
| - mero, bianco 47 #                                         | Contract to the second       |
| Drinus 42 a 47 a                                            | C. K.                        |
| Driftra 46 a                                                |                              |
| Dritte Epoche 1. 122                                        | Sbenholt 1 378               |
| - Peniode Roms 1. 21                                        | Eblana 38.4                  |
|                                                             | Eboracum 36,a                |
| — Region, 4. 81 e. 80<br>Drittelens 1. 629<br>Ornensia 30 a | Eborodunum 31 a              |
|                                                             |                              |
| Druft 1. 222                                                | Ebudes 38.a.                 |
| Drufus und Eiberius                                         | Eburodinum 33 a1             |
| erobern Rhatien und                                         | Eburones . 34 4              |
| Roricum XXVII 4                                             | Coufus 29 a                  |
| Pfchefiratel Sag 81                                         | Schinades 60 4               |
| Dfemblid 70 6                                               | Ecdipsa 79 a                 |
| <b>D</b> fip 79.6                                           | Evelsteine, mancherlen       |
| Dubis 30                                                    |                              |
| Dublin 38                                                   |                              |
| Dubris. 36                                                  | Edictum Practoris urbani,    |
| Duillins Chrenfante 1. 1                                    | peregrini, aedilitium 1. 432 |
| Dulichium 60                                                | a Chisto si a                |
|                                                             | S Cole                       |

| Erenus 71 a                 | met in Behandlung        |
|-----------------------------|--------------------------|
| Effigies 1 545              |                          |
| . Egeria : 1. 256           | Eigenthumbrecht 1. 146   |
| : —. Thal und Hain / 1.82   | Eilfte Region I. 81, 108 |
| Eynundonasdesa 1. 282       | Eingezogenheit ber ris   |
| Egnatia 20 a                |                          |
| Egripe '6r a                | Einich : 66 a            |
| Egrippo : ebb.              | Einleitung I. I.         |
| Chebrecherin Mitgabe 1. 177 | - allgemeine, in die     |
| Chefrau, neue, erfte        | Akerthumer ber Ro-       |
| Befchafte 1. 473            | mee . I. XLIII           |
| Chebrauche ber Romer 1. 161 | - nabere   Lx            |
| Chelofe Leben 1. 160        |                          |
| Chen cum ge fine con-       | ber Stadt Rom I. 5       |
| wentione in manum .1. 180   |                          |
| - ber Romer 1. 158          | TXI A                    |
| Cherecht 1, 145             | Eintheilung ber brita-   |
| Chescheidungen 1, 161, 174  | nischen Inseln- 36 a     |
| 259                         | - Daciens 44             |
| Cheverlobniffe, Tren-       | — Gallia Transalping 5 a |
| nungen I, 174               | — Hellas - 56 a          |
| Ehre und Tapferkeit.        | — Illiris barbara 47 a   |
| Tempel L. 91                | T Macedoniens 51 a       |
| Epreniquie Outhins 1. II    | - Mofiens - 45 a         |
| - hod fihringahliche.       | - bes eigentlichen pher  |
| nen Horatiers 1. 99         | Mittel Italiens 9 a      |
| Ehrenfäulen _ 1, 66. 67     | — Peloponnesus 58 a      |
| <b>B</b>                    | - Unter Italiens ober    |
| tempel 1, 83                | Große Griechenlands 15 a |
| Eigenschaften alter Ins     | Eintheilung ber Grobe    |
| foriften 1. 455             | . Rom I. 91              |
|                             | @in-                     |
|                             |                          |

Min Marines And

| Seite!                                       |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Einthellung ber Lage                         | <b>—</b>                    |
| der Romer 1. 621                             | 1                           |
| Eintheilungen Roms 1. 19.21                  | l me                        |
| Bintractistempel des Ca-                     |                             |
| milus Li                                     | Elegie 1. 422               |
| Linmeihung der neuge                         | - Dichter I. 484,           |
|                                              | Elvothefium I. 65. 326      |
| •                                            | Elebhantentanze 1. 405      |
| Einweihungetag I. 277<br>Einwohner ber Bergi | Cleuthere 57 a              |
| liguren Ger Gerns                            | Cleutherus 78 h             |
|                                              | Cleutherolacones 59 a       |
|                                              | , O2, W                     |
| — Gallia celtica 33 a                        | Eleufis 57 4                |
| - Hispania lustiana 28 a                     | Efia 18 a                   |
| Simbohner Galliens bis<br>feits des Po 8 a   | Elis 58. 60 t               |
|                                              | - bas alte 60 a             |
| Cumeno tenteres ben.                         | Elpmia 50 a                 |
| Po Bandan Sa                                 | Emancipatio " I. 198        |
| - in Ligurien ebb.                           | Emancipation 1. 146         |
| — Piceniums 13 a                             | Euraps 80 3                 |
| Zion si a                                    | sumveignhas I. 394          |
| Eisen I. 377                                 | Emporium I. 111             |
| Efilis 76 a                                  | Embryn gi a                 |
| E146 67 a                                    | Emela 79 a                  |
| Eiseochefia I. 54                            | Emporia 26 a                |
| El Arifd 82 a                                | - Landschaft 82 g           |
| <b>e</b> 1 <b>a</b> fi 78 a                  | en basrelief I. 362         |
| Elatea 58 a                                  | Encapstische Maleren 1. 549 |
| Etapee 30 a                                  | Endromis L 261, 262         |
| Eida 10 a                                    |                             |
| El Baston 75 a                               | Engedin 44 a                |
| El Det 79 a                                  | Engelsburg I. 26. 112       |
| Electrides infulae, petrae                   | Engia. 60 a                 |
| facus 1 379                                  | Enghum 27 a                 |
|                                              |                             |

## Marijan.

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Eune 23 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Epochen im Mangen und           |
| Eunsahadoj 51 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| Enmus Q. 1. 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| y- Paterfadt Rubia 20-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | funde festillegen 1. Lvu        |
| Enes 9 52 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Epdredia 7 a                    |
| Ens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STTURA POS COME :: 1, 19        |
| Entella, 23 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Equition 1000                   |
| Ephebaume 1. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esprises Romani ages            |
| Ephelus : 68 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | publico. 1 230                  |
| Epidamnus 49 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eguus Euticus 17 a              |
| Epidaurus 48. 59 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erana .79 a                     |
| - Limera , cbb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erhbegrabnif bes Raifens        |
| Epideno. 55 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Augustus 1. 103                 |
| Epigrammen . Schrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ethichalistract 1 146           |
| Reller 1. 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eroflachs , J. 380              |
| Epimachus 1. 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Crofunde der A.Schrift.         |
| Epiphenia 0 79 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 517                          |
| Edipola II. 22 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 0                            |
| Epirus 53 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eregli 71 a                     |
| - Grangen, Fluffe, 2381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eretri 68 a                     |
| fer Stabte 53 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eretria 61 a                    |
| - wird romifche Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eretum, 13 a                    |
| / ving XXVIII a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erfinder des Gelbes un.         |
| Epifche Dichtfunft , Dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ter ben Romern I. 629           |
| and the same of th | Ergestulae I. 139               |
| Ep ftet , Autoren , 1. 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ethaben fart, halb, Rach I. 562 |
| Enistomia T co l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erhabene Arbeiten I. 562        |
| Epifiplium 1. 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Epithalamium 1.173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gridanus 57.8<br>Erigion 50.3   |
| Epitaphium 1. 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erinnerungen über bie           |
| ETITEOTOS ( 1, 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alterthumewiffenschaft          |
| Epoche erfte, ber romi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | übenhanges I. Relf.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Girle                           |
| 16: A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erla 40a<br>Erlaph              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |

| Sett                                    | e 1                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Erlaph 140                              |                                         |
| Ernunterungen jur Lie                   | Effet gernen 42 4.                      |
| teratur                                 | z Gsen 1. 77                            |
| Eroberung von Corinth I, 42             |                                         |
| - bon Spanien XXVII.                    | a Eftiones 39 a                         |
| Erokrungen Nomé XXVIII                  | a Breutien                              |
| Eroberungegefchichte ber                | Etrusfer . I 3                          |
| romifchen Länder XV.                    | a — Runftwelle 2. 199                   |
| Erota : 23                              | a Etfd 5. 39 a                          |
| Erfte-Region 1. 8                       |                                         |
| Erfier vunifder Rrieg XX:               | a Enganeer 74                           |
| Erpthrä 68                              | a Etganei 39 &                          |
| Ermhrå 68<br>Erns <sup>i</sup> år. 23   | a Euganeische Alpen 5 %                 |
| Ergen 76                                | a Eugubio 12 4                          |
| Erzeitum 77                             |                                         |
| Grziehung bet Rindet                    | Eumenes 1. 606. 65 a                    |
| der Römer , : - I. 275. 27              |                                         |
| Esbuta 80                               | a Eurohipus I. 606                      |
| Esbraefa ebi                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Estibiffar 69.7                         |                                         |
| Estifcheher 70. 7<br>Estifcanpol 67     |                                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| Esturial, Bibliothet in                 | Enropãa 45 a                            |
| Spanien I. 49                           | - P                                     |
| Es my Stamboul 52                       |                                         |
| Esquilina I. 21. 2                      |                                         |
| - cum Eurri et Colle                    | Brerrae 1, 348                          |
| Wiminali 1. 9                           |                                         |
| Esquilinifche Berg I.                   |                                         |
| - Hain 1. 9                             |                                         |
| Esquilinus 1. 2                         |                                         |
| - Berg 1. 7. 9                          |                                         |
| Esquiria I. 7                           | · .                                     |
|                                         | Reodia .                                |

## Regifter.

|                      | - Beite    |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| Exodia               | . L 463    | Fange                                 |
| E Eculivion          | 1. 308     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                      |            | Bannifche Aufwand . Be-               |
| 8.                   | · / / / /  | 1. 251<br>Fatri                       |
|                      | it in      | Fat 1. 165                            |
| Fabius Pictor Q.     | 1.418      | Sarben Abftufungen 1.579              |
| Sabricius ?          | 1, 25      | Farneliche Flbra 1. 536               |
| Sabula. Attelant :   |            | Pallaft und Garten                    |
|                      | 1. 83      | 1. 16. 107                            |
| - togatae, pallia    |            | - Stier -1. 535                       |
| Fachs                | 76 p       | - Sertules . 1. 536                   |
| Safula ,             | 9,0        | 1 4 1 30 6                            |
|                      | 1. 91      | Fafcinus 1, 175                       |
| Fabrgeld-            |            |                                       |
| Fadeln, fichtene     |            | Fasti 1. 626                          |
| Satultaten, gelehrte |            | - Capitolini 1. 454                   |
| Balerii              |            | confulares 1 626                      |
| Kalerner Wein        | 1. 324     | -, -, -, -,                           |
| Falernus             | 75.A       | - Kalendares fe mino-                 |
| Falto.               | 4. 200.    | respectulares I. trium-               |
| Bamagoka             | 64 a       | "phales f. majores- 1, 626. 627       |
|                      | . 79 a     | - Romani 1.627                        |
|                      | . 1. 211   | - Ruftici ebb.                        |
| - Opisicum           | 1. 59      | Fastigium 1. 31                       |
| '— urbana; ruffica   | 129. 133   | Fafus 1, 171                          |
|                      | 1. 290     | Farugal . 1. 32                       |
| Familien : Gaftgebot | e \ 1. 307 | Saun mit bem fungen                   |
| - der Römer          | 1, 210     | Bacchus 1. 537                        |
| - Recht :            | 1. 145     | Saun, ber fclafenbe 1. 537            |
| - Urkunden, Qu       | ellen -    | - ber tangende" 1. 535                |
| der alteften Gefc    |            | - ein trunfener 1. 538                |
|                      | l LXVI.    | Faunus - 1: 4                         |
| Samifde Befet        | 1, 320     |                                       |
| Annual the Cales     |            | Eempel . 1. 86., 113                  |

| 19 📞 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | Seite     |                              | · Seite               |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| Jaufting Tempel                              | 1. 88     | Pibialia .                   | 1, 364                |
| Sauftulus                                    | 1 96      | Fibulac                      | I. 372                |
| Baviffa . 1                                  | . 29. IOL | Ficus Auminalis:             | I. 96                 |
| Seans .                                      | 16.a      | Bibaei -                     | 55' Q.                |
| Bechter, der bofgheft                        | the 1.537 | V-11                         | TO d'                 |
| - Rerbende ;                                 | h. 536    | Fidenas                      |                       |
| Sege.                                        | 78 4      | Fidicula 💙 😁 🐔 🖰             | L 590                 |
| Selabrum Majut,                              | 1. 109    | Fiduciarius .                | L 201                 |
| Seldfirden .                                 | 394       |                              | . · · • • • · · · · · |
| Betio .                                      | 55 a      | Figala -                     | \$7 C.                |
| Beltria                                      | 39:4      | Righti<br>Biloquia           | · I. 223              |
| Settrini                                     | ebb.      | Beloquia                     | 58 Œ                  |
| Feminalie                                    | 1. 364    | Filgfoube, wollene:          | I. 364                |
| Fenodin                                      | 60 a      | Finisterra -                 | 26 <b>4</b>           |
| Benfter \                                    | 1,71      | Stonder .                    |                       |
| - ber Alten                                  | 1. 78     | Fumi:                        | I, 221                |
|                                              | 1. 378    | Firmi:<br>Firmiani<br>Firmo: | ebb.                  |
| Ferenting                                    | 1. 23     | Firmo:                       | 13 4.                 |
| Berentium.                                   | ai a      | Sienum 🔪 🖟 🤚                 | ebd.                  |
| Feriac latinae                               | XVII 9    | Fifchfang der Romen          |                       |
| Feriac publicae I.                           | priva-    | Fischtriche der Rome         | ebd.                  |
| tae                                          | I. 621    | Biume .                      |                       |
| Feronia Gattin                               | . l. 150  | - grande, bi E               |                       |
| Ferramenta '                                 | 1. 137    | mini, also                   | / . 22 R;             |
| Ferruginea .                                 | 1, 358    |                              | 221, 223              |
| Bescennia                                    | 9 4       | Flaceus                      | L 200                 |
| Fefcenning                                   | 1, 173    | - Berrius                    | I. 460                |
| Fescenpini                                   | 1. 463    | Flamen Dialis                | Î. 197                |
| Festi dies, profesti                         | I. 621    | Flaminia .                   | I. 24                 |
| Seftigfeit in ber                            |           | 1 -                          |                       |
| funk /                                       | 1. 584    | Flaminische Circus           | I. 43                 |
| Feperbeerb                                   | 1, 311    | - Strafe .                   | ·12/6                 |
| Fignena .                                    | 47 4      | — Ther                       | I. 102                |
|                                              |           |                              | Blam-                 |

•

Beite Claminius T. Quintus be-Alaffe Mittel - Jedliens 8 4 - in Mofia fiegt Philipp II. in ber . . . 45 6 - in Pannonia Shladt ben Lines Ce-· 42 4 whala in Theffalien XXI a - Damphitiens 72 4 - in Mbaria 1. 222 Rianuna . 99 ¢ Planmeum L 169, 170, 369 - Garbiniens .. 24 A - Giciliens l. 221 Rlammininus 22 4 47.0 Manoda - : Dhracieris 42 4 Mamia Cafarienfis 26 a + Opriens • .47. • 78 C Riavius Eresconius Cor-Blattien . 1. 171 Flumentana . emmis : 1. 478 1L 24 1. 1 Feedle 1. 961 Mayam. ri 1. 78 Teverana! Poulus. 1. 2 Matenfpieler 1. 489: Bochk 1. 45 Moto, farnefifde 1. 436 Rotie vecchia -67 a Rolgen, allgemeine, wel-Rlorentinifche Arbeit 1. 181 the bie Rultur unter Worentium. . 9 4 1. 223 Stort den Romern berber-Riase in Africa proprin 82 4 - brechte 1. 610 in Armenien 76 a Folles 1, 227 66 a - Ziffens Follis 1. 231 - - Britanniens Rone Tungrorum -26 a . 34 6 - Deriens .. . Kontes falientes 44 4 1. 56 - Epirus - 52 a Antti. . 11 @ und Girome in Gal-Rominalia. 1, 24 lien biffeite ber Miven .5 a. Fort 1. 27 - yenalia, promercalia - Galliens 30 a civilia - in Griechenland. v. ebb. 54 B - in Sibernia 38 a Kerentum 20 4 - in Japris graeca 49 a Forenza · est 67 a ! - Joniene 1. 21 Rores - Cappadeciens 1. 367 74 \* Forfer - Mejopotamiens L 42 77 A **L**orin

| - Sei                                                 | te   nacional de l'accepte       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Roem ber Berathichaften                               | Fravensimmer, rom. baus-         |
| der Romer 1. 39                                       | fiches Leben 1. 434              |
| Formentaria 🔨 29                                      | a - Ramen der Romer 1.214        |
| Formianifde Munbart 1. 6:                             | io gregella : II a               |
| Fortere 8. 19                                         | a Frembe erlangen Barger-        |
| Fortorefluß . 13. 14                                  | a recht 1, 12E                   |
| Fortuna verginali 1. I                                | 59 —, in Rom 1. 14x              |
| Forum alestorum /1. 32                                | 18 Fremblinge 1. 141, 148, 149.  |
| Forum alestorum A. 3:<br>— attingere 1, 2!            | 4 - in Rom befommen              |
| - Aurelii 1. ro                                       | 2 Surgerrechte l. 117            |
| - boarium 1, 9                                        | grentaner Land 13 4              |
| — boarum:L. Tauri 1. 10                               | 9 Frente 84 15 4 194             |
| - Cafaris, Augusti 1.                                 | 95 Frentoffuß 23 a 14 4          |
| - Cupedinis les                                       | a. Freffo . 63 a                 |
| — Zwlium 1. 2                                         | Greffa 63 a evo.                 |
|                                                       | greunde und Anhanger             |
| -, olitorium l. 10                                    | eines romifden Daus              |
| — Piscatorum , eb                                     |                                  |
| — Piftorium 1. 21                                     |                                  |
| - romanum 1. 7. 18. 21. 9                             | g Grengelaffene 1. 117. 121. 124 |
| — — Augusti 1. 9                                      |                                  |
| Magnus, Betus 1. 2                                    |                                  |
| — Guarant 1. 9                                        |                                  |
| — Trajani oder Ulpium                                 | - Erepgelaffene ber Rb.          |
| 1. 9                                                  |                                  |
| Fossa fosti 1. d                                      | 9 - im Saufe bes Ro-             |
| Folise Chiliae 1. 5                                   | mers la 200                      |
| Fossa fori 1. 5<br>Fossa Cluiliae 1. 8<br>Fradeati 10 | a Freplassung 1. 200             |
| Frauen der Römer 1. 25                                | 6 - bes romifchen Bare           |
| Frauenglas 1. 37                                      |                                  |
| Frauenzimmer, romische                                |                                  |
| L 25                                                  |                                  |
|                                                       | 54 Friedenstempel 1. 88,         |
| Ritfo's Beschr. d. Ron                                |                                  |
| Attitud a Colinto of Man                              | or yet he distant The Contract   |

#### Register.

| Seite                            | Seite.                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                  | Sabinfa 1. 23                               |
| fians 1. 428                     | Gadara 80 a                                 |
| Friefe                           | Gabeir 27 a                                 |
| Friefe 1 1 587<br>Friefers 1 368 | Bades ebb                                   |
| Fruidas - 6 1, 328               | Gabirtha 79 d                               |
| Frons cheatri                    | . Babitannerinen 1. 319                     |
| Frontes 1, 442                   |                                             |
| Sioncones 1. 221.                | - bes Clagepais 1, 90                       |
| Fuces                            | - des Frengelaffenen                        |
| Bucinas Gee 14 a                 | vom R. Claudius,                            |
| Bunte Periode 1. 127             | Pallas 1. 90                                |
| - Roms : - 1. 16                 | — des Craffipes 1: 83<br>— bffentliche 1 45 |
| - Region 1. 8x. 90               | - bffentliche 1 45                          |
| Fullencs _ 1. 357, 390           | - R. Galba 1. 113                           |
| Anararium 1. 77                  | - and obe biatten 200-                      |
| gundi ar à                       | dern der Saufer und                         |
| - Funduta                        | Dintergebaude 1. 56                         |
| Muroes translatis, lacts,        | - des Macenas 1. 91                         |
| vulgarin 1. 342                  | — Rero 1. 112                               |
| indicites . ebb.                 | Dvidius und Mar-                            |
| Funus censorium 341              | tians ed.                                   |
|                                  | - ber Romer 1. 55                           |
|                                  | - des Sallu <b>mus</b> 1. 92                |
|                                  | Sarta 11 a                                  |
| Burine Gufus 1. 241              | Gaieta ebb.                                 |
| Bueci- Lebb.                     | Galater - 71 a                              |
|                                  | Balatia - ebb.                              |
| gustöben _ 1. 71                 | Galatien 65 4                               |
|                                  | Gafba 1. 021. 223                           |
| Buggeftell der Minerba 1. 162    |                                             |
| <b>. 6.</b>                      | - Ropfe, achte 1. 561                       |
| Sabes 82 a                       | Gafea   1. 367                              |
| Gwii 10 a                        | Gafilan 79 4                                |
| Contract to the second           | Ballet                                      |

|                                               | Seite                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Saffer I, 221                                 |                                 |
| Salli .1. 221. 222: 223                       |                                 |
| Ballia aquatica 31. 32 q                      | Gargara 67 a                    |
| - belgica ,. Orangen,                         | Garigliano                      |
| -Stabte 33 a                                  | Garonne 30 &                    |
| - Celtica, Granzen;                           | Garfanritis . 75.a              |
| Stadte 32 a                                   | Garumna 30 n                    |
| - Celtica, Einwohner 33 a                     | Baffen in Rom 1. 19. 26.        |
| - Cisalpina, togata 4 a                       | Geffenmeifter 1, 26             |
| — cispadana - 7 a                             | Gafimähler, öffentliche 1. 307. |
| - Narbovensis 31 a                            | - Sucht ber R. 1. 405. 406.     |
| - Narbonenfie, Gran.                          | Sanouni. 60 a                   |
| gen, Stabte, Einmob.                          | Subject So &                    |
|                                               | Saurus : 15 6                   |
| — Transalpina 30 a                            | Sansapa (e, um) 1. 363          |
| Eintheilung 5 a                               | - villoft                       |
| — Transparana 6 g                             | Gasa so a                       |
| Gallicinum 1, 620<br>Sallicinum 30 a          | -Bebaube, gotfesbienft.         |
| Gallicinum 1, 620                             | lime / 1. 28                    |
| Ballien 30 a                                  | - bffentliche, Rome Be-         |
| - das gange jenfeitige,                       | schreibung 1. 2                 |
| wird-römische Proving                         | - der Stadt Rom, Be-            |
| xxviii, q                                     | derethung - 1-1-1               |
| - biffeits ber Alpen 4 a                      | - bet Stadt Rom nach            |
| - diffeits bes Po. 7a                         | ben 14 Regionen 35 80           |
| - Grangen, Gebirge,                           | - Bu förperlichen lebun-        |
| gluffe, Geen ec. ' 30 a'                      | gen 1, 74                       |
| - jenseitiges ebb.                            | 980411 79 A                     |
| - jenfeite des Po 6 a                         | Gebenna 30 a.                   |
| Samala 20, 52 a<br>Samala 80 a<br>Sangra 71 a | Gebirge in Urmenia 76 a.        |
| Gamaia 80 a                                   | - ben ber Stadt Luca 9'a        |
| Gangra 71 a                                   | - Cappadociens 75's             |
| Garten bes Relimbere 1, 112                   | - Galliens                      |

#### . Regiftet:

| Seite                                                 | Seite                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gebirge in Gallien biffetes                           | Gelovertheilungen : 1, 237     |
| ber Alpen 5 a                                         | Gemaldegallerie 1. 72          |
| - Griedenlands 54 a                                   | Gemathe : Preife 1. 407        |
| — Illpris barbara 47 a                                | Gemaß gu trodenen Sa-1 -       |
| grāca ، فعصر                                          | chen der R. I.637              |
| Jupris barbara 47 a —; grāca . 49 a —; Joniens . 68 a | - ber Romer, Schrift           |
| - im eigentlichen ober                                | fteller 1.640                  |
| , Mittel Jaglien 8 a                                  | Bemeine Burger 1. 192          |
| - Macedoniens 50 a                                    | Gemina (i) 1. 222. 384         |
| - in Rhatia 2 39.a.                                   | Gemmae ectypae, octypae,       |
|                                                       | anaglyphicae, escalptae l. 165 |
| burt eines Kindes des                                 | Gemmen 1, 529                  |
| Romer 1. 182                                          | — mit erhabenen Fis            |
| Gebrauch ber Alterthamer                              | guren 1. 164                   |
| . I, KLIV                                             | Genabum 33-4                   |
| Geburtefeft ber Rinber                                |                                |
| " l. 181183                                           | Genepa 31 4                    |
| Gebiche, baedprifche 1. 422                           | Genf ebb.                      |
| Gefängniß, bas Claudins                               | Benferfee 30 a                 |
| baute 4. 105                                          |                                |
| Befaße, goldene und file                              | - Mcilia, Metia, Ati-          |
| berne 1. 407                                          | lia, Aurelia, Cacilia,         |
| Gefräßigfeit ber Romer 1. 322                         | Calpurina 1. 222               |
| Segenden, merfinurbige J                              | - Claudia Marcello-            |
| der Stadt Rom 1. 2                                    | rum Domitia, Fulvia,           |
| Beihoun 75 a                                          | Junia Cecinia, Livia,          |
| Gehalt, innere, ber romi.                             | Lupatia                        |
| fchen. Mungen ! l. 632                                | - Marcia, Maria Ar-            |
| Gebece fur Spiemanfe                                  | mines Mucie Sch                |
| und Schneden 1. 404                                   | pola 1. 223                    |
| und Schneden 1. 404<br>Gela 22, a                     | - Quinctilia, Meuillia.        |
| Seiv der Romer 1. 628                                 | Hortenfla' 1, 222              |
| Belbaustheilungen 1 127                               | - Gilnia                       |

bigitized by Google

Gens

| oley.                       | Infects = 30                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Grite                       |                                   |
| Gens Babia, Antonia,        | Geredafa 70 a                     |
| Junta Gergia, Julia,        | Berezes 15 a                      |
| Begania , Ruutica,          | Gergövia 32 a                     |
| Elotia , Aemitia 1. 220     | Berichtsbiener 1. 236             |
| - Pampilia, Hoftiffa,       | Germania, prima, fe-              |
| Marcia, Tulla, Tar-         | cunda 34.6                        |
| quinia, Pinaria, Ho-        | Germanicia 74 a                   |
| ratia Octavia, Bale.        | Germanicopolis 71'6               |
| ria, oder Baleffa ebb.      | Germanicus Kopf 1. 56T            |
| - Poftumia, Menenia,        | — Stefaule: 1. 427                |
| Virginia Colimanta.         | Gerula 1. 181                     |
| ne, Gervilia, Sul-          | Gerulata Caftra 42 a              |
| picia Lucrena, "Furia       | Gefänge ber Salier 1.417/         |
| und Fusia, Claudia, -       | Geschäfte ber Bonmun-             |
| Quincfia ebb.               | ber 1. 205 \                      |
| - Papiria, Corhelia,        | Beschente bey Dochseis            |
| Mantia, Cassa, Ut.          | ten 1. 173. 174 Geschichte 1. 432 |
| butia, Beturia, Som.        | Geschichte 1. 432                 |
| pronia, Ateatania, Mu-      | - der Eroberung ber               |
| nicia Augurina ebd.         | rom. Lander XV. &                 |
| Bentiles 1, 207, 211, 223,  | - der Romer 1. 462                |
| Gentius 49 a                | - der Romer über-                 |
| ∸ bon Illirien verliert 🕐 🗀 | haupt 1. 114                      |
| Epicus XXII. a              | — ausländische, ber A.            |
| Genta 5 a                   | Geschichtscher 1. 495             |
| Genus 1, 211                | - des bauslichen Lebens           |
| Genufus 49 a                | ber Romer 1. 245                  |
| Beradaja 71 a               | - ber Runfte und Wif-             |
| Berathe jum Schmud 1, 394   | fenschaften unter ben             |
| Gerathschaften eines the    | Romern 1. 414                     |
| mischen Hauses -1. 350      | - der Seade Rom und               |
| — des Romers 1, 243. 244    | ihrer Gebäude 1. 2                |
| e der Romer 1. 374          | Geschichtscher 1 48%              |
|                             | 33                                |
| •                           |                                   |

Beldidtfdreiber ber Rb. Romer ju Grunde gesmer für bie berfcbie. legt, merben muffen 1. LXIII. benen Beitalter '1. LXVIII. Bemalt, paterliche, ber Romer, Die art fie Beididtidreibung. l. 487 Befdiechter, berühmte, au erlangen und ju . patricifde unb plebeperlieren " 1. 1ge Gewicht der Römer 1. 636 ilide l. 222 - plebeiliche - ber rom. Soriftfieller - ber Romer , 1. 219. 216 1. 640 Befdiedrenamen 1, 2je. 212. 1. 346 Gewölber . Beidlechtevermanbten 1.207 Gemutte bet Romet 1. 408 74 0 Befdmad : Berfall 1. 255 Gepra Gefdmad ber, bes großen 1. 386 Giacinto Guarnaccino Daufen in Rom 1. a18 f Giourfioi ... 66 4 - ber Griechen Bibraltar . 8.27 Q Beidmindidreiber ber Gierapetra : 61.4 Romer 1. 438. 443 (Rifiopn 74 4 Befen ber XII. Tafela J. 200 Girgenti . 23 4 Befete 1. 417 Girtid ... 45 4 und alte Bertrage, Girbion 59 4 Quellen ber atreften -. Bitiabes . 1. 604 Geschichte I. LXVII. Giuffenbil -46 4 de circumseriptioni-Gimas 72 4 bus adolescentium 1, 208 **Bladiototen** 1, 344 Befichtebede ber Braut 1. 169 (Blanis .14 4 Befinde 1, 130, 133 Glaucus Ginus 73 4 Beforrivate' 32 á Gludliche Tage der Ro. Gefforiacum 35 0. mér 1. 624 Gestationes Gipton -1. 602 1, 399 ^1, 205 Beftio Gipptice .. 1, 529 Gerraidevertheilungen 1. 237 Onido. 88 4 Gemahremanner, melde Gnidus . ebb. ben Schifderung ber Gniobo A. 1, 460 @ 86i

| TO                        |        | r e                   |            |
|---------------------------|--------|-----------------------|------------|
| ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |        |                       | · Seite    |
| <b>G</b> oadilbarbar      |        | Golfe di Salona       | 57.4       |
| Sottinnen, Rlaffifitation |        | - di Salonichi        | 50_B       |
| 1.                        | 54     | — bi Satulia          | 73 4       |
| Bold, feines 1.           | 376    | - bi Schllaca         | ,15 B      |
| - der Romer 1.            | 574    | - di Sidra 81         | 1 82 A     |
| Goldenes Jahrhundert 1.   | 420    | - bi Stengio          | 68 #       |
| Goldmunge bef 3. 1.       | 632    | - di Talanta          | 56 4       |
| Goldstangen, robe 1.      | 376    | - bi Zienn            | 35 A       |
| Goldverfdmenbung ber      | • 1    | Gplo .                | 25 R       |
| Nomer                     | 407    | Gamphi:               | -56 A      |
| Golfe d'Arcadia 5         | 4 a    | · Sona                | ebb.       |
| - bi Coron                | ebb.   | Gordium               | 70 a       |
| - di Colofythio           |        |                       |            |
| - di Napoli di Ro-        |        | Gergonen              |            |
| mania                     | ebb.   | Bortona .             | 6r a       |
| Golfo d'Engio 57 a s      | 18 á 1 | Bottesbienfttage'     | 1. 62E     |
| - di Arcabia              | 8 a    | Governo novo          | 1, 105,    |
| - di Affandra, d'Aise.    |        | (Brakmablee 1. 6      | 3 66. 69   |
| mama si                   | o a    | - leere               | 1. 346     |
| - bi Monte Santo ?        | ebb.   | - Der Romer           | 1. 69      |
| - Di Conteffe             |        | Genbmahl bes R. 26    |            |
| - di Carnora              | 18 'a  |                       | W 112      |
| - bi Corta sa ausa a      | 57 Q   | - des Bafifius        | 1. 69      |
| - bi Coran                | 40     | - des Bovius          | 15 83      |
| - bi Gard - A. A.         |        | - das Cafins          |            |
| — di Gruova nuova         |        | - Gracchen, Boifsouff | mft 1.239  |
| - Kolofythia              |        |                       | 1, 223     |
| — di Lepanta (0) 54 a     |        | Giracons S.           | 1, 470     |
| - di Lingdaftra           | 57 a   | Gradus 1. 31. 3       | 3. 34. 97- |
| — bi Macri                | 72 0.  | Graben Chuifche       | 1, 82      |
| — Mundania<br>— di Rapoli | 70 A   | Gracia, Rame, Gr      | ånsen,     |
| - hi Manali               | ₹2 a   | Reere, Bluffe Gi      |            |
| — di Nifmid               | 70 A   | Eintheilung 53 0      |            |
| At Attempa.               | 70 W   | 34                    | Etåto:     |
|                           |        |                       | (C) mo:    |

itized by Google

| 5                         | ittė.       | 1 1 2 1 1            | Seite  |
|---------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Gracoftafis               | 96          | Gran .               | 42 Q   |
| Gracculus J.              | 125         | <b>Branaten</b>      | 1. 386 |
| Bringen p. Africapropria. | 2 a         | Beanicus             | 66 a   |
| - Aftens 60               | 6 0         | Granipiusberg        | . 37 a |
| · — Calabriens 20         | D 4         | Granius              | 1. 469 |
| - Etrutiens               | ) á         | 1 Graniza            | 57 A   |
| - Galliens - 30           | D-a         | Brangbaine           | : 37 q |
| bieffeite ber Alpen       | 4 a         | Graphium             | 1. 440 |
| dieffeits des Po          | , a         | Gratianifdes Gilber  | 1. 376 |
| .— Jupris barbara, in 4:  | 7 a         | Gratianopolis        | 31 4   |
| - grāca , 49              | ) 'A        | Giratianus.          | 1 00   |
| - bes Landes der Brute    |             | Grazien .            | 4. 554 |
| ier x                     | B           | @renobel             | 37'4   |
| . — Latiums ic            | )· <b>4</b> | Grenore              | , 37 a |
| - Lucaniens   TE          | g g         | Griedenland wird e   | ne     |
| - Mesopotamiens 77        | a           | romifde Proving X    | XIII ( |
| - bes eigentlichen ober   |             | Griedisch Ppras      | 18 4   |
| Mittel: Italiens 8        | 4           | Griedifche Infeln    |        |
| — Mofiens 45              | 4.          | - Kunstwerke         | 1, 603 |
| — von Noricum 40          | a           | - Sieger             | 1. 546 |
| - Panoniens '41           |             | - Sprace             | 1. 462 |
| — v. Matia u Noricum 31   | 8 a ·       | Griffel bepm Schreib | en     |
| - Der romifchen Lander    |             |                      | 1. 440 |
|                           | a'          | <b>G</b> rimacli     | , 67 a |
| - Spriens 78              | a           | Große, coloffatifde  | 1. 545 |
| - der Umbrier 12          | a.          | Brof Mers            | 1. 572 |
| - Unteritaliens ober      | - : ;       | Groß - Armenien      | 76 a   |
| Grof . Griechenlands 14   | 4           | - Cappadocien        | 75 A   |
| Grafifche Alpen 5         | 4           | - Griechenland       | 14 0   |
| Grammarilan anna 1 ann    |             | CONTESTAN CONTESTANT | ٠. ٠   |

ammatifche Dichtkunft ...

1. 463

Brotten

65 a

8<u>2</u> a

1. 230

Phrygien

Bolfo di Sidra

## Regiftet.

| Geite ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A company is the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A second of the  |
| Sabimour 77-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ed Dismount - 71-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hamachat 1 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Semuegebirge 52 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Häuser, angefehrne 1. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bausliche Beidafrigun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gen der Romer 1. 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 no 111 no 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mer . 1. 242. 245. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber Hauptgotter 1. 9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - ber Musen ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . — und Tempel ber 34-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| no Lucina ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Der Azeka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spaining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| States.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a Haliartus 57 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salisarnaffus 68 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a Salanesus 63 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a Salstuch 1. 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Halps 70. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 Hamat 79 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 Sandel der Ramoe 1. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| s - mit Kunftwerken 1. 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a Handlung 1. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N SHIPHING 1 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

:

### Statifen

Ceite

| Sandlung unter Ancus 1. 11   | 8 Daus : jind Kandwierh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanbidriften 1, 44           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , lateinische 1. 44          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Handwerker 1 1 121. 22       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "- harten :.bie : alteften . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Romer nicht t. 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sanbwerksfabrifate 1. 12     | 4 Sausmefend Bermal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sannibal wender fic an-      | tung 1, 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anerochie. XXII.             | a   Dapiran 73 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Papius 49                    | a Savre de Grace 35 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Harburg 33                   | a Pebe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Harpaftum . 1, 327. 3        | r Hebron 80 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Harufpices 1. 20             | 58 Pebrus 52 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| #lasta coelebaris en         | d. Herrftraßen 1, 26. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dauptepocheng, ber gam .     | Deil. Kreugfirde 1. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jen romifchen Barfaf-        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ fung 1. Lx                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sauptfiedenmant 1. 6:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Daurtfluffe Macedoniens 50   | a Delicon 1.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paupigemicht ber Rb: -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mer 1.6                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sauptorter Gardiniens 24     | a Dellas 54. 55: 56 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Saupitheile Rhatia und       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roricum 39                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sauptwerk . 1. 3:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saules, eines romifchen,     | Dellespont 52 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berathichaften 1. 3          | o Pellenen 1. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sausfrau Des Romers 1, 2     | 6 Hemina . 1. 317. 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saudfreunde berRomer 1. 2.   | 13. Sems - 79 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sausgarten 1.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sausgerathe 1. 3.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| haushofmeifter 1. i          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haustapelle 1.1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | a California mila California de la compania del compania della com |

| Beite 1                       | Seite .                     |
|-------------------------------|-----------------------------|
| S eraclea 18. 52. 56. 61.a    | Despon 80-4                 |
| - Dimoa 23 a                  | Seiperia 25.4               |
| — in Ponto 71.a               | Seiveris 82 a               |
| Heracinium 1. 308             | Beitiavtis 55 4             |
| Sperdi 22 a                   | Deramili 52, 59 A           |
| Heraum 59 a                   | Beprathen, verbotene 1. 159 |
| Be Liscandi / 1. 433          | Dibernig 1 37 8             |
| Hergulana Aqua l. 60          | - Stuffe, Grabte, In-       |
| Herculanium 164               | ' feln 38 # /               |
| Derdonia 18 a                 | - Borgebirge 37 a           |
| Percules auf bom Ra-          | Diera 63 d                  |
| pirol h 545                   | Dierapolis '79 a            |
| Perculanifche Mierthus        | - am Maander 40 4           |
| mer von Pompeji und           | hierpfus 44-a               |
| Ctabla 2c. 1. 539             | hierapima 61 g              |
| Berculanum Antiquitaten       | himera 22, 23:4             |
| 1, 542                        |                             |
| Dercules, Farnefische 1. 536  | - Regius 83 B               |
| - Tempil 1. 111               | - Barntos                   |
| Hermaphrodit 7: 1. 537        | Hippodiomus 1.74            |
| Herme, eine halbheflei-       | Dippofrates Geburteart 63 4 |
| tere , 1. 561                 |                             |
| Dermen, koloffalische, 1. 558 |                             |
| Hermione 59 4                 | Birfche, abgerichtete 1.405 |
| Sermionische Bay 58 a         | Dirte, ber lich ben Born    |
| Dermofles "1. 606             |                             |
| Sermus 67.6                   | Hispalis 28 a               |
| Hernicer ' 116                |                             |
| . Serniter XVII.              |                             |
| Herobes Atticibs 1 429        | Grangen,                    |
| Heroide Dichter 1. 48         | Sie ebb.                    |
| Horr 1. 18                    | L - Knittauter, Brauge.     |
| Derrichaft des Mannes 1. 16.  | Subte, Einwohner 28         |
|                               | Digna                       |
|                               |                             |

131 5 Geite Ceite Difpania Tarraconenfis Sulfemittel neuerer MI 26 - Grangen, Stabte ebb. terthumeforfder I. EXXIII Difbellum - der Gelebriamfeit 1. 124 12 0 Diftiag - ber Lit. b. R. 1. 444 · 61 a Diffonum ber Wiffenfchaften't. 435 13 a Hiftrio : Durfca in Atragon 26 4 1. 463 Diftrionen ' 1. 36.339 Dumana · 12 4 Sumber 77 9 36 4 Doblenbemobner' 29 4 Sur . <sup>1</sup>84 € 18:51 . 1. 378 Solzer Buth, Beiden ber Freybeit Dochzeiten ber Romer 1. 156 1. 161. 162 Bubta 🐪 22 A Docheitgeschente 1. 173. 174 Spblaifde Gebirge ebd. Dochzeitgott ... 1, 172 20 A Sobruntum: Dodgeitidmaus ! ebb. Dullus · 67 a 1. 283 Dofmeifter " Domenaum: 1. 172 Comers Geburtsort " 67 a Hymettium 1, 382 Homines sui juris : 1. 205 Domettus. ..55 4 Somonaben . 73 € Språvå 69 a Homo fui juris 1. 187 Dopanis. 44 6 Dora 1. 555 Onvata . 56 a 1. 625 Hora in judicis Hypocaustum 1. 52 Horarii 1. 625 Hypogea 1. 346 Doratius Baterland Da. Spromenes und Atalanta lavia 19 4 1. 538 Horrea . 1. 112 Dovid . 32 € Portenfins . 1. 240. 421 Sppffii .1. 223 Hoeti Craffipedia 1. 8<sub>3</sub> - eigentliche 1. 55 Solpitalis .... 1. 292 Hofpitalitas 1. 291 Boftilifche Eurie 1. 46 Jacque venerius -1. 328 Hoffus 1, 221, 476 | Jabera . Colonie 48 a

Digitized by Googl

Jabr-

|                         | eite Ceite                    |
|-------------------------|-------------------------------|
| Jahrhundert, goldenes   |                               |
| der-Romer 1.            |                               |
|                         | rx a Joubeda 25 a             |
| Jomna 🦿 (100 100 100 20 | 1. 617.                       |
|                         | · 70 Jenicora                 |
|                         | 24 Jegnischer 69 a            |
|                         | 25 Jenischeher 66 th          |
| janiculus 🔻 📉 😘 🏗       | 123 Jentaculum 1. 305         |
| janiculueberg I. 7. 19. | 20. Jerablus 79 a             |
|                         | 119 iseas δελτοι Βιβλοι,      |
| janiedr'                | 78 Quellen ber alteften       |
| janitores 1.            | .136 Geschichte 1. LXVI.      |
| lanitrices , it l. :    | 126                           |
| janna 5                 | Isia Jericho 80 g             |
|                         | 1. 4 Jerusalem ebb            |
| janusbögen 1.           | i. 70 Bireel ebb.             |
| japogia , 2             | 20 A Brigifis                 |
| Japngium .              | ASA Igliaco. 55 a             |
|                         | AR a I Ignobiles 1. 122       |
|                         | 47-a Jauvium 12,A             |
| · \ · • •               | 20 a   Jigel 3, 84 4          |
|                         | 22'a 31 Corfo 1. 102          |
| Jaspis                  | 388 — Coverno Novo 1. 105     |
|                         | 69 a - Lago di Braeciano 3.a. |
|                         | 43 a Perugia 8 a              |
|                         | 25 a Polfena ebb.             |
|                         | 26.a Dico . ebb.              |
| Ι                       | 73 a Paffana ébb.             |
|                         | 64 a Flargus 39 4             |
| •                       | 63 a Jier ebb:                |
|                         | 35 a Fleeda                   |
|                         | 74 0 1lices 3 I. 345          |
| Icofium                 | 84 a   3liga 77 a             |
| , ,                     | 311-                          |

Stiturgs

Ilipm

28 a Infertotes

66 a Ingenui

1. 136

1. 57. 147

| Illipula 25 a                | Inlugli 1, 565              |
|------------------------------|-----------------------------|
| Illyricum . 46 a             |                             |
| Illorien erobern bie         | Inn 39 a 40 a               |
| - Romer XX a                 | Junungen ober ganfte 1: 118 |
| - wird eine romifche         | Infcalptae 1. 565           |
| Proving XXVIII a             |                             |
| 3Apris 40 a                  | - Rupen . 1. 452            |
| - barbara und graca 47 a     | e an Begrabniffen 1. 346    |
| - Grangen,                   | - Eigenschaften ober        |
| Bluffe, Gebirge, Gin.        | Mertmable 1. 455            |
| theilung, Stabte 47 a        | Infripti . 1. 140           |
| - graca', Grangen,           | Infel-Carpathus 54 a        |
| Fluffe, Gebirge,             | + Ehios 63 a                |
| Stäbte 49/a                  | - Peuce 46 a                |
| Inprisoe Infeln 348 a        | — Planafia 27 a             |
| Imagines I. 72 122, 529, 558 | Infeln', benachbarte,       |
| Imbrus 63 d                  |                             |
| Imissarii 1, 57              | 1                           |
| Impures tibiae 1. 589        |                             |
|                              | - Hetruriens 10 4           |
| Impilia 1. 364               | - in Sibernia, fleinere     |
| Impludium 1. 73              | 384                         |
| Inachus 55. a                |                             |
| Inaures ,1, 372              |                             |
| Incitega J. 317              | - cocladifde ebb.           |
| Inclamabane 1. 335           | Siciliens 23 4              |
| Indicium merum               | Insprud 39 6                |
| , Indusium 1. 352. 365       | Juffadt 40 4                |
| Infames 1,                   |                             |
| Inferia 1, 348               |                             |
| Inferior 4 pre               |                             |
|                              | Triftene.                   |

| 1 4               | Seite     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inftrumente ber f | Bar= 41   | Ifarus Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| birer             | 1. 367    | 39 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Infubrer .        | 7 0       | Torrest and the second |
| Insula            | 1. 71. 74 | l account of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Infulae           | 1. 36     | No. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Infula Pullaria   | 6 a       | 1 ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Infulares         | 1, 75     | 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Infularis         | 1. 137    | Populario .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interamma         | II a      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Intermantium      | 1. 100    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interocrea        | 14 a      | Isidorus &. Cal. Claud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interpunction .   | 1. 448    | I. 41K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interula          | 1. 352    | Isinisca 40, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Joch halbes       | 1, 640    | 3fis 1.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jol               | 84 a      | — Tempel 1. 87. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jonien ,          | 63 a,     | Des Jupirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Landichaft, Flu | ste,      | Redug 1. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borgebirge, Beb   | ite       | Jemarus 52 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ge, Stabte 6      | 67 a 68 a | Jemaning 40 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jonische Meer 4a  | 54 a 60 a | Ismid 70 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Sautenordnung   | 1, 585    | Jemir 68 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Malerschule     | £ 579     | 3ff8 40 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Joppe             | 80 a      | 3ffa 48 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jordan            | 78 a      | 3ffus ( 74 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 308               | 62 4      | Inrien, Eroberung xx a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jovavum           | 40.0      | Italah 69 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jovanus .         | ebb.      | Italica 28 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jovigcum          | ebo.      | Italien, das eigentliche 8 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jps               | ebb.      | - Befinungen der 916.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Iplichifax        | 69 a.     | mer 3 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Idea              | 70 g      | Jihafa 60 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ire licer         | 1. 345    | Ithome 56. a 59 a -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Isara             | 30 A      | Juba 84 a,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | ,         | Sudaa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

·

Iudices

# Register.

l. 230

Seite Seite Seite 80 4 Ius schuirtudi psoplium I. 199

libertatis

L 145

| - factorum ib contibiorum 1. 145 - potestatis 1. 145 - legitimi dominii et usucapionis 1. 146 - Census 1. 146 - militine 1. 146 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connbiorum 1. 145 potestatis 1. 145 legitimi dominii et usucapionis 1. 146 Census 1. 146 militine 1. 145                        |
| potestatis 1. 145  legiumt dominii et usucapionis 1. 146  Census 1. 146  militiae 1. 145                                        |
| ulucapionis 1. 146  Centus 1. 146  militiae 1. 145                                                                              |
| - militiae 1. 146                                                                                                               |
| - militiae 1. 146                                                                                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
| - tributorum et vecti-                                                                                                          |
| galium 1. 146                                                                                                                   |
| — luffragiorum ebd.                                                                                                             |
| - quiritum 1. 141. 146                                                                                                          |
| _ honorum 1. 646                                                                                                                |
| quiritium 1, 297                                                                                                                |
| — postlimii 1. 197                                                                                                              |
| witae ac necis > 1. 195                                                                                                         |
| Justoiah 79 a                                                                                                                   |
| Justiniana secunda . 46. a                                                                                                      |
| Juftita. 1. 365                                                                                                                 |
| Jumelen 1. 408                                                                                                                  |
| Juwelenringe 1. 372                                                                                                             |
| Ivrea 7 a                                                                                                                       |
|                                                                                                                                 |
| <b>S.</b>                                                                                                                       |
| Ramme I. 396                                                                                                                    |
| Rahlenberg / 404                                                                                                                |
| Raiserliche Palast 1. 106                                                                                                       |
| Kalendae 4. 617                                                                                                                 |
| Kalenderwesen der R. 1. 626                                                                                                     |
| Kallimachus 1. 605                                                                                                              |
| καλλιπυγος 1. 536                                                                                                               |
| Ra                                                                                                                              |
|                                                                                                                                 |

|                     | Seite         |                         | Seite .         |
|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Sameen              |               | Rinder der Rimer        |                 |
| - die berühmtefte   |               | ibre Erziehung          | J. 275          |
| - Commitungen       | I. 569        | Kindesrechte            | 1. 182          |
| Rapnen -            | 1. 394        | Rinefrin                | 79 4            |
| Rapitplinusberg .   | I. 7          | Lirche bes beil. Greu   | 108 l. 90 🔌     |
| Sazahiffar'         | 70 4          | - Et Abriani,           | St.             |
| Kara Sou            | 50. 52 a      | Martina und Luca        | 1. 96,          |
| Rarneol             | 1. 386        |                         | 1, 105          |
| Rafarieb            | 75 a.         | Kirfifa                 | 77 A            |
| Rafr Kiaffers       | 80 A          | Strimenes.              | . 74 K '        |
| Satieh"             | BI a          | Rizilirmad              | 70. 71 4        |
| Rartinnen, golblodi | ge 1. 261     | Kjuthapa                | 70 4            |
| Raufteute           | 1. 225        | Alagemeiber I. 3        | 36. 33 <b>8</b> |
| - batten die alt    | eften 🔧 🐪     | Kyaina.                 | <u>1. 361</u>   |
|                     | I.            | Rlaffen bes romifd      | ben (           |
| Rebilemi .          | 71 4          | Bolls, in Unfehr        |                 |
| Relisman            | . 68 a        | feiner. Befdaftigun     | gen . 😘 ,       |
| Rempien             | 39 4          | und Lebensarten         | 1. 224          |
|                     | 5.9° a,       | Klassififation der Gott | in.             |
| Rerata .            | 57 4          | nen                     | J. 5\$4         |
| Kigata              | 1, 442        | Aleider der romifd      |                 |
| Rerempi '           | 71 a          | Frauenzimmer            | 1. 364          |
| Rerfa               | 47 a          | Aleiderburften          | 1. 396          |
| Rerimel             | 75 a          | Kleidermascher · 1. 3   |                 |
| Reftenotis dag      | -6 <b>8</b> a | Rleidung ber Romer      |                 |
| Ria : Mallec ,      | 38 a          | Kleidungen des Ahmei    |                 |
| Rinder, gefehmäßige |               | Aleidungsftude bes L    | •               |
| — unebliche, na     |               | bes,                    | r sži           |
| liche, unachte,     |               | Rlein Urmenien          | 75. 76 a 🕟      |
| brederifde, blutfd  |               | — Cibpra                | 73 <b>9</b> .   |
| drifte              | , ebb.        | Alein Merze             | 1. 573          |
| Rindernamen         |               | - Golf di Gates         |                 |
| → der Römer         |               | — Mösien ·              | . 66 a          |
| Bliefd's Beidr. b.  | Rôm. ie.      | u. Mnb. 🙎               | <b>E</b> lein   |

## Register.

|                             | .Geite                   | Seite.                                  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Rlein' Phrogien             | 65. 69 a                 | Kresiphon I. 605                        |
| Rleomenes "                 | 1. 606                   | Ruchengerathe 1                         |
| #loafen                     | 1, 9.60                  |                                         |
| Riche                       | 1. 305 <sub>1</sub>      |                                         |
| Roblenbeden "               | 1. 78                    | - Oneonh unter hen                      |
| Ronigreich Pontui           | 8 72.4                   | : Romern T. 527                         |
| Rowwovia:                   | 1. 118. 225              | Romern I. 527 — Die unter bem Ro-       |
| Rolofpthia                  | " 59 a                   | mern belieht maren 1. 528               |
| Polonie der Maffe           | alier 5 a                | Runfler 1. 225                          |
| Solonien                    | I. 126                   | - hatten bie alteften                   |
| — von Rom                   | 1. 121                   | Romer nicht I. 117                      |
| Kolonien<br>pon Rom<br>Koma | · 78 a                   | - von weltben Raffonen                  |
| Romifche Mule,              | Dichter                  | fle die Romer erffel-                   |
|                             | I. 471                   | ten 1. '595                             |
| Ropfbede .                  | 1. 364                   | Rufte bon Bellas 56 a                   |
| Ropfpug ber rot             | nifdyen                  | - bom Peloponneins 58 a                 |
| Damen                       | 1. 368                   | billiche und füdliche                   |
| - ber Mannepe               |                          | Siciliens ' 22 a                        |
| Υ                           | 1. 367                   | - nordliche, Giciliens 23 a             |
| Ropfebede der Br            | aut 1: 169               | Rultur unter den Romern,                |
| Rorinthifde Caul            | enord.                   | allgemeine Folgen 1. 610                |
| nuna                        | 1. 585                   | Runft unter ben Romern'                 |
| Kornhäuser                  | 1. 112                   | 1. 435                                  |
| Rrankenzimmer               | 1. 74                    | Runftgefdmad unter ben                  |
|                             |                          | Romern 1. 608                           |
| <b>Brapaf</b>               | I. 184<br>44 G<br>I. 224 | Kunftliebhaberen der Ro-                |
| Rriegeleute                 | 1. 224                   | mer 1. 607                              |
| Rriegemann .                | ebb.                     | Runftwerfe- ungleicher                  |
| Rriegemiffenschaft,         | Schrift. 🐃               | Berth 1. 559                            |
| fteller -                   | 1. 518                   |                                         |
| Rriton                      | 1. 606                   | nen die Romer fie vr-                   |
| Krummftab                   | J. 28                    | hielten 1. 595<br>Kupfer 1. 376         |
| Arpfiall .                  | 1. 383                   | Rupfer 1. 376                           |
| ***                         | · · · · · ·              | Supfer                                  |
|                             | · ,                      | 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |

|                              | THE CO.                      |
|------------------------------|------------------------------|
| Tian Geite                   | Seite .                      |
| Rupfergelb ber Ronibr 1. 471 | Lacus Benetus 39 4           |
| Rupfermerte : 1. 540         | - Berbanus 5 4               |
| Rur 1 / 76 a                 | Lade. 64 d                   |
| Rusjalo 48 a                 | Ladifie , 73 a               |
| and the same of the same of  | Labifieh' 79 d.              |
| <b>*</b>                     | Baena 1. 361. 362            |
| Laben . 1. 200 fatt 220      | Lander in Blien Diefforea    |
| Labicana 1. 1. 23            | des Caurus tritt Uns -       |
| Labrum alveus 1. 53          | tiochus den Romern ab XXII a |
| Labprinth 81 d               | - Erbberungegefdichte        |
| Lucerna 1. 361. 362          | ber romifchen XV &           |
| Lantes 1. 605                | - Ueberficht der romi.       |
| Laeinfum 15 a                | fchen 1, 114. 3 a            |
| Lacones 1. 221,              | Landliche Stamme ber         |
| Láconica " 1. 54. 58 T       | Romer 1. 123                 |
| Laconicum Laconicum It 382   | Langen und Flachenmaß        |
| Laconien                     | Grund 1. 638                 |
| Laconische Bay 34 a,         | Lavie 7 a                    |
| Bacus . 1. 14                | Lagerftatten 1. 309          |
| eleromins 30 a               | L'agnb 14 a                  |
| benacus 39 a                 | Lago bi Celano 8 a           |
| - brigantinub : - " ebb. '   | - di Como 5 a 39 a           |
| Curtius ' 1. 99              | - idi Gorda . 5 a            |
| Bucinus " 8 a                | - di Patria 15 a             |
| - Gercufis ' 22 a.           | - Maggiore 29 a              |
| Larius 39 a                  | - Magiore 5 a                |
| — Сешанив 30 а.              | Laguia 62 a                  |
| - Eucrinus, Apernus 15 a     | Laicius 67 a                 |
| weiso '42 a                  | Laind 14 a 18 a              |
| Regillus 10 a                | Lajailo 74 a                 |
| Rheni 39 a                   | Lafonielt                    |
| — Thrasimenus 8 a            | Lamentario 14 a              |
| - Batimonis , webb.          | Lamid 56 a                   |
|                              | R 2 Lame                     |

|                                   | eite 1 |                           | . Geite    |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------|
| Lampen 1.                         | 204    | Landaragen, öffentt       |            |
| - mit vielen Docten i.            | 394    |                           |            |
|                                   |        | - her Römer<br>Landtribus | 1-000      |
| Campentrager 1. 394.              | 390    | Landwirthschaftl.         |            |
| Langtus 1. 200 ffatt              |        | fteller                   | L SII      |
| Land ber Bruttier, bas            |        | Langres                   | 33 4       |
| jetige Calabrien 1                |        | Ranhine                   | 95 W       |
| - ber Frentaner 1                 |        | Laodicea<br>— eampufa     | 70 11 79 8 |
|                                   | 3 a    | Laofoon                   | lon sor    |
| ber Marfer                        | 4 0    | Lapathus Dafen            |            |
| - der Beligner                    | 4 ×    | Lapides }                 | 1. 63      |
| - der Picentiner                  | 6 0    | Lapis acrizula            |            |
| - ber Sammiter und                |        | — affins                  | 4 347      |
| Dirpiner 1                        | 7 4    | - manalis                 | 1. 83      |
| — vom Tusca : Zaine :             |        | — Mancipiorum             | _          |
| flug bis an ben Apha-             | i      | - Specularis              | 1, 79      |
| ga : Fluß (Goabildars             |        | - phengites               | ib.        |
| bar)                              | 2 4    | Laquearia                 | 1. 71      |
| - der Beftiner                    | 2 4    |                           | 84 4       |
| Landesbeschaffenheit La.          |        | Laren Opfer               | 1. 174     |
| tiums .                           | z 4    | Lares                     | 1. 73      |
| tiums 1 Calabriens 2 - Umpriens 1 | 0 4    | Lar Familiaris            |            |
| - Umbriens                        | 2 4    | Larino -                  | 13 A       |
| Landgesindel 1. 130.              | 132    | Larinum                   | ebb.       |
| Landhaufer / 1.                   | 76     | Lariffa 56 a              |            |
| Landmann 1.                       | 224    | - Cremufte                | 56 a       |
| Landichaft Byzacium 6             |        | Larius                    | 5.4        |
| — Emporia                         |        | Larta                     | / 53· a    |
|                                   | 2 4    | Lafeha                    | 80 4       |
|                                   | 2 4    | La Gfacchia               | 61 a       |
| Lanbichaften ber Berg.            |        | Lafibi .                  | ebd.       |
|                                   | 6 a    | La Strada Julia           | 1. 106     |
|                                   | II     | <b>Eateiner</b>           | 1. 4       |
|                                   | •      |                           |            |

| <b>6</b>                | eite . Seite                      |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Zateiner fundigen Rom   |                                   |
| ben Gehorfam auf XVII   |                                   |
| - afte Charafterifif 1. | 1                                 |
|                         |                                   |
| Lateres aurei 1.        | 376 Lebabeg 57 4                  |
|                         | 396 Lebedus 68 a                  |
| Laterwick 3             |                                   |
| Lazirlayius 1.          | 1                                 |
| Latina ,1,              |                                   |
|                         | 141 Lebensarten ber Momer L. 114. |
| Latinen 1. 148.         | 149 - des romifden Bolfs 1, 224.  |
| Latini coloniarii       |                                   |
| - Juniani 1. 1          | 155 Lebinthus 62 a                |
| Latinys 1               | 1. 4 Led 3.1 39 a                 |
| Latimm, Eroberungege.   | recogni 59 A                      |
| schichte xv             | va Le Chevalien 66 a              |
| - Grangen, Städte 3     | 10 a   Keckerhaftigkeit des Ro-   |
| - Betuc . e             | ebd. mer 1. 322. 403              |
| - Novum                 | 16d. Lecti : 1 1, 396. 398.       |
|                         | . 34 - triclinares I. 376         |
| Latmus &                | 8 a — punicani I. 309             |
|                         | 2.4 — pompatici J. 339            |
| Latronculi 1. 8         |                                   |
| Laubach 4               |                                   |
| Laudatio                |                                   |
| Laumellum .             |                                   |
| Lauvinifche Mundart 1-  | 610 - opertae ib.                 |
| Laurentum e i 10        | o a' Lecticarii 🔪 L x35. 399      |
| Laureta 1. 57.          |                                   |
| Laurium, ; 55           | 7 a Leatus 66 a                   |
| Laus                    | 8 a - feratis - I. 337. 343?      |
| Laufanne . 3            |                                   |
| Lapacea . Lagriso. 51.  | .74 — adversus bd.                |
|                         | <b>£</b> 2.                       |

### Register,

| 3.14, / CBITI                 | en e |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Leccus summus, mediug,        | Leonardo, St., 226                       |
|                               | Leontes 78                               |
| Lecythus 1. 326               | Leonini '22                              |
| Ledus " 4 1 30 6              | Lepanto 58 (                             |
| Legitimation berKinder L. 190 | Lepidus L 200                            |
| Legitimi, naturales, fu-      | - m. in. i. ii                           |
| prati, spurii, adule-         | Perontii 39                              |
| tini, incestuoli . I. 275     | Lopfet 66                                |
| Behnsteute                    |                                          |
| Lehrer ber Kinber: 3"1. 28:   | minor debb                               |
| - ber Redetungin : "ebb       |                                          |
| Sehrgebicht 3 To 478          | germa om Arfanzo ebb                     |
| Reichenbegangniffe ber        | Lerna Gee 59                             |
| : Romer . 1. 335. 937         | Lero 64 a                                |
| Leimenbeforger . 11. 336      | Lerus ebd.                               |
| Zeidenfommiffarfen and ebb    | . <b>2</b> e8 30 6                       |
| Leichenconduct Maridaga:      | Le Sapietise 600                         |
| Beidengorein in 936           |                                          |
| Beichenhaus 1. 337            | 2 (2esbus (08) 11763 (                   |
| Leichenmarfchalt 1. 331       | Lesina 48 a 57 (                         |
| Leichenverbrenner ing 1. 336  |                                          |
| Leideimadter 1. 11.00 17 33:  | Pensa 61 6                               |
| Leiten - 34                   | Leucas 60 6                              |
| Leinene Beug b. Momet 1. 39   | gencomonien ber Etrudler,                |
| Binwand 🕺 💎 1: 389            | Bereinigung mit ben                      |
| Leinbro 63                    |                                          |
| Lemnos ebb                    | Leuconicum 1. 31                         |
| L'enforices in ga             | Leuconiacum 1, 39                        |
| <b>់ អាក្សាសំ</b>             |                                          |
| Ontia tgo.                    | L Lenkadia - 60                          |
|                               | Lenkapetra 25                            |
| Lennili                       | e Leuguria 1. 16                         |
| Form A 17 OF                  | Levis nosselmacula 1.27                  |

ge F

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 1                       |                         | Seite            |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                                           | éite )                  | - 3                     |                  |
| Lex Aelia Sentia                          | ्री• 130                |                         | 336. 342         |
| — Atilia                                  | L 201                   | Libitinenfis            | 1.23             |
|                                           | 1. 202                  | Libra 1                 | . 632. 636       |
|                                           | 1. 198                  | Librarii (d)            | 1., 135, 443     |
| flamia ,                                  | XX. a                   | Libri lintei. D         | uellen           |
| — Fueia Cominia                           | 1. 152                  | der alteften Gefe       | dicte            |
|                                           | l. 151.                 |                         | 1. LXVI          |
|                                           | 155. 157                | Libum farreum.          | 1, 165           |
| — Juniani                                 | l. 154                  | Libyrnia                | 4 <sup>7</sup> Ø |
| ulia de adakeri                           | is 1. 179               | Liburnien               | 48 A             |
| — Julia                                   | 1. 265                  | Licates .               | 39.4             |
| — Papia Pappāa                            | 1. 204                  | Licinius .              | 1. 475           |
| — Papia Pappan,                           |                         | — Stolo Gemah           |                  |
| maritandis ordinil<br>(de caducis, de pos | ous,                    | Licipifche Befet        | 10 174           |
| coclibatus et orbitat                     | is) 1.265               | Lictoren                | 1. 236           |
| — Papis                                   |                         |                         | . 39.0           |
| - Piatoria, Duine                         | . 1                     | A1906                   | 1, 384           |
| cennaria                                  | 1. 208                  | Lieferanten             | 1. 224           |
| - populi                                  | 1, 144                  | Ligeris                 | 30 4             |
| — Porcia                                  | 1. 148                  | Lignum coctum           |                  |
| - Junia Norbana                           | 1, 149                  | Ligones                 | 93 a             |
| Leije<br>Leije                            | 20 0                    | Ligula                  | 1, 638           |
| Libanus                                   | 78 a                    | Liguren und Bai         |                  |
| Libare                                    | 1, 319                  | abern die Rome          |                  |
| Libella                                   | 1. 632                  |                         |                  |
| Liberti Deditii                           | 1, 155                  |                         |                  |
| — jufta livertate                         | ebb                     |                         |                  |
| Libertini                                 | 1. 147                  | Lillebone<br>Lilphäum   |                  |
| •                                         | 15. 157                 |                         | 0 23 4<br>26 4   |
| Libertus : 1984 . T                       | <b>46</b> 0.            | Lima<br>Limeri <b>t</b> |                  |
|                                           |                         |                         | 38 4             |
| Libici                                    | 7:a,                    | Limifeb                 | 64.4             |
| - Bercella                                | ebb.                    | Limius                  | , , , , 46 ja    |
| Libifonis.                                | ,,,; <del>24</del> ; a. | Limodeg (               | 33.4             |
|                                           |                         | 1 <b>32 4</b>           | , Limus          |

152

#### Register.

| Seite!                      | Seite                      |
|-----------------------------|----------------------------|
| Zimus / [1. 364             | Locrer ' 56.a              |
| Linea , 1. 43               | Locri 18 B                 |
| Linionum 32 a               | - Epizephirii ebd.         |
| Lingones 8 a                | Locris 56. 58              |
| Linpphus 82 a               | Locus post mu um           |
| -Linterna Palus 15 a        | Löhnungshaus der Gol-      |
| Linternum 16 a              | Daten 1. 54                |
| . Listores - , 1, 59        | A 0 E T 0 X U 01 1. 394    |
| Lippari _ 24 a              | Löwen abgerichtete 1. 405  |
| Lipparia ebd.               | L'Ofanto 15. 19 a          |
| Lipparische Inseln 24 a     | Loire 30 a                 |
| Liquare vina 1, 317         | Londinium + 36 a           |
| Liffa 48 a                  | rondon ebo                 |
| Listation 28 a              | Longarola 55 a             |
| Literati 1. 459             | Longi, 1, 223              |
| Literatoren ebb.            | Lostaufung Che 1. 177      |
| Liternus , 14 a             | Lostaffung gefegmäßige,    |
| Lithocolla 1. 383           | des Baters von bem         |
| Lithostroton 1, 581         | Rechte 1. 198              |
| Litterar - Gefdichte,       | Lucans Geburtsort 27 a     |
| Schriftfteller i. 496       | Lucarii 1. 37              |
| Lituus . 1. 28              | Lucca 9 a                  |
| Lius - 70 a                 | Lucerna polymyxos 1, 396   |
| Livadia 55 a                | Lucera 19 a                |
| Lipinische Geset 1. 320     | Luci 1, 32                 |
| Livius M. Andronicus 1. 418 | Lucius Berne Bruftbil.     |
| Livodaftro 57 t.            | ber . 1. 562               |
| Livorpo - 9 a               | Luctus 1.348               |
| Lixum 84 a                  |                            |
| L 340                       | Lucull Buchersamml, 1, 436 |
| Loca Nymphiffana 1. 65      | Luculleum . I. 382         |
| Loco domini 1, 205          | Luculi 1, 222              |
| Coconi 24 a                 | Lucullus 1, 363: 366       |
|                             | Queul-                     |

Digitized by Goog I

| Seite !                         | etite .                        |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Eucullys, Radrict von           | Luften dit 1. 29               |
| ihm xxv. a                      | Latratio 5, 345                |
| — Rechthum 1, 411               | Luftwalber 1. 104              |
| Luculifche Garten 1, 102        | - ber Romen 1. 404 ;           |
| Lucus Augusti 27 a              | Lufus ofciliaris 1. 331        |
| - fâgutalis 1, 32               | Enteria 33 a.                  |
| - larium 1. 91                  | Lutes lattorum 1, 328          |
| Ludi .1, 67. 334                | guror 81 t                     |
| - magistri / 1: 282             | Lybische Buften Bo a           |
| Ludorum editores, eu-           | Epcaonia                       |
| ratores 1, 34                   | Encaonien 65 a                 |
| Ludus Matudinus, Da-            | Lucindis See 30 a              |
| cicus 1. 87                     | Lochindus                      |
| - Secularis der Pro-            | Lychnicum 4 382                |
| feipine 1. 104                  | Eponis 1. 386: 50 a            |
| pedaurus 1. 327                 | Evcia 73 a                     |
| - fcriptorum , 1, 327, 329      | Lpèien 65: 66 a                |
| Lugdunum 32.a                   | Epetus 61. 4                   |
| — Bacavorum 94 a                | Epcus 78 4                     |
| — Convenation 32 a              | Endea 80 a                     |
| Lugo 27 a                       | Lobia, Gebirge, Stabte 69 a    |
| Lugubria 1. 348                 | Epdien 65 d                    |
| Lufanien 78.a                   | Ephiene Gebiege 69 d           |
| Lufretia 1, 256                 | Lydium " 1, 382                |
| Lumello 7 a                     | Epfaonien 66 a                 |
| Lina n' i i i i i i i i i i i i | Epaturion   7 / 1.386          |
| Lunenic 1, 382                  | Loino 56 d                     |
| Lupercal f. 108                 | रिएका                          |
| Luquido 24 a                    | Epparoffa 39 k                 |
| Lusicania wird eine ro.         | Lved 1, 59                     |
| mische Probing XXVIII. a        | Lyrifde Poelle, Dichtet 1. 48% |
| Enfitagen 28 a                  |                                |
| Lufa 5.a                        | Lufimachia ez.a.               |
| The second second               | As Lysips                      |
|                                 |                                |

Regifte

:17#

Seite I 2-12 ... Maanber 68 Lolippus . al. 60s Madden mit Rorben auf Lofte . .. ben Sopfenaeltamen 1. 546 Mammer nom Granbe Beichaftigungen 1. 228 Mannliche Beweit über Maas 30.0 . Frauen . . 1. 180 - 34 fruffigen Dingen 1.637 Mantel , griedifche 1. 361 - und Bemicht ber Ro-mer 1. 636 Macedonia - Grangen, Meerbu- Maglena , 51 a fen , Daupsfigfie , Ges : Magnefia 55.69 & - Meanbri 68 a birge, Eintheilung, — Gipipii .: 1711 69 a Subte : go. Fi R 1, 223 - unterwirft fic Rom XXII-s **Magni** 29 4 - mirb romifche Prog Màgo xxytitus Magra 5.84 Mablsteine 1: ...1, 63 Macedonici 1. 212.:222 Mablzeiten, öffentliche, 1. 238 Macehoniens Bergwerfe 514 Macedonische Kriege XXII. a - ber Romer ... 1. 304 59 € Marcellus Magnus 1. 85 Meinoten 1. 476 £ . 27 @ Majorar Mocer Hem: Majorca, Insel i .. 29 a Macenas 1. 14. 423. 470 Melhon : 36 a Malea 58 a 70-11-91 - Garten .. 58 4 Dalea Dadárus MOI À Maler, berühmte 1, 606 Macis ..... 261 6 Maleren. Materialien - 1. 582 Dencolieun. 08 B ber alten Romenall. 518 5.8 a Macra Molerschulen . 4. 579 Mecraffuß . 9 4 - die Jonifide, Athe-Macri 69: E nienfiche und Giens-61 a Maetid. suiche 1 1. 605 83 J - Mabaurus Malienfifde Meerbufen ss a Medfune 81.4 Mallus 3, 2

| Seite                       | eite                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Mallus '74 a                | Manumiffonen berfchte- ' *            |
| Malo ', etb.                | bene Aiten i. 152. 153.               |
| Maliha '1. '326. 23 a       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Moluginenses 1. 221         | Mappa vivi ii 1. 43. 314              |
| Malvasia vecchia 59 a       | Mar di Marmora 152 a                  |
| Mafvia 84 a                 | Mararha i 74 &                        |
| Mamerci 1. 221              | Marathon 57 a                         |
| Mamercus 🛴 🕟 🚈 1. 200       | Maraton 5 660.                        |
| Mamertiner forbern Rom      | Marboduns in the 45 a 1               |
| ? gegen Carthago auf: XX. a | Marcel 21. 423                        |
| Mamertinische Wein 1. 324   | Marceller Schupheren !!               |
| Mamurra 1. 14               | der Sicilier il, Bod.                 |
| Man - 32 38 a               | Marcellest 1984 7 - 1, 273            |
| Manae 1. 620                | - Einnahme von Gp.                    |
|                             | racus XXI. a                          |
| Mancipia 1, 130, 131        | March 44 t                            |
| Martoonia 21. a             | Marcipor 1 1, 138                     |
| Mangenes 1, 132             | Marcipuer c ebts                      |
| Mann, gemeine 1. 227        | Marcus Aurelius Bruft- 🚜              |
| Mantele . 1, 314            | bilber k 362                          |
| Manfeones Alkana 1.85       | Marea 30'd                            |
| Mansiones 1. 108, 292       | Mareotis , 1 80 a                     |
| Maneinea , 60 a             | Marforius Statue! 1. 96               |
| Montha 6 a                  | Marginare : 158                       |
| Manualia : 1. 397           | Margum 46 4                           |
| Manumissio 1. 129           | Margus 45 a                           |
| - inter Amicos 1. 153       | Maria rotonda . 1. 31. 194. 1         |
| - per Mensam ebb.           | Mariana 25/4                          |
| - Epistolam ebb.            | Marianifde Gebirge ebb.               |
| durch Machtspruche          | Marienglas 1. 380                     |
| der Kapser 1. 154           | 7                                     |
| in ecclefia, 1. ebb.        | Marifus 44.4                          |
| - per vindictam : 1, 152    | Marius 1, 229, 233                    |
|                             | Marius                                |
|                             |                                       |

١

Martialis Garten

- Bohnung

Marubium

Darn, St.

Maria Sufa

Martial, Baterfladt

Seite

l. 112

. 1. 94

26 #

14 4

68 g 82 d

Geite

XXIV. a

Marius erobert Minmi.

- enbigt ben Trieg mit .

tonen

Marija, Tempel der

beit Cimbern und Ten-

bien XXIV. a

Chre 1, 13, 52 6 Mafca 77 A Mascali impuberes " Marcus Aurelins 1. 537 1 202 - Bibliothet in Be-Mafehifche Gebirge - 76 4 nebia Mafilia 🖖 1. 450 . 31 a Marmarica .: Draffus 81 a 77 **G** Maffen, que melden bie "Marmara . 66 a alten Bilbfaulen per-Marmor Ancyranum 71. a Marmor 1, 381 fertigt murben 1, 543 1 15 a Marmora " 68 a Mafficus Maffinago, Refibens Marmor . Arten 1. 382 ...83 Q ebb. Marmorpfatten Massinissa 1, 381 Massische Wein. Marmorffaub 1. 383 1, 224 . 58 a Marne 30 Q Matapan Materfamilias 1. 165.180. 181 Maro 21 á Draronea Materie ber Schreibefunft **52 Q** I. 439 Mandonia 23 Q Mathematif, Schriftftel-Maroana 52 Q Marruciner 13 a ler 1. 508 Mathematifer I. 434 - Land ebb. Mars der rubende 33 # Matisco 1. 537 Mars Eempel . 1. 83 Matrimi I. 166 L 131. 158 Marsfeld Macrimonium-1, 20 Marfeille Matrinus 31 a 13.4 Marfer Land - Klub 14 a 12-4 Marfifche Mundart I. 165, 180. 30 a 1. 610 Matrona 78 a Manlins Baus Maripas l, ioi - ber gefdundene 1. 535 1, 390 Maulesel ... Mau:

| Seite                           | Seite.                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Mauren des Kapitole : 1. ix     | Mediagini 134              |
| Mauretania 88 6 84 a            | Debiceifche Bibliothef in  |
| - Stabte ebb.                   | Blorenz 1.490              |
| - Cafarienfis ebb.              |                            |
| Etabte ebb.                     | Medici l. 137              |
| Mauretania , Sippo              | Medimnus 1.639             |
| Regius 83 a                     | Redinath Samphe 377 &      |
| - Tingitana, Gtabte 84 a        | Mediomatrici - 32 a        |
| Mauretanien fällt Clau-         | Mediterraneum 40 a         |
| dius ju xxvii a                 | Medoafus 5 a               |
| - wirb eine romifche            | Medullinus 1. 221          |
| Praving XXVI. XXVIIL a          |                            |
| Mausola des R. August 1. 346    | Meer, agaifche, weiße 54 a |
| Maufoteum Augusti 1.69, 103     | - aleponische ebb.         |
| Mausolus Grabmahl 68 a          | Meeralpen 3 a              |
| Mavon 33 a<br>Mavro Matia 59 a. | Meer, torrhenische 4 a     |
| Mavro Matia 59 a.               | - abriatische ebd.         |
| Maxima Cafarienfis 36 a         | - ligustische ebb.         |
| Maximi 💮 - /1. 221 '            | - ionische ebb.            |
| Maximus 1. 200                  | — ficilitae ebb.           |
| Maximus Aemilianus , ebd.       |                            |
| - Gervilianus, Alle-            |                            |
|                                 | - carpathische eba.        |
| - Corvus, Corvinus ebd.         | - über ber Salbinsel       |
| - Rollins ebd.                  | Leucathia (St. Maura)      |
| Maroene 76 a                    | 54 4.                      |
| <b>Inapenfeld</b> 39 a          | - oberes und unteres       |
| Mapus 34 a                      |                            |
| Mazaca am Aegans 75 a           | Meerbusen 55 4             |
| Meccia . J. 23                  |                            |
| Metaillons 1. 571, 573          | — von Carent 20 a          |
| Media nox 1 1. 620              | Meere in Gracia 54 a :     |
| noetis inclinatis , , ib.       |                            |
|                                 | Meer                       |
|                                 |                            |

### Hegifter.

| Meeringe zwifchen Gar,       | Mentefe 1 769 a                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| binien und Couffea 24 a      | Me fae citrene 1. 378                |
| Ben Ruffa (M Ge.             | lunarae L' figmara T ave             |
| Bokifacio) . E ebb.          | Manfarii I. 234                      |
| Megalopolis 60 a             | Menfarii 1, 234 Menfes tarel -1, 625 |
| Megara 22 a 96 a 57 a        | Menticanti bella 1. 88               |
| Megellus 3 1. 200:           |                                      |
| Megjerba . 372 82 a          |                                      |
| Mehullitsch 🙉 66 a 70 a      | Merenda / 1. 200, 305, 306           |
| Meile, romifche 1. 638       | Merenda 1. 1. 221                    |
| Meiledfäulen ' 4 1 68        | Merida : 28-a                        |
| Meifel bepm Schreiben        | Meridiei inclinatio 1. 921           |
| 1. 140 Land                  | Maridies 1. 620                      |
| Metalija 70 a                | Merfurs Brunnen unb                  |
| Medad 55 a 75 a              | Eempel 1. 83                         |
| Secretario og a l            | Mertunische Meer 54 a                |
| . Metengers Tod. / 1. 555-   | Merula 1 . 1. 221                    |
| Melede / Same 48 a           | 'Merum' 1. 317                       |
| Mélinum 🔍 🖘 🔠 578 ·          | Max 1. 132<br>Mejaria 61 a           |
| Melita - 23 a 48 a: 75 a     | Mefaria 61 a                         |
| Melitäa vii 56 a             | μεσαυλιού 1. 73                      |
| Amelitena 75 a               | Melembria 52 4                       |
| Melitia 56 n                 | Mesoparamia (Altsches                |
| Melod: 62 a                  | fireth) 77 a                         |
| 2/(CIDUISU 79.0 ]            | Mesoporamien mird von                |
| Memmingen 39 a Demphis 81 a- | den Romern erobert                   |
|                              | XXVIa                                |
| Memphiticum 1, 1, 382        | wird eine romifche,                  |
| Menamén 11 67 a              | Proving 11 XXVIII a                  |
| Menapla 38 a                 | Meffala Corvinus Bar-                |
| Mendesische Manbungen 80 a   | batus                                |
| Menetaus I. 606              | exempliment 3. L. 265.               |
| Mensa secunda 1. 315         |                                      |
| ***                          | Mes                                  |

|                                                       | ·       |                                              |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
|                                                       | Geite   | Seite                                        |
|                                                       | 22 6    |                                              |
| deffapia ,                                            | 20 6    | Methhaufer 22 74                             |
| leffene                                               |         | DRildsfinte                                  |
| teffenien . \$ 58 v                                   |         | Mileius                                      |
| deffenische Bap 54                                    | a' 58 a | Miscropolis - 66 a                           |
| 1970 To 1970                                          | 59 T    | Miliei 270 38'a                              |
| leffipa i er 😥 🕬                                      | 22 a    | Millaria " 63 . 7 T. 63                      |
| teffing "                                             | 1. 376  | Militarium aureum . II. 1. 99                |
| tessiffa "."                                          | 74 4    | Milliare 1, 638                              |
| cte                                                   | 1. 43   | Milo 4 62 a                                  |
| ctae / the many of the                                | 1, 42   | Miles Haus 1. 100                            |
| etaline : "                                           | 63 8    | Reichthum . dadk gret                        |
| letalle TC                                            | #-375   | - Wolfenuffauf L. 235:                       |
| etaponium                                             | " 18' a | Milonen 1. 237                               |
| arring '                                              | . 0 /   | Milwing 11. of                               |
| terā fudous                                           | 1. 89   | Milyas 73 a. Milyashin 73 a. Milyashin 68 a. |
| letaurus,                                             | èbb.    | Mindelheim . 39 a                            |
| defeliho , E,                                         | 63.4    | Minber 68 a                                  |
| leteller :                                            | l. 212  | 1. 339. 423                                  |
| tetollische Befet wegt                                | en.     | Minerva im Laufe 1. eak.                     |
| Aufwand .                                             | 1. 248  | - von Pentetilden                            |
| Letellus Numidicus                                    | 1. 264  | Marmor 14. 537                               |
| lethone - 1 51                                        | # 59 A  | Cempel                                       |
| ethomna                                               | 63 4    | - Rorgebirge ve ve h                         |
| Retling                                               | 47 4    | Mineroa 25 a                                 |
| etreta 🦠 6 "                                          | 1. 637  | Miniftri ante fores 1. 136                   |
| Petropoli "                                           | - 46 a  | - cubicufi 1. 134                            |
| Letu <b>l</b> um 💛 👯                                  | 47-0    | - wini 1, 136                                |
| ? <b>ૄૄ</b>                                           | 33 a.   | Minius 26 &                                  |
| Refu <b>l</b> um<br>Re <b>g</b><br>Regjevo<br>Regjovo | 54 d    | Minno- ebb.                                  |
| gestano.                                              | 53 4    | Minorca, Infel & " 129 a                     |
| eica Aures 🐠 👊 8                                      | 80E 14  | minos                                        |
| icouli .                                              |         | Minerus 39 a                                 |
| 7,15                                                  |         | Mina'                                        |

| , · • · ·                  | * 1. C 1. C 1.              |
|----------------------------|-----------------------------|
| Seite.                     | Seite                       |
| Minturnä 11 q              | Mobena 8 a                  |
| Bricepiffa, ee a           | Modius 1. 637               |
| Miraculi fabricarum roma-  | 192 poon 59 c               |
| narum 1, 62                | Mitis, Get 81 4             |
| Mirate 60 a                | ₩6fa; 30 4                  |
| Miscelliones 1, 433        | - Brangen, Fluffe,          |
| Mifcere vinum 1. 317       |                             |
| 2Risenum 19 a 16 a.        | lung, Stabte . 45 4         |
| Misepria 52 a              | Moffa prima, superior,      |
| Miffera 59 a:              | fecunda, inferior 45 4      |
| A Mift In the Mr a         | fommt unter die             |
| Miffenhead 37,a            | , Samalt ber Romer. XXVII.a |
| Diegabe ber Frauen' 1. 177 | - mird eine romifche        |
| - ber Frau, Burud.         | Proving XXVIII a            |
| gape ebd.                  | 292 ofius 39 a              |
| Michridat VIII a           | Moguntiacum 34 a            |
| — erobert bepnahe . :      | Monitor 1. 137              |
| gant Aften XXIV a          | Mola falfa . 1. 165         |
|                            | Wolatia 75 a                |
| Mitrowit 43 4              | Molden 44 4                 |
| Mutte des Landes Si-       | Moles 67 4                  |
| cilien 23,4                |                             |
| Mittefellegypten, Studte   | - Sadriani 1. 26. 66. 346   |
| und Derter gra             | 1                           |
| Mittelgebaube . 1. 73      | Molivs 63 c                 |
| Mittel : Itplien 8 a       | Molobathnium 1.312          |
| Mitteffändische Meer, 78 a | Molochath 84 a              |
| Mittlere Berg 1. 572       | Molochites / 1, 389         |
|                            | -Molosser 53 e              |
| n Mittel - und Unter-      |                             |
| Italien werbett ro-        | Monaco 5 4                  |
|                            | Monade der Römer 1. 613.    |
| Mitplene 63 a              | 617                         |
|                            | Monda,                      |

| Seite                      | Seite .                  |
|----------------------------|--------------------------|
|                            |                          |
| Monda 27 a                 | Morgenfeite Roms 1. 19   |
| Moneta 1, 86. 628          | Morimena 75 a            |
| Mongibello 21 a            | Morni in Nemetaum. 35 a  |
| Monothramata , 1. 578      | Morio 1. 386             |
| Monopodia / 1. 311. 376    | Moguoduxsia 1, 217       |
| Monotia 38 a               | Morrea 14 a              |
| Mone Appins, Cifpins,      | Mosel 30 a               |
| Clipius, Virbins, Ful      | Mofella ebd.             |
| fins 1. 91                 | Motta di Borsano 18 a    |
|                            | Moulia 60 a              |
| — Aureus 25 a              | Mandungen bes Po 1.3     |
| — Jovis 5 a                | Mangen ber Alten 1. 571  |
| Clatrae / 1. 93            | - Werth und Achtung      |
| — Teffaceus 1. 112         | ber alten . 1. 575       |
| - facer _ 1. 92            | Mangfunst 1. 572         |
| Montagne de Wauge 30 a     | Mangfammlungen an-       |
| Monte di St. Angelo 19 a   | febnliche 1. 577         |
| — Maggiere 14 a            | Diangwiffenfchaft, Werte |
| - di Mania : 55 a          | darüber ebb.             |
| Mifeno 26 a                | Mutter der Romer 1. 256  |
| - Rotondo ober Rimane 14 a | Mugonia 1. 24            |
| — St. Silneftro 10 a       | Mugullanus 1. 221        |
| - Pellegrino 23 a          | Muhr 40. 42 a            |
| Monti di Sontina 15 a      | Mulvia 84 a              |
| Montrop in Ofigranada 27 a | Munda 27 a               |
| Monumenta 1. 63            | Mundania 70 a            |
| Monumentum Ancqra-         | Mundarten, verfchiebene, |
| num 1. 453                 | der Römer 1. 610         |
| Mopfueffig 74 a            | Mundschenken 1. 136      |
| Mora 58 a                  | Munichia 57 a            |
| Morava 45 a                | Murana 1. 222            |
| Morea ' 55 4               | Murgis 27 a . !          |
| Morgengabe 19479           |                          |
| Preschie Besche. d. Rom.   |                          |
| Atteled & maladar at Maint |                          |

### Majfer.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                | スモジニニ              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite   | - January      | Seite              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 4    | Mora)          | 73 4               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04     | Mpring .       | 63. 67 a           |
| The state of the s | 7 a    | Mprica         | 70 a               |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 a    | Manager 1      | 1.605              |
| Muschelmagen 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      | Mortoum mar    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 555    | 20706          | 1. 604             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82     | Molien         | 65 Q               |
| 'Mafeum' Bruchium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Mythologie,    |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450    | fteller        | 1. 575             |
| - britische, lau Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ì      | Mptilene       | 63 4               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45.1   | ั้ง            | <b>)</b> / ~       |
| Musse ber, Römer 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 588    | 1 3 1          | •                  |
| Mufitatifcher Gang, per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Nablus '       | 2 2 <b>80 a</b>    |
| fcbiedene Arten ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Nacolea        | 70 a               |
| Romer 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 591    | Nacalia . * -  | ebd.               |
| Musikanten 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Radigefdirre,  |                    |
| Mufiva 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 581    | Rachtisch      | . 1. 315           |
| Mustacea 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Rachtreter     | L 135              |
| Muftellarifde Strafe 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Nadi al Sebag  | 77 €               |
| Rufter eines guten Stpls,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Radmedes       | 32 C               |
| Schriftsteller 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | Naenia         |                    |
| Musipische Materep 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1    | Navius, Wald   | and Bob 📄          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 4    |                | ₹ 82               |
| Mutius Scavola Ader-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · ·  | Nagel          | 1, 394             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IPZ    | Ragnata        | 38 4               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 a   |                | lomer 1. 210       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 a   | - romifder     | > 1.               |
| 44.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | se a j | tūren          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 4   | - ber rom.     | Lianeir.           |
| Myndus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ebo.   | , simmer       | 1, 215             |
| Mponneius .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58 a.  | - Spaniens     | , 25 %             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebo.   | Babme, vollftå | ndige Zei:         |
| Mpos hormos 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BEALL  | den der Gre    | p <b>his</b> L 156 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | incorpie and   |                    |

| Eeite                          | Seite \                           |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nahr Ibrahim 78 a              | Nationachia Domitiank - 1.744     |
| - Ribbir ebb.                  | Maumachie Cafars 17 113           |
| - Relb ebb.                    | - ' des R. Domitian 1. 1031       |
| Raiffus 46.a                   | - bes Rero 1, 122                 |
| Namphio 62 a                   | Naumachien 1. 28. 44              |
| Dantes 92 a.                   | Maupactus 1814                    |
| :Nannetes 33 4                 | Nauptin                           |
| Napoli di Romania              | Naupstrum , F42 a                 |
| Napolis 2 82 a                 | Navalia nova                      |
| Napuca 44 a                    | vetera 1. 109                     |
| Dat : 8. 12 9                  |                                   |
| Nardo Martine 31 a             | Tavalis 1. 1. 1. 1. 24            |
| Marbonne ebd.                  | Radfrnalis : : : ebb.             |
| Narbonenfifche : Battien       | Mavia - 108.46 san 11.23          |
| wird, eine romische            | Navicularii 1. 227, 234           |
| Amorini / XXVIII.a,            | 1 0000000                         |
| Narcyssus 1. 537               | fcbreiber 1. 484                  |
| Narenta 47. 48 a               | Naria 62 a                        |
| Maro 47. a                     | Maros ebb.                        |
| Marona 48 a                    | Mennter 683a                      |
| Nafani (125) 77 a,             | Neapolis 16, 22, 80% \$2, a       |
| Mafica Line 11. 221            | Rebengebaude - 14 74              |
| Rasonen Grabmahl 34.424        |                                   |
| Mafos ( ) 2 2 222 a.           | Necessitas                        |
| Merionen, von beneur "         | Nodeffitudo / / 150 49 ebb.       |
| die Romer Künfter              | Mecropolis 80°a                   |
| und Kunstwerte erhicle         | reeba 55°a                        |
| ten (). 594                    | Nefasti 1. 6m7 - 38 a.            |
| Marolico 18 a.                 | Negotiatores I. 70. 230. 234      |
| Naturgeschitchte, Schrifte (:) | Regro 14-a                        |
| geller 1. 508                  | Negroponte 61 a<br>Negarda 5 77 à |
| <b>Nau</b> hov 1. 337          | Nebro Shir 78 a                   |
| Draumachia                     | Memansus 31.a                     |
|                                | £ 2 Ne.                           |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | - Cente                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|
|                                         | Niccolo col velo Jarchino |
| Remetes ebd                             | 1. 388                    |
| Nemora 1. 56                            |                           |
| Revensarea 72 a                         | Nicolaus 1. 606           |
| Desputra : 56 g                         | Nicomedia 70 a            |
| Mepete 9 4                              |                           |
| Depotes' 1. 221. 222. 223               |                           |
| Dieta 8'a                               |                           |
| Octa 1. 15-221-245. 427                 |                           |
| .— Coloffus : 1. 545                    |                           |
| Barten . 1, 110                         |                           |
| Eircus Namachie ebb.                    | Rieber : Moffen . 46 a    |
| ← Ropfe 1. 361                          |                           |
| get : golbene Vallag ( 1. 16            |                           |
| Flerva 1. 428                           |                           |
| - Ropf : 1. 561                         |                           |
| Rerviet 95 0                            |                           |
| Resbin                                  | 1                         |
| Refibis ebb.                            |                           |
| Deffi 68 v                              | - I                       |
| Neffus :                                |                           |
| Nefto 50 t                              |                           |
| Reftusffuß 50. 52 6                     |                           |
| Reu Cartago 27 0                        |                           |
| Reue Strafe - 1. 97                     |                           |
| Reunte Region L &r. 202                 |                           |
| Reupaphos 64 a                          |                           |
| Reublatonifde Gefte 1.432               |                           |
| Reufiebler Gee 42 u                     | 1                         |
| Revia 1. 29                             |                           |
| Nevers - 32 a                           |                           |
| Nicja                                   |                           |
| Ricaria 64 a                            |                           |
|                                         | Nosi                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 2000                      |

68 4

37 a

Motion

Motium.

Nousider

— Imperate ib.
— urbium, Coloniarum, regii ib.

2 3 Nummi

1.631

1. 628

1. 627

l. 89

Ceite + . 90

Dberlaubad

Dbervanenien .

Obek 5

Dilequens 3.

Deffdianifches Blas 1. 380

Dbermofien

Grite

42 4

46 4

42 4

·J. 78

1. 500

· Cen

Nummi / pellicult 3 in+

.Mummos uncialis !.

Mungia bella le

Namus ...

Rundina .

eruftati 1. 573.

1. 170 Stupta . Obfidianum -J. 382 - Marito ebb. Obsetrix ·· 1. 181 1. F58 Muptiae Die -61 C Murcia 14 đ Dcean' · 84 4 Detavia 1. 270, 278 Nutrices · 1. 283 Nutrig | 21. 1 1. 181 Deraufens Schwefter 1. 270 Musen ber Sanbidrif. - Berfuche, Die balten' 1, 499 matifden Gebirge, Die Nymphaeac 1.46 65 Sopoben und Banno-Rombbeum Claubtt 1. 87 mer zu untermerfen XXVI & Musia : Deiapianus - 1. 261 68 à Roffrus 63 4 Oculos condere, premere, Pibifa 75 A claudere 1 1. 435 Odea 1. 65 Deum bes R. Domitian 1, 103 D. Odores 1. 343 Dafes Deea 81 A -82 a - die brev Delie; Landichaft undebb. Dbeliet . 1. 42 Städte 67 a - gum Sonnenweifer 1. 193 Delvertheilungen - 1: 237 Dbeliefen 1, '66, 68 Deniada :58 A Dberdappten Bra Denotrer . ł. 3 - Stadte und Derter ebb. Denus ... 39 4 Dheritalien . 4 à Derter in Caria 69 A nehmen die Romer xx a .81 a - in Eprenaica wird romifche Pro: - in Doris 68.4 bini . xxviil. a in Oberagypten . - 81 a Derter

| Seite                          | Seite ',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berter in Bentapolis ebb.      | Opferschalen zu Libatio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Unteritaliene oder -         | nen 1. 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -Großgriechenlands 16 a        | Opferschlachter 1. 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Defcus . 45 a                  | Ophinig 29 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Defe 30'a                      | Oppidum / L 41 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deta Gebirge 55 a              | Dppisches Auswand : Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Defiliche Rufte Siciliens 22 a | fet 1. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Officia Gernilia 1. 133        | Optimo jure l. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Officium Ruptiale 1. 171       | Doub 57.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Officium togae virilis 1. 284  | Opus arcuatum 1. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oglio 39 a                     | weate 1. 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Phrringe 1. 372                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dibia 24 a 73 a                | Drange 31 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ofcinium 38 a                  | Drbelas 50 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Olera 1. 305                   | - Gebirge ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Digafis 71 a                   | Orbus 1. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diffppo 28 a                   | Orca 1. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duices 39 a                    | Droeffer 1 1.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ólitorium 1. 27                | Dribestra . 1: 36. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dit 44 8                       | Drdifches Aufmand : Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dinmpia 60 a                   | fch 1. 250, 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimpische Spiele, Plat 60 a    | Ordomenos 57 a 69 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Olompys 55 a 73 a              | Orcini 1. 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olynthus 51 a                  | Charonitae 1. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dneiga 57 a                    | Drco 50 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dnnr 1. 382. 387               | Dreomeno 57 a 60-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dp4[ (us) 1. 385               | Orbnung der Karpadie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opera sectilia, vermicu-       | ten 1. 586 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lara 1. 582                    | Ore concipere & extre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - restaces, tesselutes,        | mum halitum, 1, 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| musiva 1                       | Dreos 61 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opferk.viente 1. 236           | Dreffias 52 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opfer, seperlice 1. 164. 165   | A Transfer of the Control of the Con |
|                                | 24 Dreft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Magister,

| Geite.                   | Seite                      |
|--------------------------|----------------------------|
| Dreft mit feiner Some    | Dva                        |
| fer 1. 537               | Dvid 1. 470                |
| Dreffes 1555             | Dvidius Raso 1. 477        |
| Drfiti , - 1. 221        | - Garten 1. 112            |
| Drieum' 50 a             | Ovilabis 40 a              |
| Drio 61 a                | Duile 1. 46. 103           |
| Drfabes , 38 a           |                            |
| Orfney ebd.              | <b>10.</b>                 |
| Orleans 1 32 a           | 34                         |
| Ornatrices . 1. 261      | Pacatores 1. 222           |
| Droanda (, 73 a          | Pacter 1. 234              |
| Drobier , 7 a            | Padonum, 7 21 g            |
| Drond 78 a               | Pacilus 1. 221             |
| Oropo 57 a               | Pactolus, bey Sarbes 69 a  |
| Oropos ebd.              | Pacrum fiduciae 1. 201     |
| Drosius Siena 38 a       | Pactye 52 a                |
| Oroswar 42 a             | Pacuvius (m) 1. 469        |
| Orrhad 77 a              | Padestus ebd.              |
| Orthofia 79 a            | Padua 6 a                  |
| Drtona , y3, a           | Padus.                     |
| Detospeda 25 a           | Päbstliche Staaten vor     |
| Dripgia 22 a             | der Tiber - 94             |
| Dica 26 a                | Paedagogi literarii 1. 282 |
| Oslia L 33. 38           | Pådagogus 1. 136. 283      |
| Diffa 55 a               | Påderos 1. 385             |
| Offilegium 1. 344        | Panula . 1. 361            |
| Ditia V V Z Z ZO 6       | Päonier 41 a               |
| - Safen 1. 118           | Páti 1. 222                |
| Offiensis 1. 24          | Patus und Arria 1- 537     |
| Ofura 77 a               | Pagasa 56 a                |
| Dibo, achte Röpfe 1. 561 | Paginae 1. 442             |
| Otium 1. 229. 446        | Pagrā 79 a                 |
| Ptranto 20 a             | Pagus . 1. 82              |

Paläa-

|                     | Seite 1   | 2.                   | Seite        |
|---------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Palaacaffer         | 57.6      |                      | .1.344       |
| Palaftina           | 78 4      | Palma                | .29 m        |
| Palaftinens Stabte  | 79 4      | Palma                | 1. 22I       |
| Palaftra /          | 1. 65     | Palmbaum ,           | L 378        |
| Palaftrina .        | 10 a      |                      | 64 4         |
| Palais des Macenas  | /1. 9I    | Palmus               | 1. 638       |
| Palamebes .         | 1. 328    | Palmpra              | 79.4         |
| Palantia            | 26 4      | Polmprene            | ebb.         |
| Palantium           | 1.4       | Paludamentum         | 1 36r        |
| Palatiffa !         | si a '    | Palus Capred         | 1. 104       |
| Palassins.          | 1. 386    | Pamfili Pallaft .    | . l. 105     |
| Palatina .          | l. 21     | Pamphplia            | 73 A         |
| Palatinus .         | 1. 20. 25 |                      | 66 g         |
| Palgrinusberg 1. 6  | . 19. 106 | Panagia de Cartiotis | a - 62 a     |
| Palatium            | 1. 4. 106 | Pandaria ,           | 17 A         |
| - Augustale         | 1. 106    | Pandosia 1           | 9 4 53 A     |
| Palatica ,          | .68 a     | Pangaus              | SI A         |
| Palencia            | · 26 a    | Panioneum "          | 68.4         |
| Palepolis -         | 16 a      | Panis farreus        | 1. 165       |
| Palermo '           | · 23 a    | Panonia, Name, Gi    |              |
| Pales               | 1. 6      | jen , Bluffe , Gint  | beir         |
| Palesoli .          | . 74 a    | lung, Stadte 4       |              |
| Palestrae           | 1. 54     | - fuperior, prima,   |              |
| Palilia             | . 1. 6    | cunda, inferior, in  | ter          |
| Palinurus.          | 15 a      | amnia                | 42 6         |
| Palla: 1.           | 364. 365  | Panonien fommt u     |              |
| Pallas 1.           | 365. 554  | die Gewalt ber       | <b>34</b> 84 |
| Pallaff, der golden | e, i.     |                      | XXAII (      |
| des Rero            | , 1. 16   |                      |              |
| - ber faiferliche   |           |                      | XXVIII d'    |
| - bes Collonna      | ,         |                      | 23 0.        |
| - bes Majarini.     | ebd.      | Pantalaria           | ebb.         |
| Palleati            | 1. 356    |                      | 1. 24        |
|                     |           | £ s                  | Pane         |
| •                   |           |                      | •            |

|                       | <b>~</b> .       |                         |                      |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Bantoni.              | Seite            | Ol and Gaming           | Seite                |
| Pantheon 1. 2         | 1. 89            | Parthenius<br>Baffreles | 70,0 71 0<br>-1.606  |
| . — bes Agrippa       | 19. 104<br>1. 31 | Pafflica Portisa        |                      |
| Santicapaum L         | 45 Q             | Paffarowics -           | 1. 97<br>46 <b>a</b> |
| Pantoffelfohlen, gol- |                  |                         | 40 K                 |
|                       | 1. 375           |                         | 1. 568               |
| Pantomimilde Sange    |                  | Paffum                  | . 184                |
| Pobhlagonia, Stabte   |                  | Pagus                   | 1. 638               |
| Paphlagenien          | . 6e a           | <u>Vatavini</u>         | 1. 221               |
| - wird eine romifche  |                  | Patavium                | . 64                 |
| Proving XX            |                  |                         | 317. 73 4            |
| Papirius Curfor 1.    |                  | Paterae                 | l. 194               |
| Papiras Gruppe        |                  | Vaterculi               | Î. 223               |
|                       | 1. 161           | Pater fiduciarias       | 1. 201               |
| Popins Matthus        |                  | Vaterno .               | 10 4                 |
|                       | 1. 2 0           | Pathmus                 | · 64 Q               |
| Pàrulonia             | '9 a             | Parhpffus               | 44.0                 |
|                       | l. 170           | Patino.                 | 64 4                 |
|                       | 1. 455           | Patmos .                | 68 4                 |
|                       | l. 589           | Patrā .                 | 60 a                 |
| Parietes catitii      | 1. 8             | Patraffs '              | ebd.                 |
| Maringeano -          | 244              | Patricia .              | · 10 6               |
| Paris'                | 33 a j           | Parricier und Pleb      | ejet '               |
| Parifit               | ebb.             | . Unterfchied verli     | ert                  |
| Parium                | . 66 a           | ffd                     | `.I. 22X             |
| Parma                 | 7 a              | Patricii /              | k 197                |
| Parnaffus             | 55 a             | Patricifde Burger       | 1. 122               |
| Magor vuu Osytai      | . T.             | - Gefdlechter ber       | 988.                 |
|                       | 1                | met                     | J. 216               |
|                       | 170              | Parriciermurbe          | _ l. 117             |
| ,                     | 62 a             | Patrimi 1 1             | 1. 166               |
|                       | 30 a             | Matronat                | 1. 117               |
| Partbenope .          | 16 a             | Barron . romifcher'     | 1. 201               |

a 6

| ^ Seiti                      | 1 : ' Seite         |
|------------------------------|---------------------|
| Patronaterechte 1. 299       | Pelorum 2í a        |
| Patronatus 1. 216            |                     |
| Parreni 1. 115, 216          | Beluffum ebb-       |
| Paulus 1. 200                | Pena 1. 303         |
| Paul Demil / 1. 420          |                     |
| Buderfamme                   | Penetrale 1, 30     |
| fung t. 436                  |                     |
| Pavia 6                      | 14.                 |
| Pavimentum. 4 1. 71          | 1                   |
| Por Juffa 28 0               | 1                   |
| Peculium 1. 180. 196         |                     |
| profectitium, adven-         | Benrith 36 a        |
| 'V titium, caftrenfe, quafi  | Bentelicus 55 a     |
| eaftrense, non caftrense     | Pentelicum - 1. 382 |
| 1. 194, 196, 197             |                     |
| Pecunia 1. 628               |                     |
| Pedes gyplati, albi' 1, 132  |                     |
| Petiffcqui 1. 135            |                     |
| Pegaletischer Meerbusen 56 6 |                     |
| Pelagifi 63 6                |                     |
| Pelagonia 51 6               | 1                   |
| Pelafger 4 1. 3.4            |                     |
| Pelaegiotis 55. 56 0         |                     |
| Pelicore 18 0                | 1                   |
| Peligner Land, Stabte,       | Pergulae 1. 444     |
| Grangen 14 6                 |                     |
| Pelion 35                    |                     |
| Pella 51. 80 (               |                     |
| -Pellana 59 4                |                     |
| Pellex 1, 277                | 1                   |
| Peloponnefus 55. 58 6        |                     |
| - Eintheilung, Rufte,        | - vierte 1. 13.     |
| Stabte . 18. 19 (            |                     |
|                              | <b>Boo</b>          |

Beite Seite Beriobe, fedite, ben ... Phayshaffus . . . 1. 60s Stadt Rom: Pharfalus 1. 17 - 56 4 -, flebente 1, 18 Obarus. 48 4 80 4 bes großen Stols Phafelis . 73 4 76 6 der Kunstwerke 1, 605 Abaliane . 1-379. 408 Derlen Whalis ebb. Obatmetische Mundung 20 a Merones . 1, 369 1.545 Whengites . Derfeus Statue 1. 379. 382 . 1, 89 Mberå. Werfins Ropf 56 a Peryftilium, 1. 74 Philadelphia ... 69 a Obiliba . 1. 630. 628 Pes 52 4 - quadratus, rotundus, Philippi 1. 223. 51 6 porrectus, contractus 1. 638 Philippolis . **52 4** Philasophen d. Romer 1. 507 Beforo n. 8 a 12.a **B**efcara Mbilosophie. . 8 4 13 a L 432 - Shriftfeller Peffulus 1. 78 1. 105 Dello ' E 18 Philosophische Sette 1, 502 .Petafus. **Vbilateras** 1. 367 81 4 Phimas Metau . L 6. 42 a 1. 328 Petavius , 1.6 2)bonice 78 4 Obocaa -Weterwardein . 67 6 42- a 56 a **Vetici** J. 223 Obocis . Abonicien mirb rami- , Detilia . 18 a fde Proving Detonio ... A IIIVKK 42, a 5540 Bhonicieus Sauntflähte 79 a Detras Pholegandus ... Detron 62 4 1. 477 Peuce, Infel Ubrugia Epictetus 69 a 70 a 46 4 Deucini ' ebb. Salutaris 694 Obaffus 6r a Catacecaumene ebb. Phalerus Pacationa Ronigreich ebb. 57 a est. Wharmacula . 64 4 Ohrvgien 65 a V barnacia 72 a Phrygium 1. 382 Phatpher 78 a | Phrogius 67 A

Phthio:

Seil

| Seite                          | Sette.                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| grathiotis 55 a/36 a           | Pinara ( 19 29 11 273 73 18 1 |
| Abordias 11.605                | Pineigna 11. 24               |
| Pipple                         | Pincius Berg b:7- 19. 20      |
| Physicus 68.4                  | Pindas 53. 54: 55 @           |
| Widcenia . 7:0                 | Pindeniffus 79 a              |
| Piacularis 1. 23               | Pinna.                        |
| Piaculum 2 334                 | Pinfel beim Schreiben 1. 440  |
| Midnofa                        | Piperi 63 4                   |
| Piatrices L:338                | Piperno vedio II a            |
| Piaja Grimana 1.192            | Piraus 57 %                   |
| Novana 1. 105                  | Pirgi. 73 a                   |
| bi Pietra, Capra.: 3           | Hugiarneis 1.54               |
| nica. 1, 102                   | Pifa : Similati - 9: 60 k     |
| Spicenter und Picentiner,      | Pifatrum - 1 12 4             |
| Unterfoieb 13 a                | Pisaurus                      |
| Picenum                        | Pifcarorium 1. 27             |
| · Picettia 17%                 | Pifciatello 5 4               |
| Micentiner Panb, Grangen 26 a' | Pischna 1. 29                 |
| - Stabte 17'a                  | — Publica 1. 220              |
| Picta 1. 365                   | Piscinae 1 158                |
| Picthvium 32.a                 | Pifibia (en) - 65. 66. 73. a  |
| Pidavre 59 a                   | Piso 1. 122                   |
| Pieta . 1. 105                 | - beftig                      |
| Pietas Julia 6-a               |                               |
| Pietofo ebd.                   | Piftoja 9 a                   |
| Pietor                         |                               |
| Pila 1. 327                    |                               |
| - horatia 1. 99                | Pithecuft 27 a                |
| Pilac mattrache 1. 396         | Pithuifde Infeln - 29 a       |
| - paganicae 1.331              | Pipernum TI &                 |
| Pileafti 1. 339                |                               |
| Pilevlum 1, 366                |                               |
| Pileus ebb                     |                               |
| - \                            | Plas                          |
|                                |                               |

Mafãa

ry a Wola-57 a Polenja

ebb.

| Comment to a start           | Antonia.                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| -Platamone 5 50 a            | spottadra - 1 . 62 t                                                        |
| #Iniff 1, 529                | Policaftro 🖖 🔭 18 t                                                         |
| Platte Caulenordnung 1. 585  | Policepbediente '- 1. 27                                                    |
| Plantia, Pompeja, Po-        | Polina                                                                      |
| . pulia, Poreia, Seme.       | Pollaticum 64                                                               |
| pronia , Tudia , Guli        | Protentia 6 29                                                              |
| micia Rufonim. 1, 223        | Polinctor - 1. 336                                                          |
| Plancini fales 1.467         | Posio Ranus 1. 423                                                          |
| Plas der Olympifchen         | Dibeus Biffa 1. 424                                                         |
| Spiele 2 60 a                | Politer 1. 310                                                              |
| Plantius Silvanus Ma         | spolyddr / 1. 605                                                           |
| Grabmabl 1. 424              | Polygenius 1. 604                                                           |
| Montus L 248                 | Polyhistoren 1. 434                                                         |
| - Boterfladt 12 a            | Potpflet 1. 605                                                             |
| P. Accius 1. 465. 471)       |                                                                             |
| Alebejifche Burger 1. 122    | Pomiotifum - 1.8                                                            |
| - Befolecter:ber Ro.         | Pempa funebris - 1. 338                                                     |
| mer 1. 216: 222              | Sompeditha -77 a                                                            |
| Blebiscitum 1. 144-          | Pompeja 1. 264                                                              |
| Plebs urbana 1. 237          | Pompeji 16 a                                                                |
| Pladius L 1. 460             | Pompetische Eurie 1, 46. 105                                                |
| 93 fota 60 a                 | Deater 1, 33                                                                |
| Pluteus 1. 53. 326           | Sompejapolis 71. 74 6<br>Spompejus ber Große be-<br>flegt ben gtößten Eheil |
| \$0- \ '5'Q'                 | Ponipejus ber Große bes                                                     |
| Poblicola l. 120             | flegt den größten Theil                                                     |
| -Pocillatores 1. 136         | Spaniens XXV. 4                                                             |
| Wodium 1. 34. 26. 39. 43.    | - vertilgt : bie cilici-                                                    |
| Wabel . 1 231                | fcen Geerauber ebb.                                                         |
| - romifcher 1, 237           | - ichenft dem Deista-                                                       |
| Paetifche Erichtungen 1. 476 | rus Galatien , bem                                                          |
| Poitiers. 32.4               | Metalus und Pplames.                                                        |
|                              | nes                                                                         |
| •                            |                                                                             |

| Seite +                              | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nes Paphlagonien,                    | Pontia , ount of start of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dem Ariffarchus Col-                 | Pontica pierre 1.578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | Pontifer Marimus Saus 1. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dompejus fpricht bem                 | Pomis 52.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spreanus den Ehron -                 | Pontus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gegen ben Ariftobolus                | - Euripus 46 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| au edd.                              | - Gallaticus, Cappa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - erwirbt für Rom                    | docius, Polamoniacus 72 à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · Pontus, Shrien, Phis.              | - bie Prosing, 2 70 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . nicien und Citicien XXVI.a.        | Grange, Saupetheile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. 229, 239, 263, 422                | Städte , bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Tempel 1, 13<br>— Reichthum 1, 411 | - wird eine romische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Reichthum 1. 411                   | Proving XXVIII. a<br>Poppāa 561 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pomponius 4. 1. 433. 471             | Poppāa 561 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pomptinische Sampfe : 11- a          | Poppaus Secundus 1. 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ponttina Paludes ebd.                | Populares f. cuncis plebis 1.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Avans Deni 40-a                      | Porata 44 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pone Sublichts 1-24                  | Porcia 1. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Sanatorina 1. 25                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Palatinus ebd.                       | The state of the s |
| - St. Maria ebb.                     | 40.644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Fabricias ebd.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Janus quatrifone ib.               | Port Raphthi- 57 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — , Capius ebd.                      | Porta 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| St. Bartholomao ebb.                 | 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eriumphalis                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - : Anticonus ebb.                   | <b>*</b> ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Belind ebd.                          | 1' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - St. Angelo ebb.                    | - Romentang ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ponte Corpo , 11-a                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sonte mole 1-26                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pourer mour                          | Porta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | worsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Mignic.

Seite.

्रोक्टि

Geite

Porca Esquilina Worta Vantant' 1, 24 1, 23 He Saturnia ebb. Raudusculana ib. Streether : ebb. Tiburlina ib. - inter Mageres 1. 23 Gobiofa ib. - !ibitinenfie 1. 39 , maggiore 1, 90 Taurina ··· ib. - sattvia 1, 23. 90 St. Laurentii ib. moine .... 1, 23: 39 Praeneftina iЬ. . Navermelis: 1,24 Pobicana ebb. Napafis .... ebb. Calimontana ebb. - Vortuenfis ebb. - Janiculemis ebb. St. Joannis ebb. - St. Pancratif ebb. Afmaria ebb. - Rlumentana ebb. - De ccia ebb. Carmontalis. ebb. e Crucis ... ebb. Scelerata ebb. - Latina ebb. Eriumphalis pbb. Piaculabis: ebb. - Lacularis and - Rerentina chò. .ebb. Capena . ebb. Salutaris. appia ... , ebb. Quirinalis . ebb. - Gt. Sebaffian ebb. - , Agonenfis ... Hercoraria ebb. 1. 100 - trigemina Calling ebb. . 1. 24. 109 Portare: J. 6 Callotina ' ebb., Bortefeuffer .... .. 1. 397 Cavernalis, ebb. Worticus 1. 29. 46. 47.74 Oftienft abb. - Argonautarum 1. 48. 102 - Aurelif . 1. 102 Fontinalis ' ebb. -- von R. Confantin 1, 94 Septimatia' ebb. .- Europä 1, 104 Murelio . abb. Liviae Querquetulana ... 1. 22 Detavia

Digitized by Google

|                                         | , =,            |                            |            |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
|                                         | eite            | £ 1.0.1.                   | Geite      |
| Porticus regiae :                       | 48              | Braefectus fabrum          | L 14       |
| - ftatiata, femifabiata                 |                 | Praefericula               | 1. 394     |
|                                         | 47              | Practicae                  | 1. 336     |
| Porto Lione 5                           | 7 4             | Practiciae                 | 1.438      |
|                                         | ebd.            | Praneste                   | 10 8       |
|                                         | ا وو            | Praneftina                 | 1, 23      |
| • •                                     | 3 4             | Pranomen (ina) 1           |            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3 a             | Prafia                     | 57 A       |
|                                         | 24              | Prator Peregrinus          | 1, 43      |
|                                         | 54              | - tutelaris, ober          |            |
|                                         | 5 4             |                            | 1. 202     |
| 1 = 5                                   | 5 .             |                            | l. 179     |
| •                                       | 8 4             | Pratorius                  | 1, 210     |
| A h                                     | 8 a             | Pranaftinifche Mund        |            |
|                                         | 4 4             |                            | 305. 306   |
| Possessio bonorum contra                |                 | Pratius                    | 1./385     |
| tabulas 1, i                            |                 | Pratorianus -              | 1, 210     |
| Rossimium 1, 1                          |                 | Prepiteles                 |            |
| Postscenium 1.                          |                 | - Benus Stand              |            |
| •                                       | 263             | Preise von Speisen         |            |
|                                         | 239             |                            | l, 321     |
| ·                                       |                 | - verfdiebener Mei         |            |
|                                         | 66.             | Aienela                    | 53 🕸       |
| Potestas maritalia 1, 1                 | ,               | Priamis                    | 66 p       |
|                                         |                 | Priene                     | `68 a      |
|                                         | 1 4             | Pring Fax                  | 1. 62g     |
|                                         |                 | Primi Magistri             | 1. 282     |
| Prachigebäude in Rom 1.                 | •               | Prinzipato citra           |            |
| Prachttempel 1.                         |                 |                            | . 18 A     |
|                                         |                 | Brigeng<br>Bemeibne Julein | - 5.53 G v |
|                                         | 1               |                            | l. 221-    |
| Practari mance ot animam                |                 | Privatzebäude der          |            |
|                                         | 335             | mer.                       | 1. 272     |
|                                         |                 | Prinaplente reiche, in     |            |
| Mitsch's Beschr. d. Rom,                | , 1 <b>5</b> ,1 | i. 409. 2X                 | Probe      |

1

1

Digitized by Google

| Seite                        | * Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probe Gold 1. 376            | Пеобытыя 1. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proconelium 1. 382           | Protogenes . 1. 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proconnesus 66 a             | Provincia 30 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Procuii 1. 221. 223          | Provins Ellicia - 72 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Proculianer ' Meratius       | — der Inseln - 74 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mundigkeit , 1. 206          | — Pontus 72 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Procurater, 1. 302, 303      | Provinzialen 1. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - annonarum et spe- · · ·    | Prunktisch - 1. 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cierum cellariensium 1. 363  | Prufa 70 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Peni 1, 137                | Pruth 44 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| yeni, Penoris 1. 303         | Pfatriae 1. 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prodomus 1. 30               | Pfillo 68 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profestitium 1. 194          | Pfildritis 61 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proferrae pomocrum 1.8       | Ptolemais 79. 81. 82 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profil griech. 1. 548        | Bubertat 1. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Promontorium Derculis 15 a | Publica funera 1. 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Mercurit 2 83 a            | Puer impubis 1. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - candidum                   | Pueri Muscas 1. 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Miriballum 25 a            | - ad Ciathos · 1. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Marianum ebb.              | - a vefte , 1. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eacrum 25. 73 a              | Puerpera 1. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Promulie L 312, 313          | Pugillarci . l. 331. 396. 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pronuba 16:133               | Pulcer 1, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Propfmethoden der Ros        | Pulcrum Litus 1, 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mer . 1. 403'                | Pollati 1. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proprigeum 1.54              | Pull 1. 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Propontis 32 a               | Pulpitum _ 1. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Propter nupties 1. 179       | Puls friella . 1. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pro refiris , 1, 340         | Pulvistus 1. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profcenium 1. 36             | Pulvinar 1. 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proferping 7 6 354"          | Punifche Reiely, erffer XX a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Eeurpel 1. 109             | - swepter XXI a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Пеобшта 1. 217               | Pura 2 2 1. 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | the state of the s |

| : 5 · , - Sei               | ite j | Seite                       |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|
| Purpur , verfchiebene.      | 1     | 0                           |
| Gattungen 1. 3              | 90    | . 24.                       |
| Puftelatum 1. 3             | 76    | Quabilbarbar 84 à           |
| Pusulatum 🗎 🐪 " et          | 0.    | Quadrans / 1. 629, 630, 639 |
| Bureal libonis 1.           | 99    | Quadrantal 1- 637           |
| Putenti '16                 |       | Quadrifrontes 1. 70         |
| Puticult 1.                 | 91    | Quadriga 1. 101. 631        |
| Puptisch der Damen 1. 2     | 60    | Quadrigae 1.31,400          |
|                             | sal   | Quadrigatus 1, 63 L         |
|                             | 'a    | Quartarius . 1. 317. 637    |
|                             | a     | Quaterniones 442            |
| Polos 59                    | à l   | Quartiere Roms 1. 21        |
| Pylus in <b>Elis</b> 60     |       | Quatuordecim 1. 38          |
| - in Meffenien et           | D.    | - equeftris - 1, 34         |
| Pyra i; 3                   |       | Quellen ber alteften Be-    |
| Oppamiben 1. 346. 81        | a     | fhichte - LXVI              |
| Pyramis Sestii, 1. 3.       | 46    | - ber Alterthumstunde       |
| Ppremus 74                  | - 1   | ja untericheiben 1. LIX     |
| Pyrenden 25                 |       | - und Bemabreman-           |
| Bprgoteles 1. 60            |       | ner, welche bei Schils      |
| Pyrgus 1. 3                 | 28    | berung ber Romer gu         |
| Pyropus 1. 3                |       | Grunde gelegt werden        |
| Pprehouifde Sette 1. 4      |       | muffen 1. LAIN              |
| Pyrrhonismus 1. 50          | - 1   | Querquetufana 1. 23         |
| Pyrrhopoediles 1. 3         | - 1   | Querque minus 1.94          |
| Pprrhus Ropfe 1. 50         |       | Querula inofficiosi sesta-  |
| Pprrhus Sieg gegen bie      |       | menti                       |
| Romer XIX                   |       | Quinaria 1. 58              |
| Phrus 18                    |       | Quinarius 1. 631            |
| Physhon 1. 59               |       | Quincti 13 223"             |
| Pothagoreische Sefte (1. 4: |       | Quincunx 4. 630. 639        |
| Opehpnien wird abmische     |       | Quinquagenaria 1. 58,       |
| Proving XXVIII              |       | Quintius 1, 129,            |
| Academia .                  | . ,   | M 2 Qui.                    |
|                             |       |                             |

| Sei                       | te j Geite                    |
|---------------------------|-------------------------------|
| Quirinalis . Remindlis-   | Recht, an den Opferhand.      |
| und Esquilinusberge 1.    | 7 lung Cheil gu nehmen 1, 145 |
| Quirinbe Tempel 1. 11.    | 2 - ber Einzeicknung in       |
| Quirinalfice Berg 1. 1    | 19 bas Bergeichnif ber        |
| 20. 9                     | 2 Enforen 1. 146              |
| Quirinalis 1. 2           | unter ben romifden            |
|                           | Legionen ju bienen cib        |
| . St                      | - ber Manner über             |
|                           | Leben und Tob ber             |
| Raab 42                   | a Frauen 1, 181               |
| Rabirius 1. 4             | 77 - Der Quiriten 1. 144.145  |
| Racea                     | 1                             |
| Madaffo 52                | · •                           |
| Ragula vecchia - 48       | a Staven 1, 115               |
| Rahabeh 79                | a — bffentliche / 1. 146      |
| Rafeten 1. 3              | 31 - ber paterlichen Be-      |
| Randustulava i.           | 23 malt. / 1, 181, 191        |
| Rattumagus 33             | a Rechtsgelehrte 1.500        |
| Randwerf ber Romer 1. 40  |                               |
| Raubufcglang 1. 4         |                               |
| Ravenna 8                 | 9 Recta 1, 169                |
| Raphie " 80               |                               |
| Reate : 13                | a Rediculus Tempel 1. 82      |
| Recht der Abgaben . 1. 1. | 16 Redner 1. 460              |
| - in ben Comisien gu      | Rednerbühne - 1.340           |
| finwen eb                 | d. Regentleider 1. 364        |
| + ju Chrenftellen 1. 14   |                               |
| - gu Staats . und Prie-   | Regensburg 404                |
| sterwärden 1. 1.          |                               |
| ber Ahnenbilder 1. 21     | 17   Negès 1, 213             |
| - ' ber Civitat 1. 14     |                               |
| - ber perfonlichen Frei-  | Regin 1. 87. 38 6             |
| heit l. 14                | Regina viarum 1.63            |
|                           | Regis                         |

| Seit                       | e   Seite                  |
|----------------------------|----------------------------|
| Reginum 40                 | Remutik 1. III             |
| Regillenfis 1. 22          | Remus 1.5                  |
| Regillus 📜 20              | Rennbahn 1. 74             |
| Region erfte 1. 8          | Rennes 32 4                |
| - ameite ebb               | Repagulum 1. 78            |
| — brifte 1. 8              | Repositoria 1314           |
| - vierte 1:8               | 7 Repotia 1. 174           |
| - fünfte L. 9              | Repudium renunciantis ebb. |
| - fechte 1. 9:             | 2 Refafa 79 \$             |
| - flebente 1. 9            | 4 Refaind 77 A             |
| - achte 1. 9               |                            |
| - neunte 1. 10             | 2 Restringere vinum 1. 317 |
| - sehnte i io              | Res tuas tibi habes 1. 175 |
| - efifté 1. 10             | - 1                        |
| — swolfte 1. tr            | 71                         |
| — dreizehnte ebb           |                            |
| — vierzehnte 🐪 1. 12       |                            |
| Regionen der Stadt         | Rex convivii 1. 318        |
| Nom 1. 2. 21. 80           |                            |
| Reguli 1. 22               | Mhaban 44 a                |
| Regulus ' 1. 22            |                            |
| Rheder ebb                 |                            |
| Rehe, abgerichtete 🔝 1. 40 | 5 le, Bluffe, Geen, Ge-    |
| Reichthum Roms 1. 41       | birge, Stadte -ebb.        |
| Reichthamer der Romer      | Rhatien wird romifche      |
| 1. 259. 40                 | o Provins AXVIII a         |
| Reims 35                   | a Rhatier 40 a             |
| Reifen gelehrte, ber Ro.   | Rhatische Alpen 5 a        |
| mer 1. 44                  | 5 Rheder 1. 234            |
| Religible Tante ber Ro-    | Rhedones 32. 33 4          |
| mer 1. 59                  |                            |
| Remancipatio 1, 17         | 7 Rhein 30. 33. 39 a       |
| Remi 35                    |                            |
|                            | M 3 Rh∞                    |

# Registet

| Sthetoren ( , 1. 282. 45       | 9 - ein, fenn · 1. 34           |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Mhetorif Schriftfeller ligi    | 9 Ritterliche Familien - 1. 125 |
| Mhinocolura (a) 81             | a Rieterfand '1. 226            |
| Rhion 57                       |                                 |
| Rhitpinna 61                   |                                 |
| · Mhisinium/ 6 3/ 248          |                                 |
| Stodamus - 30                  |                                 |
| Rhodus (is) . 64               | a - waren 882 Berren            |
| Rhone 30                       | a von Unter . Imlien,           |
| <b>Rhyndaeus</b> / 66. 70      |                                 |
| — St. 70                       |                                 |
| . Richter 1. 23                |                                 |
| Rimini 12.                     |                                 |
| Minge, eiferne, golbene,       | Romer jablreiche Miter-         |
| I. 37                          |                                 |
| ' Ringen, das atletische 1. 33 | 3 - Benennung 1. 148            |
| Ringer, bie beiben 1. 53       | 5 - Ebegebrauche 1. 161         |
| - und Rlopffedter Sta.         | - im weitlauftigen              |
| tuen 1. 54                     | 6. Verftanbe 1. 128             |
| Rione de Trevi 1. 9            |                                 |
| —, de Nipa 1. 10               |                                 |
| - di St. Angelo 1. 10          |                                 |
| - di Campitello 1. 9           |                                 |
| — di Colonna, hi               | theilung 1. 122                 |
| Campo Martio 1. 10             |                                 |
| ,- di Eranstevers, di          | - Frengelaffene 1. 149          |
| Ponte 1. 11                    | 2 — Meile 1. 638                |
| Rioni Rond                     |                                 |
| Ripensis 42                    |                                 |
| Ripinse 40                     |                                 |
| Diffino. 48                    | •                               |
| Ritter 1, 230                  |                                 |
| - Bante für biefe 1. 34        |                                 |
| Mark the second of the second  | Rofeo                           |
| Contract to the second         |                                 |

Google

| Sei                      |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Rofeo. 55                | a Romulus Aciente ans        |
| Rogus 1. 34              | 13 Wiba Longa                |
| Rohr beim Schreiben 1. 4 | to - moure stom tames to     |
| Rollen 1.40              | alpi für Bebrangte: Avia     |
| Rom 10                   | W   Stunion )                |
| - Saupt ber Lateiner     | - Stifter-bes romie          |
| ıvx                      |                              |
| - fomnte in Befit        | Roseius D. 1. 425            |
| Spaniens, Sicilians      | - Dibo 1 279                 |
| und aller mittellandi-   | —— Schausp. 1. 199           |
| fchen Infeln XXI         | a Rosette 3.39               |
| - mar Oberhaupt von      | Rofette                      |
| 47 Do ferschaften XVII   |                              |
| wird Metropolis La:      | Stoftig High                 |
| tiums - XVI              | a Roftrum Remania 39 4       |
| — Beschreibung ber       | Money                        |
| Smot und ihrer Ge-       | Nugo 79-4                    |
| baude                    | r Aubaceffuß                 |
| - Geschichte ber Stadt,  | Arffig a reine etter 2560    |
| und ihrer Gebaube 1.1    | 2 Authia                     |
| - Einnahme und Grun-     | Rudupia mn 36.14             |
| Dung 1                   |                              |
| Roma antica e moderna 1. | 19 Rubricae 1 . 441          |
| - quadrata 1. 6.         | 108 Ruffe : Testof White 373 |
| Romae nati et domici-    | Rufini h 221/                |
| lium habentes , L        | 144 Nugo Lus redants         |
| Momana 1, 1              | 24 Rupes Trapeja (1-119)     |
| Rumanschreiber , 1.      |                              |
| Romelia 5                | 8 a Rusella                  |
|                          | 4                            |
| Roms Reichthum 1.        |                              |
| Roms Wettfreit mit       |                              |
| *Carthago X              | X g   Rustice Tribus 1, 124  |
|                          | M 4 Ruftra                   |

# Degifter.

Seite

Seite ]

| Ruffe) die aften 1.97                    | Sante Ir. Autoning           |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Mufuccurrium 84 a                        | Pius 1. 102                  |
| Ruffit:                                  | Saufengang, bobedter 1. 74   |
| Statuli 1. 221                           | Gaulenordnungen der          |
|                                          | - Romer 1- 585               |
| G.                                       | Sagalaffas 73 4              |
| <b>9.</b>                                | Sage vom Sabiner Raub        |
| . 64 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | XVI ¢                        |
| Sabart / 82 a                            | Sagrus 14 a                  |
| Sabat 78 a                               | Saguin 1. 361                |
| Sabatinus - 8 a                          | Sagunt 27 a                  |
| Sabatins ebb.                            | - Frepheit. XX a             |
| Gabina 33 a                              | Gaid 79 a                    |
| - Land, Grange, Stabte 13 a              | Sais son                     |
| Cabina v. Bitter . 1. 260                | Saiteninftrumente fann-      |
| Sabiner XVII a                           | ten die Romer unfäng-        |
| won Cures 1.7                            | lich nicht L 590             |
| Sabini 1. 221 222                        | Sakaria 70                   |
| Sabrata 82 a                             | Salamanca 28 4               |
| Sabrina 36 a                             | <b>Salamis</b> 60. 64 a      |
| Sacellum 1. 28. 32                       | Salamptia 54 a               |
| Sacerdotes 1, 45                         | Salapia 194                  |
| Sucra privata - 1, 187.                  | Salaría 1. 24                |
| Sacriften der Peterefiche                | Salarium 1: 303              |
| 4. 112                                   | Salaki 7 a                   |
| Secriporticus /1. 90                     | Splavinaria 1. 39            |
| Sacram 26. 37 a                          | Salben der Romer 1. 336. 408 |
| Sabichaclu 73 a                          | Sarda 84 a                   |
| . Sägen 1. 394                           | Salentia 20 &                |
| Gate jum Ballfpielen 1. 84               | Salentinum , 15 4            |
| Senften ber Romer 1. 397                 | Salermo . 17 a               |
| , Garge verschiedene Arten.              | Salier Tempel und Bob-       |
| 1. 347                                   | nungen/ 1. ros               |
| e e trek i de la de de de                | Sali*                        |
|                                          | •                            |

.

| · · · · · ·          | . · · · .  | . ;               | · · · · ·         |                | ¥  |
|----------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|----|
| 1,                   | Seite      | lγ <sup>i</sup> . | 1. 1.             | Beite          |    |
| Salinatores          | 1. 222     | 64                | MOS .             | 63 a           | -  |
| Salifde Prieftertang |            |                   | mofata 🐪 💆        | 79 4           | •  |
| Salluftifde Garten   | 1, 92, 428 | Sa                | mothraces         | ', <b>63</b> à |    |
|                      | 28 a       |                   | mfoun             | 1 72 à         | ٠. |
| Solmydeffus          | ' 52 A     | Sa                | n Dia             |                | •  |
| Salnich.             | 53 a       |                   | net Gabina,       | Япа•           |    |
| Salnich<br>Satona    | 48. 18 A   | ſ                 | ialius Prisca 🕆   |                | ļ  |
| Saloniani            | i. 223     | _                 | Angelo `          | 1. 25          |    |
| Salonifi             | 51 Q       | ! —               | Angelo<br>Baldina | l' 110         |    |
| Salpe                | 19 a       |                   | Bartholomai       |                | ,  |
| Salutgris .          | 1, 24      | <u>-</u>          | Catharina &       | uma:           | ٠. |
| Salvidien            | 1. 229     |                   | iorum,            |                | -  |
| Salvius Julianus     |            | <u> </u>          | Cosmi Tempe       | i. 1, 88       |    |
| Salver               | 31 a       | -                 | Erucis            | 1. 23          |    |
| Salver<br>Salsburg   | 41 4       | <b> </b> —        | — in Jeru         | alem 1. 90     | ٠. |
| Salze .              |            | <b> </b> —        | Eustachii Aire    | be 1. 105      |    |
| Samandrachi          | 63 W       | <b>`</b> —        | Joannis           | l. 23          |    |
|                      | 8b a       | -                 | Lgurentii         | , 1. 23. 9E    |    |
| Somarium             | 1. 86      |                   | Maria             | 1, 25          |    |
| Sammlung ber 12      | Ta-        | <b>i</b> —        | — Aegypt          | ica 1. 109     | á  |
| fein                 |            | <u> </u>          | - in Don          | ninika 1.86    |    |
| - pornehmfte, der    | Ras        | _                 | — Majori          | 8 1.91         |    |
| meen                 | 1. 969     | -                 | — in P            | ortica         |    |
| Samniter, Eroberus   | nge.       | . 5               | firde .           | l. 105. 10g    |    |
| Befchichte.          | XVIII a    | ľ —               | Martha Kirch      | e 1. 112       |    |
| - Krieg mit Rom      |            |                   | Martini in        | Mon-           | ,  |
| - Lufanier, und S    |            |                   | ibus              | l. 91          | ع  |
| tier Bund gegen 9    | lom ebd.   | -                 | Nicolao in Ca     | rcere 1, 105 🖹 |    |
| — Land und Orte      | 17 4       | -                 | Pancratit .       | 1. 24          |    |
| - Kunstwerk-         |            | —                 | Pantalegn         | 1. 89          |    |
| Samnium tampi g      | egen       | -                 | Petri in Din      | wlis 1. 9x     |    |
| Nom<br>Samprotria    | XVIII 4    | ľ —               | Putentia          | ebb.           |    |
| Samorotria .         | 35. R      | . —               | Rodus Lirde       | l 1. 103       |    |
|                      | 73         | ່໘                | PR 5              | Ganer          |    |
| -1                   | ~          |                   |                   |                |    |

# Regifiet

Beite 1

Geite

@cal.

+ e · 21 e Canct Cebaftian . 1, 23. 84 Sardinifde Meer . 4 Stefano rotunda L 26. Gardonit . 1. 387, 388 in Lace 1. 109 Sarenta . 79 4 ebb. Snivefter in Campo Sarfand 1, 103 Martio ebb. Sarfenbfar 1. 92 Ditalis-Blas Sarfina ... 12 G - flebe ferner St. Sargaruafene 75 B Sandapila 1. 337 Sarmetia. 45 G Camadrius 70 A 71 A Sarneutes 39 4 80 4 @an**n** Sarno (us) 14 4 1. 196 Sangvinolentes 57 4 58 ¢ Saronifde Bay Santen 34 G Meerbufen -44 8 60 B Cantonna . 32 a Sarus . 75 8 62 A Cantorin Sattalia -73 A 20 a Saone Saturnalifde Zanze 1, 592 Sapienzele 60 a 1. 24 Saturnia 1, 386 Sapphir Saturnin. L 233 Sapphirus. ibd. Gaturnine 1, 237 Sappho Naterland 63 a I. 4 Saturnus -Gar 20 å 1. 99 Tempel. 67 a **Sarabat** Satpr, ein junger ichla-. 20 A Saranus fender £ 538 Sarcophague 1. 347 1.463 Satura . Sarda 1, 386 Saura 73 \$ Garbacleh 70 4 Sape 10 4 42 4 47 A Carbadas 1, 389 Ganerne' **26 4** Garber J. 386. 387 Saperriones. 1. 222 Garbes' 69 Q Sapis 39 4 24 A Sardinien. 40 4 Sapus -- wied rom. Proving XXVIIIa 1, 222 Gcá vá - und Corfica nebs 28 4 Gcalabis. men de Romer XX a 1. 99 Scala gemonia Sprbiniens Gluffe, Dauptbrier 1. 33 Scalaria .

24 Q

Beite Geite . Soild der Minerva Scalbis 1. 562 \$0 a 1. 377 Schilbplatte Scalptura. 1, 529 Schigar ! 66 a Scamander 79.4 Schlacht am Gee Regil. 1. 9 Scandulae lus und Solge XVII . Scapiarii . 1, 137 Tebles 84.4 Scapus . 1. 587 am Beluv und Siea Gearabaen, agpptifche 1. 597 ber Romer über bie **Scardona** 48 a XVIII a - Lateiner ebb. Scardoniide See Solafrimmer \*1. 73 64 a Gernants Schlagubren . 1. 625 1. 221. 222 Geauri Solaud ... 1. 316 1, 200 Gcourus. Schleifer . 1. 535 .1. 24 Scelerata. Schloff, bas alte, Cafa Sana ' Romuli h 33. 36 i. lor - interfor 1, 37 Samauf nach der Hochgeit . 1. 174 . Scepfis 66 g Schmudgerathe Schaafe, gefarbte 1. 404 Somudfällchen ber -Schaafwolle 1. 389 Braut I. 170 Schaamlofigfeit b. M. 1., 322 Samu: \_ 1, 358 1. 586 Ø daft Sanedenaebeae 1. 404 79 à Shaar -Schonbeit, Gintheilung 1. 547 Schattengange : 1. 76 ber Alten über-Schaufviel | 1. 418 1. 55%. Baupe Schauspiellunft ber Ith. in ber Baufunft 1. 584 Mer 1. 488. 593 Schonbeiten ber Bem-1. 566 1. 367 Scheermeffer | Schönfdreiber b. R. J. 442 Scheffel. 1. 637 1. 53. 444 Scheiterhaufen 1, 343, 344 — Capulatorum 1, 445 Schelbe 20 Q Romana 79 a 1. 434. 445 Schemiset . Xanta SO A Schentein 1. 445 Scholasticos 60 a L 425 Scheria . Schifffahrt ber Romer. 1. 122 Shreiber. 1. 226 - mit Chiffern 1. 443 Shiffsberren 1, 234 Schreit.

Schreibetafeln

Bolfer

Schriftfteller in Rom 1, 416

Shriftguge mancherley

### Register.

1. 448 Scopa

Scobrus

Scobruegebirge

Scamisberg.

1. 396

|                                     | 1 acobs                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Souhe, Zeichen ber 1. 156           | Geopia 46 à                           |
|                                     | Septatics 4c a                        |
| Schule Capito's, Procu-             | Geordister 46 n                       |
| lus, Labros 1. 206                  | 1 4 TEORIA                            |
| Schulen, verschiedene 1. 69         | Scotland 36 a                         |
| Schußherren ber Sicle lianer 1. 300 | Scotuffa 56 e                         |
| Schwalben, abgerichtete 1. 40       | مستيد بيشة ويسسا                      |
| Schwelgeren der Römer 1. 320        |                                       |
| Schwimmgraben 1. 55                 | Cantagana 1 mag                       |
| Schwiftbaber 1, 51, 54              |                                       |
| Sciatho 63 (                        | 1                                     |
| Sciathus ebd                        |                                       |
| Scio ebb.                           | 1 @ # S                               |
| Scipio 1, 245                       | ( )                                   |
| - ber Afrikaner in                  | Schull 1, 604                         |
| Allen XXII                          |                                       |
| – Gieg in Spanien XXI o             |                                       |
| – Pfricanus 1. 98                   |                                       |
| – ber Aeltere 1, 249                | Scothopolis so a                      |
| — Ropte 1. 560                      | Sdilli 61 a                           |
| Scipionen 1, 221                    | Sebafte 80 4                          |
| — Grabmahl 1. 83                    | Sebaftian St 1. 81                    |
| Scipiones pii . 1, 122              | Gebaftopolis 72'4                     |
| Sciro : - 63 0                      | Gebemigo 48 8                         |
| Sciros 59 a                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Sciroten ebd.                       |                                       |
| Sciffor 1. 315                      | Sechfte Periode Roms 1. 17            |
| Sclavenehe 1. 131                   |                                       |
| Gelavodori 59 a                     | 1.                                    |
|                                     | €a:                                   |

| Geite ]                       | Stite                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| See des Agrippa 1. 104        | Selfae li 53                 |
| Seefahrt unter Aneus 1. 118   | Sellarii 1. 399              |
| See Moeris SI a               | Sellafla 59 a                |
| Geealpen 5-a                  | Selofing 14 a                |
| Seen Baltiens 30-a            | Sehmbria , 52 a              |
| - in Gallien biffeits.        | Semavat 78 4                 |
| den Mipen 5 a                 | Sembella 1, 632              |
| - in Mittel Italien 8a        | Semis affis . 1.630          |
| — Rhatiens 39 a               | - librae 1 632               |
| Segefta 23. 42 a              | Semiffis                     |
| Seepallaste 1. 405            | Semiuncia 1. 630             |
| Segmentum 11 1 365            | Gemiuncialien 1. 63%         |
| Segnum . I 545                | Semuncia 1. 639              |
| Segre 26 a                    | Sena Julia 9 a               |
| Gegusianer 7 a                | — gallica 12-a _             |
| Gegukani 7. 33 a              | Senacula A 29                |
| Seguta 70 a                   | Senaculum 1. 96              |
| Seibe 1. 389. 392. 408        | Genator ein , fepn 1. 34     |
| Seifentugeln 1. 396           | Senatorius ordo 1. 34        |
| Seihoun 75 a                  | Senatorische Familien 1, 125 |
| Seine 30. 33 a                | Genatorius 1. 25             |
| Seften, philosophische 1. 505 | Senami Papuloque Ro-         |
| Selafluß 16 a                 | , mano et equitibus 1. 231   |
| Seleffie 74.a                 | Genatula 1. 29               |
| Selenti ebb.                  | Genatus Confultum ge-        |
| Geleucia 73. 79 a             | gen die Bacchanalien         |
| - am Belos 79 a               | Instit 16453                 |
| — Ligris 1 78 a               | - Confultum Clau-            |
| — Eradiãa 74 a                | bianum 1, 202                |
| Seleucis Pieria 79 a          | Senderin 46 a                |
| Selga 73 a                    | Geneca 1. 249                |
| Selinus 23: 74-6              | — Ropfe 1. 561               |
| Sella contecta 1. 399         | l — der ftervende 1. 537     |
|                               | Sene-                        |

### Register.

| et eite                  | . Seite                     |
|--------------------------|-----------------------------|
| Senefer Geburteort 27 4  | Servi a fludis, Biblio-     |
| Genftenträger 1. 135     | thefa 1. 135                |
| Senia - 48 V             |                             |
| Genones 8. 23. 33 4      | - ordinarii, vicarii 1. 133 |
| Gens/ 33 4               |                             |
| Bentina                  |                             |
| . Gentimum ebb.          | 1                           |
| Senus 38 a               |                             |
| Gephene 76 a             | Gervien 45 a                |
| Gephonep 79 a            |                             |
| Sephoris ebb.            | Servilla . 1. 263           |
| Sepias : 36 a            |                             |
| Septa : 1, 46            | Gervische Mauer 1. 23       |
| Geptimania . 1. 24       | Servius, Radricht von       |
| Septimus Mons 1. 92      | ihm XVI a                   |
| Septigonium Severi Les   | Gervins 1. 118              |
| Rius 1. 69. 210          | - fegte Grund gur           |
| Geptun 1. 103            |                             |
| Septunx L 630 639        | - Haus 1. 9r                |
| "Sepulcralia 1. 63       |                             |
| Sednous 30 a             | -/ Tulkis Templ. for-       |
| Sera                     |                             |
| Serapis Tempel , 1 87,   |                             |
| Setdica 46 a             |                             |
| Serica materies . I. 392 | Servus actor . 1. 137       |
| Séripos 62 4             | - Arcarius - 1 302          |
| Serpho ebd.              | — Cellarius 1. 303          |
| Gerrani L. 222           | — — Pelatif ebd.            |
| Geriel . 84 a            | — Dispensator 1.302         |
| Gertorius legt ben Grund | - Nutricius 1. 136          |
|                          | — Villacus L 137            |
|                          | Sesiones L. 328             |
| Gervi ad Manum: . 1. 135 |                             |
|                          | Gefter-                     |
|                          | ,                           |

| Seit Seit                            |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Seftertius 1. 63                     | I Sicilien, Bluffe, Gintheis          |
| Seftertius, Seftertium,              | lung, Stabte 22 a                     |
| Unterschied 1.63                     | 3 - wird eine romische                |
| Seftos 66                            | a Provins Axviii a                    |
| Seftus - '52                         |                                       |
| Setta 11                             | a Sieino                              |
| Setif 84                             | a Sicinus ebb:                        |
| Seffis di                            | Sicionische Malerschule               |
| Sette Sale 1. 8                      | 7                                     |
| Serie Sale I. 8<br>Seven - 79        | a Siceris 26 a                        |
| Sedennen 2 30.                       | a Siculer 11.3'-                      |
| Scoilla 28                           |                                       |
| Sérta Agrippina 🕺 1. 9               | 4 Siepon 60 a'                        |
| extans 1. 317. 630. 63               | 9 Side                                |
| extantiarius 1. 63                   | r (: 6:00ff / 79.4)                   |
| extarius 1. 317. 63                  |                                       |
| Zertizonium Severi 1. 34             |                                       |
| Sertula 1. 63                        | 9 Siena 9, 38, 4                      |
| Sessa ' II                           | a Sierra Morena - 25 a                |
| Seila II<br>Sgigada 83<br>Shannon 28 | a Siga ''84 a                         |
| Shannon 38                           | n Congram                             |
| Siano 60                             | a Sigillaria . 1. 94                  |
| Sicambrinnen, goldlodige             | Siglia . J. 439                       |
| J. 20                                | 1, 529                                |
| Sicania 21                           | 4 - Banthea -1. 546                   |
| Siderheitsleiftung der               | Silani                                |
| Vormunder bey ben                    | Silarus 8. 14. 16 a                   |
| Romern 1. 20                         | Silber 4 376                          |
|                                      | Silvergeio o. N 1. 571                |
| iciliculus 1.63                      | Cethermunden a. oft. 1. 03 K          |
| Sicilien 21                          | 1 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| - Namen, Borgebirge,                 | Silicernium 1. 347                    |
| Berge 21                             | a Gilistria 46 a                      |
| _                                    | Gilippi                               |

### Regifter

jeite Siparium

| Sillani .            | 1, 222     | Siphants                 | 62              |
|----------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| Silva Naevii         | 1, 82      | Siphar Reffdens          | 84              |
| Gilvani .            | 1, 223     | Siphnos                  | 62              |
| Simbole ben Berbe    | <b>)</b> • | Gipontum .               | ; 19            |
| rathung d. R. 1. 1   | 71. 172    | Sipuh Dag                | 69              |
| Similares            | 1. 545     | Sipplus :                | ebb             |
| Simion von Atrona    | 1. 604     | Sica                     | : 62            |
| Simeis .             | 66 A       | Sirogofa                 | 22 (            |
| Simonibes Baterland  | 62 a       | Siria pola               | . 74            |
| Simfat .             | . 77 A     | Siemium .                | 42 6            |
| Simplacra iconica    | 1, 545     | Sifcia                   | ebb.            |
| Simulacrum .         | ebb.       | Sifenna .                | : L 221         |
| Simpra,              | 79 4       | Siferia .                | . 804           |
| Singa                | aub.       | Sifte viatur             | L 63            |
| Singar               | 77 4       | Sitinices                | 1. 338          |
| Singara:             | ebb.       | Gige                     | 1, 34           |
| Singidava            | 44 0       | - für das romifche       | Bolt            |
| Singidunuit.         | , 46 a     |                          | 1, 35           |
| Singiticus .         | 1 50 4     | - fteinerne              | 1. 326          |
| Singula              | 1, 439     | Gisaboli ,               | 52 <b>g</b>     |
| Sinigaglia           | 12. Q      | CHIEL .                  | . 1, 308        |
| Ginjar .             | 79,4       | StpHee .                 | 58 A            |
| Sinjar               | 77 a       | . Stlave, ber ordentlich | e 1. 134        |
| Sinifira (1)         | 1. 589     | BRlave, ber romifche     | 1. 129          |
| Sinistrum et textrum | 1. 33      | Sflaven 1.               | 124. 235        |
| Sinob .              | 71 A       | - eingebohrne, exfa      | ufte,           |
| Sinope .             | €bb.       | gefangene                | 1. 130          |
| Sinopis .            | 1. 578     | - verschiedene Art       | en j            |
| Ginus                | 1, 356     | · 1, ²1                  | 32. 133         |
| Ginus von Ambracien  | 53 A       | Sflavenemperungen        | · Ь 13 <b>8</b> |
| - Flanaticus         | 48 a       | Stlapenfamilien.         | 1, 124          |
| — Toronaicus         | 50 a       | Sflevenhandler ,         | J. 132          |
| <i>f</i> .           |            |                          |                 |

Digitized by Googl

|                   | r         |                                  |            |
|-------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| er a in the       | Seite     |                                  | Geitte \   |
| Stopes'           | 1. 605    | Soria -                          | 26-0       |
| Smaragb           | 1885      | Sorrate .                        | 9.4        |
| Smaragbeptas      | ebb.      | Sorrento                         | 16.4       |
| Smaragdus         | ebb.      | Softratus .                      | 1. 606     |
| Emilie aus Megina | 1. 604    | Sotaldere                        | 66 a       |
| Grupina '         | 68 a      | Sozapolis                        | 52 A -     |
| Socii             | 1, 141    | Spa .                            | 34 A       |
| Spbra -           | 48 4      | Spanien .                        | 25 A 4     |
| Soiffons -        | 33 a      | - Ramen , Gran                   | en, is     |
| Solaria ,         | 1, 625    | Gebirge                          | ebb.       |
| Softat '          | 1. 224    | - Borgebirge, Fli                | iffe,      |
| Soldaten ,        | 1, 235    | Eintheilung                      | 26 g       |
| Solea 1 -         | 1. 370    | - bas diffeitige Spanier, allgei | ebb.,      |
| Soleatus          | 1. 371    | Nadrichten von ih                | nen 20 a'  |
| Soli '            | 64. 74 4  | Spatta                           | 59.4       |
| Solidi sextuli    | 1. 632    | Spajiergange bes Er              |            |
| Golidos '         | ebb.      | fipes                            | 183        |
| Solidus           | ebb       | Specerepen .                     | 1. 343     |
| Solium            | 1, 53     | Species Cellarienfis             | 1. 303     |
| Solon .           | 1, 424    | Specus                           | i. 39 '    |
| Soltunhifar       | - 68 a    | Speier .                         | 34.4       |
| Solva             | 41 a      | Speifefäle .                     | 1. 73 . 1  |
| Solpmer '         | r 73 a    | Speifezimmer 1.                  | 73 308     |
| Land              | ebb.      | Spello                           | 12.0       |
| Sommermantel .    | , 1. 363  | Sphacteria .                     | , 60kg '   |
| Sonnenschirme     | 1. 396    | Sphaeristeria ,                  | . 1, 54 .  |
| Sonnenubren       | 1.625     | Sphagia                          | v 60 g ≥ ° |
| Sonnenweiser      | 1. 99     | Spiegel ber Alten                | 1. 395     |
| — erfter          | 1. 11     | - der Damen                      | 1. 394"    |
| Sonnenzeiger      | 1. 68     | Spiele der Romer                 | l. 326     |
| Sophie            | 1. 223    | Spielgerathe, allerle            |            |
| Sordes -          | 1. 358    | Spießträger, Starne              | n 1. 546-  |
| Sorglingies       | 38 a      | · · ·                            | 42.43      |
| rinid, a Belde    | . 6. Rom. | it, 11. <b>Unb.</b> N            | Spi-       |
|                   |           |                                  | /          |

| •                   | Cont      | <b>U</b> '                            |        |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|--------|
| Spinellus '         | 1. 386    | Staaten bes alten Ca                  | Çs 🔧   |
| Spiritum legere     | 1. 335    | , thago                               | -81 1  |
| Spinmaufegebege     | 1. 404    | Staatsardin                           | 1. rc  |
| Spoleti "           | 12 à      | Staateboten.                          | 1. 236 |
| Spoletium .         | ebb.      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -      |
| Spoleto             | ebb.      | Staatstaffirer                        | ebb.   |
|                     | 1. 39. 86 | Staatefleidung ber Ma                 |        |
| Spolium .           | 1. 86     |                                       | 1. 355 |
| Sponsa sperate      | 1, 162    | •                                     | L 230  |
| Sponfalia .         | ebd.      | Staatsmufterungen bei                 |        |
| Sponsus speratus    | .ebb.     | Polite                                | -1, 27 |
|                     | 62. 63 a  | Swhium bes R. Dom                     |        |
| Sportuise           | 1. 173    | tian                                  | 1. 103 |
| oprade, griechische |           | Stadtgeffinde 1. 13                   |        |
| - altefte der Rom   | er' L 619 | Seddie in Afrifa propri               |        |
| —, ber Romer        | i. 431    | — Regyptens — in Reolis               | 804    |
| Sprachiehrer        | 1, 282    | -                                     | 67 6   |
| Sprengwedel         | 1. 394    | - der Aequier                         | 11 4   |
| Springbrunnen in    | Rom       | — Apuliens                            | 19 6   |
|                     | 4 14. 65  | — Armeniens                           | 77 4   |
| Squalor             | 1. 358    | - ber Aufonen                         | II     |
| Sqvillace '         | 18 4      | - ber Bergliguren                     | 66     |
| St. Angels          | -58 A     | - britanischer Infeln                 |        |
| St. Bafilio         | 57.4      | - der Bruttier                        | 18 (   |
| St. Bernard         | · ' 5'a   | — in Calabria                         | 20     |
| St. Bertrand        | 32 a      | — Cappadociens                        | : 75   |
| St. Beorgio         | 52 a      | — in Cilicia Trocaa                   |        |
| St. Mara            | 54 a      | — in Cilicia Campefti                 | is ebt |
| St. Maura           | 60 a      | - Paciens                             | 44     |
| St. Petronell       | 42 a      | - in Epirus                           | 53     |
| , i ,               |           | - Etruriens                           | . 9    |
| St. Polten          | 40 4      | - ber Frentaner                       | . 13   |
| St. Vincent         | 26 a      |                                       | 71     |
|                     |           |                                       | Stådt  |
|                     |           |                                       |        |

|                              | しょうこう ないごのけんしょう             | 1,           |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Seite                        | Seit                        | e í          |
| Stabte Salliens biffeits des | Stabte ber Samniter 17      | 8            |
| No -7 a                      | - Siciliens 22              |              |
| - Galliens jenfeits bes      | - Spriens 79                | <b>a</b> .   |
| <b>P</b> o , 6 a             | - Theffaliens '56           | 4            |
| - Grosmoffens 67 a           | - Epraciens . 52            | A            |
| - in Sellas 57 a             | - Troas 66                  |              |
| - in Difpanica Lustra-       | - ber Umbrier 12            | A ,          |
| nica 28 a                    | - der Bolffer in            | <b>A</b>     |
| — in Illyris barbara 47 a    | - in Zengirana . 82         | <b>1</b>     |
| in Illyris graca 49 a        | Stadtifche Tribus 1 1 22    | 5 ,          |
| _ Joniens 68 a-              | — Zunfte 1, 12;             | <b>}</b> : - |
| - Rleinmösiens 66 a          | Stamme, landliche ber 🤚     | ٠.,          |
| - ber öftlichen und fub.     | Rômer 1. 12                 | <b>}</b>     |
| lichen Rufte Giculiens 22 a  | Stagiros . SI               | a 🛴 '        |
| - der Landschaft Byja-       | Graglimene 63               | a ,          |
| cium 82 a                    | Stagnum Agrippae L. 10      | 4            |
| in Ligarien 5 a .            | Stabl 1. 37                 |              |
| - Lucaniens 18 a             | Stallida 56                 | <b>4</b> ;   |
| - Macedoniens 51 a           | Stampolia 62                | À            |
| ∸ in Mauretania Tin          | Standbilder, halbe _ 1, 55  | 8 ,          |
| gitana 84 a                  | Stango 03                   | α '          |
| - Mesopotamiens 77 a         | Stannum 12 12 37            | <b>7</b> . ) |
| - in Mosia : 46 a            | Start : halb : flach : er : |              |
| - Mittel : und Ober-         | haben. 1. 56                | 2            |
| Megnptens 81 a-              | Statilius Taurus 1. 1.      | 4            |
| — Pamphiliens 73 a           | Amphitheater 1. 10.         |              |
| — in Pannonia 42 a           | Statimaca 52                |              |
| - Paphlagoniene 71 a         | Statius Cacilius 1. 46      | 5            |
| — in Peloponesus 59 a        | Statius Silva 1. 47         | 7            |
| - in Pontus und Bi-          | Statua 1. 54                | ٠.           |
| thynien 70 a                 |                             | ٠, .         |
| _ in Phrygien bob.           | — Marspå 1. 99              |              |
| - in Rhatica 39 a            | Statuae 1, 52               | <b>)</b>     |
|                              | 1 93 2 Sta                  |              |
|                              |                             |              |

heit

Spieß.

Steganographi

Staurns

nadende mit einem

Grellungen -

. Regifter. 196 Geite: Stein ber Denus Statuze, bigatae, qvadri-Steinglaß . gathe, fejuges 1, 545 equeftres Steinichneibefunft ebb. - \ pedeftres ' ebb. Steinfoneibergroße palliatae togatae, Stellungen ber Stafuen 1. 545 loricatae, paludatae, Stellvertreter bei Borwelatae 1. 546 Achillae, Doriphori, mundicaften panératiastae, Pentathfi, Steineiche Quinquertiones Disco-Stenacum ebb. Stennelerus. Canaephorae, Chame-Sterbende Fecter ... LCTRC ebb. Gratue bes Darfus Murelius gu Pferde . 1. 429 bes jungen Birten, ber fic ben Dorn aus bem Rufe giebt, 1. 537 bes Monius Balbus 1.538 ber Bictoria 1. 97 Statuen in griechischer, romifder, gepangerte, in Relbberinefleibung, perichleperte .... 1. 546 au gufe, ju Pferbe, auf 1. 545 Giegesmagen Strab R. C. Große, Berichieden.

Stibadium 1. 310 . 1. 535 Stier farnefifche Stifter bes romifden Sausffandes ift Romu. 1. 246 Stigmata inscribere 1. 110 Stigmatici ebb. Stilus 1. 440 Stingo. 62 R Stinffee, Lacus Amfaneti 180 Stirbs 1. 211 Stobi . 514 Stoifde Philosophie 1, 505 Stola 1. 364. 363

Geite

1. 386

1, 380

1. 422.

1. 606

1. 210

1. 378

401

59 4

1. 536

1. 470

1, 223

1. 606

1. 86

34 4

1. 98 @ ra

įH>

529. 564

Google

Strabones.

Straebura.

garifche

Grrapis

Serondolion -

Strafen tubcifche,

ebb.

L 546 1, 545

- 51 R

1, 443

| <b>.</b>                                | Gette'    | 1                   | . Seite     |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| Stratonicea                             | 69 a      | Sub corona' venur   | n ire,      |
| Strate (08)                             | '58 a     | vendi               | 1, 132      |
| Streit über den Prit                    | icipet, 🗧 | Subficius           | 1, 24       |
| in Latium                               | XVII a    | Subhaftationes .    | 1, 109      |
| Strigae                                 | . L 585   | Subialo             | . II. a     |
| Strigiles /                             | 1. 326    | Sublagunum `        | ebb.        |
| Striae                                  | 1.585     | Subftructiones inf  | nnå 1: 100  |
| Strivali                                | . 60 a    | Subacula            | 1. 352      |
| Strompoli                               | 24 a      | Suburra             | 1, 12, 84   |
| Strongpla _                             | ebo.      | Suburrana           | L 21        |
| Strophades                              | 60 a      | Succabar            | 84 a        |
| Structor 1.                             | 136. 315  | Succentiva          | 1, 589      |
| Structus ,                              | l. 22ì    | Succinum            | 1. 370      |
| Strumona 🔍                              | 50 a      | Sucro .             | 26. 27 €    |
| Strymon                                 | ebb.      | Sucronifde Bluf     | 27 4        |
| Stromonia <b>lus</b> ,                  | ebb.      | Sucufana,           | i. 21       |
| studia humanitatis                      | 1. 459    | Sudationes /        | 1. 51. 54   |
| cudium 1                                | 1. 638    | Sueffa Pometia .    | · II a      |
|                                         | Lin:      | Gueffones           | `35 a       |
|                                         | jeln ·    | Sufficio '          | 1. 1345     |
|                                         | 556. 557  | · Suggestus         | 1. 34. 97   |
| Stuble der Alten                        |           | - comae             | Y. 369      |
| Stufen                                  | 1. 31     | Subnopfer .         | 1, 334      |
| Stumino -                               | 49 a      | Sulcare             | 1, 440      |
| Stunden : Knechte                       | 1. 625    | <b>Gulci</b>        | 240         |
| - und Uhren der !                       | Rô,       | Sulta miberfest fin | b den       |
| mer .                                   | 1. 624    | Eroberungen D       | ithri=      |
| tuprum                                  | 1. 273    | bats                | XX'V-       |
| Brygische Sumpf                         | 1. 334    | Sulla 1. 229        | ). 240. 422 |
|                                         |           | - Zufwand Gefe      |             |
| tylobates                               | 1. 586    | - Tempel Des G      | lúds L 13   |
| Suarium .                               | 1, 27     | Sulla               | 1, 221      |
| subbasilicanus 🕟 🔧                      | 1.48      | Sulms,              | 14 8        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           | N3 /                | , Gul:      |

Geite Beite Sulmona Spria, Branten, Stuffe, 14 Q συλος Bebrege, Stabte 78 ¢ 1. 440 Gorien wird romische Sulpicifibe Bicus 1. 54 Proving . XXVIII ( Suluato . 6 a Sprma 1. 366 Sumpf, fingifche , 1. 334 Spros 62 4 Sumira 79 a Sprtis, große ŽΙ Δ Sunium. 57 Q Sprien. 82 4 Buprema tempeftas 1. 621 Suppellecticarine 1. 137 Gur - 79 4 Gura 77 - 78 a Tabellae Surå . 1, 221 Labellarii curfores a pe-Surbis. 56 æ · Surentum > 16 a Taberna Rovi - 1. 96 Sufam Abaffi 63 a Tabernae litterariae 1, 282 Sufpeceus -1. 209 Tabernola .... 1. 84 Sufpenfurae caldariorum 1. 43 Tablina 1. 72 Sutium . . 94 Tabulae ceratae cerae 1, 442 Suveidieb 79 a Tabularium verus l. rco Spindinum! 32 a, Tabilina. 1, 72 Spacus. 62 a Taciti 1, 221 Spbaris. 14. 18 a Eacitus Baterfaht . H Q Syenites 1, 382 Ladmor - 79 a σηχος · I. 40 Tardae pineae ... 1. 170 Somathus' Taape 82 đ 22 0 Som phoniaci . 1. r36 Tafelden am Saus 1. 132 Spinnaba : Taenarium ' 70 4 L 382 Synnadicum. 1. 382 Tangron . 58 4 Spanaos. Tange, falifche, ju Ch-70 a -Synthelis 1, 312, 364 ren des Mars 1, 592 Spracufa - jur Ehte bes Pan , 22 a Gerene 87° a - an den Lupercalien - 1. 592 · Lange,

| Seite !                                       | Seite                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Eluge, Bacchamalifche, fas                    | Tanger 84 A                                     |
| aurnalische 1. 592                            | Sanis 80 6                                      |
| Langer, berühmter 1. 591                      | Carrieffche Minbung : ebb.                      |
| Cansorin berühmte chb                         | Cans der Romer 1. 588                           |
| Tafeldeder 1. 315                             | mie Merfenen Bebe                               |
| Lafelfleib 1. 312                             | berlen Geschlechts 1. 593                       |
| Rafein der 12. Samm                           | Tangende Caun 1. 5351                           |
| lung 1, 417                                   | Tangtung der Romer 1. 591                       |
| Lafelweinen verschiedene                      | Laormina 22 a                                   |
| Garten L 406                                  | Cubine                                          |
| Lag nach ber Sochzeit,-                       | Tarablus 79-8                                   |
| Geldafte ber neuen                            | Taraconenfische Spanien mirb eine romische Pros |
| Frau 1, 173                                   | pina XXVIII e                                   |
| Rage, Gintheilung ber                         | pins XXVIII a.                                  |
| Romer 1. 621                                  | Barent, Deerbufen ebb.                          |
| - gludliche, ber 26.                          | - gegen die Romer XVIIIa                        |
| mer \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \     | Sarentinifde Meribufen 20 4                     |
| - unglädliche 1. 163                          | rothe Burpnr 1. 39%                             |
| Olhlung har Mis.                              | Tarentum . 20 4                                 |
| mer 1, 620                                    | Carquin ber mehte                               |
| \$5000 (UA) 26 a                              | Defpot L 118                                    |
| mer 1, 620<br>Eago (118) 26 a<br>Talanta 57 a | Tarquinii 9 8                                   |
| Talaffio (us) 1. 172                          |                                                 |
| Tali 1.327. 394                               | - ber 3mepte, Bun                               |
| Kamelis 36 a                                  | bestempel XVII                                  |
| Samiris . 78 a                                | Prifcus 1.118. 246                              |
| Langger 14 a                                  | - Superbus 1, 91                                |
| Eanagro 57 a                                  | Earracon 29 A.                                  |
| Tanaquil, Roden und                           | Earragona evo.                                  |
| Spindel 1. 93                                 | Carfatica 48 a                                  |
| - Beremigung, Gere                            | Enrío (us) 74 a                                 |
| nins 1. 256                                   | Eartaren, fiffine 7 3.45 A                      |
| Kanais 45 a                                   | Sarteffus 28 4                                  |
|                                               | on Sate                                         |

# Begiftet.

|                                                | beite' |                         | . Geite            |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------|
|                                                | 79 a   | Telo Martins            | 31 4               |
|                                                | 63 a   | Lomefee                 | : 19 4             |
| Latius wit Sabinern X                          | VI.a   | Tenishway               | 44 8               |
| <b>Caria</b>                                   | 70 Á   | Tentifepaa              | 72 (               |
| Tauben, abgerichtete 1.                        | 404    | Compos                  | 67 g               |
|                                                | 82 a   | Temevos.                | 1, 30              |
|                                                | so a   | ) <u> </u>              | 28. 30             |
|                                                | 22 a   |                         | i. 113             |
| Kaurico Cherfonefus                            | 15 a   | — des A. Amorinas       |                    |
| -Raurina 1                                     | - 23   |                         | h 105              |
| Cauriner (i)                                   | 7'0    | - ber Bellena           | eba.               |
| Kauris .                                       | 18 a   | - des Singuiss          | 1. 427             |
| Canrifens . 1.                                 | 606    | - bes Augufts, bes      | ** 467             |
| Raurister, celtifche 41 a                      | 48.a   | Fiebers, Deg Kiri-      |                    |
| Character A. C.                                | 7 4    | placa, ber Kanfer.      |                    |
| <b>E</b> puruffa                               | 7 a    | des Bacchus, Der Cibele | J, 1 <del>07</del> |
| <b>∼</b>                                       | 12 a   |                         | 1. 97              |
| <b>*</b>                                       | 5 a    | - ber Ceres, Bicton     |                    |
| <b>O</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | za     |                         | j. 106             |
| Ταχυγραφοι 1                                   | 439    |                         | 1. 429             |
|                                                | 5 0    |                         | 1. 88              |
|                                                | 9 a    | - bes Deus Fibius       |                    |
| 1 =                                            | 6 a    | - ber Chre, bee@lid     |                    |
| Dr                                             | 34     | — der Shre und Tapfe    |                    |
| A                                              | r a    |                         | 1. 92              |
| O abanina                                      | 7 a    | - bee glavifden Ge-     |                    |
| F.4                                            |        | solects                 | 1, 93              |
|                                                |        |                         | 95<br>- BEE        |
| <b>*</b> • • • •                               | 8 a    | - der Bestantgbesin     | . 346              |
|                                                | oal    | Mephitis'               | 1. 91              |
| C . A . D .                                    | 7 a    | - ber Gittin Stora      |                    |
|                                                | bb.    | - ber Bottin Marcia     |                    |
| <u> </u>                                       |        | Carim Wittel            | -1 -               |

Digitized by Googl

des Bercules

1. 109 Eems

3

|                      | . 7                | and the second second                        | and the second second |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|                      | Seite !            |                                              | Seite.                |
| Tempel ber Jofftung  |                    | Templum Jani quabr                           | ر براج برو <b>ما</b>  |
| des Apollo Medicus   |                    | frontis                                      | 1. 89                 |
| - bes Jupiter Stato  |                    | - Jovis Eufigbis                             | 1, 100                |
| - des Mercurs        | 1.82               | Tonantis                                     |                       |
| - ber Minerva        |                    | - Julii Cafaris,                             | Sax .                 |
| — Medica             |                    | floris .                                     | 1.92                  |
| — ber Pallas         | 1. 89              | - Martis Extramy                             |                       |
| — bes Portumuus      |                    | ranci                                        | 1.83                  |
| - der Volupta        |                    | - Martis Ultoris                             | 1.95                  |
| - Oer Souther        | 1.92               | - Minervae Chalcidie                         |                       |
| - Rediculus          | 1 00               | - Musarum Apol                               |                       |
| - der palatinischen  |                    | et Minerpå                                   | 1, 90                 |
| Lier ?               | J. TOR             | - pacis                                      | 1, 82                 |
| - ber Salus          | 1 92               | - Quirini Rovum                              | 1.94                  |
| - der Tempekas       | 1 492              | - Salutis                                    | 1, 24                 |
|                      | 1. 88              | - Beneris Cloacii                            | 1.88                  |
|                      |                    | - veneris et cupidi                          | nis 1. 90             |
| - bes Bejoris        | Gas.               | Tempus vocationis                            |                       |
|                      |                    | Kemfa                                        | 19 4                  |
| res, bes Bacque,     |                    | Tenedod                                      |                       |
| Proferpina           | 1, 109<br>1, 98    |                                              | 84 4                  |
| - ber Beffa          | 1. 90              |                                              | 61 4                  |
| der Victoria         | 1. 97              | Tepicaria                                    |                       |
| Tempelhuter          | 3, 30.             | Teraffe                                      | 74.6                  |
| <b>Tempelwarter</b>  | 1. 317             | Terentius Afer 4                             |                       |
| Temperare vinum      | 1.317              | Teredon                                      | 78 <b>4</b>           |
| Templum — Adriani    | 1 40 54            | Terias                                       | 22.8                  |
| - Adriani - Eastoris | 1. 90              | Eerina .                                     | 18 6                  |
| - : Cantoris         | 1. 97<br>- 3/3/1 A | Eerioli .                                    | 39 4                  |
| - Dianae commun      | LAVIU              |                                              | 26 8                  |
| - fortunae civilis   |                    |                                              | 23 6                  |
| fortuna mulich       | oris (1, 82        | 1 7/11                                       | - i - 58 #            |
| - bonoris et here    |                    | 1                                            | 24 8                  |
| - hon, et virt.      | 1, #3, 91          | N 5                                          | Eerni .               |
|                      | ,                  | <i>*</i> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | \$                    |
| - 1                  |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | : '                   |

# Regifter.

| , ,                  |               |                       |                  |
|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|
|                      | Saite         | I                     | Geite            |
| Kerni ,              | 11.6          |                       | 30 (             |
| Leepentinbaum.       | 1. 378        | - ber Munjen          | 1. 573           |
| Kerra di Bari        | 1970          | Epense .              | 36 0             |
| — Nova               | 28, 0         | Thena                 | å . <b>8</b> 2 0 |
| Rertaeina            | · II a        |                       | ·1. 400          |
| Aertia ,             | 4 263         | Ebendor B. Samos      |                  |
| Kertulla + 11/10     | · ebb.\       | Theodoria             | 1. 18            |
| Teruncius 1          | 629.632       | . Eprodystopolis      | 77 4             |
| Bergas               | 48 R          | Theophraftus,         | 63 4             |
| Tefferæ              | 1. 327        | Abera                 | 62 4             |
| — hospitulkatis      | 1, 292        | Aperafia              | ebb.             |
| Teffin               | 5. 39 a       | Therma                | 51-58 a          |
| Restamenterecht      | 1 146         | - Pimera              | 23 4             |
| Eculera              | ₹ <b>82 4</b> | - Novati              | 1. 92            |
| Teurina .            | 41 4          | Thermae               | 1. 74            |
| Teutsche.            | 34 0          | - acstivales, hiem    | ales 1.5E        |
| Tebete               | 8 4           | - Intomianae          | .1. 110          |
| Aeverone             | -ebb.         | — Conftantini         | 1, 93            |
| Thaineh              | 82 A          | - Diocletiana         | 1, 92            |
| That unter bem Bat   | ica-          | - feptimana           | 1. 113           |
| nusberge             | 1. 112        | - Titi et Trajani     | 1, 86            |
| Thalamus             | 1, 173        | - Varianae            | in iii           |
| Thaies Baterfiadt    | 68 a          | Thermaifche Bap       | 50 A             |
| Thalearchus .        | 1. 318        | Ebermia .             | 62 (             |
| Thanfacus .          | 79 4          | Thermodon             | 72 4             |
| Theire               | 63 a          | Thefpia .             | \$7 G            |
| Theater 1.           | 28. 32        | Thesprotet            | 53 4             |
| Theatrum Marcelli 1. | 33. 105       | Theffalia             | . 55 4           |
| Theba 7 56. 5        | 7. 81 a       | Theffaliotis          | ebb.             |
| Thebaicum ,          |               | Theffalien, Eintheilu |                  |
| Thebais              | 81 a          | Meetbufen, Stadte     | 55.56A           |
| Thebe der Celicer    |               | Theffatonica-         | 51 Q             |
| Thocae               |               | Ebriis                | 1.354            |
|                      |               |                       | Theti            |

1. 2. Sheath the state of

|                            | beite   Seite              |
|----------------------------|----------------------------|
| Thetis von weißem          | Libifcium 44 a             |
| Marmyr 1.                  | 537 Libiscus . ebb.        |
|                            | 57 a Tibiffus              |
| Thines Athini              | ebd. Libula / 24 g         |
| Tholi 1                    | 31 Libur 10 ft.            |
| Thoneische Ration det      | Tiburnium 12 a             |
| Geten 1                    | 14 a Liburtina (P.) 1. 230 |
| Thore in Rom 1. 19         |                            |
| Thoricus'                  | 57 4 Tiefnus 5. 39 a       |
| Ehracia ,                  | 59 a <b>Lifas</b>          |
| - Grangen , Gluffe,        |                            |
| _                          | 466                        |
| - wird eine romifche       | Eiger, abgerichtete 1. 405 |
| - Propins , XXVI           | II a Tigranes, König von   |
| Thuren 1.                  | 31 Gprien und Armenien     |
| Thurium :                  | 18 a ergiebt fich an Pom-  |
| Ehynias /                  | 52 a pejus . XXVa.         |
| Thurso (us)                | 14 a - bekommt Armenien    |
| Eiber 8. 9. 1              | · P                        |
| Tiberias 7                 | 79 a Tigris 76. 77 a.,     |
| Tiberinfel 1.              | 113 Timahus 45 a           |
|                            | 382 Eimanthus . 3. 605     |
| Tiberius 1.                | 427 Timod 45 a             |
| - Bibliothet 1.            |                            |
| - und Drufus erobem        |                            |
| . Matien und Roricum       | Eineb, 80 a                |
| ·XXVI                      |                            |
| - Ropfe . 1.               | 561 Tinga, 84.0            |
|                            | 588 Tingis ebb.            |
| Tibiae dextrae, finistrae, | Einolus Ga                 |
| ~ '                        | 589 Einte ber Romen 1. 44E |
|                            | 371 Einten afferien ebb.   |
|                            | 589 Liposa 69 a            |
| •                          | Eire                       |

### Regifter,

| 'Seite                        | Beit.                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Eiro 436                      | Toga refiricta, fusa, fo-    |
| Lirol 39 a                    | genfis, campefiris, pepa,    |
| Liroli 194                    | trita, rafa 1. 360           |
| Tironianae 1. 439             | - Beiden der Erenbeit 1. 150 |
| Eischlätter 1, 378            | - und Eunica ber Frauen.     |
| Lijde der Romer 1. 395        | simmer 1. 361                |
| Eifchgerathe ber Romer 1. 314 | Togae praetextae, purae,     |
| Lischtuch ebb.                | viriles rectae, commu-       |
| Etting - 47 a                 | nes pictae, palmatae l. 359  |
| - E. 1. 469                   | Tagam virilem fumere 1. 284  |
| Titulus 1. 132. 346           | Logati 1. 356                |
| Titus 1, 17, 427, 428         | Togatus 1. 355               |
| - Baber 1. 86                 | Togen, ber romifchen,        |
| Kopf . 1. 561                 | Unterfchieb 1. 357           |
| Lium 71.a                     | Tolebo 26 4                  |
| `Livala . , 1                 | Tolentino 13 a               |
| Tod, natürlicher, burger.     | Taletum 26 a                 |
| licher 1, 194                 | Tolifiobojern Peffinus 71 a  |
| Sobrenbette 1. 337. 343       | Tollentipum 13 a             |
| Todtengräber 1. 336           | Tollere infantem 1. 182      |
| Lodtenkammer L 39             | Tolofo 31 a                  |
| Tobienflage 1. 338            | Tomentum 1. 397              |
| Eodtenopfer 1. 348            | Tomi 46 a                    |
| - wilde 1. 344                | Comismar ebb.                |
| Dobtenpriefterinnen   1, 336  | Eongern 34 6                 |
| Kodtenfalber ebb.             | Confores 1. x35              |
| Tobtenmachter 1. 336          | Topas 1. 385                 |
| Tochter der Romer 1. 256      | Topasius ebd.                |
| Toga. 1. 350. 355             | Torentice . 1. 529           |
| — alba, pulla- 1. 358         | Tornos 24 4                  |
| — candida ebd.                | Toron (e) 51 a               |
| - fordida , ebd.              | Torquati 1. 221              |
| Toga praetexta / 1. 169       | Eprques 1. 372               |
|                               | 4                            |

Digitized by Google

Tor-

| eit e                        |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Corre Cafro Mrragonenfi 24   |                              |
| - di Parria 2 2 16           | g Trans Tiberim . 1. 172     |
| - di Conti 1. 8              |                              |
| - Seguara 12                 | a Trapolizza 60 a            |
| Torio 1. 53                  | 4 Crapani 23 à               |
| Tortona 5                    | a ' - del Monte , ebb.       |
| Torus 1. 17                  | 3 Trapesus 72 a              |
| Tafrana, das neuere 9        | a Erauer der Römer 1. 348    |
| Tofcanifche Saulenord.       | - offentliche der Romere bb. |
| nung 1, 58                   | 5 Trauergefänge 1. 339       |
| Coulon 31                    | a Traverfleider 1. 340. 348  |
| Toulouse ebt                 | ). Tranermahlzeit 1. 3. 347  |
| <b>Lours</b> / 32            | 1                            |
| Trabea 1. 35                 | g' Eretia 5 à                |
| Trachis 56.                  | a Trebisand 72 a             |
| Traditionen, Quellen ber     | Erentili 1, 223              |
| afteften Gefdichte . 1. LXV  | I Troppen 1. 33              |
| Traem 40                     | 3                            |
| Trace                        | a Eerviri 34 a               |
| Eragbette 1. 337. 39         | 8 Tribunal 1. 34             |
| Tragbahren 1. 33             |                              |
| Tragodie 1. 46               |                              |
| Tragonara 19                 |                              |
| Tragfeffel 1. 39             |                              |
| Trajan 1. 17. 42             |                              |
| - macht Dacien und           | Tricala 56 a                 |
| Mesopotamien zu rom.         | Ericca ebb.                  |
| Provinsen XXVIII             |                              |
| Trajanopolis 74              |                              |
| Trajans coloffal. Ropf 1. 56 |                              |
| Trajectus 34                 |                              |
| Trajurium 3, 48.             |                              |
| Traffes 68                   |                              |
|                              | Triene                       |

|                            | dita .            |                           |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|
|                            |                   | - Seite                   |
| Triens L 317. 629. 630.    |                   |                           |
|                            | 7 a Galienus .    | 1.,66                     |
|                            | 9 a — des Trajan  |                           |
|                            | 4 a Triumphwagen  |                           |
|                            | 24 Eroas          | 65 a 66 g                 |
|                            | 330 — Alexandria  |                           |
| Erimalchio 1.              |                   | ibte 66 a                 |
| Arimeti (us). 19           |                   | 1. 327                    |
|                            | a Erocmi          | 71 A                      |
| Erinkgefäße ber Romer 1. 3 |                   | ′ 68 a                    |
| Erinfgelage A 1.           | 115- Eroglodpten  | <b>29</b> . 73 a          |
| Arinkaragen 1.             |                   | `66 a `                   |
| Trinoctium oesurpatum      | Trojanee          | 1. 4                      |
| ieret .L.1                 | 64 Trojanische Ge | <b><del>dlemter</del></b> |
| Tripolis 79                | na l              | I220                      |
| Tripticha L 4              | 43 Tronto         | 8 4                       |
| Ariquetra 21               | a Teoxog          | 1, 331                    |
|                            | ra. Tropes        | 33 (                      |
| Tritenbum 39               |                   | 8 4                       |
| Triti 60                   | a Tryglipha '     | 1. 587                    |
| Ariumph Manlius über       | Efcatalgetrid.    | 77.4                      |
| die Galater 1. 29          | o Tichetnes       | 46 a                      |
| Erivinphales 1. 24         |                   | 77 A                      |
| Triumphbogen 🐪 1. 65. 6    |                   | 52 a                      |
| Eriumphbogen bes Kap:      | Eubentus .        | 1.200                     |
| "fere Auguste ju Rinni,    | Euberones .       | I, 222                    |
| Sufa, Ancona 1. 6          | 6 Tubicines       | 1, 590                    |
| — zu Ancona auf Troja ebt  |                   | 83 a                      |
| Conftantine bes Großen     | Tuditani          | 1, 223                    |
| ebb                        |                   | 7í a                      |
| - Titus Bespafignus ebd    |                   | 21 u<br>81 a              |
| - des Septim, Severus      | Sugga             | 83 a                      |
| ebb                        |                   | 40 a                      |
| 700                        | . I waren         | 40 a<br>Zulli             |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seife                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Eu</b> li 1. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Turrita frons 17 1 369       |
| Engla 1. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Turullus * 52 a              |
| Qullius Softilius Refibens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eufce, 624                   |
| 1, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stuß 83 A.                   |
| Bullys Hofilins 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Euscische Strafe - 1. 98     |
| Tunes (is) 82 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :Enscrium 10 &               |
| Tunetanifibe Meerbufen 83 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tuffa 71 4                   |
| Gunnai 26 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tuefulanische Mundart        |
| Tunice :: L 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Tunica L 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tutela testamentaria 1. 199  |
| - : chiriodata I. manu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - legitima \ l. 200          |
| leacta 1. 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - fiduciaria ebb.            |
| — einer Braut - 1. 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Littor 1. 20. 210            |
| - angusticlayia 1. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Turores darivi 1, 201        |
| - jassema, palmata 1. 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - u. Curatored Ber-          |
| - recta, pura, pollolafa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fchiedenheit, 1- 207         |
| galbina, industata, pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - seftamentarifde, gefet.    |
| dagiara, spissa. 1. 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | maßige 4 l. 203              |
| - ber Ritter und t. la-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - testamentarii 1, 199       |
| tichavia Unterschied 1. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - legitimi, dativi zbb.      |
| Tunicae ruffae, galbinae,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tyana 75 4                   |
| crocotulae 1. 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Epanites ebb!                |
| Turcodoria 58 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Turdetaner 27. 28 a Turduler 28 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            |
| - Annual Control of the Control of t | 100000                       |
| Turfis 4 389<br>Turin 7 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| Turin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Septembel Ankhose Belasses |
| Turocolla 1. 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 47411041 10 374            |
| Turonis 32 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tyrium 1. 382                |
| Tuepilins G. 1. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eprius 59 a                  |
| Turricula 1. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enrus 79 a                   |
| Eurris 24 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\Omega_{\mathbf{k}}$        |

Unicialbuchstaben Uniones margaritae

1. 379

|    | <b>'48911</b> 34 4            | Linion 46 a                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Whi tu Cajus, ego Caja 1. 171 | Unter- Megopten 804                     |
| į  | Reberfichs ber romifchen      | - Italien, Geinzen                      |
| •  | - Lander '1. 114. 3.a         | Bluffe . 14 a                           |
|    | Alebungen jur Literatur       | Unterfleiber , verfchie-                |
| •  | 1. 445                        |                                         |
| ٠, | ber Romer, 1. 332             | Anteffleiber des melbl.                 |
| -  | Uni wira 1. 173               |                                         |
|    | Moren ber Alten . 1. 396      | Unterfteied ber romifden                |
| _  | - ber Romer 1. 624            |                                         |
| ١. | diffict. 70 a                 |                                         |
|    | Mississippo                   | Unter . Tunifa 1. 365                   |
| ,  | 1][pronstat 44. 46 a          | Urania Bekus - 1, 535                   |
|    | Umbilicus, l. 442             |                                         |
|    | Umbo 1. 357                   |                                         |
|    | -Umbracula 1. 396             |                                         |
|    | Umbrae 1, 308                 |                                         |
|    | Umbrer 1. 3.                  | Ultunden und Aufflite                   |
| ٠, | Umbrier und Gallier           | der Magistratsperfo-                    |
| •  | Sund XVIII a.                 | nen , Quellen ber al-                   |
|    | Umbrien 12 a                  | terh Befdichte I. LAVEL                 |
|    | Umfang ber Alterihunes.       |                                         |
| j, | funde 1: 611                  |                                         |
| ٠, | - ber Stadt Rom 1. 21         | Urne 1. 345                             |
|    | Unmandige . 1, 202            | Urfini Pallaft 1. 106                   |
|    | Unberühmte 1. 122             | Ursprung der Romer L 415                |
| '  | Uncia 1. 630. 639             | Hevolf - 1.4                            |
|    | Unclas , - '1, 631            | Ufcudama 4: 52 a                        |
|    | Unctaria L. 54                | Uftores 1. 336                          |
|    | Uncror                        | Uftring 1. 344                          |
|    | Uncrugrium 1. 326             | Ofucapie 1. 179                         |
|    | 7                             | 1 1 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| 231. ** <b>6</b>                                | eitell (1997) Geite                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ulicapta Profile                                | 164 Bangtonen Gaussille 35'a                   |
| Ulucapta  Ulum fructum (#13361)                 | 194 Bannes 1 30a                               |
| Cfus II.                                        | 120 Bannii Reguum                              |
| Ulum fractions 72, 43 306 1;<br>Ulus<br>Libbala | 86 a Bannius                                   |
| Utica 50 400 m. 82. 8                           | os a l'Orariant all'illiant desa               |
| Affrecht : 3                                    | 34 a' Bathel 44-a                              |
|                                                 | 45 a Mari 1. 222                               |
|                                                 | Būrius 470                                     |
| ter ." in filter                                |                                                |
| <b>33</b>                                       | Witro (us), Fluß in-                           |
| Term 23                                         | Indien 454<br>83 a Varro 1. 438                |
| Bach'il Tulottite Tieg                          | 83 a   Värro 1. 438                            |
|                                                 | 88 a - Biffe 1. 437                            |
| Wade Commit                                     |                                                |
| Navo de Copulik 3 3 5                           |                                                |
| Baterliches Recht 1.                            | 145 Van murrhina 1. 380                        |
| — Semalt 1.                                     |                                                |
| - Gewalt ber Romer,                             |                                                |
| und Atten, fie gurete                           | II                                             |
| Cangen und ju vertie-                           |                                                |
|                                                 | 181 Wathi                                      |
| <b>Dino</b> 5                                   | ry a Outhin                                    |
| Wal di Compare                                  | 60 a Batik o 1 tamet                           |
| Walence Surony                                  | 31 a   Warikan - Jankerlus und 122             |
|                                                 | 25 Biffeiteberg 1: 7                           |
| Balentia 47,                                    | ·                                              |
| Walentianus 1                                   | . 25   - Bibliothef in Rom J. 450              |
| Waleria 4                                       | 42 a   Waticanus 1. 25                         |
| Walerius Maximus 1.                             | 499 Bectis 1,78: 38 a                          |
| — Paterculus 1.                                 | 492 Vedius Pollio , 1s 236<br>1. 74 Vegia 83-6 |
| Valetudinarium I<br>Dalfabolib 2<br>Valo        | 1. 74 Begia 83-a                               |
| Ballabolid 2                                    | 26 a Beglia' 48 a                              |
|                                                 |                                                |
| Nitid's Befdr. d. Rön                           | m. 18, 11. And. Refi                           |

| eite Seite                                          | Seit                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beit Berftorung XVII-a.                             |                                 |
|                                                     | Beranderungen ber Rab.          |
| Deila 320 194 195                                   | •                               |
| Vojaria and 1.35                                    | men 1, 22.<br>Berbanus          |
| Volaria 3211 1.35 196lbibena 39 d                   | Berbrechen ber Schan-           |
| Belia Sügel : 1 27                                  | dung 1. 27                      |
| :Delitra .II-a                                      | Berbrennen ber Leichen 1. 34    |
| Bellounodunum & 394                                 | Bercelli 7                      |
| Belletri II a                                       | Berdienftabel 1, 12             |
| Wenafram 16.4<br>Wepales 1, 232<br>Benelitiariiebb. | Verfall des Geschmads           |
| Bengles 1, 232                                      | der Romet 1, 255                |
| Menelitiariiebb.                                    | - ber Literatur unb             |
| Beneris Genetricia Cem.                             | Runfte .1,429                   |
| pel ;                                               | Bergotterung Beichen 1,350      |
| Beneter ? amor 7 a                                  | Berfauf ben Rinber ber-         |
| Denetes andienen 33 a                               | Romer 11 198                    |
| Menetum Urbs 5, 32 a                                |                                 |
| Benit Gifbehr mein und se a                         | me,                             |
| Benihisar , abb.                                    | Vermagen ber ramifchen          |
| Dennenes 4. 223. 39 a                               | Burger, 116 1. 409              |
| Wepofa 19 a                                         | Bernaculi 1, 130                |
| Neposa 19 a<br>Dentibins 1. 229. XXVI a             | , , , ,                         |
| Yenus I. 328. 554                                   | Beromandier 35 a                |
| Wenus Anadpomene ; 63 a                             | Berona 6                        |
| -: Urania 3.31. 535, 60 a                           | Berona 6 a<br>Benrucosus 1. 200 |
| es su Gnichos (us) 1. 605                           | Werfdungungen, briffice 37 a    |
| Libitina 1. 336                                     |                                 |
| - medizeische 1. 535                                | Verschwendung ber Ro-           |
| - mit dem fconen Ge-                                | tier £13 1. 244. 253. 400       |
| 1.536                                               | Bertrage, alte, Quellen         |
| - Tempel 1. 90. 109                                 | der altesten Geschichte         |
| -, tuta et concessa                                 | 1. LXVII.                       |
| , fusta 1. 274                                      | Verulanium 36 a                 |
|                                                     |                                 |

| ogie 🖰 🛒 👚          | Seite : |                    | Seite_          |
|---------------------|---------|--------------------|-----------------|
| Permaliung bes      |         | Via Flamminia      | 1. 94           |
| fchen Sausmefent    |         | — Ignatia          | 50 0            |
| Bergeichniffe über  |         | - "Memilia, altera | 1.64            |
| fcriften            | 1, 451  | - Murelia, Caffia  |                 |
| Vefica              | 1. 396  | — Baleria, latina  |                 |
| Weso                | 5 a     | — Flaminia         | 1, 102          |
| Desontio            | 33 4    |                    | . 95. 102       |
| Wespasian           | 1. 17   | 1 4                | 97. 110         |
| - Bibliothet        |         | - recta            | 1. 106          |
| - Friedenstempe     |         | — facra            | 1, 87, 96       |
| Wespasianische Un   |         | Viatores           | 1, 399          |
| theater, Trumm      |         | Bibo Balentia      | 18 6            |
| Rom                 | 1. 39   | Vibulanus .        | i. 200          |
| Vesper, primus      | 1. 621  | Bicenaria .        | 1, 58           |
| Wespillo .          | 1. 221  | Bicentia           | 6 <b>a</b>      |
| Vespillones         | 1. 336  | Viciarcli          | i. 11           |
| Westa Soin und Te   |         | Vico Magistri      | 1. 26           |
| Bestalinnen 3.      | 1. 538  | Victoriatus        | 1. 631          |
| Vestes holoserices, | fub-    | Vicus'             | 1, 26           |
| fericae             | 1. 393  | - Aemilius Sigil   | larius          |
| Bestibulum.         |         |                    | 1. 94           |
| Vestiner Land, Gr   |         | - Enprius Sceler   |                 |
| Stådte .            | 13 a    | - Felip            | 1, 94           |
| Vestis obsoleta et  |         | — Ftammarum        | 1. 93           |
|                     | 1. 358  | - Sandalarius      | 1, 89           |
| Beftis pices        | 1, 135  | — a Epprio         | 1.88            |
| - fcutulata, guti   |         | Vienna (e)         | 30. 31 <b>a</b> |
| Besup               | 15 A    |                    | 1. 63 I         |
| Vetera Caftra       | 340     | Bierte Epoche      | 1, 124          |
| Vettones            | · 28 ¢  | - Periode der S    |                 |
| Wetulonia           | 9 4     | - Region           |                 |
| Via                 | 1. 26   | Biertel - 216      |                 |
| — Appia             | 1. 63   | Bierzehnte Region  |                 |
| 414.44              | -, -,   | D 2                | Wi:             |
|                     |         |                    |                 |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | **, .;•u-a                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Seit                                    |                               |
| Wigenna 30                              | a Biriathus macht ben Ro-     |
| <b>श</b> . ब्रं                         | a mern viel ju icaffen XXIII  |
| Bigilien 1, 62                          | o Biridaria 1. 56             |
| Villa 1 7                               | I Viridarium 1. 7             |
| - Ludoviff 1, 9                         | 2 Biridarius 1. 13:           |
| - fructuaria 1.7                        |                               |
| — Mattei L 8<br>— Publica 1. 10         |                               |
| — Publica 1. 10                         | 4 Visceratio L 347            |
| - Spada   1. 10                         |                               |
|                                         | 9 Viftrija 50 6               |
| <b>Via</b> 1. 7                         |                               |
| - urbanae, rufticae ebi                 |                               |
| Billach in Carnthen 41                  | المسا                         |
| Pillica . 1. 13                         | 7 Ditta erecta 1. 369         |
| Villicus 1. 30                          |                               |
| Piminalis 1, 2                          |                               |
| Viminacium . 46                         | a — virginalis 1. 169         |
| Biminalisberg 1. 7. 19. 20. 9           | Vittae laneae 1. 171          |
| Vina medicata 1, 31                     |                               |
| Bindicta 1. 15                          |                               |
| Vinca cosmi 1. 9                        |                               |
| Vinum conditum, murrhi-                 | Bocontier . 31 a              |
| num, marathrides 1, 31                  | 6 Vogefus 30 a                |
| - dilatum 1. 31                         |                               |
| Bindelicia 39                           |                               |
| Vindo ebi                               |                               |
| Bindobona 42                            | 75.                           |
| Bindoniffa 33                           | Δ                             |
| Bintelicien 39                          | a Bottoautiaute 1. 239        |
| Birbus ebt                              | Rolfsklaffen, romifche 1. 224 |
| •                                       | - har Skimpe nach ham         |
| Virginius Meffer 1. 9                   | Unterfchieb ber Geburt        |
| Birgitanifde Meerbufen 27               | 1. 128                        |
| •                                       | Wolfe                         |
|                                         |                               |

|                    | • •        | ,                                       |              |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|
| ,                  | Seite [    |                                         | Seite        |
| Boltefagen, Quelle | n der      | Pounundicaften ber                      | 38           |
| alteften Beidichte |            | met                                     | 1. 199       |
| Doffstribunen      | 1, 120     | Bormundschafteradt.                     | 4 144        |
| Bolte              | ' 61 g     | Bornamen romifche.                      | h 313        |
| Mölleren b. R.     | 1, 322     | - Der Beiber                            | 1, 214       |
| 23 Minenfis        | .8 @       | Pognehmer Romer &                       | ind          |
| Bolunii .          | 9.4        | liche Verfaffung                        | 1. 244       |
| Boisfer 3          | (VII. 11 4 | Porrechte der Romer                     | l. 114       |
| Polterra.          | . 94       | Borschneiber                            | J. 136       |
| Woltorno .         | 8. 14. 4   | Borfteber bes Gaft                      | ge=          |
| Volumina           | 441        | bots                                    | 1. 318       |
| Volutae '          | 1. 585     | Borftellungen auf                       | ge»          |
| Boister Runftwerte | 1. 602     | fonittenen Steiner                      | 1 1, 366     |
| Volussa            | 50. 54 4   | Vorstellungsplat                        | 1. 36.       |
| Vomicoria          | 1. 33, 35  | Voftuga                                 | 60 🛊         |
| Borbedeueungen !   |            | Bouiffa "                               | 53. 9        |
| Seimbolung der     |            | Bourla                                  | 68 4         |
|                    | I. 168     | Bouros .                                | 53 4         |
| Poreba.            | 36 a       | Bulfanale                               | 1, 90        |
|                    | •          | Bulcanische Inseln                      | 24 0         |
| Woressen ber Rom   | er 1.312   | <b>Bulcano</b>                          | 59 <b>Q</b>  |
| Borgebirge .       | 55 Q       | Bulfones                                | 1. 221       |
| — Apuliens         | 19 4       | Bultur                                  | 20 (         |
| - Siberniens       | 37-0       | Bulturnus                               | 8. 14 Q      |
| — Joniens          | · 68 a     | Vuvo                                    | 53 A         |
| - ber Minerva      | 15. 16 a   |                                         | •            |
| - Siciliens        | 2r q       | 200                                     |              |
| - Unter-Italien    | s ober     | Bachebuften.                            | / 1          |
| Groß- Grieffenli   |            | 2Bachemasten                            | 1. 339       |
| Mormauer           | 1. 39      |                                         | 1, 217       |
| 7                  |            |                                         | 1. 339       |
| Bormunder, bere    |            | Wachstafeln                             | 1. 442       |
| trugerepen         | 1, 208     | 1 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 77` <b>4</b> |
|                    | • .        | D 2                                     | <b>B</b> adi |

| A Section               | _ i.          |
|-------------------------|---------------|
|                         | Seite         |
| ZOELINIU .              | . 39 <b>a</b> |
| Berth ber alten Di      | 1.            |
| Sett .                  | 1. 575        |
| aber romifchen Mi       |               |
| gen                     | 1. 632        |
| Wefenurfar              | 40 4          |
| Wettrennen              | 1. 40         |
| Werford                 | 38 4          |
| <b>B</b> iddin          | 46 a          |
| Bien                    | 42 <b>a</b>   |
| Wight                   | 38 4          |
| Bilten                  | 39 4          |
| Windisch                | 33 4          |
| Wintermantel            | 1. 362        |
| Biffenschaften, einzelt |               |
| - unter den Romer       |               |
| - unter ben Rom         |               |
| : Buffand               | 1. 435        |
| Wohnung der Vestalit    |               |
| Wohnungen ber pale      | ui=           |
| nischen Saller          | 1. 108        |
| Wofars                  | 76 a          |
| Wolle der Schaafe       | 1. 389        |
| Worms                   | 34 4          |
| Würfelspiel             | 1. 327        |
| Buften, lpbische        | 80 A          |
|                         | •             |
|                         | •             |
| <b>Z.</b>               |               |
|                         |               |

by Google.

**Xanthus** 

1. 440

66. 73 4

26. 27 a

1. 332

Xyfti

|                                         |              | •                       | -              |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| Sharing a second                        | Seite        | ا بن الله الله          | Seite          |
| Tyfti (p) pust                          | . i. £4      | Beitnednung ber Romer   | <b>j</b> ato % |
| -Xyftrophylan                           | 1.826        | on flesische Stellen    | . 627          |
| na où                                   |              | Beitungen der Romer,    |                |
| CE J PERMIT                             |              | /I J                    | . 72 6         |
| radioda. De                             | 199 -        | 20lleries               | 20 8           |
|                                         | 777.36 a     | Bemenic bu              | 52 R           |
| 12.                                     | <b>38</b> 6: | Beng                    | 48 6           |
| ``.                                     | 29.0         |                         | 1. 606         |
| •                                       | 1000m8       | Bephprum bep Locri      |                |
| n i 🔧 ក្នុងបែលប្រាសា                    |              | Bedmagna ibiati intilla |                |
| `                                       | 90000        |                         | 26-a           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | IS.a         | Bete Abiter And         |                |
| Rabnburften                             | 1. 396       | Beughaus                | 1. 85          |
| Zahnstocher                             | ebb.         | Beug, leinene, ber R    |                |
| Saine                                   | 82 Q         | mer                     | 1. 39T         |
| Club.                                   | • •          | · · · · · · · ·         |                |
| Bama 3333                               | 83.4         | Beugitane und Stabte    |                |
| Bancle                                  | 22 0         | Beugniffe, welche vi    | 79             |
| Saph                                    | 76 a         | Schriftstellern mitg    |                |
| Baragoja                                | 26 a         | theilt werden, Quell    |                |
| Zara Vechia                             | 48 0         | P .                     |                |
| Barmifugathufa                          | 44 4         | der Geschichte 1 Beupis | LXXI           |
| Zawyhe                                  | 77 6         | Sia                     | 1. 605         |
| Zainnthus '                             | 60 a         | ,                       | 62 a           |
| Seeme                                   | ••           | Sibris                  | 45 A           |
| Zehnte Region                           | 79 4         | 1                       | 72 A           |
| Beichen ber Freihei                     |              | Bilis                   | 84 <b>a</b>    |
| •                                       | •            | Bimmer                  | 1. 73          |
| - ber Bergotter                         |              | Sinn                    | 1. 377         |
| Zeiten des Tags un                      |              | Bitronenbaum, afrita    | _              |
| Nacht<br>Ceitar                         | 1. 620       |                         | 1. 378         |
| Beiton                                  | 56 A         | Zoëga Roma antica e m   | .0-            |
|                                         | N8=          | derna                   | 1. 19          |
| mer                                     | 1. 613       |                         | 41 <b>g</b>    |
|                                         |              | D 4                     |                |

### Stegiget.

& 160 Qufammengebung Der 1. 169 Buftand ber Runfte un: Bonbio .... 60 al ter den Romern Bobboens E 587 ber Wiffenschaften Bopprus 1, 606 dunter ben Romern 1. 435 i. 30 Zothecae Amentes Buch Boura 62 a · nnoaleaume A. 621 84 a' 3mente Periobe Roms 1. 10 , Buderbadermartt : 1. go 3mepte punifde Rrieg XXI a :Binfte Zwepte Region 1. 118 Bunamen ber Romer Bibolfte Region fi 212

# Berbefferungen und Errata.

### 1.) Bur Befchreibung ber Romer, iter Theil.

S. LXVIII ber gugem. Anleitung 3. 8 bon unten lies. Andronicus. G. LXIX 3, 6 lies noch . G. LXX 3. er lies , Balluftus. G. LXXVII 8. 19 von unten lies Pempfteri, Sallustius. S. LXXVII Z. 19 von unter lies Pempsteris. S. 1 Z. 1 v. 11, lies G. die von ihm bek. Geogr. comp. und S. 4 des Andangs. S. 147. Z. 13. l. Alten. S. 69. Z. 8. 15. l. Mausoleum. S. 76 Z. 6 l. Orbilius. S. 85 Z. 15. l. 6) start 17. S. 109 Z. 16 fehlen nach lummum die Worte: aussen vor der Mauer Argiletum imum. Ebendal. S. 4 v. 11. l. Volupia. S. 134 Z. 5. v. 11. lies dedet. S. 141 Z. 15 l. italische. S. 285 Z. 13 l. ausgezeichnete: S. 208 Z. 12 l. Coenatio. S. 318 Z. 4. v. 11. lief. S. 318 Z. 6 statt auf welchen, f. und auf diesen. S. 379 3. 8 v. u. L. bep Murrhing, wo ein \*) fehlt, unterm Lert: S. außer Cheist de murrhinis veterum, Lips. 1743, 4. N. F. Graf v. Veltsbeim, über bie Vasa murrhina, Helmft. 1791. 8. S. 393 3.3 fehlt getragen. G. 400 3. 6 v. tr. fehlt nach vehiculari Veterum. Francof. 1671. 4. G. 423 8. 9 l. Afintus. G. 443 ift bev dem Wort Diprycha 3. 8 \*) ausgelaffen und unter ben Tert: Chrifti. Aug. Salig de Diptychis Veterum facris et profanis, Halae Magdeburg. 1731. 4. rum jacris et profanis, Halae Magdeburg. 1731. 4. Ioh. Henr. Leich' de Diptychis Veterum etc. Lips 1743. 4. S., 495 3. 16 l. Théopomys. S., 502 3. 5 v. u. l. Aussaden. S., 522 3. 2 l. Schriftsteller. S., 532 3. 4 mpk nach sind ein Behftrich stehen, dann folgen diese Worte: mud hat eine alte Basis mit zwey Stufen, als Sugades zum Altar, qui welchen sich Laokoon legt \*\*). Die Derwisstlung der Achtangen ker Ausbaug den hat Laokoon legt \*\* Derwickelung der Schlangen, bet Ausbeud bes bochften Schmeegens, bie Angft, welcher ber Dater unterliegt, und die außerfte Braft, mit welcher et widerfirebt, mas den die Schönbeit des Studes que: ber Kopf felbft -Nun S. 533 das Weitere. S. 533 B. 4 V. u. L.224. S. 578 B. 1 [ Genevieva, wenn fie noch ift. S. 579 B. 7 l. Sto cyonische. S. 588 B. 6 v. u. nach ums bekannt. \*) hingustis fenen, und folgende Note unter ben Lert: Joh, Vic. Sortel's allgemeine Gefdichte ber Mufit, iter Band, Leing. 1790, gr. 4. Deffen allgemeine Litteratur ber Dufff; ebend. 1792, gr. 8. und Obilobem von der Mufit ; ein Auszug aus beffen niertem Buche; aus bem Griechifchen einer herfulanifchen Papprusrolle überfest von Chriftoph Gottlieb v. Mure, nebft einer Probe bes Somnenfiple altgriechifder Mufit, Berlin 1806, 4 find bier bie Sauptwerte. G. 628 3. I v. u. lies am Ende:

aber nach demfelben Pfining und auberen Schrifffellernwar auch der Janustopf auf der einen Gerte, und eine Schiff auf der andern, das aleeste römische Geprage.

6. hier und überhaupt Iof. Ackhel doctrina Numorum Veterum, P. II. de Mousta Romanorum, Nol. V. S. 529 B. 17.
fehlt noch In. \*) und bann unterm Tert die Note: Bon beim
Bo und seinen Theisen [. I.a.s. Ackhel doctrina Numor.
Veter. Vol. V., wo auch Plin. Hift. N. XXXIII. 12. critisch
gepräft wird.

U.) Bum Anhange ober jur Ueberficht ber romifchen

Kander,

4 8. 17 I. Ballich flatt Kranfreich. und Augo; moben die Mute fehlt; Bon biefen bren gluffen, als bem alten Rubicon, f. Oberlini Vibius fequefter de flumigibus, fontibus etc. p. 176 180. G. 9 3. 27 f. Gustrum. Ependal. 3. 6 v. u. 1. plotentia (Florenza). G. 10 3. 6. v. u. l. (Tivoli). S. il 3. 7 l. Anagnia, . 11 1. Sabinum ober Gabma; gegen Dicenum. Chendai. 8. 12 b. u. l. Ariminium. S. 16 3, 17 b. y. l. Trano flatt Frano. S. 19 3. 17 gehört bas (Traponara jur 3: 16 nach Traume. Ebendaf muß 3. 18 nach Akulum das Comma weg. S. 34 3. 18 fehlt nach Arannsese Cedris (Copro). Esendas. 3. 13 v. u. sehlt (Tora (Nori). . S. 25 3. 17 l. Cavola. S. 29 3. 5 l. (Bugdalquepir). S. 28 3. 12 l. Durins. S. 30 3. 21 l. Acconius. S. 31 3. 6 v. u. l. Aquisanica. 6.32 3. 5 l. Convenarum. Chenhaf 3. 33 f. Mamnetes, Chendas. 3. 10 v. u. I. Cenomannes. Sbendaf. Manneres. 3. 3 D. u. l. Aurlin. S. 33 3. 7 L. Macon, Sbendas. 3. 5 l. Arburg. S. 35 3. 8 muß es heißen Motint; in Ciemei tacum. Shendas. 3. 10 l. Casaromagus. S. 36 3. 20 s. Auturia. S. 37 3. 1 s. juerst Caledonit. S. 38 3. 16 l. Monabia ober Manoba. S. 39 3. 9 1. Abbua. S. 44 3. 16 I. ihnacische. S. 45 3. 4 l. die heutige Statthalterschaft Taurien ober Halbinsel Krim. Chendas. 3. 10. 1. Onepr. 3. 7 l. (Morawa). , S. 48 3. 8 l. (Trau). 3 12 l. Dalmium. S. 41 3. 2 (. Explos 0006, monte fantd). 6 53 3. 5 (Albantens größter Cheil). €. 55 B. 10 0. u. l. ober Janiah. S. 56 3: 12 l. Livadia. 8. I l. Acritas. Ebendas. 3. 10 l. Corinto, Gerems). 6. 62 3. 5 v. u. il. Architochus. 6. 84 g. 12 f. Citium flatt Cie 6. 66 3. 11 nad Granicus f. voraus (Branifava. Chendal. 3. 13 1. Lampfacus. Chendal. 8. 16 nach Epsicus Ciebt Ruinen), Ebend, B. ra m. u. f. Baba. 6, 68 3. r

Lausson Chiay, fatt des wiederholten Capfter), durch feine Schmatze berudmt. Sendas, 3. 12 l. nach Lebedus Lebedustrie des Savienter — füllt meg. S. 69 3. 8. J. (Clesbenda Savienter — füllt meg. S. 69 3. 8. J. (Clesbenda Savienter — füllt meg. S. 69 3. 8. J. (Clesbenda Savienter — füllt meg. S. 69 3. 8. J. (Clesbenda Savienter — füllt meg. S. 72 3. 12 nach Erachia (Lebenda Savienter), S. 73 3. 11 c. cilisciper. Savienter — füllt meg. Savienter — füllt meg. Savienter — füllt meg. Savienter — für sach Licten), S. 73 3. 12 c. cilisciper. Savienter — füllt sach Licten), S. 74 3. 13 v. u. 1. Sachard Competitie I. (Flack und Kaffco). Savienter — füllt sach Baffco). Savienter — füllt sach Baffco). Savienter — füllt sach Baffco). Savienter — füllt sach Baffco — fü

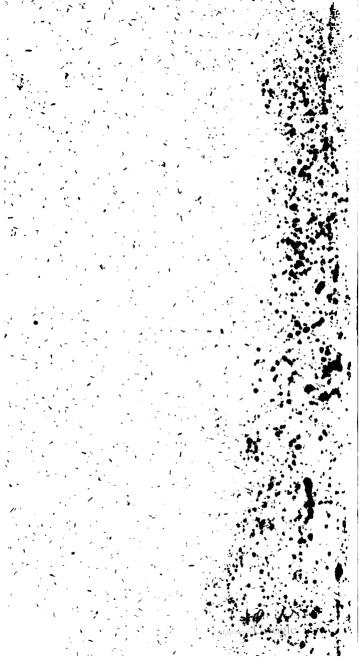



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

Toym 410

